

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1 88. d. 13



•

•

•

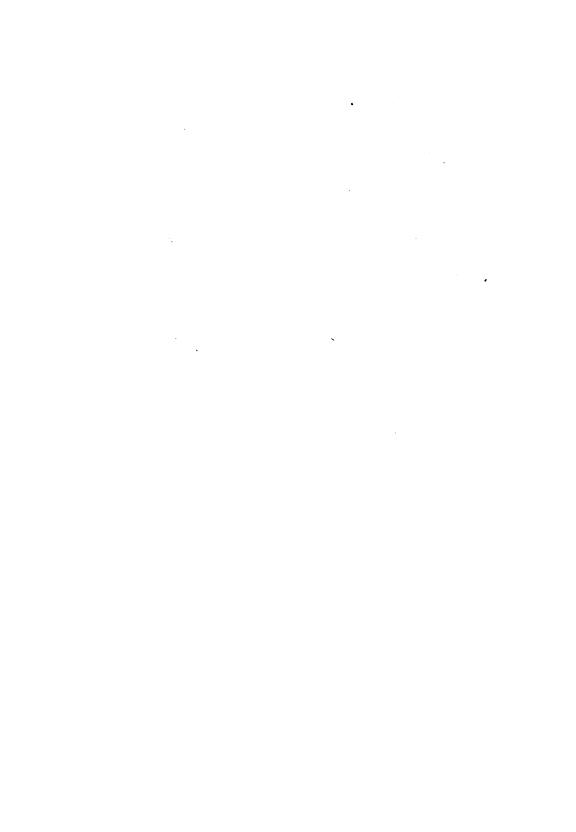

. 

# Deutsche Geschichte

unter

# Leopold II. und Franz II.

bis 1815.

Bon .

Karl Adolf Menzel.

Breslau,

Drud und Berlag von Graß, Barth und Comp.

1848.

# Reuere

# Geschichte der Deutschen

bon

# der Reformation

bis

# zur Bunbes = Acte.

Bon

# Karl Adolf Menzel,

Königlich Preufischem Confistorials und Schulrath, Ritter bes rothen Abler : Orbens britter Rlaffe m. b. Schl.

3wölfter Band. Zweite Abtheilung.

Leopold II. und Franz II. bis 1815.

Breslau,

Drud und Berlag von Graß, Barth und Comp.

1646.



# Vorrede.

Bwischen dem erften Bande meiner Gefchichten Der Deutschen, welche in acht Quartbanden (1815 bis 1823) die deutsche Geschichte von ihren Anfan= gen bis zum Tode Maximilians I. behandeln, und diesem Schlußbande ber im Jahre 1826 als Fort. fegung bes erftgenannten Bertes begonnenen, in breigehn Oftavbanden ausgeführten Reueren Ge= Schichte ber Deutschen von der Reforman tion bis jur Bundesacte, liegen zweiundbreis Mit einem Buche fo langer Dauer Bia Rahre. das vorgesteckte Ziel erreicht zu haben, ift eine gottliche Gnade, die ich um fo bankbarer erkennen muß, als mein auf andere 3mede gerichteter Berufsmeg mir nicht gestattet hat, baffelbe jum Sauptgegen= ftande meiner Tagesforgen ju machen. Im Grunde jedoch ist diefer Beg, obwohl er die Bollendung ber Arbeit um einige Jahre verzögert hat, in anberer Beziehung — auch burch seine Dornen — ihr zuträglich geworben, und vielleicht verbankt sie gerade ben letteren manche an geschäftsfreieren Siftoritern vermißte Eigenschaft, welche ihr vieljährige Theil= nahme bewahrt hat und mir für die Bukunft ben Troft: Non omnis moriar, fichert.

In ben erften Banben ber Geschichte feit ber Reformation stehen die kirchlichen Ungelegenheiten im Vordergrunde. Die von der herkommlichen abweichende Darftellung berfelben fand bamals gro-Ben Widerspruch und gereichte nicht Wenigen, Die fich eine lieb gewordene, für unzweifelhaft gehaltene Tradition und darauf gegrundete Ueberzeugung nicht gern entreißen laffen wollten, zum Aerger. angesehener Theologe seinem hinzutre= tenden Berdruffe, daß eine von ihm verfaßte, jener Tradition blindlings folgende, Reformation8= geschichte durch meine Darstellung indirect widerlegt wurde, in bitteren, eine Anklage auf Rirchenverrath in sich schließenden Rlagen über Arppto-Ratholizismus und Jefuitismus Luft machte, mas gegen ben Fortgang des Werkes außere hemmungen berbei= führen konnte, wurde von anderen, minder Leiden= Schaftlichen für gerathen erachtet, jede Ermähnung des unwillkommenen Buches forgfältig zu vermeiden, um daffelbe burch Schweigen tobt zu machen. Rei= ner biefer beiben Bege bat jum Biele geführt. Die Richtigkeit der Anklage mar leicht darzuthun. Abwendung der nicht unbeträchtlichen Bahl berjenigen protestantischen Deutschen, die sich durch die bloße Mussprengung, daß ein Buch antiprotestantischen Intereffen diene, fogleich bestimmen laffen, folches für immer von fich zu weisen, wurde durch die größere Theilnahme, die mein Werk im katholischen Deutsch= land gewann, aufgewogen, und die Intention ber Secretirungstaktik burch eblere Bertreter ber beut= schen Kritik — auch der protestantisch=theologischen, - welche bemfelben eine parteilofe Burdigung au Theil werden ließen, im protestantischen Deutschland

vereitelt. Seitbem ift im lettern bas historische Ur= theil über die Borgange bei der Reformation und beren rachfte Entwickelung mit ber Tenbeng meines Bertes, wie sie in der vom 1. September 1826 batirten Borrebe jum ersten Bande angegeben ift, ziemlich allgemein in Uebereinstimmung getreten ; felbst Diejenigen, die mit der protestantischen Orthodorie. - ober mit beren Farben - Gefchafte machen, ton= nen sich ber Betheiligung baran nicht immer ermeh-Wenn folche nun dennoch fortfahren, ihren Groll gegen ein Buch, welches zuerft das theologi= sche Treiben im angepriesenen Bluthenglter ber firche lichen Gläubigkeit auch bem nicht=theologischen Pu= blikum vor Augen stellte, durch finsteres Schweigen an ben Tag ju legen, und ihm fogar anderweite literarische Anführungen ju entziehen befliffen sind, so mogen sie erwägen, ob sie hierdurch nicht noch etwas Underes als ihren Unmuth bekunden.

Die späteren Bände, vornehmlich der lette, haben es mit Zeiten zu schaffen, in welchen die kirchlichen Dinge den Schauplatz des nationalen Lebens
fast gänzlich geräumt, und politische Interessen und
wissenschaftliche Geistesregungen ausschließende Geltung erlangt hatten. Die letzteren haben, nach den
vorzüglichen Darstellungen in bekannten neueren Werten, einer neuen Behandlung nicht bedurft, und durch
bloße Andentungen erledigt werden können; unter
den ersteren sind die Anlässe und hergänge der zwischen den beiden deutschen Hauptmächten entstandenen unheilwollen Spannung, durch welche der Untergang des deutschen Reichs und die Untersochung
der Nation herbeigeführt wurde, mit größerer Aussührlichkeit behandelt worden, weil der deutschen Ge-

schichtschreibung obliegt, ben Lehrreichthum biefer, in Deutschland wenig ober boch nur in französischer Zurichtung bekannten Stoffe praktisch zu machen, die bamaligen politischen Irrthümer und Sünden ansschaulich vor Augen zu stellen und eindringlich ans Herz zu legen, um ihres Theils zu verhüten, daß die Thorheiten der Bäter nicht dereinst von den Enkeln wiederholt werden, und kein neuer Lucrez Beranlassung erhalte, den Deutschen zuzurusen:

D surdas hominum mentes, o pectora caeca!

Je mehr zu munschen ift, daß Diejenigen, welche nach ihrer Betheiligung an ber Praris ber Geschichte sich am meisten veranlaßt fühlen follten, ben beut= fchen Geschichtsverhaltniffen in bas Innere zu schauen, ber deutschen Geschichtschreibung größere Aufmerksamkeit widmen mochten, um besto weniger foll sich die lettere verhemlichen, daß sie an der ihr von jener Seite miderfahrenen Bernachläßigung und ber gleichzeitig ben Auslandern ermiesenen Bevorzugung nicht ganz ohne Schuld ist, weil sie bem Thatfach= lichen als foldem zu vielen Werth beigelegt, zu wenig darauf Bedacht genommen hat, die fruchtba= ren Bestandtheile des Stoffes von der todten Maffe ju fondern und durch ben Beift fur ben Beift gur lebendigen Wahrheit zu erheben. Hierzu ist durch=aus erforderlich, baß die Zeit durch den Mund ihrer bedeutsamsten Männer sich ausspreche, und daß biefe, wie in ben Gefchichtswerken ber Alten, ihre Geban= fen felbst jum Bortrage und jur Erörterung bringen; fonst bleibt die Bistorie in den Urtheilen bes Schriftstellers stehen, und kann auf folche, die nicht etwa an der Person des lettern ein besonderes Intereffe nehmen, keine Anziehung und Wirkung ausüben. Auch burch ein bloßes Hinstreifen an ber Oberfläche der geschichtlichen Dinge, durch geistreiche Abhübe aus Schriften, welche zufällig ungedruckt geblieben sind, wird, so wenig als durch das Schelten nach allen Seiten hin, der lebendige Leib der Beit:

The very age and body of the time, Its form and pressure ins Leben acfest.

Um ihre von Cicero durch die Worte: vitae memoria, magistra vitae, treffend angegebene Aufgabe ju lofen, mußte bie Beschichte alle auf bas Gesammtleben ber Nation einflugreichen Momente bes Zeitenverlaufs erfaffen, und bie barin enthalte= nen bildenden Stoffe am Bebftuhle ber Beit gum lebendigen Kleide der Gottheit verweben. Bas in ber Behauptung Zichte's, daß nur die durch bas Denken erfaßte Belt die wahre und wirkliche Belt fei, Bahres enthalten ift, läßt fich nirgends an= schaulicher als durch die Geschichtschreibung nachwei= fen, ba ihr allein, infofern fie aus ber Maffe bes Geschehenen die lebensfähigen Stoffe burch das Denfen auszusondern und durch den Beift zu beseelen vermag, die Bergangenheit ihre Fortdauer schuldig ift, ohne sie die spätern wie die frühern "Fortes qui vixere ante Agamemnona", bem weiten Reiche bes Nichtgewesenen angehören wurden. Auf die Auswahl des Stoffes ift hierbei nicht geringeres Bewicht als auf ben Geist ber Darstellung zu legen. Nicht nur Kursten und Relbherren mit Staatsereig= niffen und Rriegsthaten, fondern auch Denter und Dichter mit ihren Einwirkungen auf die geistige Entwickelung ber Nationen gehören in die Geschichte,

und awar in die vorberften Reihen, nicht unter ben Train zu den Dackfnechten. Das deutsche Bolf ift barum mit feiner nationalen Geschichte weniger bekannt und befreundet, der Bortrag berfelben in un= fern Lehranstalten für die Nationalbildung weniger fruchtbar, weil die deutschen Geschichtbucher, auf Die er fich ftust, nur von Staats= und Rriegsbegeben= heiten handeln, hingegen die innere Thätigkeit und bas Beiftesleben ber Ration bei Seite laffen. Die Kolge ift, daß unsere Junglinge zahlreiche Rotizen von Schlachten und Bertragen, Landerabtretungen und Berfaffungsanderungen, Ronigenamen und Sof= geschichten bes In= und Auslandes für die Bergeffen= heit erlernen, von ben beutschen Geschichtspersonen und Verhaltniffen aber, ohne beren Renntniß bie beutsche Vergangenheit und Gegenwart nicht begrif= fen werden kann, wenig erfahren. In der Reael werden nicht einmal die Namen ber Staatsmanner Und boch würde, wenn auch der Lehrer bie biplomatischen Wege und Frrwege ber Hertberge und Haugwiße, ber Raunise und Thugute nicht ins Einzelne verfolgen kann, die bloke Ungabe oder Un= beutung ihrer Stellung zu ben Monarchen und die Bezeichnung ihrer politischen Ansichten und Richtun= gen sogleich Licht in das Chaos der verworrenen Borftellungen werfen, nach welchen, mas in Defter= reich und Preußen unter Franz und Friedrich Bilbelm II. geschehen ift, ohne Beiteres auf die Rech= nung dieser Monarchen gesett wird. Auch die Kunde von Stein und Bardenberg mit den großartigen Be= ziehungen, welche ber Umformungsprozes bes preußi= fchen Staats nach ber Rataftrophe von 1806 barbietet, ift bei bem jungern Geschlechte in Deutschland ge-

ringer als der Ruf von Robespierre und Tallenrand, von Pitt und von Canning. Da die den Abvoka= ten von Arras als Heros und Martyrer ber republikanischen Tugend anpreisende Sophistik einzelner französischer Parteischriftsteller von vielen gutmuthi= gen Deutschen als unzweifelhafte Bahrheit angenommen, und von manchen Wortführern jeder Gin= foruch dagegen, auch wenn er auf Augenzeugen, wie Lacretelle und Lucian Bonaparte fich berufen kann, sogleich als Obscurantismus und Miberalismus ver= schrieen wird, so habe ich jenen tugenbhaften Republikanismus nur durch einen, auch bei jenen Bortführern angesehenen Augenzeugen, den eben so red= lichen als unglücklichen George Forfter, welchen die Begeisterung für die Revolution auf den Sauptschauplat berselben geführt hatte, vor Augen stellen laffen. — Rur die Erörterung anderer bedeutsamer Lebensfragen bietet das preußische Befebbuch, der Religionsprozeß des Predigers Schulz, die Berhalt= niffe Preugens ju Polen und beffen Theilungen, Die Sacularifation ber geistlichen Fürstenthumer in Deutschland, die im Schoofe bes Protestantismus entstandene Reigung für die katholische Rirche, Die Richteschen Reden an die deutsche Nation Anknupfungspunkte bar. Wenn die Geschichtslehrer, gleich= viel ob fie Kürstensohne ober Gymnasialprimaner zu unterweisen haben, die im historischen Materiale ent= haltenen Bildungselemente aufzufinden und ihren Boglingen genießbar zu machen verftehen werben, wenn sie über die Irrthumer und die Bahrheiten, die in der Gleichgewichtslehre, im Snfteme der hanbelöfperren, in ber Pitt-Thugutschen Beurtheilung der Revolution (S. 122. 124.), in der Reutrali=

tatspolitif der Bafeler Veriode, in dem Entschädi= gungswefen, in der durch die Befetzung hannovers veranlagten Forischen Polemit gegen Preußen in einander gewickelt liegen, rechte Aufgaben stellen, Entscheidungsmomente, wie der, in welchem sich Ronia Kriedrich Wilhelm III. bei dem verlangten Beitritte zum zweiten Coalitionsfriege, ber Graf Saug= wit nach ber Schlacht bei Aufterlit in Wien, ber König Kriedrich August von Sachsen bei dem nach ber Schlacht bei Lügen an ihn von Napoleon er= gangenen Gebote Schleuniger Burudtehr befanden, zur lebendigen Unschauung bringen werden, bann wird der Geschichtsunterricht mit verstärkter Angie= hungefraft auch auf den Beift und das Gemuth der Jugend mächtiger wirken und gedeihliche Früchte für die nationale Gesammtbildung tragen, dann merden nicht so viele Deutsche aus frangosischen Romanen Geschichte zu lernen glauben, biejenigen aber, welche dieselbe aus Bianon und Thiers schöpfen, nicht fo unbedingt für die Belben und Größen berfelben sich begeistern, und weniger bereitwillig sich Stand= punkte aneianen, auf welchen die staatliche und volk= liche Berechtigung Deutschlands immer als eine un= tergeordnete erscheint, zuweilen ganz bei Seite gestellt wird. Möchten recht viele Geschichtslehrer - jungere und altere - dies beherzigen, und besonders dieje= nigen, welche ben historischen Stoff auch für obere Rlaffen aus Compendien entnehmen zu konnen mei= nen, in meiner Arbeit Anreiz und Anlag finden, sich hierüber eine andere Unsicht zu bilben.

Auf Kriegsbegebenheiten habe ich mich überall nur fo weit, als für den Zusammenhang des Ganzen nothwendig erschien, einlassen können. Bei denen ber Jahre 1806, 1813 und 1814, über die es an guten, allgemein gelesenen Büchern nicht sehlt, habe ich mich noch mehr beschränkt, um den Umsang des Buches nicht allzu sehr zu vergrößern und für den Hauptzweck desselben — Herausstellung der für die nationale Gestaltung und Gesammtbildung bedeutsamen, von der Gegenwart zu wenig gekannten oder beachteten Momente der Nationalgeschichte — genugsamen Raum zu behalten.

Durch das diesem Bande beigefügte genaue und vollständige Register über die fämmtlichen Bände hat der Verfasser desselben, Herr Seminarlehrer Löschke, den Besigern des Werkes einen sehr dantenswerthen Dienst geleistet, und für diesenigen, welche die Bedingungen des Gelingens einer so schwierigen Arbeit zu beurtheilen wissen, seine innere Vertrautheit mit dem weitschichtigen Stoffe gewiß überzeugend dargethan.

Breslau, ben 1. September 1847.

R. A. Menzel.

• . • 

# Inhaltsverzeichniß bes zwölften Bandes. Abtheilung II.

#### Erftes Rapitel.

Leopold, Großherzog von Tostana wird Josephs Rachfolger in ber öfterreichischen Erbmonarchie. G. 1. - Er verheißt ben Belgiern Bieberherstellung ihrer alten Berfassung. S. 2. — Seine Friebens-anerbietungen an Friebrich Wilhelm II. S. 2-4. — Antwort bes letteren aus hertbergs Feber. G. 5. — Preußischer, auf Buruckgabe bes größeren Theils von Galizien gestellter Friebensentwurf. 6. 6. - Rritit beffelben in ben vorläufigen Betrachtungen von Kaunit. S. 7.. — Hertberg's Gegenbemerkungen. S. 8. — Preußis iche heerversammlung in Schlefien. — Unterhandlung in Reichenbach. G. 9. — Befeitigung bes Hertberg'schen Ausgleichungsplanes und Abschluß einer Convention vom 27. Juli 1790 in Form gegen= seitiger Erklärungen. S. 10. 11. — Kaiserwahl und Krönung Leo: polds II. S. 12. — Bahlcapitulation. S. 13. — Streitigkeiten mit Frankreich über bie von ber Nationalversammlung verfügte Aufhebung ber gutsherrlichen Rechte in ihrer Anwendung auf bie im Elfaß begüterten Reichsfürsten. S. 14. — Unterwerfung ber Rieberlande. S. 15. 16. — Die brei proteftantischen Michte Preußen, England und Holland verpflichten ben Kaifer burch eine Convention england und Polland verpsitchten ben Kaiser durch eine Condention vom 10. December 1790 zum Wiberruf aller Berordnungen gegen die alten Formen und Ceremonien des katholischen Kirchenwesens. S. 16. 17. — Bezwingung der lütticher Patrioten durch durgunzbische Kreishülfe, d. h. kaiserliche, aus den Riederlanden herbeigezos gene Truppen. S. 18. — Harte Behandlung der Unterworfenen und herftellung des alten Zustandes. S. 19. — Berschwendung der Staatskräfte Preußens für fremde Zwecke und Unthätigkeit für Erhaltung des eigenen Ansehens. S. 20. 21. — Preußen sieht sich bie in Reichenbach für Ihrtretung einiger tstriften Grenzbezirke an bie in Reichenbach für Abtretung einiger türkischen Grenzbezirke an Defterreich ausbebungene Entschäbigung an ber mabrifchefischen Grenze entzogen. S. 22. Einfluß ber französischen Revolution auf die Stimmung ber Könige. S. 22. — Entfernung herhberg's aus bem Kabinet. S. 23. 24. Kränkenbe Behandlung, die er erfährt. S. 25. — Rern feines politischen, gegen Desterreich gerichteten Syftems fteter gegenseitiger eifersuchtiger Beobachtung. S. 26. — Letter Rachhall ber Gleichgewichtspolitik in ben Ruftungen Preußens gegen Ruflanb, auf Unreizung Pitt's wegen verweigerter Buruckgabe Oczałows an bie Türken. S. 27. — Die Gleichgewichtspolitik wird im englischen Parlament verhöhnt und aufgegeben. — Friede zu Jassy. S. 28.

#### 3meites Kapitel.

Starte Schattenseiten ber prattifchen Politif in Deutschland. S. 29. - Preußen beharrt gegen Mirabeau's Rathschläge bei bem Absolu= tismus und belaftet fich mit ber Gorge für ben theologischen Orthoborismus. S. 30. 31. - Mit biefer neuen Politit Preugens fteben bie Entwurfe Bergberg's nach außen im Biberfpruch. G. 32. -Der König nennt sich verantwortlich gegen sein Bolk. S. 32. Rach bem Sturge bes Ministers gelangt bas Spftem ber alten mo. narchischen Orbnung zu erneuertem Unsehen. C. 33. - Geftalt unb Erschütterung besselben in Frankreich burch bie Reformen Lubwigs XVI. S. 34-36. — Rousseau's gesellschaftlicher Bertrag. S. 38. 39. — Sehnsüchtige Stimmung in Deutschland nach Berbesserung ber alten brudenben Buftanbe. S. 40. — Revolutionares Traumgeficht in Salzmann's Rarl von Karleberg. G. 41-43. — In ber Berliner Monatschrift wird ein neuer Weg gur Unfterblichteit fur gur: ften burch Umwandlung ber monarchischen Regierungsform in eine republikanische vorgeschlagen. S. 44-46. — Deutscher Republikas nismus Rlopftod's. G. 47. — Deffen Groll wiber Friedrich megen beffen Schrift über bie beutsche Literatur. S. 48. 49 (In ber Unmerkung.) — Der Göttinger Dichterbund. G. 49. — Friedrich Leopold Graf Stolberg als beutscher Freiheitssanger. S. 50. — Schiller und Gothe als Wortführer ber staatsburgerlichen Freiheit in ben vor ber Revolution verfaßten Dramen Don Carlos und Egmont. S. 50. 51. — Göthe's nachmalige Abnelgung gegen bie Revolution. S. 52. — Herber, ber im Jahre 1774 bie Rothwensbigkeit ber Revolutionen vertheibigt bat, verwirft sie im Jahre 1792 als Neußerung ber Barbarei, ber frechen Macht und roben Billführ, und verlangt an beren Stelle Evolutionen. G. 55. - Bieland's Apologie ber frangöfischen Revolution. S. 56. 57. — Schiller's Schweigen und Beiffagung über bie lettere. S. 57. 58. -Rlopftock's freiheitstaumelnbe Dben zu Ehren ber frangofischen Revolution. S. 59. 60. — Begeifterung für bie Franzosen in Campe's Reifebriefen aus Frankreich. G. 60. 61. - Entgegengefeste Stimmung ber Unhanger bes alten Buftanbes. G. 62. - Friebriche II. Meußerung über bie Berkundiger ber neuen Grunbfate im Gegen: fage zu feiner philosophischen Theorie von bem Ursprunge ber Staatsgewalt. S. 63. - Sauptangriff wiber ben Abel gerichtet. S. 64.

# Drittes Rapitel.

Stellung bes Abels in ber Gunft bes preußischen Monarchen, S. 65. — Erbitterung bes Mittelstanbes. S. 66. — Bollenbung bes preußischen Gesetzuches. S. 67. — Einschränkung, die basselbe

ber Staatsgewalt auferlegt. S. 68. — Machtsprüche sollen weber Rechte noch Berbinblichkeiten bewirken. Jeber Gesehentwurf soll vorher von der Gefet-Commiffion geprüft werben, und ohne foldes tein Gefet gultig fein. S. 68. — Trennung bes Eigenthums und Gin. tommens bes Staates von ber Perfon bes Lanbesherrn. G. 69. -Dafür Aufzählung ber Abelsvorrechte. S. 69. - Plötlicher Auffoub ber Ginführung bes neuen Gefesbuches, im Bufammenhange mit Borgangen in Frankreich. S. 70. — Daffelbe erscheint spater unter bem Titel: Allgemeines Lanbrecht, in welchem nur bie Reftsehung über die Ungultigfeit lanbesberrlicher Machtfprüche weggelaffen, bie Befet-Commiffion aber beibehalten ift. S. 70. - Beftimmungen über bie Glaubens: und Gewissensfreiheit, mit Ausschluß ber Amtevortrage ber Beiftlichen, benen nichts bem Grundbegriff ihrer Rell: gionspartei Bibersprechenbes eingemischt werben soll. S. 71. — Religionsprozeß bes Prebigers Schulz in Gielsborf vor bem Rammergericht. S. 72. — Das Rammergericht verlangt bas Gutachten bes Ober-Confistoriums über bas Berhältniß ber Confessionslehren gum Chriftenthum. G. 73. - Bota ber Oberconfiftorialrathe Bollner und Teller. S. 73. 74. — Gentenz bes Kammergerichts und beren Auf: bebung von Seiten bes Ronigs. S. 75. — Schulz wird feines Amtes entfest, über die Richter und ben Ober-Confistorialrath Teller wird Strafe verhangt, aber erlaffen. S. 75. 76. — Mitbe ber Bortehrungen jur Uebermachung bes revolutionaren Geiftes. S. 77. - harbenberg'icher Erlaß fur bie frantischen Fürstenthumer. G. 77. — Berbachtigung ber Freimaurer in Barruels Geschichte bes Jaco: binismus. S. 78. (In ber Anmerkung.) — Im preußischen Staate bleibt biefe Berbachtigung megen ber Logenverhaltniffe bes Ronigs und feiner Bertrauten ohne Birtung. C. 59.

# Biertes Rapitel.

Unter Leopold II. tritt in Wien einige Beschränkung der Schreibs und Lesefreiheit ein. S. 80. — Fortdauer der Schreibseitigt gegen Abelsstolz und Beamtenwillführ. S. 81. — Der Staatskanzler Kaunig muß seinen Haß wider die Revolution zurückhalten. S. 81. Ludwigs XVI. Fluchtreise. — Zusammenkunft Leopold's und Kriedsrich Wilhelm's in Pilnig und Erklärung dieser Monarchen. S. 82. Beibe lassen sich durch Ludwig's Anzeige, daß er die neue Constitution angenommen habe, deruhigen. S. 83. — Genauere Erörterung der Streitigkeiten mit Frankreich wegen der deutschen Resterung der Streitigkeiten mit Frankreich wegen der deutschen Besterenkaltnisse im Essas. S. 4. 85. — Heerversammlung der Ausgewanderten im Arier'schen und Hauptquartier in Coblenz. S. 86. — Keindseitge Stimmung der Hose gegen die neue Ordnung in Frankreich. S. 86. — Wündnis zwischen Orsterreich und Preußen am 7. Februar 1792. S. 87. — Note des Fürsten Kaunig an das stranzösische Ministerium mit heftigen Ausfällen auf die Jakobinervartei. S. 88. — Nachtheilige Folgen berselben für Ludwig XVI. 89. — Zod Leopolds am 1. März 1792. S. 89. 90.

#### Fünftes Rapitel.

Leopolds Sohn und Nachfolger Franz läßt bem Staatskanzler Raunit freiere Sand. G. 91. — Deffen fortgefette Ausfalle auf bie Jakobiner beschleunigen Lubwigs Berhangniß. G. 92. — Er bringt bie Kriegserklarung wiber Defterreich in Untrag. G. 92. -Die National : Bersammlung genehmigt ben Antrag. G. 93. -Revolutionsscenen in Paris am 20. Juni. S. 93. — Preußisches Rriegsmanifest wiber Frankreich vom 23. Juni 1792. S. 94. -Erwählung und Krönung bes Raifers Franz II. am 14. Juli. S. 93. Erklarung bes Berzogs von Braunschweig als Unführers ber verbunbeten Beere aus Coblenz vom 25. Juli 1792 an bie frangofische Nation. S. 95. — Gefangennehmung und Absetung Lubwigs gleich: zeitig mit bem verungluckten Kriegszuge ber Preußen in ber Chams pagne. S. 96. — Dumouriez erobert bie Nieberlande. — In Luttich wird nach bem Abzuge ber Defterreicher bie früher von Preußen empfohlene Berfaffung unter bem Schute ber Frangofen eingeführt. 6. 97. — Cuftine besett Mainz und errichtet einen Freiheitsklub aus ben Ueberreften bes Illuminatismus. G. 98. - George Forfter betheiligt fich baran. — Die von ihm früher an ben Tag gelegte Besonnenheit bes Urtheils über firchliche Dinge. — Seine Abnei: gung gegen bas revolutionäre Treiben macht plöhlich einer eifrigen Theilnahme an bemselben Raum. S. 101. — Revolutionäre Acte und Decrete bes Mainzer National : Convents. G. 102. fter geht als Deputirter nach Paris, um bie Bereinigung bes ganzen ganbftriches mit Frankreich zu beantragen. G. 103. — Reichsschluß zum Reichskriege wiber Frankreich. S. 103. — Berschmels gung bes Reichstrieges mit bem Coalitionstriege unter ber Leitung Pitt's. G. 104. — Schreckensherrschaft in Frankreich. S. 104. 105. Mittheilung ber Urtheile bes Augenzeugen Forfter über biefelbe. S. 106-109. - Er weiffagt ben Gintritt eines Protectorats, bei welchem bie Freiheit auf eine Zeitlang ganz verschwinden und nur in ben herzen ber Menschen eine Stätte behalten wirb. S. 110. Forftere Tob und Stellung gur Geschichte ber beutschen Nation. **©. 1**11. 112.

# Sechstes Kapitel.

Carnot führt statt ber Lineartaktik die alte Massentaktik wieder ein. S. 113. — Ueberlegenheit, welche hierdurch und duch das Ausgebot in Masse für die französsischen heere erwächst. S. 114. — Unzulänglichkeit der verbündeten Streitkräfte. S. 115. — Versfall des daierischen Kriegswesens und saumselige Stellung des pfalzdaierischen Contingents zur Reichsarmee. S. 116. — Kaiserliche Ermahnung an den Kurfürsten. S. 116. 117. — Beschaffenheit der Reichsarmee. — Das evangelische Corpus in Regensdurg beantragt vollkommene Religionsgleichheit dei der Reichs-Generalität. S. 118.

— Tabelnbe Leußerung bes Reichs-Bicekanglers hierüber an ben Prinzipal-Commiffarius und Gegenaußerungen bes preußischen Sofes. S. 119. 120. — Subsidien-Traktate Englands mit heffen-Caffel, Pfalzbaiern und hannover. S. 120. — Aufruf an bie beutiche Ration zu Gelbbeitragen für ben Reichstrieg. G. 121. - Charafter Vitt's. S. 122. — Tob bes Staatsfanzlers Raunig unb Ernennung bes Barons Thugut an beffen Stelle. G. 123. Beift feiner inneren und außeren Politit. G. 124-126. - (Much in ber Anmerkung. S. 128. 129.) — Thugut's haß gegen Preußen als Schlüffel ber nachfolgenben Greignisse. S. 127. — Der Reichs. Bicefanzler Fürst von Collorebo. S. 129. — Das preußische Cabinet. Der Graf von Saugwig. — Der Cabineterath Combarb. S. 130. - Der Freiherr von Barbenberg. - Preugen erwirbt bie brandenburgischen Fürstenthumer in Franken burch die Resignation bes letten Markgrafen. S. 131. — Die Lady Craven. (Anmerkung 6. 131.) — Berfahren Barbenbergs bei Berwaltung biefer gurften. thumer. G. 132.

## Siebentes Rapitel.

Theilnahme Preußens an ber Theilung Polens. G. 133. — Stellung ber patriotischen und ber russischen Partei in Polen. G. 134. — Die erstere bringt bie Verfassung vom 3. Mai 1791 zu Stande. G. 135. — Die ruffische Partei bringt ein gegen Preufen gerichtetes Reichsgrundgefet in bie Berfaffung, bag unter teiner Bebingung ein Theil bes Gebietes ber Republit veraußert ober vertaufcht werben burfe. S. 137. — höflichkeiten Friedrich Wilhelms II. in Betreff ber neuen Verfaffung. - Die Polen feten nun alle ihre hoffnung auf Preußen. — König Stanislaus und bie Raiserin Ratha-rina. S. 138. — Confoberation zu Targowicz. S. 138. — Lucchefini's ablehnende Aeußerungen an die patriotische Partei. S. 139. Auflösung bes Reichstages im Augenblice ber größten Gefahr. S. 140. — Beranberte Stellung Preußens in Folge bes Rrieges gegen Frankreich. S. 141. — Schreiben Friedrich Wilhelms an ben Konig Stanislaus. S. 142. — Beleuchtung ber wegen feines fru: heren Glüdwunschunge : Schreibens bem preußischen Monarchen ans geschutbigten Treulosigfeit. G. 143. — Geheimes Berftanbniß bes Konigs Stanislaus mit Ruflanb. G. 144. — Er tritt ber Targowiczer Confoberation bei. G. 145. — Schmablicher Fall ber Conflitution vom 3. Mai, zu berfelben Beit, wo Friedrich Wilhelm gegen Frankreich ins Felb zieht. S. 146. — Es bleibt ihm bie Bahl, gang Polen ben Ruffen zu laffen, ober ben von Katharina ihm angebotenen Antheil an ber ganberbeute zu nehmen. S. 146. - Preußische Erklarung gegen ben in Polen berrichenben Jato-binismus, vom 16. Januar 1793. S. 147. 148. — Sie ift nach dem Zeitpunkte ihrer Abfaffung zu beurtheilen. G. 149. -Preufische Erklärung gegen Danzig und Besehung biefer Stabt. 5. 150. — Patente über bie Besichnahme ber an Preußen fallen.

ben polnischen Boiwobschaften, welche ben Ramen Bubpreußen erhalten. S. 151. — König Stanislaus beweint es, daß das don der Constitution den Polen zugedachte deutsche Bürger- und Bauerns glück nicht verwirklicht worden sei. S. 152. — Damalige Füglamsteit der Polen in das preußische Berwaltunges und Gerichtswefen. S. 153.

#### Achtes Kapitel.

Kelbzug der deutschen Heere wider Frankreich im Jahre 1793. 6.154. - Die Defterreicher unter Coburg in ben Rieberlanden, bie Preußen vor Maing. — Rapitulation ber Stabt und Behandlung ber Clubiften. G. 155. 156. — 3wiespalt unter ben Berbun: beten. G. 156. - Ginrucken in ben Glag. G. 157. - Rud: gug am 26. December. G. 158. — Musbruch ber Feinbichaft zwischen ben kaiserlichen und ben preußischen Truppen. G. 159. - Der Berzog von Braunschweig forbert und ethalt feine Entlaffung vom Commando. S. 159. — Preußen verlangt vom Raifer Erfat ber Rriegskoften und ftatt berfelben einstweilige Ginräumung von Desterreichisch:Schlessen. — Ablehnung bes Antrages und vermehrte Mißstimmung. S. 160. — Preußen erklärt das Gerücht, baß es Sacularisationen beabsichtige, für unwahr. S. 160. - Es verlangt aber Ersas der Kriegskoften vom Reich. S. 160. Es erklärt sich gegen bas von Kurmainz vorgeschlagene allgemeine Bolksausgebot. S. 161. — Auch gegen bie Errichtung einer Reichsarmee unter besonderem Commando. G. 161. — Der Abzug ber Preußen wird durch englische Subsidienbewilligung verhindert. S. 162. — Feldzug in ben Nieberlanden im Jahre 1794. — Kaiser Franz ericheint in Person bei bem Beere Coburgs. - Musbleiben ber Preußen von bem Treffen bei Tourcoing. G. 162. - Ungluckliche Berechnungen bes Rriegekunftlers Mack. G. 163. — Rampf bei Charleroi und Rückkehr bes Kaisers nach seinen Staaten. G. 163. — Schlacht bei Fleurus. — Die Desterreicher räumen die Rieberlande. 6. 164. — Unbegreiflichkeit biefes Entschlusses und versuchte Er-Klärung beffelben aus angeblichem Verständniß Thugut's mit Robespierre. S. 165. — Erfolglose Proclamation bes Prinzen von Coburg an bie beutschen Bruber und Freunde am Rhein. S. 166. -Leste Schickfale bes papftlichen Runtius Pacca in Coln. G. 166. - Er wird von bem Rurfürsten Erzbischof von Trier in beffen Residenz Coblenz empfangen. - Gulogius Coneiber, einer ber ebemaligen Bonner Professoren, muthet als Revolutions = Blutmenich in Strafburg. S. 167. — Pacca verläßt Deutschland. — Seine Meußerungen über bas Berhaltniß ber Religionsparteien in biefem Lande. S. 168.

## Reuntes Rapitel.

Operationen ber preußischen Rheinarmee unter Möllenborf im Sommer 1794. S. 169. — Das Areffen bei Kaiserslautern. S. 170. — Friedrich Wilhelm in Polen und Südpreußen beschäftigt. S. 171. — Rückzug der Desterreicher und Preußen über den Rhein. S. 171. — Reichstagsberathung und Mainzischer Friedensantrag. S. 172. — Pichegru erobert Holland. S. 173. — Der Kaiser ermahnt zur Aufdringung des Ariplums. S. 174. — Preußen hält sich durch Desterreichs Einvernehmen mit Aufland dei der dritten Abeilung Polens für übervortheilt. S. 175. — Friedensschluß zu Basel am 5. April 1795 zwischen Preußen und Frankreich. S. 176. Demarcationslinie und hessischen Preußen und Frankreich. S. 176. Demarcationslinie und hessischen Sriede. S. 177. — Preußische Erkärung an den Reichstag. S. 178. 179. — Kaiserliche Berdal-Note gegen diese Erklärung mit diplomatischen Aktenstüden über die vordem Frieden stattsschungen. S. 181. — Johannes von Müller's Staatsschrift über den Baseler Frieden. S. 182. — Motive der preußischen Staatsmänner zum Abschusse bessehen Kaiser und den Frieden Kaassen und ben ihm anhangenden Reichsschaft hervordringt. S. 186.

#### Behntes Rapitel.

Reichsgutachten zum Frieden und offene Erklärungen bes Raifers in hofbecreten über ben preußischen und ben hessischen Frieden. G. 189. — Die Berathung über bas Gutachten unterbleibt. G. 190. Entschulbigungeschreiben bes Bergogs von Braunschweig. S. 191. - Preußischer Antrag an Frankreich auf Annahme ber Bermittelung bes Ronigs gur Beranftaltung einer Reichsfriedensunterhanblung in Krankfurt am Main wird vom Boblfahrtsausschufe abgelehnt. S. 192. — Mittheilung biefer Ablehnung an ben Reichstag. S. 193. — Ebenfo wirb auch bie auf Ersuchen bes Raifers pom banifchen Sofe übernommene Friebensvermittelung abgelehnt. G. 194. - In Frankreich bilbet fich bie Meinung, bag ber Rhein bie von ber Ratur vorgezeichnete Grenze ber Republit fei. G. 195. -Roberjot's Bericht über bie Reigung ber Rheinlander für Frankreich. S. 196. — Einverleibung ber Nieberlande und Luttiche. S. 197. — Die Reichsarmee unter Wurmser und die kaiserlichen Truppen unter Clairfait feben ber Belagerung von Luremburg gu. G. 198. - Rabinetetunfte. G. 199. - Giegreiche Wenbung bes Beibzugs von 1795 und Burudtritt Clairfaite. G. 200. - Der pfalzzweis brudifche Minifter Galabert wird auf Befehl ber faiferlichen hofs tanglei verhaftet. S. 201. — Beiterungen, Die baraus erwachsen. S. 202-203. — Reue kriegerische Eröffnungen bes Kaisers an ben Reichstag. G. 204. — Ernennung bes Erzherzogs Karl zum Oberfelbheren und Reiche : General : Felbmarichall. — Unglücklicher Un= fang bes Felbzuges von 1796. G. 205. — Baffenftillftanbe ber Reichsfürften. G. 205. — Der Erzherzog lagt bie ichwabischen Rreistruppen entwaffnen. S. 206. — Schlachten bei Teining und Burgburg und fiegreiche Beenbigung bes Feldzuges. G. 207 - 208.

#### Gilftes Rapitel.

Zerritorialverhältnisse der brandenburgischen Fürstenthümer in Franken. S. 209. 210. — Erklärung bes Königs unb Instruction Barbenberge bei ber Besignahme, nach welchen ben reichsunmittel: baren Infassen und Rachbarn ihre zeitherigen Rechte verbleiben sollen. S. 211. — Der Regierungerath Rretschmann bewirkt, baß ber entgegengesette Weg eingeschlagen wirb. S. 212. — Er sucht ein Erbfolgegeset bes Rurfürsten Albrecht Uchilles hervor. S. 213. - Anforderungen an Nurnberg auf Grund ber Borbehaltniffe bes Rurfürsten Friedrich I. S. 213. — Ruchlick auf Die Geschichte biefer Stadt. S. 214-217. — Bebrangniffe berfelben von Rur: pfalz und von Preußen. G. 218. — Befegung ber Borftabte burch preußische Truppen. S. 219. — Bebrohliche Erklärungen Preußens gegen bie anderen benachbarten Reicheftanbe. G. 220-224. generklärungen ber letteren wiber bas preußische Berfahren als land: friebensbruchig. S. 225-227. — Correspondenz harbenbergs mit bem Fürstbifchof von Burgburg über biefen Gegenstand. G. 228-231. - Rürnberg, von ben Franzosen auf bas Aeußerste bedrängt, unter: wirft fich ber Krone Preußen. G. 232-235. - In Berlin wirb ber von harbenberg geschloffene Unterwerfungsvertrag nicht genehmigt und bie Burudziehung ber eingelegten Befagung befohlen. G. 236.

#### 3mölftes Rapitel.

Wiberstand der deutschmeisterlichen Stadt Ellingen gegen die preufifche Besignahme. G. 237. — Erklarungen bes Boch: und Deutsch: meistere gegen Preußen. G. 238. — Der Kaifer felbst beklagt fich in einem handschreiben an bie Aurfürsten über bas preußische Ber: fahren. S. 239. — Er beruft fich auf früher von Preußen selbst aufgestellte Grunbfage. S. 240, 241. — Correspondenz bes Reichs-Bice-Ranzlers mit bem preußischen Gesandten Lucchesini wegen von lesterem nicht angenommener Reichshofraths=Conclusa. S. 242. 243. - Antworten ber Kurfürsten an ben Raiser. S. 244. — Preußis fcer Ministerial-Erlaß gegen bie Rechtsgültigkeit ber Reichshofraths. Conclusa. S. 245. — Geheime Convention gwischen Preußen und Frankreich vom 5. August 1796 über bie Bustimmung Preußens gur Abtretung bes linken Rheinufers und gur Unnahme bes Prin= zips ber Sacularisationen. S. 246. 247. — Frankreich verräth das Geheimniß bei ben Friedensunterhandlungen mit England. S. 247. - Der Kaiser macht baffelbe ben geistlichen Reichsständen als eine Intention ber protestantischen Fürsten bekannt. S. 248. — Antswort bee Fürstbischofs von Burzburg. S. 249. — Bon Trier. S. 250. Kurmainz bringt zur Rettung Deutschlands bas Aufgebot ber beutichen Bolkekraft in Borfchlag. G. 251. 252. — Abneigung bes Raifers und Thugut's gegen bergleichen Maagregeln. G. 253. 254. - hannoveriche Erklärung am Reichstage über bie Berbachtigung

ber protestantischen Fürsten. S. 254. — Convent ber nieberschischen und westfälischen Kreisstände zu hilbesheim unter dem Borssite Preußens. S 255. — Gesinnung der damaligen Fürsten und Staatsmänner, von Sent geschildert. S. 256. — In Berlin und Bien wird die Jurücksührung des Bolkes zur herstellung kirchenthümlicher Gesinnungen betrieden. S. 257. — Wöllner's Rescript an Kant wegen bessen: Religion innerhalb der Grenzen der Bernunft, und Zumuthung an Iohannes von Müller in Wien zum Religionswechsel. S. 258. 259. (In der Anmerkung.) — Weimar als Sit eines neuen geistigen Reiches der Deutschen nach dem Schema des Weltbürgerthums. S. 260. — Die deutschen Schöngeister und Schloophen. — Die Publizisten Posselt, Archenholz und Schtrach. S. 261, 262.

#### Dreizehntes Rapitel.

Ueberlegenheit ber frangofischen Rational= und Centraltraft über bie beutsche Berriffenheit. G. 263. - Bonaparte unterwirft Italien in Folge bes von Sarbinien eingegangenen Friebens. S. 264. 265. - Rückzug ber kaiserlichen Armee unter bem Erzberzog Karl im Frühjahr 1797 auf ber Strafe nach Wien. S. 266. — Friebens-antrag Bonaparte's und Praliminar-Friebe zu Leoben am 18. April 1797. — Definitiv-Friede zu Campo Formio am 19. Oftober 1797. S. 267. 268. — Um bie Anerkennung bes Pringips ber Gacularisationen auch vom Kaiser zu erlangen, bewirkt Talleprand eine aber: malige Erklärung Preußens vom 3. Juli 1797, hierbei in Gemeins schaft mit Defterreich zu Werke gehen zu wollen. G. 270. — Das für wird in den Friedensvertrag ein gegen Preußen feinblicher Artis tel eingerückt. S. 271. — Tod Friedrich Wilhelms II. S. 271. -Zaufdung bes Reichs burch ben Raifer. - Bahrenb ber Friebens: Congreß in Raftabt zusammentritt, wird Maing von ben Defterreis dern geräumt und ben Frangofen übergeben. G. 272, 273. — Die frangofischen Bevollmächtigten verlangen als Bafis ber Friebens. handlung bie Rheingrenze. S. 273. 274. — Traurige Gestalt Deutsch= lands bei biesen Unterhandlungen. S. 274. — Hervortritt bes Pringips ber Gacularisationen und beffen Einbruck auf bie geistlichen Reichsftanbe. S. 275-277. — Gegensas ber öfterreichischen und preußischen Politik. — Die lettere fest fich abermals bie Erhal= tung und Bergrößerung Baierns zum hauptzwecke. G. 278. 279. Fortfegung ber frangofifden Gewaltthaten wiber Deutschlanb. G. 279.

# Vierzehntes Kapitel.

Ausbruch bes zweiten Coalitions Krieges im Jahre 1798 in Berbindung mit dem russischen Kaiser Paul. S. 280. 281. — Ers mordung des französischen Gesandten nach Auslösung des Rastadter Congresses. S. 282. — Slücklicher Gang des Krieges in Deutschstand und Italien für die Desterreicher und Russen. S. 283. 284.

Sin beutsches Bolksaufgebet wiber die Franzosen kommt am Risein und in Franken unter Ansübrung des kurmainzischen Ministers Albini zu Stande. S. 285. — Reichstagsberathung liber die Stellung der Contingente. S. 285. — Preußen und bessen Anhänger verweigern ihre Theilnahme an dem von der Majorität beschlosenen Reichskriege. S. 285. — Erklärungen Desterreichs und Schwedens. S. 286. — Bemühungen Rußlands, die preußische Reutraslitätse Politik zu erschüttern. S. 287. — Die Minister und der Derzog von Braunschweig sind für den Beitritt zur Coalition gesstimmt. S. 288. — Berathungen in Petershagen und Charlotten dem schwin. S. 289. — Der König nimmt aus Gewissenschlied auf Friedrichs politische Grundsätze. S. 291. 292. — Wirkungslosigkeite des Reichsschlusses um Reichskriege. S. 292. — Die verdündeten Heet sollen ihre Schaupläge wechseln. S. 293. — Der Erzherzog überläst die Schweiz den Russen wechsen wechsen nach dem Reien. S. 494. — Berunglückes Unternehmen der Engländer und Kussen gegen Holland. S. 295. 296. — Unfälle der Aussen in der Schweiz und Burücktritt des erzürnten Paul von der Coalition. S. 297-299.

## Fünfzehntes Rapitel.

Bonaparte tritt als Conful an bie Spige Frankreichs. G. 300. Wieland's Weiffagung biefes Ereigniffes. S. 300-302. (In ber Unmertung.) — Bermenbung ber öfterreichifchen Sauptmacht in Italien. S. 303. — Burudtritt bes Erzherzogs Rarl. S. 302. -Bonaparte fenbet ben General Moreau mit einer großen Armee wider bas schwächere taiserliche heer in Deutschland. G. 303. — Umfolag bes Baffenglücks auch in Italien, Schlacht bei Marengo und Stillftanbe von Aleffanbria und Parsborf. S. 304. — Friede in Paris, von St. Julien geschloffen, von Thugut verworfen. G. 305. -Opfer, mit benen bie Berlängerung bes Stillstandes erkauft werben muß. S. 306. — Der Erzherzog Johann erhält bas Ober-Commando S. 306. — Bereitelung ber auf die Aussöhnung Pauls gesesten Hoffnungen. S. 307. — Unglückliche Schlacht bei hohenlinben. G. 308. 309. — Der Stillftanb ju Steper überliefert Gubbeutschland und Italien ben Franzosen. S. 309. 310. — Friede zu Luneville. S. 310. — Sofortige Aunahme bessetben von Seiten bes Reichs. S. 311. — Raifer Paul, mit Bonaparte eng gegen England befreundet, nothigt Danemart jum Kampfe gegen Engs land und ben Konig von Preußen zur Befehung hannovers. S. 312. — Der Tob Pauls und ber Friebe Frantreichs mit England anbert biese Berhaltniffe. G. 312. — Reichstags Berathungen in Regensburg über bas Entschädigungsgeschäft. S. 313. — Unglucks licher Entschluß bes taiserlichen Rabinets, biefe Angelegenheit burch bie Berbeigiehung Frantreichs ju verzögern. Et. 313. 314. — Grunbe beffelben in ber Absicht, bie Wortheile ber Breunbichaft Frankreichs nicht allein an Preußen und Baiern zu ilberlaffen. S. 316. — Kaiferliche Bollmacht zur Errichtung einer Reichsbemutation für das Entschädigungsgeschäft. S. 316. — Theilnahme bes russischen Kaisers Alexander an der von Frankreich übernommenen Bermittelung. S. 317. — Betrieb des Entschädigungsbardels in Paris und St. Petersburg. S. 317. — Empfindlicheit des taisersichen hofes über die Berfügungen der beiden Bermittler. — Bereitelung seiner Absichten auf Baiern durch den Tod Karl Aheodors und die Ahronfolge Maximitian Josephs. S. 318. — Auch die einsgeleitete Erwählung des Erzherzogs Anton für Göln und Münster schlägt sehl. S. 319-321. — Besondere Berträge Preußens und Baierns mit Frankreich über die Besitznahme der Entschädigungsländer. S. 322-324,

#### Gedigzehntes Rapitel.

Raiserliche Ginberusung ber Reichs : Deputation und Ausstellung ber Reichsvollmacht mit bem Busage: einvernehmlich mit ber franjösischen Regierung. G. 325. — Bericht Talleprands an ben franjösischen Consul über die hierbei wirksam gewesenen Berhaltniffe. 6. 326-328. — Uebergabe bes frangofischeruffischen Entschäbigungs. planes mit bem gebieterifchen Berlangen auf Annahme beffelben. G. 328. 329. — Die Einwendungen und Beigerungen bes Raifers werben burch einen Privatvertrag Desterreichs und Frankreichs mit Bortheilen für die Bermanbten bes ersteren behoben. S. 330. 331. Reichsbeputations : Hauptschip vom 25. Februar 1803. S. 331.
— Berritorial : Festsehungen besselben. S. 331-334. — Die Satus larisationen. — Gleichgültigkeit ber öffentlichen Meinung. G. 385. Die Bustanbe in ben gelftlichen Fürstenthumern. S. 336. 337. — Der papftliche Stuhl nimmt von ber Sache, bie er nicht hinbern tann, teine Kenntniß. S. 339. — Spätere Protestation gegen biefelbe auf bem Congreffe in Bien. G. 340. - Roch fpater (im Jahre 1845) erklärt ber Rarbinal Pacca in einer zu Rom gehaltenen Rebe, daß ber Berluft ihrer Guter ber Kirche felbft jum Bortheit gereicht habe, G. 340, 341. — Aufhebung ber Klöfter. — Spatere Bebenten bagegen. G. 342. 343. — Schonungelofigfeit bes in Balern angewendeten Berfahrens. G. 343. 344. — Entgegengesettes Berfahren in Desterreich und allmählige Abstellung ber von Joseph II. getroffenen Berfügungen. S. 345. 346. — Die Rlofter in ben alten preußischen Reichelanbern reclamiren gegen bie Unwenbbarteit bes Reichebeputationeschluffes. S. 347. Preutifde Buftanbe unter Friedrich Bilbelm III. G. 347-349. Aufhebung bes Glaubenszwanges. — Rabinets : Orbre an ben Minister Wöllner und bessen Entlassung. S. 350. 351. — Kant veröffentlicht seine Berantwortung gegen das früher an ihn ergangene Rescript. S. 351. (In der Anmerkung.) — Fortbauer des Gensurzwanges und Berkarkung desselben durch die ängstliche Sorge bes Ronigs für Erhaltung bes Friebens. S. 352. — Gent empflehlt in bem bet ber Ebronbefteigung an ihn gerichteten Gludwünfoungefdreiben bie Preffreiheit. G. 353. — Johannes von Müller tritt in ben preuffichen Staatsbienft und erhalt ben Auftrag, bie Gefdichte Rriebeiche II. ju ichreiben. G. 354, 355.

#### Siebenzehntes Rapitel.

Rechtstags : Verhandlungen. S. 356. — Der Kaiser schließt wegen Beeinträchtigung ber Religionsgleichheit ben Religionspunkt von der Ratisication des Reichsdeputationsschusset aus. S. 358. — Einsührung der neuen Kursürsten. S. 360. — Streit zwischen Desterreich und Preußen wegen der katholischen und der protestantischen Reichstagsstimmen. S. 361. 362. — Anderweite Indisserung für die kirchlichen Unterschiede. — Rückket des Hauses Würtemderg zur evangelischen Sonsessing. S. 363. — Beendigung der pfälzischen Religionshändel durch die Religionsdeklaration des neuen Kursürsten Mar vom 9. Mai 1799. S. 363.— Beeindigung der Kursürsten Mar vom 9. Mai 1799. S. 363.— KeligionsSeichheit aller christlichen Religionsverwandten in Baiern eingessührt. S. 369. — Umformung der Universität Würzdurg. — Reue Einrichtung der Facultäten. — Anstellung von Paulus und Schelzling. S. 390. — Errichtung eines protessantischen Consistoriums in Bamberg und Ernennung der Professoren Paulus und Riethshammer zu Mitgliedern desseichen. S. 370.

#### Achtzehntes Kapitel.

Scheinbares Berfallen ber alten Rirchenthumer. S. 371. -Sächsische und martische Protestanten begeistern fich für bie kathos lische Kirche. — hardenberg : Novalis verkundigt die Wiedererstehung berfelben in ihrer mahren Geftalt. G. 372. (In ber Unmertung.) - Uebertritt Leopold Friedrichs Grafen Stolberg zur katholischen Rirche und nachherige Wirkung beffelben. G. 373. — Schreiben Lavater's an Stolberg mit Ausstellungen an ber Intoleranz ber katholischen Kirche. S. 374. — Stolberg's Entgegnung mit hinweisung auf die Hallen ohne Altar und ohne praesens numen. G. 376. — Stolberg's Schreiben an ben Grafen Schumaloff zur weiteren Begrundung feines Schrittes. S. 377. 378. - Beftige Muslaffungen &. G. Jacobi's wiber ihn und wiber bie tatholifche Rirche. S. 379. 380. — Teller's Beleuchtung und Berechnung, welche ber beiben Rirchen burch ihre Lehren ber Unfittlichkeit forberlicher merben könne? S. 381. — Indifferenz ber katholischen Geiftlichkeit. — Nacobi wird als Prasident ber Atademie ber Wissenschaften nach München berufen. S. 382. — Spätere Erneuerung biefes Streites burch Bog, und größere Bichtigkeit, bie berfelbe erlangt bat. **E.** 385 - 385.

# Neunzehntes Rapitel.

Reichstagsftreit über die Reichsritter, S. 385. — Berhältnisse ber Reichsritterschaft. S. 386. 387. — Baiern ahmt das früher von Preußen in den franklischen Fürstenthümern eingeschlagene Berfahren nach. S. 388. — Andere Reichsfürsten thun das Gleiche. 6. 389. — Schreiben bes Reichsfreiherrn Karl von Stein an ben Fürsten von Raffaus Usingen, zur Wahrung seiner Rechte gegen Gewalt. S. 390. 391. — Der Reichshofrath erläst ein kais senices Conservatorium zum Schuhe ber Reichstritter. S. 392. — Preußische Denkschrift bagegen, bem Reichstage übergeben. S. 392. 393. — Ein Schreiben bes Kaisers an ben Kurfürsten von Baiern beibt unbeantwortet. S. 394. — Bonaparte nimmt aus Rücksicht auf Rußland die Reichstritter in Schuh und bewirkt sogleich Abstellung ber baierschen Gewaltsamkeiten. S. 395. — Gleichzeitige Droshungen bes Consuls wider Desterreich. S. 396.

## Zwanzigstes Rapitel.

Stellung Bonapartes ju Preußen. S. 397. — Absolutiftischer Charakter ber von ihm wieberhergestellten frangofischen Staatsorbnung. S. 398. 399. - Sein Berrichergeift wird burch bie Beforg: nif ber brittifchen Regierung, burch Gerftellung ber frangofifchen Geemacht ihre hanbelsherrichaft beeintrachtigt zu feben, in ben Beg ber Groberung noch Außen gebrangt. S. 400. - Wieberausbruch bes Krieges zwischen England und Frankreich. G. 401. — Bonaparte beschließt bie Besegung hannovers. S. 402. — Preußen begeht ben großen Fehler, berselben nicht zuvorzukommen. S. 403. 404. - Motive und beren Beurtheilung. S. 405. 406. - Bahrenb Preußen in Paris und London unterhandelt, befest eine frangofifche Armee bas Rurfürstenthum Hannover und sperrt bie Mündungen ber Elbe und Wefer. S. 407-409. — Friedrich Bilhelm III. giebt feine Empfindlichkeit nur burch Ablehnung anberer Antrage Frankreichs zu erkennen. G. 410. — Der Conful fteigert feitbem bie Meußerung feiner Geringichatung ber beutichen Dachte. G. 411. -Er lagt ben Bergog von Enghien auf beutschem Boben verhaften und nach Frankreich jum Tobe führen. G. 412. — Die Reichstageverhandlungen über biefe Gewaltthat enben mit ber Unertennung des von Bonaparte errichteten frangofischen Kaiserthums. G. 413. — Unwille bes Raifers Alexander über bie verübte Gewalt- und Blutthat. G. 415. — Rotenwechsel und Abberufung ber beiberseitigen Geschäftetrager. S. 416. — Napoleon läßt ben englischen Geicaftetrager Rumbold in Samburg verhaften. S. 417. — Freilaffung beffelben auf fraftiges Auftreten Preugens. G. 418.

## Einundzwanzigstes Rapitel.

Pitt bringt ein Bundniß zwischen Desterreich und Rußland zu Stande. S. 419. — Concert:Traktat zwischen England und Rußland. S. 419. — Napoleons weitere Eigenmächtigkeiten in Italien. — Bereinigung Genna's mit Frankreich. S. 420. — Borralten ber Friedenspolitik in Wien. S. 421. — Kriegssche des Erzherzeichs Karl und beren Ursachen. S. 422. — Dennoch tritt Desterreich bem Concert-Araktat bei. S. 423. — Abneigung bes Ministeriums

genen Benugung ber Bollberaft. G. 424. - Ditt empfiehlt ben General Mack für bas Ober-Commando. S. 424. — Der ruffische Staatsrath Rovofilzoff foll als Unterhanbler eines allgemeinen Friebens nach Paris geben. S. 425. — Er kehrt in Berlin auf bie Radricht von ber Einverleibung Genua's um. G. 425. — Defter: reich will bie beabsichtigt gewesene Bermittelung übernehmen. S. 426. — Der Rotenwechsel führt zu Erörterungen, in beren Folge bie frangofischen Armeen in und nach Deutschland vorrucken. G. 427, 428, - Die Defterreicher gegen Baiern. G. 429, - Unterhandlung bes Fürsten Schwarzenberg mit bem Rurfürsten Dar. G. 430. Schwanken besselben zwischen Desterreich und Frankreich. S. 431. 432. — Der französische Gefandte Otto bestimmt ihn zum heimliden Abzuge nach Burzburg. G. 433. — Defterreichische und französische Erklärungen an den Reichstag, S. 434. — Mack's unglück-liches Borrücken nach Schwaben. S. 434. — Baben und Würtemberg preisen ber beutschen Ration ben Raiser Rapoleon als ihren Befdüber an. G. 435. — Gefdicte Operationen beffelben und unglude liche Geftaltung bes Krieges für bie Defterreicher. G. 436. - Dad wirft fich nach Ulm und tapitulirt. G. 437. - Er übergiebt bie Armee noch vor ber ausbebungenen Frift. S. 438. - Rapoleons Unrebe an bie öfterreichischen Generale: Alle Reiche nehmen ein Enbe! S. 439. — Rückgang ber Russen über bie Donau. S. 440, — Einrücken ber Franzosen in Wien. S. 441. — Sie bemächtigen sich ber Brücke am Spis. S. 442. — Kutusow entkommt bennoch ihrer Berfolgung. S. 443.

# Zweiundzwanzigstes Rapitel.

Rufland verlangt freien Durchmarich feiner Armeen burch ben preußischen Staat. S. 444. — Empfindlichkeit bes Konias und Marich ber Urmee nach ber Weichfel. G. 445. - Der Durchjug ber frangofischen Armee unter Bernabotte burch Anspach reigt ben Ronig zu größerem Unwillen. S. 446. — Barbenberge Rote an Durot und La Forest. S. 447. — Der Raiser Alexander und ber Erzbergog Anton in Berlin. — Bebingungemeifer Beitritt Preugens ju bem öfterreichisch ruffischen Bunbnif. G. 448. - Genbung bes Grafen Haugwig an Napoleon und beffen erfte Aubienz bei bemfelben. G. 448. — Schlacht bei Aufterlig. G. 449. — Raifer Kranz im Bivouac Napoleons bei Sarotschüt. S. 449. — Ruckzug ber Ruffen. S. 450. — Gludwunsch und Unterhandlung bes Grafen Saugwis. S. 451. — Bertrag zu Schönbrunn vom 15. Descember 1805. S. 452. — Friede zu Pregburg. S. 453. — Erkas rung bes Rur : Erzkanglers am Reichstage vom 8. Rov. 1805. S. 454. — Die Königstitel von Baiern und Burtemberg verfunbigt. S. 455. - Der Rur : Ergfangler ernennt ben Rars binal Fesch zu seinem Coabjutor. S. 456. — Disbilligenbes Rescript bes Raisers Frang. G. 457. - Anarchie in Deutschs land. 458. - Der frangofifche Gefchaftetrager Bacher übergiebt bem Regensburger Reichstage bie Erklarung, bag ber frangofifche Kaiser ihn nicht mehr anerkenne. S. 450. — Gleichzeitige Extigung ber Fürsten, von beren Gesandten in Paris der Rheindund unterzeichnet worden. S. 460. — Conföderations-Acte vom 12. Juli 1806. S. 461. — Kaiser Franz legt die römlische Kaiserkrone nieder am 6. August 1806. S. 462. — Justände in Deutschland. S. 463. 464. — Die vom Magistrat zu Franksurt geäußerte Betrübniß über den Berkust der Reichsfreiheit wird vom Marschall Augenau öffentlich getadelt. S. 464. (In der Anmerkung.) — Deutsche Flugschriften wider die Franzosen. S. 465. — Hinrichtung des Buchhändlers Palm. S. 466. — Friedrich Geng als Trauerredner des Gleichzewichts. S. 466. 467. — Ernst Moris Arnot als Ankläger der Kadnierspolitik und Napoleons. S. 468–470. — Napoleons Schreiben an den Fürsten Primas über das Verhältniß des Protectors zu den Fürsten des Rheinbundes. S. 470. 471.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Lesefreiheit und Preszwang in Preußen. S. 472. — Das an: gebliche Fragment bes Polybius vom Grafen b'Untraigues. G. 472. Bergogerung ber Untunft bes Grafen von Saugwig in Berlin. 6. 473. — Schreiben Barbenberge an ben brittischen Gefanbten lord harrowby wegen ber englischen Truppen in Deutschland. S. 474. — Baugwis überbringt ben Schönbrunner Bertrag. S. 475. — Berathung des Rabinets über bessen Annahme. S. 476. — Beschloffene Abanberungen als Bebingung ber Katification. S. 477. Saugwig geht mit benfelben nach Paris. — Die preußische Armee wird auf ben Friedensfuß gefest. G. 478. — Patent wegen Besetung Hannovers. S. 479. — Ueble Aufnahme, welche Haugwit mit bem abgeanberten Bertrage bei Napoleon finbet. G. 480. -Reuer Bertrag vom 15. Februar 1806 mit mehreren für Preußen nachtheiligen Abanberungen. S. 481. — Ratification beffelben. S. 482. — Schreiben Barbenberg's wegen provisorifcher Abminiftration hannovers vom 27. Januar 1806. G. 483. — Protestation bes Grafen von Munfter gegen baffelbe. S. 484. — Tob Pitt's und beffen Rachfolger For. G. 484. 485.

## Vierundzwanzigstes Rapitel.

For'ens erste gemäßigte Erklärung wegen Hannovers. S. 486. — Zweites preußisches Patent wegen besinitiver Bestenahme Hannovers. S. 487. — For'ens herbe Acuserung barüber und Kriegserklärung Englands wider Preußen. S. 488. — Hannöversche Declaration. S. 489. — Entgegnung vom preußischen Standpunkte. S. 490. — Englische und schwedische Blokade der Nord: und Offseehäsen. S. 491. 492. — Angrisse des Moniteurs auf Harbenberg und beren Erwiederung. S. 493. — Zurücktritt Harbenbergs aus dem Kabinet und Wiedereintritt des Grafen von Haugwis. S. 493. 494. — Englische Friedensunterhandlung in Paris und Napoleons

Bugeftändniß der Rückgabe Hannovers an England. S. 495. — Der russische Bevollmächtigte Dubril unterzeichnet einen Bertrag mit Frankreich. S. 496. — Freundschaftliche Erössnung Frankreichs an Preußen. S. 497. — Entwurf zur Erricktung eines nordischen Bundes. S. 498. — Gerüchte von seindlichen Projecten Frankreichs. S. 499. — Sine Depesche Lucchesini's melbet das von Rapoleon an England gemachte Anerdieten. S. 500. — Beurtheilung dieser Lucchesini'schen Melbung. S. 501. — Erhebung der öffentlichen Stimmung in Bertin. S. 502. — Plöglicher Schreck des Kadinets. S. 503. — Die zeitherigen Anhänger Frankreichs treten der Kriegspartei dei. S. 503. — Kühne Kathschläge der Generale Rüche und Blücher. S. 503. — Sendung Knobelsbort's nach Paris. S. 504. — Rapoleons und Talleprand's trügerische Friedensanerdietungen. S. 504 - 505. — Besorgnisse des Königs. S. 506. — Ueble Stellung Preußens zu England. S. 507. — Gute Zusagen Rußlands. S. 507. — Neutralität Desterreichs. S. 508. — Preußen auf den Beissand verußers zu England. S. 508. — Preußen auf den Beissand ver erklärt sich plöglich für neutral, dieser zeigt Reigung, ein Gleiches zu thun. S. 509. — Justände im preußischen Hauptquartier, von Senk geschilbert. S. 510.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Endforderung bes Konias und Ausbruch bes Krieges. S. 511. — Unglücklicher Anfang und Fortgang besselben. S. 512. — Saupterklarungsgrunde für bie Ereigniffe. G. 512. — Die preußischen Bermaltunge: und Bolfeverhaltniffe. G. 513, 514. - Die burgerlichen Commandanten von Cofel und Pillau. S. 513. (In ber Ans mertung.) — Eroberung Schlesiens burch bie Baiern als Ironie bes Schicksals gegen Axiome ber Kabinetspolitik. S. 515. — Tragisches Enbe bee alten Bergoge von Braunschweig. S. 516 - 518. -Der Kurfürft von Beffen wird ohne Beiteres feines ganbes verluftig erklärt. S. 519. 520. — Seine Flucht giebt zur Gründung ber Gelbmacht bes hauses Rothschild Beranlassung. S. 520. — Anerbieten bes Rurfürften und beffen Buructweisung. - Bunberliche Anklagen Napoleons wider bie Gefinnung und Regierungsweife beffelben. G. 520. 521. — Entfegung bes Fürften von Dranien. Fulba. S. 522. — Schonung, welche Napoleon bem Bater ber porber von ihm geschmäheten Königin von Preußen erweift. S. 523. — Freundlichkeit Napoleons gegen ben König von Sachsen. 6. 523. — Friede zu Posen am 11. Dezember 1806. G. 524. -Annahme bes Königstitels und Abichaffung ber burch bie Religions: Affekuration von 1697 festgeseten Beschränkungen bes katholischen Rirchenwesens in Sadifen. G. 525. — Ginflug biefer Beschränkungen auf bie perfonliche Stimmung und Saltung bes Rurfürften Friebrich Muguft. S. 526. — Berhaltniß ber lettern gur fachfischen Do: litik ber letten Periode. S. 527. — hinneigung ju Frankreich. Beranberte Baltung bes Ronigs von Sachfen nach Aufhebung bes

Religionszwanges. S. 528. — Schonung Napoleons für bie andern sichsischen Fürsten, namentlich ben Herzog von Weimar. S. 529. — Fortbauer bes auf ben Sturz Preußens zielenden Planes. S. 530. — Vertrag von Bartenstein. — Schlacht bei Friedland. — Friedensschlüsse zu Tilft. S. 531-533. — Fortbauer des Friedensktieges. — Gegensa der Charaktere Friedrich Wilhelms III. und Kapoleons. S. 534. — Abneigung desselben gegen die im preußischen Bolke wahrgenommenen republikanischen Gesinnungen. S. 535-536.

## Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Das Königreich Weftfalen und bessen Versassung. S. 527. — Der König Jerome. — Johannes von Müller zuerst Ministers Staatsseftetär, dann General-Studien-Direktor. S. 538, 539. — Er bewirkt die Erhaltung der drei Universitäten Göttingen, Halle und Marburg. S. 540. — Westfälische Zustände. S. 541. — Das Großberzogthum Berg. S. 543. — Baiern unter der Herschaft der reformatorischen Staatsmechanik. S. 543. — Der Minister von Montgelas. S. 544. 545. — Baierische Reichsversassung nach französsischem Zuschnickt. S. 546. — Despotische Regierung des Königs Friedrich von Würtemberg nach Ausbedung des Erdvergleichs und der landständischen Berkassung. S. 547. — Die Kückehr des regierenden Hauses zur evangelischen Landeskirche verschaft der kathosischen Hauses zur evangelischen Landeskirche verschaft der kathosischen Kause die vorher entbehrte Rechtsgleichheit. S. 548. — Das Confessionswesen im Verhältnis zur Gesittung des Volkes und zur Gesinnung des Königs. S. 549–552.

# Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Schwierige Lage bes preußischen Staats, ber Ungunst Naposleons gegenüber. S. 553. — Umbildung bes heerwesens durch Scharmhorst. S. 554. 555. — Der Freiherr von Stein an die Spise ber Staatsverwaltung gestellt. S. 556. — Edict vom 9. Ofstober 1807 über die gutsherrlichen Berhältnisse. S. 557. — Die Städteordnung vom 19. Nov. 1808. S. 558. — Der Augendbund. S. 558. — Hicke's Borlesungen in Berlin, unter dem Titel: Reden an die deutsche Nation, gedruck. S. 559. 560. — Die Unterichtsmethode Pestalozzi's wird als heilmittel sür den Staat angepriesen. S. 561. — Sleichgültigkeit der Franzosen gegen die Fichtisch pestalozzi's der Branzosen gegen die Fichtisch pestalozzi's der Branzosen gegen die Fichtisch vor hest wird der haben Staatsverbessen. S. 561. — Schuldloszistischen Staatsverbessen. S. 562. 563. — Ein verfängliches Schreiden Stein's fällt den Franzosen in die hände und wird den Roniteur veröffentlicht. S. 563. — Gleichzeitige Unterhandlung bes Prinzen Wilhelm in Paris. S. 564. — Vertrag wegen Räumung des preußischen Staates. — Jusammentunst der Kaisch und Alexander in Ersurt. S. 565. — Rapoleons Unterpolon und Alexander in Ersurt.

redungen mit Wieland und mit Göthe. S. 166. — Frangöftige Achtberklärung wiber ben Minister von Stein und beffen Entlassung aus bem preußischen Dienste. S. 567. — Preußisches Ebikt wiber geheime Berbindungen. S. 568.

#### Achtundzwanzigftes Rapitel.

Einrichtung einer Landwehr und Ariegereferve in Defterreich, von Napoleon übel aufgenommen. S. 569. — Der Raifer Franz entschuldigt biefelbe burch einen nach Erfurt geschickten außerorbent: lichen Gesandten. — Antwortschreiben Napoleons. S. 570. 571. Fortfebung ber Ruftungen und Ausbruch bes Krieges von 1809. S. 572. — Desterreichische Staatsschriften und Aufruse. S. 573. - Unglucklicher Gang und Ausgang des Krieges. G. 574. — Kriebe zu Wien und große Länderverluste Desterreichs. S. 576. — Geringe Gebietsvermehrung Baierns. S. 577. — Zerreifung Aprols, als Folge des Aproler Freiheitskrieges. S. 577. — Verzgrößerung des Fürstlich Primatischen Staates zum Großherzogthum Frankfurt. S. 578. 579. — Napoleons Vermählung mit der Erzz Bergogin Marie Luife und barauf geftellte hoffnungen. G. 580. — Er überweiset bie zeither vorbehaltenen hannoverschen Lanber an bas Konigreich Weftfalen. S. 581. — Tauschung ber auf Rapoleons Sinnesanberung gesetten hoffnungen. G. 581. — Geine Burcht vor ber Preffe. G. 582. — Seine Magregeln gegen ben englischen Sanbel. G. 582. - Einziehung bes Ronigreichs Bollanb. S. 583. — Bereinigung ber hanselfabte und eines großen Abeils von Nordbeutschland mit Frankreich. S. 584. — Napoleons nache malige Angaben über ben 3weck seiner Berfahrungsweisen. S. 585. - Eröffnung bes Geheimniffes von ber Erhebung ber großen Bolter gur Selbstftanbigfeit und Errichtung eines Bunbes. G. 586. - Traurige Gestalt ber beutschen Wirklichkeit im Berhältniß zu bieser Aussicht auf bie Bukunft. S. 587.

# Neunundzwanzigstes Rapitel.

Neuer Krieg Napoleons gegen Rußland. S. 588. — Ausgang bes Keldzugs von 1812 und Erhebung Preußens wider Frankreich. S. 589. — Bebenklichkeiten des Königs. S. 590. — Kriedrich August von Sachsen verweigert den Beitritt zu dem preußischerussischen Bunde. S. 591. — Folgen dieser Weigerung. — Sachsen unter russischer Berwaltung. S. 592. — Der Freiherr von Stehn wird an die Spige der Centralverwaltung der Verbündeten gestellt. S. 593. — Die Könige von Baiern und Würtemberg schließen Krieden mit Desterreich. S. 594. — Baierische Manisest gegen Frankreich. S. 595. — Fortdauernde Hinneigung des Königs von Wülrtemberg zu Napoleon. S. 596. — Ausschlung der Größerzogethümer Frankfurt und Berg, und des Königreichs Westschen. S. 597. — Perstellung Kurbessen, Olbendutzgs, Hannovers und der

hanseftabte. G. 598. — Mangel großer Entschluffe für Deutschlands Wieberherstellung. S. 599. — Parifer Friede. S. 600. — Congreß zu Wien. S. 601. — Errichtung bes Königreichs ber Rieberlanbe. S. 601. — Defterreich erhalt Stalien und Oftgaligien juruct. S. 602. — Baierns Gebietsverhaltniffe. S. 603. — Der Traum von beffen europaifcher Große verschwinbet. G. 604. -Angebotener Austaufch gegen bas Konigreich Stalien. - Entlaffung bes Ministers Montgelas. — Der Fürst Wrebe als Oppositionsmann gegen Preußen. S. 604. — Schwierige Regelung ber preußis fchen Gebieteverhaltniffe. S. 605. — Streit über Sachfen. S. 606. - Bunbniß Defterreichs und Englands mit Frankreich gegen Rußland und Preußen. S. 607. — Ausgleichung bes Streites burch eine Uebereinkunft zur Theilung Sachsens. S. 607. — Erklärung ber Berbunbeten über bas Benehmen bes Ronigs Friedrich August. S. 608. — Enbliche Buftimmung beffelben gur Abtretung eines Theiles feiner Lanber an Preugen. S. 609. — Burufe beiber Sonige an bie entlaffenen und übernommenen Unterthanen. S. 610. 611. — Ueberlassung Oftfriedlands an Hannover. G. 611. — Dalberg wirb wiederum Fürst Primas. S. 612. — Bereitelung ber auf bie Berftellung bes beutschen Reichs gefeten Soffnungen ber Mebiatifirten. S. 613. — Raifer Frang geht auf ben ihm gemachten Antrag wegen Berftellung ber Raiferwurbe nicht ein. G. 614. - Preußischer Entwurf ber Bunbesverfassung. S. 615. — Berathichlagungen über beffen Unnahme. S. 616. — Biberfpruch Baierns, Burtembergs, Babens und Luremburgs. G. 617. — Beftimmungen über bie Rechte ber Unterthanen. G. 618. 619. -Beftimmungen über bas Rirchenwesen. G. 620. — Proteftation bes papftlichen Runtius Consalvi. S. 621. — Inhalt ber Bunbes: acte. S. 622. 623. — Bollziehung berfelben am 8. Juni 1815. S. 624. — Preußische und öfterreichische Erklarungen. G. 624. 625.

• . . . .

~

# Erstes Rapitel.

Bei Josephs Kinderlosigkeit wurde sein Bruder Leopold, ber zeither als Großherzog von Toskana nach gleichen Grundsähen über Kirchen- und Staatsthum wie Joseph, aber mit mehr Umsicht und Mäßigung regiert hatte, Erbe der österreichischen Monarchie, zunächst unter dem Titel: "König von Ungarn und Böhmen." Joseph hatte in den letzten Jahren um das deutsche Reich sich wenig bekümmert, und die mißliche Lage der Erdländer bei seinem Tode machte es sehr ungewiß, ob die Reichskrone auf seinen Nachfolger übergehen werde.

Indeß gelang es demselben bald, die Aufregung, welche Josephs willfürliche und gewaltsame Verfahrungsweisen in den Erbländern hervorgerufen hatten, durch Gewährung der ihm vorgetragenen Wünsche zu beruhigen und durch gute Jusicherungen Vertrauen zu gewinnen. Was ihm zunächst am Herzen lag, war, die belgischen Provinzen zum Geborsam zurück zu führen, mit der Pforte einen ehrenvollen Frieden zu schließen, und mit Preußen in ein gutes Bernehmen zu treten, um demnächst die Kaiserwürde, als das alte Besithum seines Hauses, wieder auf sein Haupt zu bringen.

Kaum in Wien angelangt erließ er zuvörderst eine Erklärung an die Niederländer, in welcher er die von seinem XII. Bb.

Borganger unternommenen Beranberungen ihrer Canbes= und Kirchenverfassung migbilligte und Alles auf ben vorigen Auß zu feben versprach, gangliche Berzeihung alles Bergangenen zusagte und ben Ständen überließ, ihren Privilegien biejenigen Rlaufeln und Bestimmungen beizufügen, welche fie fur nothig erachten wurden, kunftigen Herrschern die Berletung berfelben unmöglich zu machen.\*) Ferner schrieb er (am 25. März 1790) an Friedrich Wilbelm : "Er glaube keinen beffern Gebrauch von ben erften Mugenblicken feiner Regierung machen zu konnen, als indem er ihm bezeuge, welchen hoben Werth er auf feine Uchtung, und Freundschaft, auf die Erhaltung guter Nachbarschaft und auf die Beforberung eines gegenseitigen, beiden Theilen gleich ersprießlichen Einverständniffes fete. Dhne 3meifel sei bem Könige vornehmlich baran gelegen, seine (Leopolds) Abfichten in Betreff bes Rrieges tennen ju lernen, ju beffen Fortsetzung bie hartnacigkeit ber Turken ihn zwinge. Er verlange nichts, als zur Entschäbigung für Berlufte und Roften die Grenzen bes Paffarowiger Friebens zu behalten, das heißt, die Wallachei bis an die Aluta und Servien mit Belgrad bis an ben Timok; er hoffe, baß der König dies ganz gerecht und billig finden werbe. Bas die Ruftungen in Böhmen, Mähren und Galizien anbetreffe, fo feien biefelben eine nothwendige Folge bes in ganz Europa verbreiteten Gerüchts, daß ber Konig zu Sunften ber Turfen an bem Rriege Theil nehmen wolle. und daß Seitens der Republik Polen das Gleiche beab= fichtigt werde, besonders aber ber fehr bestimmten Nachrich= ten, welche barüber aus Conftantinopel eingegangen. Unter folchen Umftanden habe die Klugheit nicht geftattet, bie erforberlichen Maagregeln fur bie Vertheibigung bes eige=

<sup>\*)</sup> Politisches Journal. 1790, S. 293.

nen Staates zu unterlassen. Der Konig wurde unter ähnlichen Umständen eben so gehandelt haben; es werbe nur von bemfelben abhangen, biefe Maagregeln mit ihrer Beranlaffung aufhören zu laffen. Bas die Raiferwürde anbelange, so werbe ber Konig feine (Leopolds) Gebanken barüber und bie Voraussehungen, nach welchen er biefen Schritt fich erlauben zu durfen geglaubt habe, aus einem gleichzeitigen befonders abgefaßten Schreiben erfeben, befsen Erfolg lediglich nach ben Gesinnungen bes Königs für ihn fich bestimmen werbe. \*) In Betreff ber Bukunft versichere er, daß niemals Vergrößerungsplane in seinem politischen Systeme Plat finden wurden; er werde ohne 3weifel alle ihm ju Gebote ftebenden Mittel anwenden, feinen Beerd zu vertheibigen, wenn er angegriffen werben follte, aber er werbe bagu nie ben Schatten eines recht= mäßigen Grundes an die Sand geben; er werde es ge= gen Niemand an Erwiederung freundlicher Sandlungen ermangeln laffen, und was ben König insbesondere angehe, fo werbe er (Leopold) gegen ihn fein, mas bemfelben belieben werbe, gegen ibn (Leopold) ju fein; er werbe fogar gern bie Banbe ju Mem bieten, mas ju einer volltommenen Beruhigung und Ginverftandniß zwischen beiden Kabinetten beitragen konne; er werde fich bei allen Belegenheiten bemühen, fich bas Bertrauen seiner Reichs= mitstände zu erwerben und falls er zu dem Fürstenbunde eingelaben werben follte, ohne Schwierigkeit beitreten, wofern nur die Berpflichtungen aller Theilnehmer gemeinfam und gegenseitig seien. Sein Lebenlang habe er fich zu ben

<sup>\*)</sup> Leiber hat Herhberg bieses Schreiben und die darauf bezügliche Antwort des Königs nicht abbrucken lassen, weil ihm der Gegenstand desselben — die beutsche Kaiserwürde — nicht so wichtig als die Pforte und das europäische Gleichgewicht war.

Grunbsähen ber Rechtlichkeit und Mäßigung bekannt, und so eben habe er hiervon in ben Anerbietungen an seine belgischen Unterthanen einen Beweis gegeben. Hoffentlich werbe Europa dieses Verfahren nach seinem richtigen Werthe schähen und einsehen, daß es hier eine allen Herrschern gemeinsame Sache gelte, und falls die Nieder-länder seine Anerbietungen nicht annehmen und ihn nöttigen sollten, seine Zuflucht zu den Mitteln zu nehmen, welche Regentenpslicht, Ehre und Recht ihm anzuwenben gedieten würden, werde wohl Niemand sein, der nicht biesen Entschluß gerecht und vernünftig sinden werde."\*)

Die lettere Andeutung bezog sich auf den Umstand, daß der souveraine Congreß in Brüssel auf die Anerdietungen Leopolds nicht eingegangen war, sondern den Beschluß gefaßt hatte, sie ganz unbeantwortet zu lassen; auch war Manches von Verbindungen verlautet, welche die Belgier mit den Mächten der Triple-Allianz, namentlich mit Preußen, anzuknüpfen bemüht seien, von einer Deputation derselben nach Berlin und von Unterstützungen, besonders mit Geschützen und Wassen, welche ihnen gewährt würden.\*\*) In seiner Antwort (vom 15. April) überging Friedrich Wilhelm diesen Punkt gänzlich, wäh-

<sup>\*)</sup> Recueil de Hertzberg III. p. 63-65.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe hierüber bie bebeutsamen Erklärungen herhbergs im Recueil III. p. 125 und 126. Er versichert, die Deputirten in Bertin seien weber vom Könige noch von einem im Amte befindlichen Minister (herhberg war bei Abfassung des Werkes, in welchem dies steht, nicht mehr im Amte) empfangen worden, und er selbst habe ihnen, so ost sie an ihn sich gewendet, die Antwort ertheilt, daß man nichts für Unterthanen einer Macht thun könne, mit welcher der König noch im Frieden sei. Ein preußischer Resident von Brockhausen sei in Brüssel gewesen, aber nur um zu beobachten und um zu erfahren, was vorgehe.

rend er gebieterischen Umftanben bie Entstehung bes Berüchtes beimaß, daß er bie Absicht hege, zu Gunften ber Pforte an dem Kriege Theil zu nehmen. Dan habe bie von ihm angebotene Bermittelung abgelehnt, man babe die Republik Volen zu einer Allianz nöthigen wollen. was für ihn eine sehr gezwungene Lage, für die Pforte aber einen zu nachtheiligen Frieden ober ihren ganzlichen Untergang jur Folge gehabt haben wurde. Beides wurde auf bas Schickfal Polens und Schwebens hochst nachtheilig eingewirkt, bas Gleichgewicht bes Nordens und Oftens gerftort und burch Uebertragung beträchtlicher Bewinnste an zwei Bofe, beren Gefinnungen er nach Maaß= gabe ber Aufnahme zu murdigen habe, welche sein Bermittelungsanerbieten in Gemeinschaft mit ben ihm verbundeten Mächten bei benselben gefunden habe, die Stellung Preußens zu einer bochft beunruhigenben, von allen Seiten vereinsamten, von Nachbarn mit einem gang an= bern politischen Spsteme umgebenen, ohne Sicherheit und freie Bewegung gemacht haben. Berantwortlich gegen fein Bolt, habe er unter biefen Umftanden nicht ein mußiger Zuschauer bleiben konnen, und die Klugheit ihm vorschrieben, seine Maagregeln zu ergreifen. Dies sei schon vor Leopolds Thronbesteigung zu einer Zeit geschehen, wo bie Maafregeln feines Borgangers bie lebhaftesten Beforgniffe erregt hätten, - Beforgniffe, welche nun noch burch bie hohen Forderungen der mit Defterreich verbundeten Racht gesteigert worden seien. Alle diese Umstände hätten ben König veranlaßt, Verbindungen mit der Republik Polen und andere ihm gleich heilige einzugehen, die ihm jedoch noch einige Beit und Gelegenheit ließen, bem gemeinschaft= lichen Wunsche nach Berftellung eines Friedens zu ent= sprechen, ber bas Gleichgewicht im Norben und Often erhalten und allen an biefem Gleichgewichte theilnehmen=

ben Machten eine fichere und ehrenvolle Stellung verfchaffen wurde."

Bu biefem Behufe theilte ihm ber König ben von Bertberg aufgesetten Kriedensentwurf mit. Defterreich und Rufland follten ber Pforte alle ihr abgenommenen ganber zwifchen ber Donau und bem Oniefter zurudgeben, Defterreich jedoch einen Theil ber Ballachei und Serviens nach ben Beftimmungen des Paffarowiger Friedens behalten, bagegen Galizien mit Ausnahme bes Gebietes von Bips und noch eines anderen von ben Grenzen Ungarns und Siebenburgens bis an die Aluffe Dniefter und Strn fich erftredenben ganbftriches an Polen gurudaeben, Polen aber dafür die Städte Danzig und Thorn an Preunen überlaffen. Dabei wollte Preugen fich angelegen fein laffen, Die Pforte zur Berzichtleiftung auf Die Rrim und zur Unnahme bes Paffarowiger Friedens zu bewegen, ferner ben König von Ungarn an Wiebererlangung ber Nieberlande nicht hindern und bemfelben feine Rurftimme bei ber Kaiserwahl zusichern. Hierauf antwortete ihm Leo= pold in fehr verbindlich klingenden Worten, fügte aber einen in seinem Rabinet (von Raunit) abgefaßten Auffat bei, welcher unter ber Bezeichnung: "Borläufige Betrachtungen," bie preußischen Borschläge Punkt für Punkt einer scharfen biplomatischen Rritik unterwarf. Taufch, nach welchem der beste Theil Galiziens gegen wufte turtifche Grenzlander abgetreten werden folle, wurde fur Defterreich ein mahrer Berluft fein, Preugen, ohne daß daffelbe am Kriege Theil genommen habe, auf Rosten Defterreichs gewinnen. Der Befit Galiziens ftehe zu bem gegenwärtigen Rriege in gar keiner Beziehung. Polen konne barauf keinen rechtmäßigen Unfpruch erheben, ohne daß die gegenseitige Gewährleiftung, welche die brei Mächte in Betreff ber durch die Theilung erworbenen

Provinzen gegen einander übernommen batten, angefochten und folglich auch Preußens Mitwirkung für bie Erhaltung bes gegenwärtigen Besithstandes von Galizien aufgerufen werbe. Auch habe Preußen früher fo wenig geglaubt, burch ben öfterreichischen Befig Galigiens beeinträchtigt zu werben, bag Desterreich bieses Land im Ginverständniß mit Preußen und auf bessen Einladung erworben habe. Die Kaifermurbe muffe gang außer Betracht bleiben; es handle sich bei berfelben nur um Ehre, nicht um Macht. Der apostolische König erwarte allein nach bem in feine Perfon gefetten Bertrauen, Beehrung mit biefer perfonlichen Burbe, und werde forgfältig bie ber Bewerbung um biefelbe gestedten Schranken beachs Durch eben so gerechte als zarte Rucksichten finde er fich gehindert, sein Recht auf die österreichischen Nieberlande als einen Gegenstand bes Streits und ber Musgleichung anzusehen. Er burfe die Wieberherstellung ber Rube von der freiwilligen Burudkehr seiner belaischen Unterthanen erwarten, und fein Bertrauen auf die Bermittelung und die Freundschaft Gr. brittischen Majestät bestärke ihn in ber Hoffnung, bag er nicht in ben Fall fommen werbe, Gewaltmittel anzuwenden, die seinem vaterlichen Bergen weit mehr webe thun wurde, als er ihren Erfolg zu bezweifeln ober frembe Hinderniffe zu befürchten habe, benn jum Gluck kenne er keinen unter ben jegigen Souverainen, der ihm eine so maaklose Keindschaft ge= schworen batte, um biefelbe ben Erwägungen vorgelten ju laffen, welche jeben Souverain abhalten muffen, bie Emporung ber Unterthanen eines andern zu unterftugen. Benn folche Absichten zu fürchten waren, welchen Erfolg könnte bie gegenwärtige Unterhandlung versprechen? Die Grundlage, welche jeber anbern vorangeben muffe, sei bas Bertrauen ber Monarchen Preußens und Defterreichs in

ihre gegenseitige Gerechtigkeit, Maßigung und überein= stimmende Gefinnung. Sie seien da um Freunde zu sein, nicht um einander zu fürchten."

Friedrich Wilhelm antwortete hierauf am 3. Juni wieberum höchst verbindlich, fügte aber seinem Schreiben
ebenfalls Gegenbemerkungen (von Hertherg) bei, welche
bei Zuruckweisung ber österreichischen Betrachtungen unter
andern in Erinnerung brachten, daß das österreichische Loos
an der Theilung Polens auch nach Abtretung des geforberten Stückes von Galizien noch größer als das preußische sein wurde, und daß die ganze Theilung nicht von
einer preußischen Einladung, sondern von einer österreichischen Besetung der Zipser Städte herzuleiten sei.

Alsbald wurde ein bedeutendes Beer in Schlesien eilfertig zusammengezogen; ber König selbst mit bem Berzoge von Braunschweig nahm fein Hauptquartier zu Schönwald bei Frankenstein nabe ber böhmischen Grenze. Gegen Rußland ftanden zwei Armeecorps, das eine in Litthauen, bas andere in Weftpreußen, welches fich jeboch nachher burch Polen nach Oberschlesien zog. Leopold, ber biesen Ernft nicht erwartet hatte, ertheilte nun feinen Ministern Reuß und Spielmann neue Verhaltungsbefehle. worauf beibe am 27. Juni mit Bertberg in Reichenbach zu unterhandeln begannen. Sie schienen ihren Wiberwillen gegen ben preußischen Musgleichungsplan aufzugeben, wogegen fich hertberg zu Ginschrankungen ber öfterreichi= schen Abtretungen in Galizien verstand und auch Dezakow ben Ruffen laffen wollte, um zugleich ben Frieden zwi= schen Rugland und ber Pforte außer Zweifel zu ftellen. Schon glaubte er ber Unnahme feines Entwurfes ficher zu sein, als plöglich bie Gefandten Englands und Hol= lands mit Widerspruch auftraten, und um ben Städten Danzia und Thorn ibre Unabhangiakeit zu erhalten, Die

herstellung bes Besitztanbes, wie er vor bem Kriege gewesen, als nothwendige Bedingung forberten, wenn nicht England und Holland von jeder Theilnahme an einem etwa ausbrechenben Kriege fich losfagen follten. Bugleich äußerte der Marquis Lucchefini, der durch einen Befehl des Königs von feinem Gefandtichaftspoften in Warschau nach bem Hauptquartier gerufen worben mar, feinen 3meifel, ob die Polen sich gutwillig zur Ueberlassung der beiden Städte gegen die eingeschränkte Abtretung Galiziens verstehen murben, nachbem ihnen vorher ein weit großerer Theil biefes ganbes in Ausficht geftellt worben mar. Und allerdings hatte fich in Barfchau gegen bie Ueberlaffung Danzigs an Preußen eine heftige Dpposition gebilbet, beren Wortführer biese Stadt als das polnische Gibraltar bezeichneten, und es fur Berrath an ber Nation erklärten, den einzigen Hafen der Republik in fremde Hande zu liefern. 3mar mar am 29. Marz 1790 ein Bertheidigungebundniß zwischen Preugen und Polen ge= ichloffen worden; aber ber Entwurf eines Sandelstraktats, in welchem Preußen fur bie Polen faft alle Sanbelsbeichrankungen aufheben, die Republik aber bem Befite ber beiben ihr nutlosen Stabte entfagen follte, mar an jener Opposition gescheitert, die fich nur ftark in patrioti= ichen überdieß gegen Preußen gerichteten Worten erwies, von ber aber nichts geschah, für ben wirklichen Ausbruch eines preußischen Rrieges gegen Defterreich und Rugland für Preußen fräftige Theilnahme vorzubereiten und in Ausficht zu ftellen. \*)

Noch größerer Widerspruch war von der Pforte gesen bie ihr durch den Ausgleichungsplan zugedachten Abstretungen zu erwarten, nachdem sich Preußen feierlich vers

<sup>\*)</sup> Der Entwurf bes handelstraktates ist mitgetheilt in heresbergs Recueil tom. III. p. 26—31.

pflichtet hatte, ihr völlige Bieberherftellung ihrer Berlufte zu verschaffen. Dabei lag die Möglichkeit vor, bas Desterreich mit der Pforte ohne weitere Bermittelung durch Burudgabe aller gemachten Eroberungen fich vertragen und bann mit feiner gangen Macht, im Berein mit Rußland, auf Preugen fallen konne. Inbem Bertberge Gegner bem Könige diese Gefahr und zugleich bas wenig Ehrenvolle eines Rrieges vor Augen ftellten, ber nicht mehr für das Gleichgewicht Europas, sondern für eine wenig erhebliche Vergrößerung Preußens geführt werben wurde, kam ihnen ber Einbruck zu Hulfe, ben bie Ereignisse ber französischen Revolution auf das Gemuth bes Konigs hervorbrachten. Umfonft feste ihm Bertberg bie Unwahrscheinlichkeit ber erregten Beforgniffe aus einanber; von bem Buniche erfüllt, bes weit aussehenden Sanbels so bald als möglich entledigt zu werden, befahl ihm ber König auf bas bestimmteste, sogar mit Meußerungen bes Unwillens und mit bem Borwurfe, daß sein Gifer übertrieben sei und Ungehorsam gegen ben Thron athme, ben Ausgleichungsplan ganz zu beseitigen, und die unein= geschränkte Wieberherstellung bes vorigen Stanbes zur einzigen Friedensbedingung zu machen.

Die öfterreichischen Abgeordneten erschienen hierüber anfangs betroffen;\*) aber ihr hof genehmigte die ihm vortheilhafter scheinenden preußischen Borschläge ohne Berzug, und am 27. Juli wurde in Form gegenseitiger Erklärungen, weil die österreichischen Gesandten den Abschlußeiner Convention nicht wünschten, eine Uebereinkunft des Inhalts geschlossen, daß Desterreich sofort Waffenstillstand mit den Türken eingehen werde, um' die Unterhandlung über einen Frieden auf Grund des strengen

<sup>\*)</sup> Précis de la carrière diplomatique du comte de Hertzberg, in Schmibts historischer Zeitschrift 1844. I. 1. S. 27.

Befitftandes baran zu knupfen. Falls ber Krieg Rußlands mit der Pforte noch fortdauern follte, versprach Desterreich an bemselben keinen weitern Untheil zu nehmen. In der preußischen Gegenerklarung hatte Bertberg hinzugefügt, daß im Kall die Grenzberichtigung für Defterreich irgend einen, von ber Pforte freiwillig zugestandenen Bortheil herbeiführe, Preußen dafür Entschädigung erhal= ten solle, wobei er ben in bas preußische Oberschlesien einspringenden Bezirk Hotenplot vor Augen hatte. In einer besondern Erklärung versprach Preugen, rudfichtlich seiner genauen Berbindung mit ben beiben Seemachten und beren Berpflichtung zur Aufrechterhaltung bes Befites und der Verfaffung der belgischen Provinzen, in steter Uebereinstimmung mit diesen Mächten zu Werke zu geben, um die genannten Provinzen unter die Berrichaft bes Hauses Defterreich zurückfehren zu lassen und bie Bewährleistung ihrer Verfassung sicher zu stellen, wobei zugleich eine vollkommene Amnestie ausbedungen wurde. Sobald diese brei Erklärungen von beiden Monarchen ge= nehmigt waren, löften bie an ben Grenzen versammelten heere fich auf, (Laudon, ber ben Oberbefehl über bas öfterreichische führen follte, war am 14. Juli 1790 im hauptquartier zu Neu-Litschin in Mähren, 75 Jahr alt, gestorben) und Friedrich Wilhelm kehrte unter bem Jubel bes Bolks nach Berlin gurud. \*)

\*) Gleich nach Unterzeichnung ber Convention ließ ber König herhbergen rufen und begrüßte ihn mit einem Glückwunsch zu dem vierten glücklich vollenbeten Frieden. Herhberg, der kein Hofmann war, erwiederte: "Dieser Glückwunsch komme nicht ihm, sondern Gr. Majestät zu, auf beren ausdrücklichen Befehl, ganz gegen seinen Willen, er diesen Frieden unterzeichnet habe," worauf ihn der König mit Zelchen des anscheinenden Unwillens wieder entließ. Précis de la carrière diplomatique a. a. D. in der Anmerkung von Brunn. S. 29.

Leopold ging nach Frankfurt am Main und wurde baselbst am 30. Sept. zum Kaiser erwählt, am 9. Oktbr. gekrönt.\*) Die ihm vorgelegte Wahlkapitulation hatte

\*) Die Roften beliefen fich allein für ben Rurfürften von Mainz auf 426274 Gulben, laut einer in Girtanners Annalen I. 400 abgebruckten speciellen Berechnung, in ber allein für erkaufte Weine 20732 Gulben fteben. Bie ber veraltete Prunt bes Mittelalters im neunten Jahrzebend bes achtzehnten Jahrhunberte fich ausnahm, ift recht anschaulich bargeftellt in ben Des moiren bes Ritters von Lang (S. 209), welcher als Chelbiener (Gentilhemme in ber beutschen Sofsprache) bes Erbtruchfeß Gelegenheit hatte, die Geremonien in der unmittelbarsten Rähe zu sehen. Der Raiserornat sah aus, als ware er auf bem Trobel jufammengekauft, bie Raiferfrone, als hatte fie ber ungeschick: tefte Rupferschmibt zusammengeschmiebet und mit Riefelfteinen und Glasscherben besett. Auf bem angeblichen Schwerbte Rarls bes Großen mar ein Lowe mit bem bohmischen Bappen geagt. Die herabwürdigenden Ceremonien, nach welchen ber Raifer alle Augenblicke vom Stuhle herab und hinauf, fich um: und auskleiben, einschmieren und wieber abwischen laffen, fich vor ben Bischöfen mit Banben und Rugen ausgestrect auf bie Erbe werfen und liegen bleiben mußte, waren in ber haupt= fache gang biefelben, womit ber gemeinfte Mond in jebem Bettelklofter eingekleibet wirb. Um poffierlichften mar es, ale eine Bischofmüte im lieblichften Rafenton zur Orgel hinauf intonirte, ob fie ba oben nun wirklich ben Serenissimum Dominum Leopoldum wollten in regem suum habere, worauf ber bejahende Chorregent gewaltig mit bem Ropfe schüttelte, feis nen Fiebelbogen auf= und nieberschwenkte, bie Chorjungfern und Singefnaben aber im bochften Distant herunterriefen: Fiat, fiat! - Go wie von Seiten biefer fleinen herrschaften nichts mehr einzuwenden war, ginge mit ber Rrone eilende auf bas faiserliche haupt, vom Empor aber mit heerpauten und Drommeten bonnernb herab. — Bon ber Kirche aus nahm ber Raiser mit seinem abgeschabten Mantel in langer, etwas eilig brangenber Procession seinen Bug auf bas Rathhaus zu= rud. Er ging in feinen alten Raiferpantoffeln über gelegte Bretter, bie man mit Tuch bebeette, welches aber bie gemeis

unter bem Ginfluffe des anwesenden Rurfürsten von Mainz Bufate erhalten, welche auf die gur Beit des Emfer Congreffes verhandelten Fragen fich bezogen. Der Raifer follte den Erzbischöfen und Bischöfen den zeitherigen Umfang ihrer Diocesanrechte erhalten, zur Erledigung ber Beschwerben der beutschen Nation wider die Eingriffe des römischen Stuhles bas vom Kaifer Joseph (am 9. August 1788) erforberte Reichsgutachten in Erinnerung bringen und barauf halten, daß ber Papst die von seinen Bor= gangern geschloffenen Concordate beobachte und nicht ein= seitig auslege; auch wurde in biesen Bufagen bem Rai= ser aufgelegt, von bem Reichstage ein Gutachten zu er= forbern, wie die vorhandenen Reichspolizeiordnungen zu verbeffern und ben jegigen Zeitumftanden anzupaffen, auch die Commerzien bes Reichs burch gemeinsame, ben Ber= hältniffen Deutschlands allenthalben angemeffene Maaß-

nen Leute auf bem Boben knieenb und mit Deffern in ben Banben bicht hinter feinen Rugen herunterschnitten und mitunter so gewaltsam herunterriffen, baß fie ben vorn laufenben Rai= fer beinahe nieberwarfen. Während ber Erbtruchfeß ju Pferbe faß, mußten wir Gentilshommes uns jum Reuer bes in ber butte geröfteten Dofen verfügen, ein noch halb robes Stud besselben auf bie silberne Platte legen und sie bem zum Ros mer zurückreitenben herrn Grafen vortragen, mahrenb hinter uns von bem um bie vergolbeten Borner bes Dofen ftreiten= ben Janhagel bie gange bretterne Ruche frachenb gusammen: fiel, vermuthlich als ein Sinnbild, wie es bem h. R. Reich in ber Rurge balb felbft ergeben follte. Un ben Rlügelthuren bes Raisersaales übernahm ber Graf Truchses bie Schuffel in feine eigenen Sanbe und feste kniebeugenb biefe buftenbe Röftlichkeit bem von allen Seiten mit lauter wiberfinnigen Fragen geplagten Raiser unter bie Nase. Nichts konnte ein treueres Bilb ber eiskalt erstarrten und kindisch geworbenen alt: beutschen Reichsverfassung geben, als bas Fastnachtsspiel einer folden in ihren zerriffenen Fegen prangenben Raifertronung.

regeln empor zu bringen sein möchten. Es waren bies aber Worte, an beren Verwirklichung im Ernfte Niemand bachte. Den rheinischen Erzbischöfen hatte bas französische Ungewitter die Neigung zur Fortsetzung ber Banbel mit bem Papste und Baiern wegen Schmälerung ihrer firch= lichen Umterechte burch bie Jurisdiction ber papfilichen Nuncien und burch bie von Baiern angebrobete Errichtung neuer Bisthumer benommen; benn jenes Ungewitter mar inzwischen baburch unmittelbar in ihre Rabe aerudt, daß die im August 1789 von der französischen Rationalversammlung beschlossene Aufbebung aller gutsberr= lichen Rechte auch die Guter und Nubungen traf, welche mehrere geiftliche und weltliche Reichsfürsten im Elfag und Lothringen nach Abtretung biefer ganbichaften an bie Krone Frankreich unter ber Sobeit berselben behalten hatten. Diese höchst zweifelhafte Sache murbe baber als bie wichtigste Reichsangelegenheit betrachtet, und in einem beshalb erlaffenen kurfürstlichen Collegialschreiben ber Rai= fer bringend angegangen, Mes, mas bie Lage ber Um= ftande erheischen und geftatten moge, anzuwenden, baß Kranfreich die den Reichsständen entzogenen Rechte und Süter mit allen bazu gehörigen Nutungen zurückgebe und wiedererstatte, als wodurch Seine kaiserliche Majestat zum unausbleiblichen Glanz ihrer kaiferlichen Regierung und zu ihrem eigenen unfterblichen Ruhme bie angelegenften Buniche und Erwartungen des gesammten deutschen Baterlandes erfüllen werbe. \*) Dem Raifer lag jedoch ber Bunsch, die abgefallenen Nieberlande zum Gehorsam zu bringen, mehr am Bergen. Er erließ baber guvorberft am 24. Oftober ein Manifest an die Nieberlander, in welchem er fie zur Unterwerfung aufforberte und fich auf

<sup>\*)</sup> Häberlins pagmarische Geschichte ber neuesten kaiserlichen Bahlkapitulation. S. 160.

das feierlichfte verpflichtete, unter Gewährleistung der drei verbundeten Hofe jede der belgischen Provinzen nach ben Constitutionen und Privilegien zu regieren, die sie zur Beit der Kaiserin Maria Theresia besessen, auch Mes wieber berzustellen, mas unter ber letten Regierung wiber ben Inhalt dieser Constitutionen geschehen sein konnte. Bugleich war barin bie Eröffnung enthalten, bag eine Urmee von 30000 Mann nach den Niederlanden beordert sei und . am 21. Nov. an ihrem Bestimmungsorte eintreffen werbe. Die Kührer ber Revolution waren inzwischen schon unter einander zerfallen, wenigstens bezeigte ber Abel und die Beiftlichkeit keinen großen Gifer, die von den Abvokaten van der Noot und van Eupen geleitete Bolkspartei zu un= terftugen. 3war wurden bem Manifest bes Kaisers noch "Die Berfaffungen ber große Worte entgegengestellt. Beit Maria Therestas seien ungenügend, weil fie schon in wefentlichen Studen gegen bie fruhern veranbert gemefen. Durch Drohungen werbe man nichts ausrichten und nie im Stande sein, der Nation einen Souverain wider ihren Billen aufzubringen." Als bie brei Machte zur Unter= werfung riethen, ergriffen bie Stanbe ben Ausweg, ben britten Sohn bes Kaisers, ben Prinzen Karl, zum erbli= den Großherzog von Belgien zu ernennen. Der kaiferliche Bevollmächtigte Graf Mercy d'Argenteau und ber Keldmarschall Bender kehrten sich aber an diese Ernen= nung nicht, sondern der lettere ruckte mit der bei Lurem= burg versammelten Armee am 20. November über bie Maas in Belgien ein.

Er fand fast keinen Widerstand. Die militärischen Gegenanstalten waren ungenügend, die Häupter kopflos ober im Einverständniß mit der wiederkehrenden Macht, das ein Jahr vorher so aufgeregte Bolk erschlafft, theils durch die Lasten der neuen Staatsordnung umgestimmt, theils

burch bie Verheißung der kaiserlichen Bevollmächtigten beruhigt, daß sie mit gänzlicher Bergessenheit alles Vorgefallenen kämen und nur das Alte wiederherstellen wollten. Die ständischen Generale Schönfeld und Köhler, die aus preußischem Dienste in den belgischen getreten waren, hatten bereits dem Congreß erklärt, sie seien zu schwach, der Uebermacht die Spize zu bieten; nachdem Namur ohne Widerstand sich ergeben, wichen sie nach Brüssel zurück, wo die größte Verwirrung herrschte, die am 3. Dec. der Einzug der Desterreicher derselben ein Ende machte. Die Wiebereinschurung ber alten Ordnung ging ohne alle Gewaltsamkeit vor sich; da van der Noot, van Eupen und einige andere nach Holland und England entslohen waren, so wurde die Zuverlässisstet der von Leozpold verheißenen Umnessie für sie auf keine Probe gestellt.

Nach einer am 10. December zwischen bem Grafen Mercy und ben Gefandten ber brei Machte abgeschloffe= nen Convention, follte ber Raifer bei ber einzunehmen= ben Hulbigung die Verfassungen, Privilegien und Bebräuche ber Niederlande bestätigen, welche die Guldigungs= akte Karls VI. und Maria Therefias ihnen zugefichert hat= ten. Das Sonderbarfte mar, daß brei protestantische Mächte mit besonderem Nachdruck einen katholischen Raiser verpflichteten, alle Verordnungen zu widerrufen, welche bie Seminarien, Prozessionen, Bruberschaften und einige anbere Uebungen ber Frommigkeit betroffen hatten, und alle biese Gegenstände wieder unter bie unmittelbare Direction ber Bischöfe zu ftellen, ber Universität Lowen mit allen alten Einrichtungen auch bas Ernennungerecht zu verschiebenen geiftlichen Pfrunden wiederzugeben, welches fie fraft eines Gnabenbriefes vom beiligen Stuhle befaß, Die Gin= fünfte ber aufgehobenen Rlöfter, beren Wiederherstellung unthunlich sein wurde, zu keinem anderen als zu einem

frommen, der Absicht ber Stifter fo viel als möglich ent= sprechenden Gebrauch anzuwenden und zwar nach ben von ben Ständen hierüber gu machenden Borfchlagen; endlich die aufgehobenen Abteien wieder herzustellen ober beren Berftellung zu genehmigen. Auch bag ber Raifer fich verbindlich machen follte, weber mittelbar noch unmittelbar jemals die Militair-Conscription einzuführen, nie irgend eine Abgabe vom Bolte, unter welchem Namen es fein moge, ohne Ginftimmung und Bewilligung ber Stanbe ju erheben, bie Stanbe und bie Gerichtshofe über jebes einzuführende neue und allgemeine Befet, fo wie über Beränderungen im Bolltarif zu berathfragen und nach Beilegung ber jetigen Unrube es als unverbrüchliche Regel festzusegen, bag bas Militar nie anders gegen bie Bürger gebraucht werden solle, als um die Urtheile des Richters zu unterftugen, und auf Requifition ber Gerichtshofe und Dbrigkeiten, fant im auffallenben Gegenfate gu ben Grundfaben, nach welchen ber Staat regiert murbe, beffen Gefandter, Graf Reller, unter biefen Bebingungen seine Unterschrift ben beiben anbern Bermittlern voran= stellte. \*) Leopold erklärte jedoch bei der Ratification des Bertrags, baß er nur biejenigen Berfaffungen, Freiheiten und rechtmäßigen Berkommlichkeiten bestätigen werbe, welche unter der Regierung Maria Theresias gegolten hätten, bevor irgend eine ber Reuerungen vorgenommen worben, welche unter ber Regierung Josephs II. ju ben letten unruhigen Bewegungen Unlaß gegeben hatten. Darüber entftanben neue 3miftigkeiten mit ben brei verbundeten Dachten, burch welche bie Gultigfeit ber fur ben Bertrag übernom= mene Gemährleiftung aweifelhaft wurde. \*\*) Auch mit ben

<sup>\*)</sup> Recueil de Hertzberg III. S. 234.

<sup>\*\*)</sup> Core's Geschichte bes Saufes Defterreich HI. S. 533 in ber Unmertung.

Ständen dauerte bas hergestellte gute Bernehmen nicht lange, und nach turger Frift wurden die von Leopold verslangten Subsidien wie früher feinem Bruder verweigert.

Auch die Lütticher Angelegenheit erreichte balb nach ber Kaiserwahl Leopolds ihre Enbschaft. In Frankfurt hatten fich Deputirte ber Stanbe eingefunden und gegen bas Versprechen ber Kurhöfe, sich bei bem Kürftbischof um Abhülfe ber Beschwerden bes gandes verwenden zu wollen, eine Unterwerfungsacte unterschrieben. Dohm betrieb eifrig bie Bewährung biefer Bebingung, aber bie Stimmung ber andern Rurhofe war ihm fo ungunftig, baß fie sogar seine Entfernung von bieser Berhandlung verlangten. 3mar ichutte ihn Bertberg gegen biefe Rranfung burch bie Erklarung, bag ber Konig fich in ber Wahl seiner Diener zu bem Butticher Geschäft nichts vorschreiben laffen werbe, und er begab fich nun noch ein= mal (im October) nach Luttich, um bie Stande gur Genehmigung ber Unterwerfungsacte burch gutliche Borftellungen zu bewegen. Gegenüber einem erbitterten Bolfe, welches, in feinen auf Preugen gefetten Soffnungen ge= täuscht, nun laut von preußischer Berratherei sprach, mar biefes Geschäft ein außerst migliches, und Dohm mußte bie Stadt unverrichteter Sache verlaffen. Die dem Kurftbischof gunftig gesinnten geiftlichen Kurhofe von Mainz und Coln ließen hierauf ohngefahr 3000 Mann Erecu= tionstruppen ins gand rucken. Die gutticher Patrioten gingen ihnen aber entgegen und nothigten fie in einem Gefecht bei Bifet am 6. December 1790 mit Berluft von Tobten und Gefangenen jum Rudzuge. Darauf fuchte bas Reichskammergericht bei bem öfterreichischen Gouvernement in Bruffel burgundische Kreishulfe gur Bollftretkung seiner Sentenzen nach. Da in den Riederlanden Ueberfluß an kaiferlichen Truppen mar, fo murben als-

bald 6000) Mann unter bem General Theul ben Reichstruppen zu Gulfe gesandt. Auf die Runde von dem Anmariche berfelben verloren die Anführer ber Patrioten ben Muth und entwichen nach Frankreich, die Stände aber beschlossen, eine Deputation nach Wien zu schicken und ihre Unterwerfung unmittelbar bem Raiser anzutragen, indem die preußischen Directorialgesandten, Dohm und Senft, fie auf bas zwischen ben beiben Sofen bestehenbe aute Verständniß vertröfteten. Aber bereits am 12. Jan. 1791 zogen die kaiserlichen Truppen in Lüttich ohne Wis derstand ein und einige Wochen später kehrte der Fürstbischof zurud, ohne dag von allen hoffnungen und Berbeigungen irgend eine in Erfüllung ging. Bergberg verlangte von Dohm, er folle nun als preußischer Kommisfar nach Luttich geben, und gleichsam unter öfterreichis fchem Schute und nach bem Billen bes Biener Kabinets zur Beendigung der Streitigkeiten mitwirken. "Er werde nicht mehr leiden, als was er (hertberg) gelitten habe. Dies sei ein unwiderstehliches Schickfal, wofür ihm bereinft die Geschichtschreibung Ersatz geben werde."\*) Wer Dohm empfand keine Neigung, biefes Martyrerthum auf sich zu nehmen. Er hatte bann vielleicht seine vorigen Schütlinge mit verurtheilen helfen können; benn ber Bufand por bem Ausbruche ber Unruhen mar sogleich wieder bergeftellt und eine Untersuchunge-Rommission niebergefett worben, welche über die Urheber und Theilnehmer der Unruben harte Strafen, bis ju lebenswieriger Ginfperrung, verbing, und die Güter berjenigen Ausgewanderten, welche auf bie ergangene Vorlabung sich nicht gestellt hatten, einzog. Zulett wurden alle diejenigen für schuldig erklart, welche unter bem bemokratischen Regiment Uemter ange= nommen ober Schriften zu Gunften beffelben verfaßt hatten.

<sup>\*)</sup> Gronau's Dohm. S. 204.

Mit biefer fläglichen Geschichte wurde ber Kurftenbund zu Grabe getragen. Um bem Sause Dranien bie hollandische Erbstatthalterschaft zu erhalten, um die ottoman= nische Pforte vom brobenden Ginfturze zu retten, waren bie Schäbe Friedrichs auf Kriegeruftungen verwendet, im Sabre 1787 bie Gefahren eines Krieges gegen Frankreich, im Jahre 1790 bie eines Rampfes gegen Defferreich und Rufland für nichts geachtet worben. Bur Bahrung und Erhebung seines Ansehens in Deutschland aber, für Kor= berung beutscher und nationaler Intereffen einen fraftigen Entschluß zu faffen, einen kubnen Schritt zu thun, batte bas preußische Kabinet immer gescheut. Dafür mußte nun ber Konig vom Rurfürsten von Mainz, seinem ehemali= gen Bundesgenoffen, bittere Bormurfe hinnehmen, bag durch sein Berfahren in ber Lütticher Sache die Reichs= verfassung verlett worden sei. Nach Bertberge Unfichten hatte Preußen das europäische Gleichgewicht im Norben, Suben und Often beschüt, und, mit ber alten Berbinbung ber beiben Seemachte, bas im amerikanischen Kriege verlorene Uebergewicht Englands über Frankreich in Europa und Offindien wiederhergestellt; diesem Berdienste war aber schon in Reichenbach baburch gelohnt worben, daß England im Berein mit Holland die geringe Entschädigung verhinderte, welche Preußen fur feine großen Gelbopfer burch die Erwerbung ber Städte Danzig und Thorn und eines kleinen, von Deutschen bewohnten. ehemals zu Schlesien gehörig gewesenen Landstriches von Großpolen zu erlangen gehofft hatte; und dei den Kriebensunterhandlungen, welche feitbem zu Szistowa in Bulgarien zwischen Desterreich und ber Pforte im Beisein eines preußischen, eines englischen und eines hollanbischen Bevollmächtigten stattfanden, murbe von bem öfterreichi= schen Bevollmächtigten bie von bem Preußischen gehegte

Borausfegung, daß zur Grundlage des abzuschließenden Bertrages die Reichenbacher Convention angenommen werden folle, abgelehnt, worüber die Unterhandlung ins Stocken gerieth, bis das Berliner Kabinet nachgab und auf bie Erwähnung jener Grundlage verzichtete. Darauf erklärte ber Staatskanzler Kaunit, daß der Kaiser in dem deshalb von dem Könige seinem Bevollmächtigten ertheil= ten Befehl einen Beweis der Weisheit und Billigkeit dieses Monarchen erkannt habe, baß jedoch zu bemerken sei, bie namentliche Anführung ber Reichenbacher Convention sei niemals verheißen worden. Auch sei bei der Unter= handlung biefes Bertrages in ber preußischen Erklarung vom 15. Juli die Bergichtleiftung Preußens auf jede Erwerbung in Polen ganz unbedingt ausgesprochen worden, wogegen Desterreich in Betreff bes Türkischen Reichs nur auf benjenigen Stand ber Dinge fich verpflichtet habe. der vom Anfange des von der Pforte durch ihren Angriff veranlaßten Krieges stattgefunden habe oder hätte statt= finden follen.\*)

In der That war in der österreichischen Gegenerklärung vom 27. Juli die Erwartung ausgedrückt, daß die Pforte aus Rücksicht auf die bedeutenden Gebiete, welche ihr zurückgegeben werden sollten, sich noch zu einigen Abtretungen, welche Desterreich zur Sicherung seiner Grenzen durchaus nichts entbehren könne, verstehen werde, worauf von preußischer Seite an demselben Tage erklärt worden war, der König sei der Meinung, daß die Pforte diese Abtretungen ganz freiwillig machen, und daß Desterreich, wenn es dadurch einige Erwerbungen oder andere Vortheile gewinne, dem Könige eine verhältnismäßige Entschädigung

<sup>\*)</sup> Rote bes Fürsten Raunis an ben preußischen Gesanbten Baron Jacobi im politischen Journal für 1791. S. 660. hersbergs Rocueil III. S. 118. Rote.

gemähren werde. Sertberg hatte hierbei, wie bereits ermahnt, die in das preugische Gebiet einspringenden Bezirte von Hogenplot und Braunau im Auge gehabt, beren Erwerbung für bie Berabelegung ber preußischen Grenze nicht weniger erwunscht als bie Erwerbung einiger turfiichen Gebiete fur bie öfterreichische gewesen fein wurde. Aber als die türkischen Bevollmächtigten nach langem Sträuben fich endlich zur Abtretung ber Kestung Alt-Drsoma und eines Bezirks von turkisch Erpatien bis an bie Unna verstanden, und Desterreich bierdurch bie beabfichtigte Grenzerweiterung erhielt, konnte in bem Friebensvertrage, welcher am 4. August 1791 zu Szistowa geschlossen wurde, von der für Preußen ausbedungenen Entschäbigung schon beshalb nicht bie Rebe sein, weil babei jebe formelle Theilnahme ber Bermittler ausgeschlossen blieb und dieser Bertrag fich allein auf die Berhaltniffe ber beiben friegführenden Theile beschränfte. Preußen erlangte baber für alle auf bie Erhaltung ber Pforte zu Gunften bes politischen Gleichgewichts vermandten Mühen und Kosten nicht nur für fich nicht den geringsten Bewinn ober Ersas, sondern erndtete auch von der Pforte selbst keinen Dank, ba sich bieselbe in ber Erwartung, burch bas Bundnig mit Preugen alle ihre Verlufte und sogar die Krim wieder zu erlangen, getäuscht sah und noch gand bazu abtreten mußte.

Dieser Erfolg war an sich hinreichend, bem preußischen Monarchen die Gleichgewichtspolitik zu verleiden; zugleich gab der Gang der Ereignisse in Frankreich dem ganzen politischen System eine veränderte Richtung. Im 3. Dez, 1790 hatte Ludwig XVI. in einem an die Raiserin von Rußland und die Könige von Spanien, Preußen und Schweden erlassenen Schreiben diesen Fürsten seine unz glückliche Lage ans herz gelegt und einen Congreß der

Sauptmächte in Borfcblag gebracht, ber auf eine Beeresruftung geftubte Daagregeln treffen follte, bie Parteimenschen zu bezähmen und zu verhindern, daß die Revolutionskrankheit, welche jest an Frankreich nage, nicht auch über andere Staaten sich verbreite. Seitbem erfüllten Mitgefühl und Besorgniß bie Seele Friedrich Wilhelms und machten ihn ben Rathschlägen berer zugänglicher, welche vorlängst die ganze Politik Hertbergs gemißbilligt und eine Berbindung mit Defterreich zur gemeinsamen Bekampfung bes ben Thronen und Altaren feindlichen Geistes ber Umwälzung empfohlen hatten. Als nun ber General Bischofswerber, der unter ben Vertrauten bes Königs biefe Unficht am entschiedensten vertrat, behufs naberer Berabredungen über die französische Angelegenheit an den Kaiser geschickt wurde, erklärte ihm Leopold, daß an kein bauerndes Einvernehmen zwischen Desterreich und Preufen zu benten fei, fo lange Bergberg an ben Geschäften Theil nehme. Diese Eröffnung machte auf ben König solchen Eindruck, daß er zwei andere Minister, Schulenburg-Rehnert und Avensleben, in das Rabinet berief und als ber alte Minister ben Bint, abzugeben, nicht verstand, einen auf ihn berechneten Kabinetsbefehl an die Minister erließ, baß keiner berfelben einen befonderen Schriftmech= fel mit ben preußischen Gefandten im Auslande unterhalten burfe.

Hertherg erkannte nun wohl, daß diese Weisung ihm allein galt, konnte sich aber nicht entschließen, sich von seinem Posten zu trennen, sondern fuhr fort, mit den beiden Ministern Berathungen zu halten, wobei er noch eine ihm angehörige, auf den Friedenscongreß zu Szistowa bezügliche Ansicht beim Könige durchsetze. Bald aber wurde er gewahr, daß ihm die Depeschen aus Wien, Petersburg, Barschau und Szistowa nicht mehr zukamen. Ms er

barüber Auskunft verlangte, beriefen fich bie Amtsgenoffen auf einen Befehl des Königs. Nun beschwerte er sich bei biesem und bat um Entlassung, ba er febe, bag er fein Bertrauen verloren habe. Darauf erhielt er unter bem 5. Juli (1791) ben Kabinetsbefehl, sich zu beruhigen und überzeugt zu sein, daß ber König nichts gegen seinen Eifer und feinen Patriotismus habe. Jener Befehl fei nur ertheilt worden, um ihm Erleichterung von feinen angestrengten Arbeiten zu verschaffen; seine Lemter und Geschäfte sollten ihm eben so wenig als sein Einkommen entzogen werden. In einer eigenhändigen Nachschrift brudte ber König ben Wunsch aus, bag er bie Curatel ber Akademie und die Leitung bes Seibenbaues behalten und feine übrige Muße bagu verwenden moge, bie Beschichte Friedrichs des Großen zu schreiben.\*) In seiner Untwort wiederholte er fein Gesuch um gangliche Ent= bindung von ben Geschäften bes auswärtigen Departements und von bem dafür bezogenen Behalte von funf= taufend Thalern, ba er zwar kein großes Bermogen befige, aber nicht Pensionär sein wolle und wenig Bedürf= niffe habe. Die Leitung der Akademie und die Aufsicht über den Seidenbau wolle er unentgeltlich fortsetzen und die Geschichte Friedrichs II. schreiben, die er als ein ganz für ihn gehöriges, ber Nation und ber ganzen Menschheit wahrhaft nühliches Werk, wegen ber großen Borbilber, die sie barbieten wurde, betrachte, und die er vielleicht ganz allein im Stanbe fei, auf eine mahrhaft pragma= tische Weise mit allen Uktenstücken zu schreiben. Bugleich aber bitte er ben König inständigst, sich gegen ihn zu er= klären, und ihm den Grund zu sagen, aus welchem er sein Bertrauen verloren und in seine Unanade gefallen.

<sup>\*)</sup> Précis a. a. D. S. 32.

nachbem er bem Staate fieben und vierzig Jahre mit Eifer, Ehre und Erfolge gebient, und an ihm und seinem großen Vorganger perfonlich gehangen, nicht wie ein Unterthan, fondern wie ein Unverwandter, ber am Staate halte wie an feinem Eigenthum und fur feine Bebenszeit. \*) Der Ronig ertheilte ibm bierauf teine unmittelbare Untwort, ließ ihm nur sagen, er habe nichts gegen seinen Gifer und Patriotis= mus, und ihn späterhin einigemal zur Tafel laben, sprach aber kein Wort mit ihm, sondern sah in mit eisiger Ralte an. Der zur Abfaffung bes beabsichtigten Beschichtswerkes unentbehrliche freie Gebrauch bes Archivs wurde ihm nicht mehr gestattet, und die Berausgabe bes Schlußbandes ber Sammlung seiner Staatsschriften unterfagt; doch erschien bavon noch bei Herpbergs Lebzeiten ein zu Samburg veranstalteter Abbruck. In ber Borrebe hatte ber Berfasser seine Ueberzeugung ausgesprochen, burch feine Politik bem preußischen Staate große Bortheile verschafft zu haben. "Der gewonnene Bumachs an Ansehen fichere ihm für immer bas Vertrauen und felbft das Bündniß der Hauptmächte, der Bund mit den bei= den Seemächten werde ihm in jedem vorkommenden Kalle den Rücken und die Flanke decken, und durch die Kriegs= schiffe berselben es ihm stets möglich werden, die imponirenbe Stelle, bie er in ben Unruhen bes Norbens und Oftens gespielt habe, wieder aufzunehmen."\*\*) Durch die ihm widerfahrene Behandlung heftig gereizt, schrieb er

<sup>\*)</sup> Après avoir été personnellement attaché à lui et à son grand prédécesseur, non comme un sujet, mais comme un parent, qui tenoit à l'état comme à son patrimoine et pour la vie. ©. 33. a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Recueil de Hertzberg, Tom. III. Préface p. XV. et XVI. in ber Unmerfung.

aber nur einen Ueberblick seiner biplomatischen gaufbahn nieber, an beffen Schluffe ihn die Leibenschaft ben eigent= lichen Rern seiner Politik unverholen an ben Tag legen ließ. "Das seitbem eingetretene System, die Berbindung Preußens mit Defterreich, muffe fruber ober spater verberblich für das Baterland und für die mabren Interessen des Hauses Brandenburg werden, welche durch die räumliche Lage beiber Staaten nie mit benen bes Hauses Desterreich vereinbart werben können, jedoch nicht immerwährenden Krieg verlangen, fondern nur eine ftete Aufmerkfamkeit, fich gegenseitig zu beobachten, um auf diesem Bege den wahren Patriotismus beiber Theile für bas Slud und die Ruhe des deutschen Reichs und gang Europas rege zu erhalten."\*) Bu einer Beit, wo Friedrich Wilhelm mit Defterreich in ein enges Bundniß getreten war, konnte er freilich einen Minister mit bieser Ueber= zeugung nicht brauchen. \*\*)

Inzwischen konnte sich das Kabinet aus den Berwickelungen der Tripleallianz nicht sogleich losmachen. Da Katharine sich beharrlich weigerte, auf die von den drei

<sup>\*) 3</sup>mei Jahre später, im Jahre 1794, als bieses Bündniß durch ben mißlichen Gang bes Krieges wider Frankreich und durch die Antheilnahme Oesterreichs an der britten Theilung Polens wankend zu werden begann, richtete herzberg 1794 an den König mehrere Schreiben, in welchen er ihm die aus dem beworstehenden Untergange hollands und Polens für Preußen entstehenden Gefahren anschaulich vor Augen stellte, und dieselben zu beheben sich anheischig machte, wenn ihm die Leitung der Staatsgeschäfte übertragen würde. Die Folge war, daß der König ihm die ausdrückliche Weisung ertheilte, sich eben so unverlangter als unwillsommener Rathschläge zu enthalten. Diese Schreiben herzbergs nehst der Antwort des Königs sind abgedruckt in häberlins Staatsarchiv I. 1. Er starb im Jahre darauf am 27. Mai 1795.

<sup>\*\*)</sup> Précis p. 36 a. a. D.

Mächten vorgeschlagene Bedingung bes Befitstandes vor bem Rriege, Frieden mit ben Türken zu schließen und alle Eroberungen jurudzugeben, ließ ber Konig burch bas Bureben Englands, ungeachtet ber in Reichenbach gemachten schlimmen Erfahrungen, sich bestimmen, Rugland zur Unnahme ber von England vorgeschriebenen Kriedensbedingungen zwingen zu wollen. Zu diesem Behufe wurde im Krühjahr 1791 — kurz vorher, ehe Herbberg aus bem Rabinet schieb - bas in Oftvreußen stehende Beer auf achtzigtausend Mann verftärkt, und Tempelhof erhielt Befehl, ben Plan zur Belagerung von Riga zu entwerfen. Batte es nun ber englische Minister verstanden, für seine Politik einen großartigen Gesichtspunkt zu finben, etwa als 3med eines Kampfes gegen Rufland bie Sicherftellung der Unabhangigkeit Volens der Nation einleuchtend ju machen, fo mochte er biefelbe vielleicht zur Unterftuzzung seiner Antrage bewogen haben. Da er aber biese Antrage auf die Nothwendigkeit stellte, die Ruffen gur Buruckgabe ber Feftung Dezakow zu nothigen, um hierdurch das türkische Reich aufrecht zu erhalten, regte er gegen biefes politische Hirngespinnft ben gesunden Menschenverstand auf und bewirkte, daß fich berfelbe mit fei= nen Gegnern verbundete. "Bas ift Dezakow? wurde gefragt. Bo liegt es? Bas geht es uns an, ob ein Dift= baufen, ben man auf ber Landcharte vergebens sucht, ben Ruffen ober den Türken gehört? Wie kann man einige elende mit einer Mauer umzogene Sutten in einer morafti= gen Bufte als die Are des Gleichgewichts von Europa betrachten, und uns nöthigen wollen, beshalb Krieg mit Rufland zu führen? Was schadet es überhaupt, bag ent= legene türkische Provinzen an Rugland kommen? Friedrich felbst hat dies für so wenig gefährlich gehalten, daß er ber Kaiserin zu ihrem Türkenkriege noch Hülfsgelber

bezahlt hat." Burte sprach babei laute Bermunschungen über die Turken und ihre Unhänger aus. "Bas haben biese Barbaren mit europäischen Bollern zu thun? Sie können nichts als Mord, Berheerung und Peft unter fie bringen. Mit Schaubern habe ich gebort, daß man ben Raiser genöthigt hat, die schönen Provinzen an der Donau biefer verabscheuungswurdigen Dacht gur Berheerung und jum Gige ber Peftileng jurudjugeben."\*) Die Folge war, daß Pitt seine Absicht, eine Flotte in die Offfee und eine andere in das schwarze Meer zu senden, aufgeben mußte, worauf auch Preußen von der projectirten Belagerung Riggs abstand. Beibe Dachte maren es nun zufrieden, daß die russische Kaiserin am 9. Januar 1792 zu Saffy Frieden mit ben Türken ohne alle fremde Bermittelung schloß, und außer ber Krim, beren gar nicht mehr gebacht wurde, die Festung Oczakow mit bem Lande zwischen bem Onieper und Oniester behielt, wo nun als= bald in der auf ihren Befehl gegrundeten Sandelbstadt Obessa ein neues Leben in civilisirten Kormen erblühte; denn der Eroberungstrieb Katharinens war mit der modernen Cultur wo nicht verbundet, doch befreundet. Eine ber bedeutenosten deutschen Berlagsbuchhandlungen (Sartinoch) befand fich in Riga, und Berbers erfte theo= logische und philosophische Schriften sind daselbst unter ruffischem Scepter gebruckt worben, in einer Beit, wo bie Oftseeprovinzen unter einer milben Regierung in Freiheit und glücklichem Lebensgenuß ihm die Bilber zu feinem Ibeale von ganderwohl barboten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Archenholz, Unnalen ber brittischen Geschichte für bas Sahr 1791.

<sup>\*\*)</sup> Erinnerungen aus bem Leben Berbers 1. Ih. S. 113. (Berte zur Philosophie und Geschichte. 20ster Theil.)

# Zweites Kapitel.

Bu Anfange bes fechszehnten Sahrhunderts hatte ber beutsche Geist ben rubigen Bestand bes kirchlichen Staats= thums erschüttert und seitbem unter wechselnden Rampfen zuerst gegen die römische Vormundschaft ber europäischen Belt, bann gegen innere, aus bem eigenen Blute ent= ftandene Feinde auf der von Luther und Tezel zu Lesfing und Soze reichenben Bahn eine Bobe erreicht, auf ber ihm aus den Werken von Kant und Berder, Wie= land, Göthe und Schiller Nahrung und Labung entquoll. Bas bieser im Denken so gewaltige Beift im staatlichen. Handeln zu schaffen vermochte, bas zeigte fich in ben verschiedenen Gestalten bes beutschen Staatsthums zu Regensburg und Beglar, ju Wien und Berlin, ju Dresbenund München, zu Stuttgart und Cassel, zu Gotha und Beimar, zu Mainz und zu Munfter in abstoßenden wie in anziehenden Formen, am betrübenbften aber in ber äußeren Politik ber beutschen Großmächte, bie mit ganglider Verkennung ihres Berufes für die nationale Wohlfahrt ber beutschen Nation zu wirken, um Bundniffe mit Rußland, Frankreich und England bublte, wobei Preußen, von bem Bahngebilde bes Gleichgewichts bethort, es sich zulett jum Ruhme und jur Pflicht rechnete, ben Schließern bes beutschen Sauptstromes auf eigene Kosten ihre inneren Sandel zu schlichten, und für Aufrechterhaltung der osmannischen Pforte Deutsche gegen Deutsche ins Feld zu führen.

Mirabeau mar bamals in Deutschland, und mit ben beutschen und preußischen Staatsverhaltniffen durch scharfen Einblick in ihre innersten Tiefen vertraut geworben. Er hatte wenige Wochen vor Friedrichs Hinscheiden die Aufmerksamkeit bes tobtkranken Monarchen in einer langen Unterrebung gefeffelt, bann bem Nachfolger beffelben in einer Buschrift gezeigt, mas er zu thun habe, um burch eine innere Reform seinen Staat ber Bobe seiner mahren Bestimmung zuzuführen und ein großes bie Belt bedrohendes Unheil abzuwenden. Er felbst außerte gegen feinen Freund Mauvillon, daß ber König von Preußen nichts Befferes thun konne, als ihn zu feinem Minifter zu machen.\*) Dies ware weniger auffallend gewesen, zumal auch von Friedrich schon ein Franzose (ber Chef ber Regie Launan de la Hane) an die Spipe eines Berwaltungszweiges gestellt worden mar, - als bag Lud= wig XVI. ben Protestanten Necker jum Staatsminister ernannt hatte und noch im Januar 1792 bem Berzoge von Braunschweig den Oberbefehl über die franzöfische Urmee übertragen wollte. \*\*) Aber im preußischen Staate, wo nur allzu oft Frembe zu viel gegolten hatten, mar ge= rabe bamals einem Manne bes Geiftes und ber Kraft jeber Zugang zu bem Plate, auf bem er Großes gewirkt haben würde, durch die Meinung Friedrich Wilhelms II., baß er zum Selbstregieren berufen fei, versperrt, und mah-

<sup>\*)</sup> Siehe erfte Abtheilung Kapitel 15 bas Citat aus Mirabeau's Briefen.

<sup>\*\*)</sup> Briefwechsel bes Kriegsministers von Rarbonne mit bem herz zoge, ber ben Antrag begreiflicher Weise ablehnte, in Girtanners politischen Annalen II. S. 242.

rend hertberg auf ber einen Seite ben Monarchen gur nutlosen Berwendung ber Schäte Friedrichs fur Erhal= tung des europäischen Gleichgewichtes bestimmte, war auf der andern Wöllner bemüht, das der theologischen Kesseln entledigte Geiftesleben ber Deutschen von Reuem an bie Augsburgische Confession und ben Beibelberger Katechis= mus zu schmieben. Dergestalt blieb ber Absolutismus bes militärisch=finanziellen Staatsthums, nachdem seine Be= ftimmung, bas auf ben Geiftern laftenbe Joch ber Ortho= borie und Schulpebanterei zu lodern, langft erfüllt mar, für das von staatlichen Bestrebungen und Ahnungen bewegte Gefchlecht unverandert bestehen, und die große Aufgabe des Jahrhunderts, diese Bestrebungen auf ein bestimm= tes Biel zu richten, in bie bunklen Borftellungen Bahrheit und Klarheit zu bringen und ben Staat aus einer Ma= ichine zur Gelberhebung für ben Bebarf bes Sofes, bes Beeres und der Beamtenwelt, in einen von lebendigen Kräf= ten burchbrungenen, beseelten Leib umzuwandeln, wurde ben Frangofen zur Ebfung, welche bald in ichreckbarer Beise als eine verfehlte fich tunbgeben follte, überlaffen.

Unter seinen Sorgen für Wiedereinsetzung bes Hauses Oranien in die Erbstatthalterschaft Hollands und für die Zurücktellung der von den Desterreichern erobertentürkischen Provinzen unter das Ioch ihrer barbarischen Beherrscher, hatte das preußische Kabinet den Anfängen der französischen Revolution mit Gleichgültigkeit zugesehen, vielleicht sogar Wohlgefallen darüber empfunden, daß der französische Hof durch die einheimische Unruhe gehindert wurde, als Beschücker der Gegner des Erbstatthalters und als Verbündeter Desterreichs den preußischen Planen entzgegen zu treten. Un der Widersehlichkeit des Provinzialsabels und der hohen Geistlichkeit gegen die von Ludwig dem Sechszehnten und seinen Ministern gehegte Absicht,

burch Aufhebung ober Beschränkung ber Steuerfreiheit beiber Stanbe ben gerrutteten Staatshaushalt in Orbnung zu bringen und an ber vom Abel und von bem mit ihm verbundenen Varlamente dem Könige abgezwungenen Einberufung ber Reichsstände wurde nichts Bedenkliches ober Mißfälliges gefunden, wie ja auch früher bie absoluten Monarchen Ruglands und Preugens bie Beftre= bungen ber Abelsvarteien in Schweben und Volen, Die Rönigsmacht berunterzubrücken, felbst unterstütt hatten. Much dann, als nach dem Busammentritte ber Reichsverfammlung, ber Abel, die Geiftlichkeit und ber britte Stand mit einander in Streit geriethen, und ber Konig, indem er für die beiden ersteren Partei ergriff, die Zügel der Macht an die Rührer des britten Standes verlor, ließ fich Friebrich Wilhelm von Ereigniffen, wie die Erfturmung ber Bastille und die gewaltsame Beaführung bes Ronigs von Berfailles nach Paris waren, noch nicht abhalten, seine Heere gegen Defferreich und Rugland ins Keld zu ftellen, in seinem Schriftwechsel mit Leopold, — im eignen Namen, menn gleich bie Worte aus Bertbergs Feber fein mochten, - fich "verantwortlich gegen sein Bolk"\*) zu nennen und in den Berhandlungen an den Fürstbischof von Lüttich die entschiedenste Gunft für die Freiheitsbestrebungen ber ba= figen Baterlandsfreunde an ben Zag zu legen.

Erft bei den Verhandlungen, die dem Vertrage in Reischenbach vorangingen, gelang es ben Gegnern Sergbergs, im Einverständnisse mit den öfterreichischen Diplomaten, dem Könige zugleich die der Revolution befreundeten Grundsäte seines Ministers verdächtig zu machen und über

<sup>\*)</sup> Responsable envers mon peuple, pouvois-je dans ces circonstances rester spectateur tranquille? Lettre de Fr. G. à Leopold du 15 Avril 1790. Recueil de Hertzberg. Vol. III. p. 68.

bie weitere Entwickelung ber Revolution Beforgnisse ein= Derfelbe Mirabeau, ber ihm bei feinem Regierungsantritte mit hinweifung auf ein großes abzumenbendes Unbeil Rathschläge zur Umbilbung des eigenen Staates ertheilt hatte, die auch auf Freiheit ber Thatigfeit und bes Berkehrs, auf Gleichberechtigung bes Salentes und ber Berdienste, auf Ginschränkung ber Abelsvorrechte gerichtet waren, war es, ber burch bas fühne Wort, womit er nach ber königlichen Sitzung am 23. Juni 1789 dem Befehle bes Monarchen an die Abgeordneten bes drit= ten Standes, ben Sigungsfaal zu verlaffen, Gehorfam versagte, ber Königsgewalt den ersten starten Schlag versette und barauf bas große Unternehmen leitete, bie alt= frangofische, im geschichtlichen Berlaufe ber Dinge gewordene Staatsordnung in ein Staatswesen nach allgemeinen, von den Staatsphilosophen des Jahrhunderts aufgestell= ten Bernunftprinzipien umzuschaffen. Jene alte Orb= nung, im Befentlichen im gangen civilisirten Europa bieselbe, beruhte auf ben erblichen Borzugen, welche Besithum und Stand ihren Inhabern, vom Bauer bis zum fürftlichen Grundherrn binauf, in verschiedenen Abstufun= gen, sowohl im Berhältniß zu einander als zu ben dieser Borzüge Entbehrenden, zutheilen. Der auf ber obersten Stufe mit ber größten Machtfülle thronende Inhaber ber erblichen Staatsgewalt sollte schirmend das Ganze zu= sammenhalten, und durch Berleihung ber Staats= und Rriegsamter an die Tuchtigsten, wie die Rirche durch ihre corporativen Besithumer zu Gunften ber Frommigkeit und Wiffenschaft, das Uebergewicht bes personlichen Erbrechtes ausgleichen, ber hülflosen Urmuth Unterstützung und Zuflucht barbieten, ber burch höhere Geistesrichtung ver= ebelten Dürftigkeit forgenlose Beimathstätten öffnen. Aber bie geschichtliche Gestaltung biefer Grund= und Urverhalt=

niffe bes Staatslebens hatte den in der Menschenbruft mobnenden Trieb nach Glückseligkeit nirgends befriedigt. Die Geschichte bezeugt, in welcher Urt bie beutschen Buftanbe aus bem Mittelalter burch bie firchlichen Sandel bes fechezehn= ten und siebzehnten Sahrhunderts in die Neuzeit sich hinüber gezogen und welche Förderung ber militärische Absolutismus bes achtzehnten Sahrhunderts dem Gemeinwohle des deutschen Bolkes gebracht hatte. In Frankreich maren unter ben brei vorletten Ludwigen anderthalb Jahrhunderte hindurch bie Rechte bes Konigthums zur Aneignung und Ausubung ichrankenloser Gewalt, jur Führung unnüter Kriege und zur Schwelgerei in Wolluften gemigbraucht, bierburch aber am meisten die unteren Bolksklassen beschwert worben, weil die Kosten durch Auflagen aufgebracht werden mußten, benen ber Abel und die Beiftlichkeit mit Berufung auf ihre Steuerfreiheiten fich entzogen. zur Ausgleichung der durch das Erbrecht enfstandenen Un= gleichheit bes Besitzes gereichen, personlichen Berbienften und Tugenden den rechten Plat anweisen und den verbienten Lohn gewähren sollte - ber Staatsbienst und das Kirchenaut, — war durch die Politik und die Borliebe ber Könige für ben Abel und burch das Geschick, womit sich derselbe auch der höheren Kirchenamter zu bemächtigen wußte, ins Gegentheil umgeschlagen. Mehr als irgendwo anders wurde daher in Krankreich über die Här= ten und Gebrechen der Staatsverwaltung, über die Schlechtigfeiten und Thorheiten bes Hofwesens, über ben Hoch= muth und die Selbstsucht des Abels, über die Berweltli= dung ber hohen Geiftlichkeit geklagt und gespottet, auch nachdem in Ludwig XVI. ein Fürst bes besten Willens und bes reinsten Wandels auf ben Thron gekommen war. Dagegen urtheilte ber Schweizer Johannes Müller, welcher die Republiken seines Baterlandes und die deutschen

höfe kannte, im letten seiner vier und zwanzig Bucher allgemeiner Geschichten, im Jahre 1783: "Frankreich, ber Große und Lage, bem Erbreich, ber Boksmenge und bem Nationalcharakter nach, tonnte allein ben Machten Gesebe geben und die Nationen vereinigt halten, wenn vernünftiges und consequentes System bie unermeglichen Machtquellen in wohlthätiger Wirksamkeit hielte. öffentliche Meinung ist Grundfeste und Gefet der Regierung, die ohne den Leichtsinn der Nation sie noch mehr und allezeit wurde ehren muffen. Um unumschränkt herr= ichen zu können, haben sich die Könige von Frankreich in der Nothwendigkeit gesehen, dem Adel sehr große Bortheile, bem Bolke die Freiheit bes Rebens zu laffen. Beistesgaben und moralische Urfachen vermögen in biesem Reiche mehr, als anderswo Zwangsmittel. Dhne bie Berhaftbriefe (eine erst in Ludwigs XIV. letten Sahren autorifirte Gewaltübung), bei einer ben Landmann weniger brudenden Bertheilung ber Abgaben, bei bem Gleichge= wicht, welches Gelehrsamkeit und Tugenben bem Mittel= stande gegen Bortheile des Abels geben, konnte biese Monarchie die beste sein."\*) Ludwig XVI. hegte ben Borfat, jeden Mißbrauch der Gewalt zu vermeiden. Bur körderung der Wolkswohlfahrt wurden mehrere der alten Zwangsgesetze und drückenden Herkömmlichkeiten abgestellt, den neuen Grundfagen über Freiheit bes Gewerbes Un= wendung gegeben und auf Gleichmäßigkeit der Besteuerung hingezielt. Aber die meisten der beabsichtigten Reformen scheiterten, weil der Konig nicht die erforderliche Geistes= fraft und Charakterstärke besaff, den Widerstand ber bei ben alten Buftanden vortheilhaft Betheiligten zu überwinben, und indem die Last der Schulden durch die unpoli=

<sup>\*)</sup> Joh. v. Müllere 24 Bücher allgemeiner Geschichten. 3. Band. S. 454.

tische Theilnahme bes monarchischen Frankreichs an bem nordamerikanischen Freiheitskampfe vergrößert, die Ubels= begunftigung burch Uneignung ber preußischen Militareinrichtungen in bas Heerwesen, wo sie vorher nicht einheimisch gewesen war, verpflanzt, bas Unsehen bes Throns burch bie Parteiungen am Hofe und burch mancherlei Berflöße, welche die Königin mit ihren Tugenden und Kehlern gegen bie frangofische Sinnesart beging, geschwächt, bie Furcht vor ben Trägern ber Staatsgewalt, bie unter Ludwig XV. die fehlende Achtung erset hatte, durch die naturliche Bergensgute bes Ronigs gebrochen murbe, gewannen bei bem wortführenden Theile der Nation mehr und mehr die Meinungen und Unsichten Eingang, welche mit der bestehenden Staatsordnung im entschiedensten Widerspruche standen. Sprachen doch Ludwigs Minister selbst solche Unsichten in königlichen Gesetzen und Berord= nungen als unameifelhafte Grundfate aus. \*) Dit ber Autorität bes Kirchenglaubens war von Boltaire und von ben Encyclopadiften auch ber Glaube an jede Autorität erschüttert worben. Bon Rouffeau wurde im Gegensate zu den Berderbnissen der bürgerlichen Gesellschaft ein ur= sprunglicher Naturstand ber Gleichheit und Gluckfeligkeit

\*) Der Eingang einer unter bem Türgotschen Ministerium erslassen Berordnung lautete: Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits. Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu'ont données à ce droit naturel et commun des institutions, anciennes en verité, mais que ni le tems ni l'opinion ni les actes même de l'autorité qui sembloit les avoir consacrées, n'ont pu legitimer. — Daß Raiser Joseph in ähnlicher Weise in einer Verordnung über Einführung eines neuen Steuersußes den Saß aufstellte, daß Land gehöre nicht dem Fürsten, sondern der Fürst dem Lande, ist in der ersten Abtheilung vorgekommen. Siehe Kap. 14. S. 358.

geschilbert, welcher burch Entstehung bes Gigenthums und durch die von den Eigenthumern bewerkstelligte Einsetzung ber Obrigkeiten zerstört worben sei, und dies als ein Akt ber Täuschung, als ein an ber Menschheit verübter Krevel bezeichnet. "Die Gefete, lehrte er, brachten Feffeln bem Schwachen und größere Starte bem Reichen, fie ger= ftörten ohne Ruckehr die natürliche Freiheit; sie gaben bem Eigenthum und ber Ungleichheit Dauer fur immer; fie machten aus einer geschickten Unmagung ein unwider= rufliches Recht; fie unterwarfen jum Bortheil einiger Chrgeizigen bas Menschengeschlecht fur immer ber Arbeit, ber Rnechtschaft, bem Glenbe."\*) Bei weiterem Rachbenken über die Ibee der Staats und die vernunftmäßige Berfaffung beffelben ließ er nun zwar ben Aft, burch welchen bie burgerliche Gefellschaft entstanden fein follte, als einen nothwendigen sich gefallen, und bezeichnete benfelben, nach bem Borgange ber früheren Staatsphilosophen Sobbes, Algernon Sibnen und Lode, als einen Bertrag, welchen die Menschen im Naturzustande mit einigen aus ihrer Mitte zur Sandhabung der burgerlichen Ordnung gegen Uebertragung ber obrigkeitlichen Macht geschlossen hatten; er entwickelte aber in einem Berke vom geselligen Bertrage, welches im Sahre 1761 erschien, Diefe Un= nahme bahin, daß ber Gesammtwille bes Bolks, welcher ben Dbrigkeiten bie Ausübung ber Gewalt um bes gemei= nen Nugens willen übertragen habe, fortwährend ber Gi= genthumer biefer Gewalt und folglich ber eigentliche Dberberr fei; daß ihm die Herrschaft unter allen Umftanden verbleibe; daß die Handlung, durch welche er die Regie= rung eingefest, weniger ein Bertrag mit ben Regenten als ein Gebot fur bie Obrigkeiten fei, ben Willen ber

<sup>\*)</sup> Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes.

Oberherren zu vollziehen, daß die mit bieser Bollziehung Beauftragten nicht bie Berren bes Bolkes feien, fonbern beffen Diener, welche es nach Belieben ein= und abfeben tonne; dag ihre erfte Pflicht im Behorfam gegen bas Bolk bestehe, und daß sie bei Uebernahme der Berrichtun= gen, welche die Gesammtheit ihnen auflege, nur eine MUen obliegende Verpflichtung erfüllen, ohne das Recht zu ha= ben, über bie Bebingungen berfelben ju ftreiten. Benn bas Bolt eine Regierung eingesett und dieselbe einer Familie ober einem Stande erblich übertragen habe, fo erzeuge dies für den einen Theil keine Berbindlichkeit und für den andern kein Recht, sondern dies sei nur eine vor= läufige Form ber Berwaltung auf so lange, bis es bem Bolte gefallen werbe, barüber anbers zu verfügen. rechte Form des Staates sei die republikanische, die jedoch auch in einer reprasentativen Berfassung, wo bas Bolk feine Rechte burch Stellvertreter ausube, nicht rein gefunben werbe, fonbern nur bann, wenn bas Bolt felbft un= mittelbar, in eigener Berfammlung, wie es bei ben Griechen und Romern gewesen, die Gefete gebe und über beren Sandhabung mache. Die Erbmonarchie stellte er wegen Borberrichaft ber perfonlichen Intereffen bes Fürften und feiner nachsten Umgebungen, wegen ber Schwierigkeiten, bie zur Alleinherrschaft erforberlichen Zalente und Tugenden in einem einzigen Menschen vereinigt zu finben, wegen ber noch größern Seltenheit, daß bie Natur mit bem Glude bei ber Geburt eines Thronerben aufammentreffe, und wegen ber fur einen Ronigssohn farker als für andere Menschen obwaltenden Gefahr ber Berführung, als die mißlichste aller Staatsformen bar. Sebenfalls bestehe fie nur fo lange, als ber Kurft nach ben Gefegen regiere und feine unumschränkte Gewalt fich anmaße. Sobald er biefe Bebingung überschreite, fei

ber Gefellschaftsvertrag gebrochen, und allen Bürgern ihre natürliche Freiheit zurudgeftellt, in welcher es feine Pflicht zu gehorchen gebe. In bem Augenblicke, in welchem bas Bolk fich rechtmäßig als obrigkeitliche Körperschaft versammle, hore jede Gerichtsbarkeit ber Regierung auf, bie vollziehende Gewalt sei außer Thätigkeit gesetzt und bie Person bes letten Burgers so beilig und unverletlich als bie des ersten Monarchen, weil ba, wo ber Inhaber ber Gewalt anwesend sei, es keines Stellvertreters bedurfe. Dit biefem von Rouffeau eingeführten Gesammtwillen, ber bas von ben absoluten Monarchen ihrer Berrscherthätigkeit zur Aufgabe gestellte Gesammtwohl, als bei ber Sache am meisten betheiligt, zum eigenen Betriebe übernehmen follte, verband fich die besonders von Condorcet geltend gemachte Vorstellung bes Fortschrittes, als einer bem menschlichen Geifte unbedingt auferlegten Berpflich= tung, die Buftande und Berhaltniffe bes Daseins mit ben Forderungen der Bernunft in Uebereinstimmung zu bringen und biejenigen, bei welchen dies nicht auszuführen sei, aus dem Wege ju schaffen, was allerdings mit dem Bebote bes Evangeliums, vollkommen zu werden, wie ber Bater im himmel volltommen sei, im Ginklange ftand, aber auf ber Boraussetzung beruhte, daß die Stellvertreter ber Vernunft wirklich in ihre innerste Tiefen gebrungen und den richtigen Maafftab ber menschlichen Dinge ans Licht gezogen batten.

Lange bevor biese Ibeen in bem Beginn und Fortsgange ber französischen Revolution in rascher Folge sich staatlich verwirklichten, hatten sie im süblichen Deutschland im Illuminatismus eine vorübergehende Form, im nördlichen an ben angesehensten Schriftstellern geistesverwandte Berkündiger gefunden. Der wider den erstern von einer schwachen Regierung geführte Schlag fand keine Theils

nahme, und unbefummert, ob jener Bund etwa im Stillen noch fortwirke, murbe außerhalb Baiern ben Grundfaben und Ibeen beffelben nirgends ein Sinderniß in ben Die Gleichgültigkeit Friedrichs gegen bie Wea geleat. Preffe hatte fich über bas ganze nördliche Deutschland verbreitet. Da bas Lefen bafelbft jum Lebensbedurfnig ber gebildeten Bolksklaffen geworden war, so wurden alljähr= lich eine große Menge Bucher gebrudt; bie Schreibenden und die Lesenden waren aber ordentliche, an ruhigen Gehorsam gewöhnte Leute, und es fiel Riemanden ein, von einer so harmlosen Sache, wie Bücher zum Lesen, Gefahren für Könige und Fürsten zu fürchten. Dazu kam. daß die in dem denkenden Theile der Nation erwachte Sehnfucht nach Menberung und Berbefferung ber gefell= schaftlichen Berhaltniffe fich mit ber Sinnesart einzelner Mächtigen felbst in Uebereinstimmung fand. wie Joseph schien in seinen Unfangen bas beutsche Bolk zu ben iconften Soffnungen zu berechtigen. Es erreate baber gar keinen Unstoß, als im Unfange ber achtziger Jahre der Pädagoge Salzmann in seinem vielgelesenen Romane Karl von Karlsberg, eine Masse kläglicher Staats= und Lebenszustände, zum Theil ber Phantafie, zum Theil einzelnen Erfahrungen entnommen, in einem Gemalbe ver= einigte und bem beutschen Bolke als fein Gesammtelend vor Augen stellte, bazwischen aber die trübselige Pilger= schaft plötzlich durch ein Traumgesicht erleuchten ließ, in welchem ein himmlischer Jüngling dem Wanderer zuruft: "Sei getrost und zage nicht! das allgemeine Elend ift sei= nem Ende nahe und ber Tag ber Erlosung ruckt beran." Siehst bu, wie auf allen Seiten bie Fürsten sich beeifern, ihren Unterthanen die Feffeln abzunehmen, die ihre Bater geschmiedet hatten? Siehst du die Schaaren von Mon= chen und Monnen, die jeto frei find? Borft du bas Frob-

loden bes freien Umerita's? Siehst du bas Bestreben ber spanischen Kolonien, bas eiserne Joch ju gerbrechen, bas die Tyrannei auf ihren Nacken gelegt hatte? Bebe beine Augen auf und siehe, wie bes Papstes breifache Krone wankt, wie sein rechter Urm burch Aufhebung ber Jesuiten zermalmt ift, die Gehnen feines linken burch Aufhebung ber Klöfter zerschnitten sind! Schau, wie des Großsultans Thron zittert, Constantinopel und Algier, Tunis und Tripolis, das Baterland ber Peft und bes Despotismus erbeben! Siehe die Nachkommen Abrahams, wie brüderlich fie fich zu den Verehrern Jesu thun! Siehst du nicht bas allgemeine Bestreben ber Rinber Europens, in die Geheim= niffe ber Natur einzubringen? Balb ift kein Gift, kein Ungeziefer, fein Unfraut, fein tobtenber Betterftrahl mehr Borft bu wie aus allen Orten ber Ruf von Erfinbung neuer Maschinen erschallt? Der Urm eines Knaben bekommt die Rraft eines Starken, die weiche Sand ber Jungfrau die Stärke eines Engels Gottes. Balb wird ber Mensch aufhören, Maschine zu sein, bald wird bie brudende gaft ber Arbeit, unter ber alle Gohne Abams achzeten, wie eine Gebährerin, wenn ihre Stunde gefommen ift, von ihnen genommen werden, und fie werden Zeit und Raum haben, fich alles beffen zu freuen, mas ber Serr gemacht hat, und es zu genießen. Und ich fabe Umboffe gefett ohne Bahl und an benselben Schmiebe fraftiglich arbeiten. Und bie Stimme fprach: Sie machen Schwerdter zu Sicheln; benn es ift noch um ein Rlei= nes, so wird der Krieg nicht mehr sein, und jeder Kürst wird fich eben so bes Eroberns und des Bergießens un= schulbigen Blutes schämen, als er fich jego schämt, Reger zu verbrennen. Die Kurften werden erkennen, daß fte= bende Rriegsheere eben fo verderblich und noch verderblicher als Monche find. Weiter fabe er ein großes Reuer,

in welches alle boamatischen und polemischen Bücher geworfen wurden. Und eine Stimme fprach: Werfet auch bie symbolischen Bucher hinein, benn es kommt die Zeit, ba Niemand mehr wird gezwungen werben, zu glauben, was der Undre glaubt, sondern da jeder nur das glauben wird, mas er selbst für mahr halt. Dasselbe Schickfal traf bas Corpus Juris und alle philosophischen Systeme, bie nicht aus ber Betrachtung ber Natur, sonbern aus bem menschlichen Bebirne entsprungen waren, die Unweifungen zum Lateinschreiben, die Theorien ber schönen Runfte und Wiffenschaften, die Romane und Lieber, in benen Chrlichkeit und Reuschheit verspottet werben, die Schnurbrufte, Laufzäume, Saarbeutel zc. Und ein großes Bolk brach hervor und bedeckte ben Erdfreis, schone Junglinge und holbselige Jungfrauen, fraftvolle Beiber mit lächeln= ben Säuglingen, nervige Manner, die ihre Augen an bem Unblide weibeten, Gebahrerinnen, die ohne frembe Sulfe ibre Kinder zur Welt brachten. Unter allen Menschenkin= bern ward fein Budliger, fein Podennarbiger, feiner mit verstümmelten Schenkeln, kein Rranker gesehen. Man er= blickte nirgends Sorge und Gram, man hörte nicht Bank und Streit, sie waren alle frohlich und guter Dinge. Galgen und Rabensteine, Hospitaler, Baifenhauser und Rafernen, Buchthäufer und alle Wohnungen bes Glende murben niebergeriffen; Paris mit seinen Schwestern wurde eine Wohnung der Nachteulen und Rohrdrommeln. Man machte um jede Hauptstadt einen Raum bei zweihundert Feldweges und zog ein Gehege barum, bamit Niemand bie Ueberbleibsel von Rasereien bes menschlichen Berftan= bes sehen möchte. Aber alle Bufteneien wurden Luft= garten und alle Sandberge Balber und Beinberge. Es ward da kein Bettler mehr gefunden, sondern jeder hatte Ueberfluß und saß unter seinen Kindern und verzehrte

fein Bilbpret und trant feinen Becher Bein. Und ich fragte und sprach: "Aber Herr, ich sehe ja keinen Abel mehr, sondern Alles arbeitet, als wenn es burgerlich ware." Da sprach die Stimme: "Der Abel ist in ber Nacht erzeugt worden und hört auf, sobald der Tag anbricht. Won nun an wird jeder fich schämen bes Müßig= gangs und wird fich keiner mehr rühmen bessen, daß sein Bater ebel gewesen ist, sondern ein jeder wird sich rüh= men deffen, daß er selbst ebel ift." Auf die Frage aber, woher es tomme, bag bies Beil bes Herrn fo lang verweilt habe, antwortete bie Stimme: "Alle Menschenkinder find vor Gott wie ein Baum. Er hat einen Baum ge= pflanzt und begoffen, und er ist gewachsen und fast groß geworden, hat aber feine Zeitigung nicht gehabt und bisher nur Blätter getragen. Wenn er seine Zeitigung er= langt bat, bann wird er schmadhafte Früchte tragen. Und Alles wird fich bieser freuen und Jedermann wird erkennen, warum Gott diesen Baum gepflanzt und beschnitten und oftmals große Zweige von ihm abgenommen hat."\*)

Diefe hoffnungen fanden in der Befreiung Nordameria tas eine machtige Unregung. \*\*) Bie groß auch die Chrfurcht

\*) Salzmanns Karl von Karlsberg, ober über bas menschliche Elenb. Zweiter Theil. S. 188—207. Leipzig 1784. 2. Auflage.

\*\*) In einem im Aprilheft ber Berliner Monatschrift von 1783 abgebruckten Gebicht auf die Freiheit Amerika's kamen folgende Strophen vor:

und du, Europa, hebe das haupt empor! Einst glänzt auch dir der Tag, da die Kette bricht, Du, Eble, frei wirst; deine Fürsten Scheuchst, und Ein glücklicher Freistaat grünest; Wo süße Gleichheit wohnet, und Abelbrut, Europens Pest, die Sitte der Einfalt nicht Besleckt, verdienstlos bessern Menschen Trost und vom Schweiße des Landmanns schweiget. vor Friedrich mar, boch murbe empfunden, daß er die Formen des alten Staatsthums, fo weit fie ben Bedurfniffen feines militärisch-finanziellen Absolutismus nicht im Bege ftanden, nicht nur aufrecht erhielt, fonbern auch, nament= lich die Abelsvorrechte, mit Vorliebe pflegte, und daß die Opfer, welche bie Hauptaufaabe feines koniglichen Birtens, die Erhebung und Erhaltung ber Staatsgroße Preu-Bens, forderte, verbunden mit ben hemmungen und gaften, welche feine ftaatswirthschaftlichen Grundfage bem Leben und Berkehr auflegten, bem preußischen Bolke nur einen fehr geringen Untheil an bem Gemeinwohle zukommen ließen, welches zu erzielen ber Konig für feinen Beruf erklärte. Ein Jahr vor feinem Tobe, zu einer Beit, wo er auf Berbefferung ber Gesetgebung und Rechtspflege eifrig bedacht, und ber Großkanzler Carmer mit Bollziebung bes Auftrages, ein neues Befegbuch auszuarbeiten, emsig beschäftigt war, wurde baber in einem Aufsate ber Berliner Monatschrift unter ber Aufschrift: Neuer Beg ber Unsterblichkeit für Fürsten!\*) die Frage aufgeworfen, wodurch ein Kurst am sichersten alle seine Worganger verbunkeln und seinen Nachfolgern die Möglichkeit, ihn iemals zu übertreffen, entziehen könne? und dahin beant= wortet, daß dies durch Rriege nicht geschehen könne, ba Kriedrichs siebenjähriger Rampf unübertroffen bleiben werde. daß eher durch eine gute Gesetgebung auf die Nachwelt zu wirken sein mochte, dies Mittel jedoch auch nicht zu= verlässig sei, weil man nicht verhindern konne, bag ber Nachfolger bas Gebäude umwerfe und ein anderes auf=

Was saum' ich? — Doch die eiserne Fessel kliert, Und mahnt mich Armen, daß ich ein Deutscher bin. Euch seh' ich, holbe Scenen, schwinden, Sinke zurück in den Schacht und weine. \*) Berliner Wonatschrift, März 1784. S. 239—247.

führe. Der einzige ganz sichere Beg zu bem bezeichneten Biele fei eine Beranberung ber Regierungsform. Bolle ein Kürst seinen Gesetzen Dauer verschaffen, so muffe er bem Staate eine Berfassung geben, die es feinen Nachfolgern unmöglich mache, die von ihm eingeführ= ten Gefete willfürlich abzuandern; er muffe bewirken, bag keine Gefete anders als mit Einwilligung bes gefammten Bolfes gegeben werden burften, er muffe, mit einem Borte, ben Staat in eine Republik verwandeln, in welcher bas haupt ber regierenden Familie bloß ben Borfit zu führen habe. Gine solche republikanische Verfassung brauche nicht gerade aus einem mit Blute gebüngten Boben emvorzumachsen, obwohl auch bürgerliche Unruhen als Beweise einer eblen Rreiheitsliebe Werth hatten. Wenn ber fürst felbst bas Bolt nach und nach an eine freiere Denfungsart gewöhne, so wurde sich ber Segen ber Freiheit, auch ohne Wetter und Wolkenbrüche, burch bie ihm angewiesenen Ranale über bas Land verbreiten. Buerft muß= ten die Privatrechte der Bürger durch ein bürgerliches Gesethuch festgestellt, und die Nation selbst zur Prüfung besselben aufgeforbert werben. Noch hätte sie baburch kein Stimmrecht, sondern nur die Freiheit, über öffentliche Angelegenheiten laut zu urtheilen, gewonnen, noch könn= ten alle Rabalen ber Großen und Rleinen burch ein Rachtwort bes Kürsten in ber Geburt erstickt werben, noch wurde die aus den sichern Armen der Monarchie entlas= seme Nation am Gangelbande ber Autorität geleitet werben, bis das Uebergewicht bes einen Standes über ben anbern gehoben, ber Parteigeift bem Patriotismus untergeordnet und bas ganze Bolk nach und nach an eine freiere Denkungsart gewöhnt fein werbe. Die befte Borbereitung mare, wenn ber Aurst bem Bolke bie Bahl ber Borgefesten überließe. Die Landstände mußten die Re-

gierungerathe, die Burger ben Magiftrat, die Bauern ihre Borgesetten mablen, bie Geschäfte aber so vereinfact werben, daß fie burch abwechselnbe, unbefolbete Beamte verrichtet werben konnten, ohne ftrenge Subordination, ohne angstliche Borfchriften, Revisionen, Bifitationen und weitläuftigen Aftenfram. Bare ein in ber ganbessprache vorhandenes Gesetbuch vorhanden, so murben auch un= flubirte und in rechtlichen Geschäften ungeübte Manner als Schiederichter gebraucht werden konnen. ware ber besoldete Richter nur nothig, bamit die Parteien ihre Rlagen bei ihm anbringen, und er bei ber Wahl ber Schiedsrichter und bei Einleitung bes Prozesses Die Aufficht haben und bie Unerfahrenen belehren konne. Un= ter ber Menge berer, bie man als Schieberichter gebraucht hatte, wurden in Rurgem Biele bie zu obrigkeitlichen Memtern erforderlichen Renntniffe und Beschicklichkeiten erlangen und als folche von bem Bolte gekannt und gewählt werben konnen. Die, welche funfzig Prozesse verglichen ober entschieben hatten, mußten fur fich felbft bie Rechte bes perfonlichen Abels genießen, berfelbe aber erb= lich werden, wenn brei Abkommlinge nach einander sich bieses Vorzugs wurdig gemacht hätten. Dergleichen Manner wurden befähigt, Reprasentanten ber Nation zu sein, ihnen mußten die einträglichsten Bedienungen offen fteben, gewiffe Chrenamter konnten nur ihnen ju Theil wer= ben und wurden sie in Rechtsftreitigkeiten als Beugen abgehört, fo mußte ihr Wort ftatt eines Gibes gelten. Rachdem nun der Kurft ben Geist des Patriotismus gewedt und fich taugliche Subjekte zu Reprafentanten ber Nation herangezogen, mußte er bie Rechte bes Bolks in einer feierlichen Versammlung für immer festseten und ber Staatsverfaffung burch zwedmäßige Mittel einen bauerhaften Beftand verleiben. Belch ein festlicher Zag fur ben

Kürsten und bas Bolt! Gin so kostbares Geschent mare, fo lange bie Belt fteht, noch nicht gegeben worben. Fürst, welcher so handelte, gewonne doppelt die Macht, die er zum Scheine hergegeben. Noch nie wurde ein Monarch so uneingeschränkt geherrscht baben als ber, welcher seine Herrschaft in die Hande bes Bolkes niedergelegt hatte. Borber konnte er nur über die Körper, jest wurde er auch über bie Seelen feiner Unterthanen herrschen. Antrag konnte er machen, ben ihm sein Bolk nicht mit Freuden bewilligte! Belchen Schritt wurde die Nation wagen ohne Leitung bes Mannes, ber fie in das von ibm bebaute, ihr noch fremde gand ber Freiheit hineingeführt batte! Wem sollte fie die weitere Ausbildung und Erhaltung ihres Runftwerkes lieber anvertrauen, als bem Runftler, ber es entworfen und zusammengesett hatte! Alles, mas ein folder Kurft verlore, mare bie Belegenheit zu befehlen, weil Jebermann feinem Buniche zuvorkom= men wurde.

Einen Berkündiger im höhern Tone hatte diefer der französischen Revolution voraneilende deutsche Republika= nismus schon früher an Klopstock, dem gefeiertsten der damaligen deutschen Dichter, gefunden. Ohngeachtet er für seine Person zu Hamburg im Genusse einer dänischen Pension ein sehr behagliches Leben führte, von einigen deutschen Höfen Achtungs=, zu Freundschaftsbezeugungen erhielt und eine Anzahl jüngerer Dichter und strebsamer Schriftseller ihm fast abgöttische Verehrung erwiesen, so schwebte doch vor seiner Seele das Bild eines ganz ansberen Deutschlands, aus altgermanischen Elementen erwachsen und von der milben Sonne eines frommgläubigen Christenthums protestantischer Form ohne Härte und Herbe erwärmt und beleuchtet, dem freilich die deutsche Wirklichkeit, wie sie zwischen den Friedensschlüssen zu Hu-

bertsburg und Teschen, in Regensburg und Beklar, in Wien und Berlin sich zeigte, sehr wenig entsprach. Mit dem Nebhaftesten Unmuthe erfüllte ihn besonders der preussische Militärstaat und die durch Friedrich beförderte Herrsschaft des französischen Schriftthums. Dem Schmerze über diese Mißgestalten machte er in mehrern zürnenden Oben Luft. Schon im Jahre 1773 sang er weissagend von Deutschlands Zukunft:

Dein Joch, o Deutschland, sinket bereinst! Ein Jahrhundert nur noch, so ist es geschehen, so herrscht Vernunstzrecht vor dem Schwerdtrecht! Denn im Haine brausete das heilige Roß und sprang dahin mit gehobenem Halse. Auf der Wiese stand es und stampste, und blickte wiehernd umher und weidete sorglos, und sah voll Stolz nach dem Reiter hin, der im Blute lag auf dem Grenzstein!\*)

\*) Auf bas höchfte fteigerte fich Rlopftocks Grou gegen Friedrich, als berfelbe im Jahre 1781 in ber Schrift über bie beutiche Literatur mit burren Worten aussprach, bag biese Literatur noch gar teine Klaffischen Schriftfteller habe, sonbern nur hoffnung gebe, baß fie folche einft haben werbe. "Dann wird Jebermann und lefen wollen; unfre Nachbarn werben beutich lernen, bie Sofe werben gern beutsch sprechen; unsere Sprache wird verfeinert und vervollkommt jum Bortheil unferer guten Schriftsteller von einem Enbe Europas zum anbern fich ausbreiten. Diese ichonen Tage unserer Literatur find noch nicht aekommen, aber fie nabern fich. 3ch funbige fie an, fie merben erscheinen; ich werbe sie nicht seben, mein Alter versaat mir biefe hoffnung. Ich bin wie Dofes, ich febe bas gelobte Land von ferne, aber ich werbe nicht hineinkommen." Freilich hatte Friedrich von Lessing und Gothe, von Klopftod, Wieland und herber teine Renntnif. Erwägt man inbeg, welche Mühe er in seiner Jugend ben langweiligen wolfischen Büchern gewibmet hatte, so erscheint es nicht als Mangel an gutem Billen, bag er fpater, als er für feine koniglichen Zagesmus hen in ber Literatur Erholung und Beiftesnahrung suchte, meber von ben Erzeugniffen bes Gotticheb-Bobmerichen, noch von

An Nopftod lehnte sich mit gleichen Gestimmingen ber Dichterbund an, zu welchem im siebenten Sahrzehend bes Sahrhunderts in Göttingen mehrere talentvolle Jünglinge pusammengetreten waren. Friedrich Leopold Graf Stolberg, einer der Genossen desselben, sang im Jahre 1773: "Freiheit, der Hössing kennt den Gedanken nicht, der Stave! Retten rauschen ihm Silberton. Gebeugt die Knie, gebeugt die Seele, reicht er dem Joch den erschlaff-

benen bes Sageborn : Sallerichen Beitraums fich angezogen fühlen. Das er bie Berte ber großen beutschen Schriftsteller, bie nachber auftraten, fich nicht erft nabe kommen ließ, ift freitich bedauerlich, obwohl bei einem vielbeschäftigten, in einer bestimmten Geschmacks: und Bilbungerichtung einmal einheis mischen Beifte begreiflich; boch barf nicht vergeffen werben, bağ ein großer Theil beffen, mas Rlopftod und Wieland für bie Unfterblichfeit gefdrieben zu haben glaubten, auch in ben nemen Ausgaben ihrer Berte für bie Bergeffenheit abgebruckt ift. Der Klopftodiche Deffias, an bem icon herber Mangel an epischem Geifte, an finnlicher Begreiflichkeit, an Rationalität, an freier, von theologischer Orthoboxie unabhängiger Auffaffung tabelte, und ber felbst nach ben Weissagungen bes alten und nach ben Erzählungen bes neuen Testamentes viel menfolicher hatte gebichtet werben tonnen, ein Belb, von bem ber Dichter fellift fagt: "Leiben, Beten, Wunder thun, Leiben und Leiden war fein Leben," fand zur Weltanschauung Friebriche in gar keinem Berhaltniß. Anstatt bies einzusehen und wie Gothe, - über beffen Got von Berlichingen ber Konig, ofene bes Berfaffers Ramen zu nennen, ein wegwerfenbes Urtheil gefallt batte, - über bem weiffagenben Schluffe ber topiglichen Schrift und ber unleugbaren Wahrheit, bag bie Deutschen ihre Literatur überschätten und mittelmäßige Geis flespesbutte mit zu großer Zuverficht als klassische ausriefen, bie mangelnbe Renntniß ber Literatur ber Gegenwart zu übersehen, engoß er sich in ben Oben: "Ueberschähung bes Anstanbes" und "bie Rache" in bitteven Rlagen und Unjüglichkeiten, beren eigentlicher Ginn jeboch größtentheils fcmer zu enträtblein war.

ten Naden. In beutscher Staven Händen rostet der Stahl, ist entnervt die Harfe! Mur Freiheitsharse ist Harfe des Baterlands! Nur Freiheitsschwerdt ist Schwerdt für das Vaterland! Wer Freiheitsschwerdt hebt, slammt durch das Schlachtgewühl wie Blis des Nachtsturms! Stürze von deinem Throne, Tyrann, dem Verderber Gottes!" Und im Jahre 1775 rief er einem kunftigen Jahrhundert der Freiheit Willsommen: — "Großes Jahrhundert, dald tönen um deine Wiege herum Wassengetös und der Sieger Gesang! Es stürzen dahin die Throne, in die gosdenen Trümmer Tyrannen dahin. Du zeigtest uns mit blutiger Hand der Freiheit Strom. Er ergießt sich über Deutschland, Segen blüht an seinen Usern, wie Blumen an der Wiese Quell."\*)

Diese Klopstod=Stolbergsche Schwärmerei für altbeutsche Freiheit fand jedoch schon wegen ber schwerfälligen Sprache, in der sie redete, bei dem Bolke kein Berständniß; auch standen die germanischen Personen und
Berhältnisse, auf welche die Freiheitsgesänge sich bezogen,
zu sern und zu sehr außer aller Berwandtschaft mit der
Gegenwart, als daß sie auch nur die Theilnahme der
Jugend hätten anziehen können. Desto größer war die Begeisterung, welche Schiller durch seine drei ersten in Prosa
geschriebenen, den bestehenden staatlichen und gesellschaft-

\*) Wie das Fest eines heiligen feierten die Jünger des Bundes den Geburtstag ihres herrn und Meisters Alopstock. Boß erinnerte daran, daß dieser Tag auf ein früheres Mariensest salle, welches nunmehr durch das Alopstockssest erseht werden jolle. Er wollte sich ein neues Aleid machen lassen, um es an diesem Tage zum erstenmale zu tragen. Alopstocks Werke lagen als Bundesbibel ausgeschlagen. — Cramer der jüngere schrieb ein Buch in mehreren Bänden über Alopstock unter dem bezeichnenden Titel: Er und über ihn. Ioseph hilles brand, die deutsche Nationallisteratur I. S. 336.

lichen Berhältnissen kuhn Trop bietenben Dramen und burch bie auf fie folgenbe, im eblern Styl gehaltene Tragobie "Don Carlos" — eigentlich eine bramati= firte Predigt ber Menschenrechte - erregte. diese durchaus republikanischen Stücke lange vor dem Ausbruche der Revolution das höhere Gefühl der deut= schen Zugend mit berselben befreundeten, und der große haufe den Bitterkeiten und Spöttereien zujauchzte, welche Iffland und Kopebue in ihren Dramen über ben Abel und ben Beamtenstand ausschütteten, legte Göthe i. 3. 1788 in dem Trauerspiele "Egmont" den Kern der monarchischen Doctrin dem Herzoge von Alba in den Mund. "Freiheit? Ein schönes Wort, wer's recht verftande? Was ist bes Freiesten Freiheit? Recht zu thun! — und daran wird der König sie nicht hindern. Gut ift's, sie einzuengen, daß man fie fur Rinder halte, wie Rinder fie jum Beften leiten kann. Glaub' nur, ein Bolk wird nicht alt, nicht klug; ein Bolk bleibt immer kindisch;" — worauf ber Bortfüh= rer ber Bolksfreiheit bie entgegengesette Lehre mit gleis der Entschiedenheit binftellt: "Bie felten tommt ein Ronig zu Berstand! Und sollten sich Biele nicht lieber Bie= len vertrauen als Einem? und nicht einmal bem Einen, sonbern ben Benigen bes Ginen, bem Bolte, bas an den Blicken seines Herrn altert. Hat das allein das Recht, klug zu werben?" — Als jedoch die Revolution in Krankreich wirklich zum Ausbruche kam, sah Göthe in ihr nur die Berdrängerin ruhiger Bildung, \*) und machte seinem sonstigen Diggefühl über Störung glud= licher Lebensverhältnisse in kleinen Komödien Luft, die auch gelungener ber Größe ber Sache nicht angemes=

Diefes wie jenes - es hat ruhige Bilbung verbrangt.

<sup>\*)</sup> Bas bas Lutherthum einst, bas ift nun bas Franzthum geworben,

sen erschienen sein würden. Gest später veranschausichte er in dem seines Namens würdigern Spos, Hermann und Dorothea, edlere Gedanken.

Herber hatte im Jahre 1774 bas große, von Menschen Unbebachte, Ungehoffte, Unbewirkte in den Umftanben bes Ursprunges aller großen Weltbegebenheiten prophetifch verfündigt - bort im Großen, hier im Kleinen Bufall, Schickfal, Gottheit. "Bas jebe Reformation anfing, waren Rleinigkeiten, die nie fogleich ben großen ungeheuren Plan batten, den sie nachber gewannen; so oft es gegentheils vorher ber große, wirklich überlegte, menschliche Plan gewesen war, so oft miglang er. Alle eure großen Dirchenversammlungen, ihr Raiser, Könige, Kardinale und Herren ber Welt, werben nimmermehr nichts anbern; aber ein unfeiner, umwissender Monch foll's ausrichten, und das von Kleinigkeiten, wo er selbst nichts weniger als so weit benkt; burch Mittel, wo, nach ber Weise unserer Beit philosophisch gesprochen, nie so etwas auszurichten war, meiftens er felbst bas Wenigste ausrichtend; nur bag er andre anfließ, Reformatoren in andern Landern weckte, aufstand und sagte: "Ich bewege mich, barum giebt es Bewegung!" baburch warb, was geworben ift - Beranderung ber Belt. Warum ift nicht, ruft ber fanfte Philofoph, jede folder Reformationen lieber obne Revolution geschehen? Man batte ben menfchlichen Geift nur follen seinen stillen Sang geben laffen, fatt bag jest bie Beidenschaften im Sturme bes Sandelns neue Borurtheile gebahren, und man Bofes mit Bofem verwechfelte." Antwort: ,Beil fo ein ftiller Fortgang bes menfchlichen Geistes zur Werbesterung ber Welt taum etwas Unberes als Phantom unserer Ropfe, nie Sang Gottes in ber Natur ift. Das Samenkorn fällt in bie Erbe, ba liegt's und erffaret; aber nun townt Sonne, es zu weden; ba

bricht's auf, die Gefäße schwellen mit Gewalt aus einan= ber, es durchbricht ben Boben, - fo Bluthe, fo Frucht. Kaum die garftige Erdpilze wächst, wie du traumst. Der Grund jeber Reformation war allemal eben ein solches kleines Samenkorn, fiel still in die Erde, kaum der Rede Die Menschen hatten's schon lange, besahn's und achteten's nicht — aber nun follen baburch Reigungen, Sitten, eine Belt von Gewohnheiten geanbert, neu geschaffen werben — ift bas obne Revolution, obne Leiben= ichaft, ohne Bewegung möglich? Bas Luther fagte, hatte man lange gewußt, aber nun fagte es Luther. Roger, Baco, Galilai, Cartes, Leibnit, ba fie erfanben, mar's fille; es war Lichtstrahl — aber ihre Erfindungen soll= ten burchbrechen, Deinungen wegbringen, die Belt andern, — es ward Sturm und Klamme. Habe immer der Reformator auch Leibenschaften gehabt, die die Sache, die Biffenschaft felbst nicht forberte; die Einführung der Sache forberte fie, und eben, bag er fie hatte, genug hatte, um jest dahin zu kommen, wozu ganze Sahrhunderte durch Anstalten, Maschinerien und Grübeleien nicht hatten kom= men können, eben bas ift Creditiv feines Berufs."\*)

Also ber acht und zwanzigjährige Herber. Achtzehn Jahre später, im Jahre 1792, antwortete eben berselbe auf bie von ihm ausgeworsene Frage, ob die Verjüngung der Belt durch Revolutionen bewirft werden solle: "Ich gestehe, daß mir in der neuern Modesprache wenig gemissbrauchte Worte so zuwider sind, als dieses, welches von seinem ehemaligen reinen Sinne ganz abweicht und die schädlichste Verwirrung der Gedanken mit sich führt. In der Akronomie heißt Revolution eine nach Maaß und

<sup>\*)</sup> Auch eine Philosophie ber Geschichte ber Bilbung ber Menschheit (in Hexbers Werten zur Philosophie und Geschichte 3. Band. G. 100—103).

Babl und Rraften bestimmte, in fich felbft gurudtehrende Bewegung ber großen Weltkorper, bie nicht nur in fich felbst die stilleste Ordnung ift, sondern auch im Busam= menhange mit anderen harmonischen Kräften bas Reich einer stillen Ordnung grundet. Richts ift in einem folden Laufe abgebrochen, bingeworfen, vernunftlos; teine Berruttung ift in ibm, fondern ein leife geschwungener Raben ber Erhaltung. Revolutionen biefer Art find ber Lang ber horen um Jupiters Thron, ber Siegertrang bes Gottes, nachdem er bas Chaos bezwungen, auf fei= nem unfterblichen Saupte. Und wenn wir vom Simmel biesen Begriff ber Revolutionen auf die Erbe ziehen wol-Ien, kann er nichts Underes als ber Begriff eines ftillen Fortganges ber Dinge, eine Wiebertehr gemiffer Erfchei= nungen nach ihrer eigenen Natur, mithin bes Entwurfs einer fortwirkenben Beisheit, Ordnung und Gute fein. Scheuflich aber hat sich die Bedeutung dieses Wortes verandert, ba man in ben barbarischen Sahrhunderten von keiner andern Revolution als von Eroberungen, Ummalzungen, Unterbrudungen, Berwirrungen, ohne Absicht, Biel und Ordnung wußte. Das hieß Revolution, wenn bas Unterfte zu Oberft gekehrt wurde, wenn burch bas fogenannte Recht bes Rrieges ein Bolf fein Gigenthum, feine Gesete und Guter mehr ober minber verlor, ober wenn Minister thaten, was die Kürsten selbst nicht thun mochten, ober wenn fie und bas Bolt bas unternahm, mas es so geschickt als Konige ober Minister ausführte. Das gab nun die zahlreichen histoires des révolutions, ein fo gangbarer Titel ber Bucher, als fein Inhalt meiftens unverständlich ober abscheulich ist. Den Begriff von 3wed und Abficht verlor man beinahe gang aus bem Gesichte, die Geschichte ward ein Gemalbe von Bermirrungen ohne Entwickelung; benn hinter bem Ausgange

einer jeben fogenannten Revolution fah es bunter aus in ben Reichen als vorher. Revolutionen biefer Urt, fie ent= fpringen, von wem fie wollen, find Beichen ber Barbarei. einer frechen Dacht, einer tollen Billfur; je mehr bie Bernunft und Billigkeit ber Menschen gunimmt, besto feltener muffen fie werben, bis fie gulett fich gang verlieren. Dann wird bas Wort Revolution wieber in feinen reinen und eblen Ginn gurudfehren, bag es einen nach Gefeten geordneten Lauf ber Dinge, eine friedliche Rudtehr ber Begebenheiten in fich felbst, auch in ber Beschichte bebeute. In biefer Absicht allein ift biefe bes Studiums werth, benn an ben Revolutionen wilber Gles phanten, wenn fie Baume ausreißen und Dorfer vermuften, ift nicht viel zu lernen. Um also mit biesem befleckten Worte nicht zu verkehren, und etwa eine töbtenbe Bewaltsamkeit zur Arznei menschlicher Uebel zu machen. wollen wir auf bem Bege ber heilenden Natur bleiben. Richt Revolutionen, sondern Evolutionen sind der stille Sang biefer großen Mutter, wodurch fie schlummernbe Rrafte erwedt, Reime entwickelt, bas zu frühe Alter verjungt und oft den scheinbaren Tod in neues Leben ver= wanbelt."\*)

Früher noch als Herber und in der unmittelbarften Beziehung auf die Ereignisse in Frankreich hatte Wieland in mehreren Aufsähen im deutschen Merkur die Gegensähe der socialen Fragen, auf die es bei der Revolution anstam, geistvoll und treffend erörtert, und obwohl er die Gefahr nicht verschwieg, daß die französische Nation, insem sie ein für unerträglich gehaltenes Joch abschüttelte, mur ihre gebietenden Herren wechseln, und den monarchis

<sup>\*)</sup> Tithon und Aurona in herbers Werten zur Philosophie und Geschichte. Band. III. S. V. (Zuerst in ben zerstreuten Blattern Th. IV. 1792.)

ichen Despotismus mit einem anbern vertaufden, benfelben aber binnen Rurgem noch brudenber als ben abgeschafften finden werde, fich boch für die Meinung erklärt, das bie Kranzosen sehr Recht batten, eine Constitution, Die ibmen Freiheit und Gleichheit ber Rechte verfpreche, gegen alle gewaltsamen Angriffe mit noch taufenbmal beißerem Eifer au verfechten, als ihre Borfahren ehemals fur bie Dri-Namme gefochten, und lieber fich und ihre Keinde zugleich unter den Ruinen der Monarchie begraben, als fich wieber in die schmählichen Retten bes ariftofratischen Despotismus schmieden laffen zu wollen. Die Gebrechen ber neuen Constitution tamen bierbei nicht in Betracht. Rein Bolk habe jemals eine Berfassung ohne fehr wosentliche Rebler gehabt; aber nicht die Berfassung, fondern bie Gefinnungen und ber Charafter entscheibe über feinen Berth und fein Schickfal. Unter ber Freibeit aber, auf bie alle Menschen gerechten Anspruch haben, sei nicht eine Berfaffung zu verstehen, die bem Bolte bie bochfte Bewalt im Staate gebe, und es von feiner Beisheit und Augend abhangen laffe, ob, wenn und inwiefern es ben Gefesen gehorden wolle, sonbern Befreinng von willkubr: licher Gewalt und Unterbrudung; gleiche Berbindlichkeit aller Glieber bes Staats, ben Gefegen ber Bernunft und Gerechtigkeit zu gehorchen; ungebinderter Gebrauch aller Rrafte ohne irgend eine Ginfdrankung, als bie ber lebte Imed ber burgerlichen Gefellschaft nothwendig mache: Freiheit ber Preffe; Freiheit bes Gewiffens in Allem, mas ben Glauben an bas bochfte Wesen und die Berebrung beffelben betrifft, eine Freiheit, ohne bie der Menich als ein vernünftiges Wefen ben 3weck bes Dafeins nicht erfüllen kann, die er aber auch nur, insofern er wirklich ein vernünftiges Wesen ist, recht gebrauchen kann, und bie ihm also nicht nur burch bie Grandverfassung bes

Staats genantirt, fonbern zu beren rechtem Gebrauch er and burch feine Erziehung gebilbet fein muß. Eben fo sei unter ber Glachbeit ber Rechte feine Aufbebung ber Unterschiebe zwischen Rlaffen und Stanben, Armen und Reichen, Optimaten und Ibioten, gebilbeten und roben Menschen zu verfteben, sonbern war Gleichheit vor ben Gefegen, und bag teine privilegirte Rafte vorhanden fei, bie fich einer ben übrigen Stanben läftigen Ausnahme von ben Bürden bes Staats ober eines angeborenen ausschließlichen Rechtes an die höheren Aemter und Burben anzumaßen habe, fonbern bag Talente, vorzügliche Geschicklichkeit und verkönlicher Werth einem Jeben ohne Rud= ficht auf Geburt und Gefchlechtenamen ju jeber Stelle im Staate ben Zugang öffnen souten. Die Bernunft habe im alten Europa bereits so viele Obermacht über alte Borurtheile und Migbrauche errungen, bag es über turz ober lang bei jeder Nation in unserem Erbtheile zu dieser Freiheit und Gleichheit kommen werbe und kommen muffe.\*)

Schiller, in der Person des Marquis Posa der bererdteste unter den deutschen Propheten der neuen Weltzeit, schwieg über die französische Revolution, durch deren Praxis er sich in seinen idealen Hossnungen gänzlich getäuscht sah. Er hielt es für ummöglich, daß eine Verssammlung von zwölshundert, größtentheils leidenschaftlischen Menschen die Idee der wahren Freiheit zu ersassen werden, was zehn Sahve nachher eintraf, daß die Revolution einen geistwollen kräftigen Kriegsmann verantassen werde, sich nicht nur zum Herrn von Frankeich, sondern auch von ganz Europa zu machen. Die Lösung der gro-

<sup>\*)</sup> Auffläge aber bie frangoffiche Arevotution, im 29ften Bande ber Wielanbichen Werte. Ausgabe von Gofchen.

Ben Aufgabe, die Erhebung ber Menschheit zu bewirken, suchte er in ben Kantischen Bernunftkritiken; er hoffte, burch ein allgemein höheres Interesse an dem, was menschlich ist, die Gemuther in Freiheit zu sehen und die politisch getheilte Welt unter ben Fahnen ber Wahrheit und Schonsheit wieder zu vereinigen.\*)

Im schneibenden Gegensate gegen ben im ersten Mannesalter stehenden Schiller sang ber Greis Rlopstock für die französische Freiheit Lieber, die er bald widerrufen sollte.

Der kuhne Reichstag Galliens bammert schon, Die Morgenschauer bringen ben Bartenben Durch Mark und Bein: o komm bu neue, Labenbe, selbst nicht geträumte Sonne!

Gefegnet sei mir du, das mein Haupt bedeckt, Mein graues Haar, die Kraft, die nach sechzigen Fortbauert; denn sie war's, so weithin Brachte sie mich, daß ich dies erlebte!

Berzeiht, o Franken (Name ber Brüber ift Der eble Name), baß ich ben Deutschen einst Burufte, bas zu fliehn, warum ich Ihnen jetzt flehe, euch nachzuahmen.

Die größte Handlung bieses Jahrhunderts sei – So dacht ich sonst — wie Herkules Friederich Die Keule führte, von Europa's Herrschern bekämpft und den Herrscherinnen. So denk' ich jest nicht. Gallien krönet sich Mit einem Bürgerkranze, wie keiner war! Der glänzet heller und verdient es — Schöner als Lorbeer, der blutig schimmert.

<sup>- \*)</sup> Aus ber Untunbigung ber horen, bie freilich einige Sahre fpater fällt.

Bei feinem lebhaften Saffe gegen Eroberer hatte ben guten Klopftock besonders das Decret, durch welches bie Nationalversammlung allen Eroberungskriegen entsagte, in einen wahren Begeisterungstaumel versett.

hatt' ich hundert Stimmen, ich feierte Galliens Freiheit Richt mit erreichendem Lon, sange die göttliche schwach. Bas vollbringet sie nicht? Sogar das gräßlichste aller Ungeheuer — der Krieg — wird an die Kette gelegt. Uch mein Vaterland! — Viel sind der Schmerzen, doch lindert

Sie die heilende Zeit, und sie bluten nicht mehr. Aber es ist ein Schmerz, den sie nie mir lindert —

daß es das Vaterland nicht war, das der Kreiheit Gipfel erstieg und ben Boltern umber Beispiel strablte. daß es Frankreich war, nicht Deutschland, das an der frobesten ber Ehren sich labte und ben heiligen 3weig ber Unsterblichkeit brach. 3war gleicht diefer Palme die altere Palme, welche Deutschland sich brach, als es die Reli= gion, die von Despoten voll Sucht die Seelen zu fesseln entweiht war, reinigte und von Neuem weihte. Denn wenn Deutschland bas Joch ber beschornen Despoten nicht gerbrochen hatte, fo konnte auch jest bas ber ge= tronten nicht brechen. Aber biefer Troft, bag Deutsch= land auf ber erhabenen Bahn voranging, troftet ben Ganger nicht, weil es boch Deutschland nicht war, bas aus bem Staube die Freiheit des Burgers erhob. — Durch= wandere die Weltannalen und finde, wenn bu kannft, Et= was barin, bas biefer ebelften That bes Sahrhunderts nur von ferne gleicht! D Schidfal! bas find fie also, bas find unfere Bruber, die Franken; und wir? Ach ich frage umsonft, ihr verstummet, Deutsche! Bas zeiget euer Schweigen? bejahrter Gebuld muben Kummer? ober verkündet es nahe Verwandlung, mie die Windstille den Sturm, der die Donnerwolken vor sich herwirdelt, dis sie Glut werden und zerschmetterndes Eis? —

In mehr popularer Form erschien die Begeisterung für die frangofische Rreibeit in ben Briefen bes beliebten Bolks- und Jugenbichriftstellers Campe, ber im Juli 1789 sich schnell zu einer Reise nach Paris entschloß, um ber Leichenfeier bes frangofischen Despotismus beizuwohnen, jedoch mit feinen zwei jugendlichen Reisegefährten, beren einer ber nachmals so berühmt geworbene Wilhelm von Humboldt mar, die frangofische Grenze erst erreichte, als ber entscheibende Schlag, bie Erstürmung ber Baftille, am 14. Juli ichon geschehen war, und bie Rachrichten von "biefen gräulich schönen" Begebenheiten ihm entgegenkamen. Man rieth ihnen zur Umtehr; aber ihre Begierbe, bas Ringen ber Bolker nach Freiheit, bas mann= liche Streben nach Wiebererlangung ber ihnen geraubten Menschenrechte zu beobachten, mar zu fart, als baß sie nicht jede kleinmutbige Betrachtung batte überwiegen sollen. Bon seinem Gintritte in Frankreich an war Campe in fortwährendem Entzuden. Er fand bas Bolf völlig umgewandelt, und nur Anlag, die Artigkeit, die Großmuth, ben Beift felbft ber unterften Bolfeflaffen zu preisen. Als man die Reisenden in Balenciennes aufforderte. sich die Freiheitscocarde auf den hut stecken zu lassen, da glaubte ber fürftlich bestauische Educations = und herzog= lich braunschweigische Hofrath mit ber gangen frango= fischen Nation Brüderschaft zu machen. Unsere Reifegefährten und ich, saat er, batten für ben Augenblick aufgebort, Brandenburger und Braunschweiger zu fein. Aller Nationalunterschied, alle Nationalvorurtheile schwanden babin. Jene waren wieder jum Besite ihrer langent= behrten Menschenrechte gelangt, umb wir auf unserer Seite

flisten gleichfalls - und wohl und, bas ein Braunschweiger bies noch fühlen kann und unter bem Goute seines Fürsten fühlen darf — daß wir Menschen waren. In Berfailles, wo er ben Konig, ber noch turz vorher ein iedischer Salbgott mar, bem eine halbe Millian bewaffneter Arme, taufend und mehr Reuerschlunde und 24 Millionen Stlaven zu Sebote fanden, burch die Begebenheiten zweier Zage und burch bie Kraft bes Pobels einer einzigen Stadt so weit herabgebracht fab, daß er nicht einmal mehr Berr im eigenen Saufe war und willenlos Alles genehmigen mußte, was biejenigen, bie er vorher unumschränkt beherrschte, ihm vorzuschreiben für gut fanden, konnte er sich nicht enthalten, noch einmalauszurufen: ber große Spiegel hängt; sebe hinein, wer mit dem allerchristlichsten Könige nicht einerlei Wechsel des Schicksals zu erfahren wünscht!\*)

Wer die menschlichen Verhältnisse und ihren Sinstuß auf die Beurtheilung der Weltbegebenheiten berücksichtigt, wird sich nicht wundern, daß in gleicher Art wie die deutschen Mittelklassen für die französischen Demokratenschwärmten, so die höheren Stände für den Abel und den hof Partei ergrissen, und den größten Unwillen empfanden, daß die alten Träger ihrer Herrlichkeit plöhlich ihre Dienste versagten, die königlichen Machtworte sich ganz unwirksam gegen den Ungehorsam der Bolkovertreter erwiesen, die Truppen, anstatt ihren Anschwern Folge zu leisten, sich auf die Seite des Bolkos geschlagen hatten.

<sup>\*)</sup> Die Campefden Reisebriese erschenen in boppelter Gestat, als Briese aus Paris zur Zeit der Mewolution geschrieben, und als Reise von Braunschweig nach Paris im Heumannt 1789, als Theil einer Sammlung interessanter Reisebeschreibungen für die Jugend, in Briesen an seine Tochter und Auszugen aus seinen Tageblichern.

Die Bolksfreunde verglichen biese Borgange mit ber vormaligen Unterwurfigkeit bes Bolkes unter viel fcwererm Druck ber Regierung, und ruhmten jubelnd, bas komme daber, weil die ehemaligen vernunftlosen gafttbiere Den= ichen geworben und Rouffeau's burgerlichen Bertrag gelesen, ihre verblendeten Treiber aber die Bermandlung übersehen und sich unverständiger Beise eingebildet hatten, bag ein gebilbetes und erleuchtetes Bolf fich eben fo gebuldig treiben und mißhandeln laffe, als ein robes, als eine von Dummheit und Aberglauben ftarrenbe Menschenheerbe, mit ber bie vorigen Regierungen es zu thun gehabt hatten. Bum Schreden aller anberen gefronten, besternten und bebänderten Menschentreiber in Europa habe ber Irrthum sich entbeckt. Zest burfe bie Mensch= heit überall, auch ba, wo fie am meiften mit Rugen getreten worben fei, kuhnlich fagen: "fie mogen es magen, wenn fie bas Berg haben!" Denn auch in biefer Betrach= tung sei die frangofische Staatsumwälzung wohltbatig für bas Menschengeschlecht geworben, daß fie gezeigt habe, alle Unftalten bes Despotismus zur Unterbruckung ber Bernunft seien umsonst, ja sie seien vielmehr das wirkfamfte und unfehlbarfte Beforberungsmittel, eine allge= meine Aufklarung zu verbreiten, den Despotismus zu fturzen und die Menschheit in die ihr geraubten Rechte um so viel schneller und gewisser wieder einzuseben. Die Begenpartei aber jog aus ber Thatfache, bag bas frangofische Wolf bas schwere Joch ber vorhergehenden Ludwige gebulbig ertragen und wiber bas fanfte Regiment ihres Nachfolgers, ber sich mit ben Grundsäten ber neuen Staatslehre befreundet und mit Bolksfreiheiten und Berfaffungen zu thun gemacht habe, aufgestanden fei, die Folgerung, bag biefe Befreundung fur bie Berricher gefährlich fei, und daß nur die Grundfate und Mittel

ber unumschränkten Gewalt die Rube und bas Glud ber Boller wie bie Fortbauer ber Throne ficher ftellen konnten.

Auch Friedrich hatte der Theorie von dem Ursprunge und Zwede ber Staatsgewalt, zu welcher er fich in fei= nen Schriften bekannte, in seiner Praris keine Geltung eingeräumt, und als jene Theorie in ben Büchern französischer Philosophen ber praktischen Anwendung allzu nabe ruckte, felbft gegen biefelbe gefchrieben. \*) "Die eigentliche Deinung ift, fagt er, bag bie Unterthanen bas Recht haben follen, ihre Beherrscher abzufeten, wenn fie mit benfelben unzufrieben find. Um bamit jum 3mede ju kommen, schreiet man gegen bie großen Armeen, bie einiges Hinderniß in den Weg legen konnten; es ift bie Fabel vom Wolfe und vom Schäfer mit den Hunden. Benn diefer verworrene Gebanke sich jemals verwirklichen könnte, so wurde man zuvor die Regierungsformen aller Staaten Europa's umgiegen und bas Mittel erfinden muffen, die zu Richtern ihrer bisherigen Gebieter bestellten Unterthanen sammtlich weise und gerecht, die Thronbewerber von allem Chrgeize baar, Ranke, Rabalen und Eigenfucht ganglich unthätig zu machen."

Behn Sahre später, nachdem der philosophische König dies geschrieben, führte der Hofprediger Ludwigs XVI. in der Leichenrede, die er den bei Erstürmung der Bastille Gesallenen in der Kirche St. Roch hielt, den Hauptgedanten aus, daß die Vorsehung diese große und wundervolle Begebenheit lediglich durch das wohlthätige Licht der Philosophie vorbereitet und bewirkt habe. Die unter der Knechtschaft erstorbene Menschheit sei durch das Denken

<sup>\*)</sup> Examen de l'essai sur les préjugés, im 3, Banbe ber Oeuvres de Frédéric publiés du vivant de l'auteur. Critique du système de la nature im 6, Banbe ber Oeuvres posthumes.

wieder beleht worden; sie habe in ihr Inneus gegriffen, die Freiheit gefunden und einen Wahrheitsschrei ausgesstoßen.\*) Der Hauptangriff aber wurde wider den Abel gerichtet, obwohl es gerade demokratisch gesimmte Mitglieder des Abelstandes waren, die in der berühmten Nacht zum 4. August 1789 die Aushehung aller gutsberrlichen Bechte in Antrag brachten und durchseizen, und im Juni des solgenden Jahres die Ablegung aller von Gütem herrührenden Namen und das Verbot aller Abelstitel und Wappen hinzusügten.

<sup>\*)</sup> Campe's Briefe aus Paris. &, 215.

## Drittes Rapitel.

In Preußen gab es teine Lameth's, La Fayette's, Noaille's, Montmorency's; vielmehr blieb die Bevorrechtung bes Abels für ben Offizierstand und bie Bevorzugung deffelben für den höheren Civildienst unter Rriedrich Bilhelm II. unverändert. Als nun die ansteckende Kraft der französischen Unruhen auch auf den beutschen Boden übertrat, und im Trierschen, im Speierschen, in ber Pfalz, in Sachsen bas schwerbelaftete Landvolk gegen die Gutsherrschaften losbrach, um Erleichterung ber Dienste und Abgaben zu erzwingen, biese Aufftande aber überall burch bas Militar mit Leichtigkeit unterbruckt murben, ba mar Friedrich Wilhelm bald zu überzeugen, daß alle Herrschaft auf Erben burch die jakobinischen Grundfate bedroht sein wurde, wenn ben Inhabern ber Gewalt nicht Truppen unter abligen Unführern zur Bezwingung bes aufrührerifchen Boltes zu Gebote ftunden.

Man kann nicht fagen, daß diese Stellung des Abels in der Gunst des Monarchen eine unverdiente war. Das Uebergewicht, welches im modernen Europa seit der Zeit Ludwigs XIV. wie überall, so besonders in Preußen dem Abel zu Theil geworden war, hatte ihm auch die meiste Gelegenheit verschafft, sich im Kriegs= und Staatsdienste auszuzeichnen, und der Inhaber des Thrones sand sich XII. 86. II. Abth.

baber mit feinen Gefühlen und Neigungen unter benje= nigen einheimisch, beren Ramen ihm schon aus ben ge= schichtlichen Erinnerungen seines Sauses bekannt maren, und beren Sitten und Gewohnheiten mit seinen Gefühlen und Reigungen übereinstimmten. Satte nur ber Abel mehr, als es im Gangen ber Fall mar, feiner Ibee entsprochen! Bei ben jungeren Offizieren aber vereinigten sich bie nationalen Untugenden der deutschen Jugend mit den Mangeln der Erziehung und Unterweisung, welche bie Sohne ber beutschen abligen Saufer zuerft von Prebigtamte-Canbibaten, bann in ben Rabettenhäusern empfingen, um ihre Sinnesart und ihr Betragen fur ben gebilbeten burgerli= chen Mittelstand häufig sehr widerwärtig zu machen. In reiferen Sahren erwuchs aus bem Uebermuthe ber abli= gen Jugend verachtender Sochmuth, der in fteifen Formen in den adligen Familien vorherrschte, und nur ausnahmsweise — was in Frankreich öfterer vorkam — burch beiteres Wohlgefallen an Literatur und Runft gemilbert murbe.

Gekränkt und erbittert durch die gefellschaftliche und staatliche Absonderung und Ueberhebung des Abels, gab der bürgerliche Mittelstand Verheißungen und Ansichten, welche dieser Ueberhebung entgegentraten und Aenderung derselben hoffen ließen, bereitwillig Gehör, und befreunsdete sich mit dem Gedanken an eine totale Umformung der geselligen Zustände, wobei er aber stets nur nach den obern Stusen, deren Inhaber auf ihn herabsahen, hinausblickte und nicht daran dachte, mit den Leuten der unsteren Stusen, mit Handwerkern, Tagelöhnern und Dorfsbewohnern in Gemeinschaft treten zu wollen, es vielmehr ganz billig und recht fand, diese, die noch kein Verlanzgen nach einer anderen Stellung im Staate und in der Gesellschaft hegten, und auch der Befähigung für eine

solche entbehrten, in ihrem zeitherigen Zustande verbleiben zu lassen. Daß in den höheren, auch dem Wel vorgesetzten Tustizs und Verwaltungsbehörden die Rathsstellen allmählig großentheils an Bürgerliche gelangt waren, weil sich für diese mit den schwierigsten Arbeiten betheilsten Stellen nicht genug befähigte Ablige gefunden hatten, glich übrigens das vorhandene Mißverhältniß nicht aus, stellte sogar dasselbe zuweilen noch greller heraus, wenn diesenigen, welchen die wichtigsten Geschäfte der Staatssgewalt übertragen waren, und die auch über den Abel zu Gericht saßen, in den Fall kamen, von den Vorrechten oder Vorzügen des höheren Geburtsstandes betrossen, bei Seite zu treten, oder dieselben mit der Schärfe des Gesselbs gegen die Genossen besienigen Standes, dem sie selbst angehörten, aufrecht zu erhalten.

Gerade zu dieser Zeit, wo in Frankreich unter ben hefe tiaften Geburtswehen eine neue Staatsorbnung ins Leben trat, und ber Parteienkampf über bie Schranken ber monarchischen Gewalt und über die von berfelben mit fo großer Borliebe behandelten Abelsrechte die Aufmerksam= keit ber Nation beschäftigte, wurde von der von Friedrich ernannten, unter bie Leitung bes Großkanklers von Carmer gestellten Gefetcommiffion, vornehmlich burch ben beharrlichen Rleiß des eifrigsten ihrer Mitglieber, bes Gebeimen Rathe Suarez, (eines Schlefiers von burgerlicher Berfunft), der die aus einer Sammlung der vorhandenen Rechtsbücher und ben von einheimischen wie auswärtigen Rechtsgelehrten eingefandten Sutachten erwachsenen Daterialien (1500 bis 2000 Stucke in 88 Folianten) verarbeitete, das preußische Gesethuch vollendet. In gewiffer binficht konnte daffelbe für eine Berfaffungsurkunde gels ten; denn obgleich nur fur privatrechtliche Berhaltniffe bestimmt, verbreitete es sich boch auch in einem besondern

Titel über die Rechte und Pflichten bes Staats, und stellte in ber Ginkeitung Bestimmungen auf, welche bem Ginschreiten ber Staatsgewalt in Rechtsangelegenheiten, bas unter ben vorigen Regierungen häufig genug vorgekom= men war, alle Geltung benahmen. "Machtspruche, bieß es, ober solche Berfügungen ber oberen Gewalt, welche in streitigen Källen, ohne rechtliches Erkenntniß, ertheilt worden find, bewirken weber Rechte und Berbindlichkeiten. Berfügungen, welche nur vorläufig und bis zu naberer Untersuchung einer streitigen Sache getroffen worben, find nur so lange gultig, als baburch teinem Theile ein unwiederbringlicher Schaben zugefügt wird. Besondere lanbesherrliche Begunftigungen, Privilegien und Ausnahmen von gesetlichen Borfchriften find nur in fo weit gultig, als baburch bas besondere Recht eines Dritten nicht beein= trachtigt wird. Ein jeber Entwurf zu einer neuen Berordnung, durch welche die befondern Rechte und Pflichten ber Burger bestimmt, ober bie gemeinen Rechte abgean= bert, erganzt ober erklart werben follen, muß, vor ber Bollziehung, ber Gefet-Commission zur Prufung vorgelegt werben. Diese Commission muß, außer ber Rucksicht auf die schon vorhandenen Gesetze, ihr Absehen zugleich auf die Billigkeit und Rutbarkeit ber vorgeschlagenen neuen Berordnung richten, und eine beutliche bestimmte Kaffung bes zu gebenben Gefetes in Borfchlag bringen. Gin ohne bergleichen Prufung bekannt gemachtes Befet ift in Un= fehung bes baburch beeintrachtigten Staatsburgers unverbindlich und ohne Birfung. Das Bohl bes Staats überhaupt und seiner Einwohner insbesondere ift ber 3med ber bürgerlichen Bereinigung und bas allgemeine Biel ber Gesete. Das Dberhaupt bes Staats, welchem bie Pflich= ten zur Beforberung bes gemeinschaftlichen Bobles oblie= gen, ift bie außeren Sandlungen aller Ginwohner biefem

3mede gemäß zu leiten und zu bestimmen berechtigt. Die Gefete und Berordnungen des Staates burfen die naturliche Freiheit und Rechte der Bürger nicht weiter ein= schränken, als es ber genannte Endzweck erforbert. \*) Da= mit das Oberhaupt bie ihm obliegenden Pflichten erfüllen und die dazu erforderlichen Rosten bestreiten könne, sind ihm gewisse Einkunfte und nutbare Rechte beigelegt. Re= galien und Domainen zur Benutung gestellt." \*\*) Derge= stalt wurde auf eine in der Monarchie ungewöhnliche Urt bas Eigenthum und bas Einkommen bes Staats von ber Person des gandesberrn getrennt. Ueberhaupt mar niemals vom preußischen Staate und Konige, sonbern immer nur vom Staate und Staatsoberhaupte im Maemeinen bie Rebe, nach ber Lehre vom burgerlichen Bertrage, in welcher Friedrich durchaus nichts Arges gesehen hatte, weil er die auf der Grundlage dieses Bertrages errichtete Staatsordnung burch bie Arme bes Beeres, burch bie Bewöhnung des Bolkes und burch die Unhänglichkeit bes Abels an die Person des Königs für hinreichend gesichert bielt.

Bei gleicher Ueberzeugung fand sich nun sein Nachfolger auch unter ben durch die Revolution erweckten Beforgnissen vor innern Gefahren des Thrones beruhigt und von dem Geiste seines Gesethuches befriedigt, sobald er nur darin die gesammten Vorrechte des Abels der Länge nach aufgezählt las, darunter die Borberechtigung desselben zu Ehrenstellen und die von Mirabeau angefochtene Kestsehung, daß kein Bürgerlicher ein abliges Gut ohne besondere Erlaudniß besichen durse, und daß bei Vererbung eines solchen Gutes an Bürgerliche, dasselbe auf den An-

<sup>\*)</sup> Allgemeines Gefenbuch für bie preußischen Staaten. Erfter Theil. Berlin 1791. Einleitung §§ 6-12. 77-79.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft. 3weiter Theil. Tit. 13. § 14.

trag bes Fistus im Bege nothwendiger Versteigerung an einen adligen Besitzer gebracht werden musse, wenn solsches nicht binnen Jahresfrist aus freier Hand geschehen sei.

hiernach bestimmte ein vom 20. März 1791 batirtes königliches Patent die Einführung und Anwendung diefes Gefetbuches auf ben Iften Juni 1792. Bahrend biefer Zeit geschah es, daß König Ludwig den Kränkungen und Demuthigungen, welche bie von ihm berufenen, in feine Gebieter umgewandelten Gesetgeber und Bolkereprafentanten ihn erleiden ließen, am 21. Juni 1791 durch Klucht sich zu entziehen versuchte und dadurch seine üble Lage fehr verschlimmerte. Dies gab Beranlaffung, ben preu-Bischen Monarchen barauf aufmerksam zu machen, baß bie in ber Einleitung zu feinem Gefethuche fur bas Berfahren in Prozeffachen aufgestellten Grundfate, auf Staateverhältnisse ausgebehnt und mit revolutionären Ibeen im Busammenhang gebracht, ber bem preußischen Monarchen zustehenden unumschränkten Herrschergewalt Abbruch thun In Folge beffen widerrief ein Befehl vom fönnten. 5. Marz 1792 bas frühere Patent, und verschob bie Gin= führung bes Gesetbuches auf unbestimmte Beit. erwartete eine burchgreifenbe Umarbeitung nach veranberten Grundlagen; aber bie Juriften, welchen bie Revision übertragen worben mar, fannten feine anbere Staatstheorie als die, welche im Zeitalter Friedrichs gelehrt worden war; fie begnügten fich baber, bie bei Sofe anftogig gewordenen Festsetzungen über bie Ungultigkeit landesherrlicher Machtsprüche in Prozegsachen wegzulassen, worauf noch zwei Sahren bas Gesetbuch unter bem veranberten Titel: "Augemeines Landrecht für bie preußischen Staaten," in die Welt und in Kraft trat. Die Gesetcommif= fion war jedoch beibehalten, und auch die Angabe, baß bem Oberhaupte bes Staates zur Erfüllung ber ihm obliegenden Pflichten gewisse Einkunfte und nugbare Rechte beigelegt worden, fand im Landrechte sich wieder. \*)

Um meiften war bei bem entstandenen Aufschube für ben Theil bes Gesethuches, welcher von ben firchlichen Rechten und Pflichten handelte, gefürchtet worben, na= mentlich für die Unordnung, daß die Begriffe der Gin= wohner bes Staats von Gott und gottlichen Dingen, ber Glaube und ber innere Gottesbienft, kein Gegenstand von 3mangsgeseben sein konnen; daß jedem Ginwohner eine vollkommene Glaubens = und Gewiffensfreiheit gestattet werben muffe; bag Niemand schuldig fei, über feine Pris vatmeinungen in Religionssachen vom Staate Borichriften anzunehmen; baß Niemand wegen feiner Religions= meinungen beunruhigt, zur Rechenschaft gezogen, verspot= tet ober gar verfolgt werden durfe. Die hierüber gehegten Besorgnisse aber maren ungegrundet, benn bei ber nachmaligen Erscheinung bes Landrechtes fanden fich alle Bestimmungen bes Gesethuches über bas Religions= und Rirchenwesen unverandert wieder. \*\*) Die barunter befindliche Bestimmung bes Gesethuches, daß die Geiftlichen in ihren Amtsvorträgen und bei dem öffentlichen Unter= richte zum Unftoße ber Gemeinden nichts einmischen follten, was den Grundbegriffen ihrer Religionspartei wiberspreche, erschien bem Könige hinreichend, die Rirchenlehre gegen amtliche Beeinträchtigung von Seiten der Geiftli= den felbst ficher zu stellen. Auch trat bald ein Rall ein, ber sowohl die Wirksamkeit dieser Bestimmung als auch

<sup>\*)</sup> Allgemeines ganbrecht Th. II. Tit. XIII. § 14.

<sup>\*\*)</sup> Die Angabe in Manso's Geschichte bes preußischen Staates I. 3. Buches 2. Abth. S. 351, baß auch bie ber Lehrfreiheit günstigen Abschnitte verändert worden, ist daher ungegründet. Die Bestimmung in § 73. Tit. XI. Theil II. des A. E. R. steht eben so im Gesehduche.

bie Frage zur thatsächlichen Entscheidung brachte, ob ber höchste Träger ber gesetzgebenden und richtenden Gewalt von jeder unmittelbaren Einwirfung in den Gang der Justiz so ausgeschlossen sei, wie es die Festsetzung über Machtsprüche beabsichtigt hatte.

Ein Prediger Schulz in der märkischen Gemeinde Gielsdorf, der unter der vorigen Regierung vom ObersConsission zu Berlin wegen bedenklicher Grundsäte in einer von ihm in Druck gegebenen Anleitung zur Sitztenlehre zur Berantwortung gezogen, vom damaligen Minister Zedlitz aber in Schutz genommen worden war, wie auch Friedrich über das ihm zugesandte Buch sich beifällig geäußert hatte, fuhr unter der neuen Regierung fort, neologische Bücher zu schreiben und in seinen Predigten firchliche Lehren zu bestreiten, ohne hierdurch wesder seinem Patron noch seiner Gemeinde mißfällig zu werden, die ihm vielmehr Achtung und Liebe erwiesen, obwohl bei Undern der Umstand, daß er wider die damalige Sitte der Geistlichkeit keine Perrücke, sondern einen Bopf trug, Anstoß erregt hatte.

Auf eine beffallsige wider denselben eingebrachte Denunciation erwirkte der Minister Wöllner einen Kabinetsbefehl vom 25. Dez. 1791, der ihm aufgab, untersuchen
zu lassen, ob der Angeschuldigte seit dem Erscheinen des
Religions-Schictes seine schon bekannten Irrthümer den
Leuten vorgepredigt habe und von den Grundlehren der
lutherischen Confession abgewichen sei, wonach das Kammergericht kein Bedenken tragen werde, ihn wegen Ungehorsams gegen landesherrliche Befehle in Strafe zu
nehmen. Nachdem die ausgegebene Untersuchung dargethan hatte, daß Schulz noch vor Kurzem in einem von
der Kirchenlehre abweichenden Sinne gepredigt habe, und
die Sache hiernach dem Kammergericht übergeben worden

mar, verlangte baffelbe, ba Schulz behauptete, ben Grunds wahrheiten ber Lehre Seju gemäß gelehrt zu haben, von bem Ober-Consistorio Beantwortung ber Fragen: 1) Ob die Lehre Jesu die sammtlichen Grundwahrheiten ber drift= lichen Religion enthalte und worin diese bestehen? 2) Db außer ber Lehre Sesu noch Grundwahrheiten ber Religion vorhanden und worin diese bestehen? 3) Db die Grund= mahrheiten der lutherischen Confession mit den Grundwahrheiten ber driftlichen Religion übereinstimmen, und worauf ihre Nichtübereinstimmung sich grunde? 4) Bas es mit ben fogenannten Glaubenslehren für eine Bewand= niß habe und ob bieselben die Grundwahrheiten ber Religion und die ber lutherischen Confession insbesondere ausmachen? 5) Db ber Prediger Schulz bei feinen Leb= ren von den Grundwahrheiten der driftlichen Religion überhaupt ober ber lutherischen Confession abgewichen fei?

Bei der Abstimmung hierüber votirte der Ober-Consiftorialrath Böllner: "Nach bem, mas allgemein für Grundwahrheit ber lutherischen Confession gehalten werde, sei ber Prediger Schulz laut der verhandelten Ucten allerbings bavon abgewichen. Db berfelbe von ben Grund= wahrheiten ber driftlichen Religion abgewichen fei, fo baß er für keinen driftlichen Prediger mehr zu halten, getraue er sich nicht zu entscheiben." Der D.=C.=R. Teller trat anfangs bem erften Punkte ber Bollnerschen Abstimmung in Betreff ber Abweichung von ber lutherischen Confesfion bei, schrieb aber nachher als "nochmalige Erklärung nach feinem beften Wiffen und Gewiffen" mit Berufung auf die ganze evangelische Kirche hinzu: Daß in der Theorie die sogenannte lutherische Religion keine anderen Grundwahrheiten habe als die wenigen: Gin Jeber fei in Glau= benbfachen fein eigener Richter; und: Mue Lehren muffen allein aus ber Schrift hergeleitet werben, wobei fie jedoch

bie einzelnen Bücher, welche bazu gehören, unbestimmt laffe, und bies auch thun muffe, um jenem erften Grund= sate nicht zu widersprechen. Insoweit sei ber zc. Schulz von ben lutherischen Glaubenswahrheiten nicht abgewi= chen; er fei aber abgewichen von ben in ber Augsburgi= schen Confession und beren Apologie als Grundwahrhei= ten festgesetzen Ueberzeugungen der damaligen Reforma= toren, welche in ber beutschen Reichspraris bisher für Grundwahrheiten gehalten worden. Der andre, die Ubweichung von ben Grundwahrheiten ber driftlichen Religion betreffende Punkt laffe fich für keiner anderen Perfon ober Partei Gewiffen entscheiben; benn bekanntlich fei barüber in ber Christenheit niemals Uebereinstimmung ge= wesen. Nach ben Ukten habe ber zc. Schult nicht gegen ben hochsten, allgemein anerkannten Grundsat ber driftlichen Religion, Joh. 4, 23, 24 (Gott ift ein Beift ic.) gepredigt, auch bie moralischen Borschriften biefer Religion gelehrt, insoweit sie auf Ordnung und Sicherheit im Staate abzwecken. Die in ber Kabinetsorbre vom 15. Dez. enthaltenen Frage: "ob ber zc. Schulz nach bem Religions=Edicte gelehrt habe?" könne hiernach auch nicht anders als verneinend beantwortet werben.

Es erhellt aus ben vorliegenden Nachrichten nicht, ob die meisten Mitglieder bes Consistoriums, oder alle den bisher mitgetheilten Abstimmungen beitraten. Das Kammergericht aber saßte, nachdem alle Bota an dasselbe gelangt waren, die Sentenz dahin ab, daß der Prediger Schulz zwar für keinen lutherischen Prediger zu achten, dennoch aber als ein christlicher Prediger mit seiner christlichen Gemeinde zu bulden und sie bei seinen Lehrvorträgen zu schüften Departement übersandte Sentenz wurde dem Rösnige zur Bestätigung vorgelegt, letzere aber nur in Bes

treff bes erften Punttes, bag ber Schulz für teinen lutherischen Prediger ju achten, ertheilt. In Betreff bes anderen Punktes wurde in der mit dem Bestätigungs= Rescript an ben Minister Wöllner gerichteten Kabinetsordre vom 11. Juni 1792 gesagt: "ber König habe barüber, bag bas Kammergericht sich unterstanden, ihm vorzuschreis ben, den zc. Schulz ohngeachtet feiner Behauptungen gegen die driftliche Religion bennoch als Bolkslehrer beizubehalten, bem Großkanzler seine Meinung geäußert und bie Rathe, welche für bie Beibehaltung gestimmt, in Strafe genommen. (Die Strafe bestand in Entziehung einer vierteljährigen Befolbung.) Da aus ben angeführten Gründen erhelle, daß ber D.=C.=R. Propft Teller burch sein Botum bas Kammergericht verführt habe, fo muffe derfelbe bestraft werden. Der Minister folle ibn baber auf drei Monate von seinem Umte suspendiren und bas Gehalt für biefe Zeit einziehen und an bas Armen = Directorium auszahlen laffen, welches aleichzei= tig angewiesen worden sei, den Betrag jum Beften bes Irrenhauses zu verwenden." Diese Strafe soll jedoch, auf eine von bem Rammergerichtspräsibenten an ben König gerichtete Borftellung, nicht zur Bollziehung gekommen sein.

Schulz wurde wirklich seines Amtes entsetzt und erhielt eine Anstellung im Civildienst. Die Kammergerichtsräthe, benen bei Eröffnung der über sie verhängten Strafe noch der Borwurf gemacht worden war, daß das Erkenntniß von unfähigen oder gar unredlichen Richtern herrühre, reichten durch den Chef der Justiz eine vornehmlich gegen den letzteren Ausbruck gerichtete Borstellung bei dem Kösnige ein. Darauf wurde ihnen zwar, aus angeborner königlicher Milde, die Strafe erlassen, dabei aber vorges halten, daß sie mit Ueberschreitung der Grenzen des richs

terlichen Amtes und bes Gegenstanbes ber Untersuchung hatten festsehen wollen, ber zc. Schulz und bie von ihm verführten Mitglieder feiner Gemeinde mußten als eine besondere Secte, den Landes= und beutschen Reichsgeseten zuwider, in den königlichen Staaten gebuldet werden. Dies sei ein offenbarer Eingriff in die koniglichen Gerechtsame, ben fie mit einer erzwungenen Auslegung bes Religions= Edictes gegen die Worte und ben klaren Inhalt beffelben zu bemanteln gefucht, um einen Mann in feinem Umte ju behaupten, ber jum lutherischen Prediger berufen worden, gleichwohl aber die ersten Grundwahrheiten ber lutherischen Rirche geradezu verleugnet habe. aus Gnaben angenommen worben, bag fie biefen groben Kehler nicht aus Vorsat oder bosem Willen be= gangen; funftig aber follten fie, nach ihrem geleifteten Eide und ihren Umte-Instructionen, bei Beurtheilung von Rechtsfachen bie Borfchriften ber Gefete jur alleinigen Richtschnur sich dienen lassen, den klaren Berordnun= gen berfelben ihre sogenannten philosophischen Raisonne=ments niemals unterschieben, und wenn ihnen ber Sinn eines Gefetes aweifelhaft au fein scheinen mochte, bie nothige Erlauterung bei ber Behorbe einholen, widrigen= falls fie ju gewärtigen hatten, daß ein folches Bergeben für einen frevelhaften Gingriff in die koniglichen Berechtsame und gesetzgebende Macht angesehen und an ben Urhebern mit unfehlbarer Caffation, nach Borschrift ber Lanbesgesete, geahndet werden folle. \*)

"Ich habe es für meine Pflicht gehalten, schrieb ber König brei Jahre später an einen angesehenen, bei bie= sen Angelegenheiten nicht unmittelbar betheiligten Theo=

<sup>\*)</sup> Des Predigers Schulz Religionsprozes und Suspension. In ben Gießener Reuesten Religionsbegebenheiten für das Jahr 1792. S. 476—556.

logen, zur Aufrechterhaltung und Erkenntniß ber Lehre Christi Verordnungen und Anstalten zu machen. Hätte Alles nach meinem Bunsche und Billen gehen können, so wäre mehr geschehen. Doch ist bas Uebel etwas gehemmt. Aber es ist leiber! sehr eingerissen, und bei Manthem, ber gegen das Uebel kämpfen soll, regiert Menschensucht. Undere wieder wollen mit Feuer und Schwerdt barein schlagen. Beibes giebt dem Guten wider das Böse zum öftern widrige Blößen."\*)

Im Berhältniß zu ber Strenge gegen bie firchliche Reulehre maren im Preußischen die Borkehrungen gur Uebermachung des politisch=revolutionaren Geistes von ge= ringer Bebeutung. Die wider die Berbreitung gefährli= der Grundfate in Schriften, erlaffenen Berordnungen tragen ben Charakter ber Mäßigung. In ber fur bie frankischen Fürstenthumer erlaffenen bieß es: "Unferem Zeitalter war es vorbehalten, durch eine übel verstandene und übel vorbereitete Aufklarung die Grundpfeiler der Staaten erschüttert und ben Bolfern Unglud und Berberben statt einer vorgespiegelten Freiheit bereitet zu sehen. Besonders besleißigen sich verschiedene beutsche Schriftsteller, die gefährlichsten Grundfate ber Revolution auch in ihrem Baterlande zu verbreiten und fich Unhänger zu erwerben, worunter einige so weit geben, daß sie fich Urtheile erlauben, welche ben Königsmord entschuldigen und sogar billigen. Wir konnen baber nicht genug Aufmertsamkeit auf Schriften empfehlen, welche Revolutionen beaunstigen ober Neuerungen in der Regierungsform an= preifen. Bas zu einer anderen Beit gang unschädlich ift

<sup>\*)</sup> Schröth, ber im 8. Banbe ber Neuen Kirchengeschichte S. 205 bieses Schreiben mittheilt, versichert, baffelbe als ein vom Rosnige im Jahre 1795 eigenhandig abgefaßtes selbst gelesen zu haben.

und durch kluge Anwendung dem Staate nühlich sein kann, wird gegenwärtig Gift, da so viele Köpfe durch Neuerungssucht und unregelmäßiges Emporstreben verzuckt sind. Bestimmte Regeln lassen sich hierüber nicht ertheilen. Eure Vorsicht muß zwar gegen die Verbreitung gefährlicher Grundsähe verdoppelt werden; sie muß aber mit einer vernünstigen Freiheit zu benken, und seine Meinung öffentlich zu äußern, Hand in Hand gehen!"\*)

Indeß trat die Uebereinstimmung der revolutionären Handlungen mit den von den Muminaten gepredigten Lehren bei den Mächtigen in Erinnerung, und es sehlte nicht an solchen, welche auch gegen andre geheime Gesellschaften den Berdacht der Mitwissenschaft und Mitwirkung an den Absichten der Muminaten erregten. Insbesondere wurde den Freimaurern Schuld gegeben, daß die französsische Revolution in den Logen derselben vorbereitet worden; die Jakobinerkluds seien nichts anderes, als nach vollbrachter Borbereitung und Zerreißung des überheblich gewordenen Borhangs geöffnete Logen. \*\*) Bei dem preu-

- \*) Berordnung vom 31. Januar 1793, von harbenberg für bie Frantischen Fürstenthumer erlaffen; in Girtanners politischen Annalen. 2. Band. S. 161.
- \*\*) Diese Behauptungen führte späterhin ber Franzose Barruel in einer weitläuftigen Geschichte bes Jakobinismus aus, als beren Umarbeitung für Deutsche "ber Triumph ber Phislosphie" (vermuthlich von Starke) angesehen werden kann. Das erstere Werk erregte bei seinem Erscheinen großes Aussehen und erlangte besonders in den höchsten Kreisen die Geltung einer aus der Tiefe geschöpften Darstellung des innersten Triedwerkes der Revolution. Bei der offenkundigen Tendenz des Buches, gewaltsame Unterdrückung aller Geistebreiteit den Mächtigen als nothwendige Sicherheitsmaaßregel zur Erhaltung der Kronen einleuchtend zu machen, war es ein großes Berdienst, welches sich der sonst sehr antirevolutionäre Hanveraner Ernst Brandes durch eine in die Göttinger Gelehre

sischen Monarchen aber fand diese Angabe keinen Singang. Das früh von ihm für jenen Orden gefaßte Interesse soll durch die Aussicht verstärkt worden sein, im innersten Heiligthume Aufschlüsse über die Geheimnisse der Zukunft zu erhalten, zu denen er sich besonders hingezogen fühlte. Bischofswerder und Wöllner aber suchten durch die Mysterien eines symbolischen Sultus die trockene Kälte der kirchlichen Orthodoxie zu ergänzen, zu der sie sich von Amtswegen bekannten, und hatten, da sie selbst Obere waren, in diesem Verhältnisse jedenfalls einen bebeutenden Stützpunkt. So wurde diese Verdächtigung wirkungslos.

ten-Anzeigen für 1799 St. 26 eingerückte Beurtheilung erwarb, in welcher bie blenbenbe Mischung theilweise wahrer Thatsachen mit willführlichen Boraussegungen und unrichtigen Angaben nachgewiesen und das Uebertriebene ber wiber bie Philosophie erhobenen Anklagen bargethan war. Rehberg's kleine politisch-historische Schriften. S. 420.

## Viertes Rapitel.

Der Kaifer Leopold hatte als Großherzog von Toskana aus Liebhaberei und Langerweile die geheimpolizeilichen Einrichtungen zu einem hoben Grabe ber Bollendung ausgebildet, und nahm aus ben revolutionaren Gefinnun= gen und Bestrebungen, die sich bei fo vielen Personen in mancherlei Gestalten fund gaben, Anlaß, diese Einrich= tung in seinen neuen Wirkungefreis überzutragen; boch machte fich in ben anderen Gebieten ber Staatsverwaltung eine Beranderung ber zeitherigen Grundfate noch wenig bemerkbar. Die Schreib = und Lesefreiheit wurde etwas beschränkt, aber nicht unterbrückt. Nur folche Schriften, welche unmittelbar ben Raifer und die Beiftlichkeit angrif= fen ober die frangösische Revolution zu sehr priesen, murben verboten; man konnte- jedoch Bucher wie Campe's Reise nach Paris und Volnen's Ruinen erhalten und Un= beren mittheilen. Leopold hatte nichts bagegen, baß ber Erzbischof Migazzi die unter Joseph angefeindeten firch= lichen Gebräuche, Prozessionen, Ablässe, Gnabenbilber zc. nun wieder anpreisen ließ, mas jum Theil auch folche Beiftliche thaten, welche früher wider dieselben gepredigt hatten; er felbst aber hielt es nicht für erforderlich, andere religiose Ueberzeugungen, als zu denen er sich immer be= kannt hatte, zur Schau zu tragen, obwohl er die ber Rirche schuldigen Ruckfichten nicht bei Seite setze. Wie unter Joseph durfte gegen Beamtenwillkühr und gegen Abelöstolz schonungslos geschrieben werden; das Letzere besonders machte ihm Vergnügen. Nachdem der Abel in den Riederlanden, in Ungarn und Galizien sich seinem Vorgänger seindlich entgegengestellt und der französische durch seinen Widerstand gegen die Steuergesetze den Aussbruch der Revolution herbeigeführt hatte, sand der Kaiser sich um so weniger geneigt, in demselben eine Stütze der Throne zu erkennen, vielmehr ergriff er jede Gelegenheit, ihn seine Ungunst empsinden zu lassen, begünstigte adelssseindliche Flugs oder Zeitschriften, und gab selbst dem Hersausgeber einer solchen, des politischen Siebes, Materialien an die Hand, mit der Aussorderung, dieselben zu sieben.\*)

Bei biefer Denkungsart bes felbstiftanbig urtheilenben und regierenden Raifers fah fich fein Staatstanzler ge= nothigt, ben grimmigen Bag, ben er, mit ben Grunbfapen und Formen der frangofischen Bilbung gang gusammengewachsen, wider die in der Revolution erschienenen Krüchte biefer Bilbung empfand, im biplomatischen Berkehr zurud= zuhalten; wenigstens ift nichts bekannt geworben, mas zu ber Meinung berechtigen konnte, daß die Rabinette damals ben König Ludwig berathen hatten, als er, in eigener Dißstimmung über ben Berluft feiner vormaligen, freilich nur in der Ginbildung unumschränkten Herrschergewalt, durch die Einwirkung ber Königin und ihres Hofzirkels auf ben unglucksvollen Weg fich hinüberleiten ließ, ber neuen Drbnung, welcher er am großen Bundesfeste bes 14. Juli 1790 feierlichst Treue geschworen hatte, und an welche er fortwährend bie größte Unhanglichkeit betheuerte, beim=

<sup>\*)</sup> Beitrag zur Charakteristik und Regierungsgeschichte ber Kaifer Joseph II., Leopold II. und Franz II. Paris bei Deferrieres
im 8. Jahre ber französischen Republik. S. 92—98.

XII. Band. II. Abth.

lich entgegen zu wirken, bis er seine wahre Gesinnung burch die im Juni 1791 unternommene Ruchtreise offensbarte und dabei zum Uebersluß in einer zurückgelassenen Schrift das Verdammungsurtheil über die ganze Staatsveränderung aussprach. Das Verunglücken dieses übel berechneten Unternehmens hatte zur Folge, daß er nach seiner Zurückschrung als halber Staatsgesangener in den Zuillerien bewacht wurde, während in der National-Versammlung diejenigen, die seine Absehung forderten, und diejenigen, welche ihn nicht fallen lassen wollten, wider einander auf das heftigste stritten.

Damals, im August 1791, tamen Leopold und Friebrich Wilhelm in Pillnig bei bem Kurfürsten von Sachfen zusammen, und vereinigten fich, von ben ausgewanberten Brübern Ludwigs mundlich und schriftlich besturmt, zu einer am 27. August unterzeichneten Erklärung bes Inhalts: "baß sie bie Lage, in welcher fich ber Konig von Frankreich befinde, als einen Gegenstand gemeinschaftlicher Theilnahme für alle Souverane Europas betrach= teten, daß fie hofften, biefe Theilnahme von allen Mach= ten, beren Sulfe in Unspruch genommen werbe, anerkannt ju feben, baß fie felbft bie Unwendung wirkfamer Mittel, bem Konige von Frankreich feine Freiheit wieder ju geben, nicht verweigern und zu biefem Behufe eintretenben Falles die erforderlichen Streitkräfte in Bereitschaft seben wurden." Die Bruder bes Konigs beeilten fich, biefe Erklärung zu veröffentlichen. Da aber inzwischen in Frankreich die gemäßigte Partei der Constitutionellen die Oberhand gewann, Ludwig am 13. Sept. 1791 die Conflitution, so weit sie fertig geworden war, annahm, nach ber= felben zu regieren fich verpflichtete, und die Befchafte bes constitutionellen Königthums antrat, so hielt es Leopold für gerathen, sich vor ber Hand jeder unmittelbaren Gin=

mengung zu enthalten. Er beantwortete das Schreiben, in welchem ihm Ludwig die Annahme der Constitution bekannt machte, am 23. Oktober, mit dem Ausdrucke der Hossprung, daß das Glück und die Ruhe Frankreichs als wieder bergestellt sich bewähren werde; er empsing den französischen Gesandten an seinem Hose, er erkannte die französischen Nationalsarben an, erließ gegen die Heerverssammlungen und Rüstungen der französischen Ausgewansderten einschränkende Versügungen, und erwiederte den französischen Prinzen, als sie sich über die Richterfüllung der gethanen Zusagen beklagten: "Diese Zusagen sein unter Bedingungen gegeben worden, welche seit der freiswilligen Annahme der Constitution nicht mehr stattfänden."

Friedrich Bilhelm nahm sich das Berfahren des Raisfers zur Richtschnur. Das Schreiben Ludwigs, worin ihm derselbe die Annahme der Constitution mittheilte, beantswortete er sogar noch früher (am 7. Oktober 1791) mit der allgemeinen aber verbindlichen Versicherung des freundsschaftlichen Untheils, den er an Allem nehme, was den französischen Monarchen angehe.

Während die beiden deutschen Hauptmächte folche Mäßigung bezeigten und sich zu der französischen Regierung in freundlicher Stellung erhielten, die Nationalverssammlung aber mit dem inneren Staatsbau beschäftigt war, legten einige geistliche und weltliche Reichssürsten in den Rheinlanden wegen Beeinträchtigung der gutsherrlichen Nechte, welche sie in ihrer Eigenschaft als auf französischem Boden ansässige Grundherren besaßen, eine leibenschaftliche Heftigkeit wider die neue Ordnung der Dinge an den Tag. Was hierzu Veranlassung gab, ist schon oben erwähnt worden. Der im Jahre 1648 zu Münster geschlossene Friede, in welchem die im Elsaß gelegenen Besitzungen des Hauses Desterreich nehst den Gerechtsa-

men der Landgrafschaft und der Landvogtei, welche dies fem Hause zugestanden hatten, an Krankreich abgetreten waren, hatte biefer Krone bie Berpflichtung aufgelegt. alle unmittelbaren Reichsstände und Reichsstädte im Elfaß in ihrer Freiheit und Unmittelbarkeit gegen bas Reich verbleiben zu laffen und keinerlei Sobeit über biefelben in Univruch zu nehmen, sondern fich an den Rechten zu beanugen, welche bem Saufe Defterreich zugestanben hatten; unter Ludwig XIV. wurde aber einem, bei Abfassung des Kriebens-Instrumentes gemachten Busabe, burch welchen bas Recht ber Oberhoheit des Königs über bie von Desterreich abgetretenen ganbichaften und Gerechtsame ficher geftellt werben follte, bie widerfinnige Deutung gelieben, daß der Oberhoheit des Königs auf dasjenige nichts ent= zogen werden folle, was vorher von berfelben ausbrude lich ausgenommen worben mar. \*) Die nachberigen Bertrage zu Nimmegen und Regensburg überließen bas gewaltsam Reunirte ber frangosischen Uebermacht; ber Bertrag zu Rygwif aber bestimmte nur, daß bas außerhalb bes Elfaffes Reunirte von Frankreich gurudgeftellt werben sollte. Die beutschen Fürften behielten jedoch ihre herr= schaftlichen Rechte; bie landeshoheitlichen Rechte, welche ihnen nach ber Reichsverfaffung zugestanden hatten, welche aber mit der frangösischen Berfassung nicht stimmten, wurben nachher von einigen biefer Kursten vertragsweise an bie frangofische Rrone abgetreten, um andere von letterer bestrittene Gerechtsame zu retten, und beren Bestätigung in Form besonderer Conventionen oder offener königlicher Briefe zu erlangen. Als nun auch biese Rechte ber neuen Gefetgebung verfielen, und in Gemägheit ber Befchluffe vom 4. August 1789 bie fammtlichen Reudalrechte ber französischen Gutsherren auch für die im Elsaß und Lo-

<sup>\*)</sup> Siehe Band VIII. S. 254.

thringen belegenen Befigungen ber Bergoge von Burtemberg und 3weibrud, bes Markgrafen von Baben, bes Landgrafen von Beffen-Darmftabt, bes Grafen von Leiningen, bes Boch= und Deutschmeisters, ber Bischofe von Straßburg und Bafel in Begfall traten, und nicht minber die Metropolitanrechte ber Erzbischöfe von Mainz und Trier über bie ju Frankreich gehörigen Bisthumer burch bie von ber Nationalversammlung erlaffenen Gesethe über das Kirchenwesen berührt wurden, da erhoben die Besither Beschwerbe beim Reich und verlangten, daffelbe folle ben burch die Friedensschluffe festgesetten Buftand aufrecht er= halten und beziehungsweise wieder herstellen, indem fie überhaupt allen an Frankreich gemachten Bugeftanbnif= fen, welche keine Genehmigung bes Kaifers und Reichs erhalten hatten, bie Rechtsverbindlichkeit absprachen. Ro= nig Ludwig XVI. versuchte anfangs über Annahme einer Entschädigung eine Unterhandlung anzuknüpfen, und bie Rationalversammlung trat seinen bestallsigen Vorschlägen bei; die Reichsfürsten weigerten fich aber, barauf einzuge= hen, und manchen berfelben schien ber Unlag willkom= men, alle ihre ichon theilweife verlorenen Gerechtfame wieber zu erlangen. Bei ber auf bem Reichstage hierüber gehaltenen Abstimmung bemerkte Kurbraunschweig, baß nach bem Inhalte bes Rygwifer Bertrages ber Gegen= ftand zweifelhaft, soviel aber gewiß sei, daß das Reich feit mehr als hundert Sahren fich nicht mehr im Befit einer Souveranetat über bie Elfassischen Reichstande befinde, empfahl daher Borficht bei Abfassung der diese Ungelegen= beit betreffenden Schluffe, damit man nichts unternehme, was man nicht auszuführen vermögen werbe. Singegen Burtemberg, Zweibrud, Beffen-Darmftadt, Baben verlangten, kategorische Anfragen an Frankreich zu richten, und einige geiftliche Kürsten gaben in ihren Abstimmun=

gen große Gereiztheit zu erkennen. Der Hoch = und Deutschmeister beantragte, bas Reich solle erklären, baß es sich an die mit Frankreich geschlossenen Verträge nicht mehr für gebunden halte; die Einfuhr aller französischen Waaren solle verboten, alle französischen Giter mit Besichlag belegt, auf Schriften mit republikanischen Grundsfähen Leib = und Lebensstrafe gesetzt und an deren Versbreitern unnachsichtlich vollzogen werden.

Der Gifer, ber sich hierbei wiber bie Gingriffe Frantreichs in die Rechte bes beutschen Reichs aussprach, fand aber außerhalb bes Reichstages in Deutschland keinen Unklang; benn bei bem Bolke konnte es kein Bebauern erregen, bag bie Unterthanen in ben zu Frankreich gezo= genen Gebieten ber Reichsfürsten ihren herren fernerbin keine Laubemien, keine Ropf= und Gutersteuern, keine Schut= und Umgelber gablen, keine Frohnen mehr leiften, ben Korst= und Saadrechten nicht mehr unterworfen sein follten. Undererfeits beklagte fich die frangofische Regierung, bag bie ausgewanderten frangofischen Pringen in ben Gebieten ber ihr benachbarten Fürsten, besonders im Trierschen, beffen Kurfürst Clemens Bengeslaus von mutterlicher Seite ber Oheim Ludwigs und feiner Bruber war, formliche Heerversammlungen bilbeten und ibr Baterland mit einem Einbruche, behufs einer zu bewirkenden Gegenrevolution, bedrohten. Das Hauptquartier bieser Prinzen und ihrer Unhänger wurde in der dem Rur= fürsten von Trier gehörigen Stadt Coblenz aufgeschlagen.

Ueber beibe Gegenstände wurden Noten zwischen Wien und Paris gewechselt, zu einer Zeit, wo Ludwig, in Folge seiner eigenen Fehler und ber gesteigerten Leidenschaftlich- teit seiner Gegner, von der zweiten Nationalversammlung immer größere Nichtachtung erfuhr. Daß in gleichem Maaße auch die Stimmung der höfe wider die neue

Ordnung ber Dinge feindfeliger murbe, gab fich in bem bittern Zone bes Fürsten von Raunig - eines gang in bie Soffitte bes alten Frankreichs eingelebten und barum ben Beftrebungen bes neuen Krankreichs um fo abgeneigteren Staatsmannes - ju erkennen. Desterreichs und Preu-Bens Befreundung wurde nun inniger. Im Dezember 1791 machten der Raiser und der König durch Circular= schreiben an ihre Minister im Reiche befannt, fie feien in ein förmliches Allianzspstem getreten und die Prälimi= narien eines nachstens zu schließenden Bertheidigungsbundniffes bereits unterzeichnet, welches junachft ben 3med habe, die Verfassung und die Rechte des deutschen Reiches aufrecht zu erhalten. Um 7. Febr. 1792 wurde ein folches Bundnig zu Berlin geschloffen, und am 19ten vom Konige vollzogen. Beibe Machte gemährleisteten fich ihre Staaten, und verpflichteten fich, einftimmig an Erhaltung bes Friedens zu arbeiten, wenn aber biefer 3med nicht erreicht wurde, einander gegenseitig mit 15000 Mann Infanterie und 5000 Reitern beizustehen und biefe Gulfe nach Erfordern ber Umstände zu vermehren, besonders auch, ba ihnen nichts mehr am Herzen liege, als bie Rube und Wohlfahrt Deutschlands fortbauern zu feben, und sie dies als den Hauptzweck ihrer Bereinigung be= trachteten - für bie Aufrechterhaltung ber beutschen Berfaffung in ihrer ganzen Integrität, wie sie burch bie Besehe und Berträge festgestellt worden sei, forgfältig zu machen, \*)

Wenige Tage nach dem Abschluß dieses Vertrages machte ber alte Staatskanzler Fürst Kaunit seinem Hasse gegen die Revolution in einer vom 17. Februar 1792 batirten, an einen Minister Ludwigs gerichteten Note Luft, in welcher nicht nur die von Seiten Frankreichs wegen

<sup>\*)</sup> Politifches Journal 1792. 6. 550 u. f.

ber Bewaffnungen auf beutschem Boben erhobenen Befcmerben als gang untriftig gurudgewiesen, sonbern auch wider die republikanische Partei in der Nationalversamm= lung bie heftigsten Unklagen ausgesprochen, ihr bie ver= berblichsten Grundfate und auf den Umfturg ber Berfaffung und aller gesetlichen Ordnung zielende Plane zu= geschrieben murben. In einem Schreiben vom 19. Rebr., mittelft beffen ber Furst Abschrift biefer Rote bem fran= göfischen Gesandten in Bien zugehen ließ, wurde beigefügt: ber Raifer habe geglaubt, es bem Boble Frankreichs und bes gangen Europa schuldig zu fein, so wie er bazu burch bie Unreizung und geheimen Machinationen ber 3a= kobiner-Partei ermächtigt fei, eine schädliche Secte als Keindin bes allerchriftlichsten Konigs, ber Grundgesetze ber gegenwärtigen Constitution und als Storerin bes Friebens und der allgemeinen Rube zu entlarven und öffentlich-an= zugeben.\*) Der preußische Gesandte in Paris erklärte unter bem 28ften Februar bem Minifter Ludwigs, bag bie Note bes Staatskanglers biejenigen Grunbfage enthalte, über welche die Sofe zu Berlin und Wien vollkommen einverstanden feien, und in Beziehung auf die in ben frangofischen Erklarungen vorkommende Meußerung, baß Frankreich fich fur berechtigt halten burfe, Die an feinen Grenzen fich bilbenben Truppenversammlungen ber Musgewanderten mit Gewalt aus einander zu treiben: Preugen werde jeden Einbruch frangofischer Truppen in bas Reichsgebiet als eine Rriegserklärung ansehen und in Berbindung mit bem Raifer sich mit gewaffneter Sand widersegen.

Durch biese wiber bie Stimmführer in ber Nationalversammlung gerichteten Unklagen wurde bie Lage Ludwigs,

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1792. S. 264,

ber seit ber ungläcklichen Auchtreise alles Vertrauen in seine Aufrichtigkeit eingebüßt hatte, bedeutend verschlimmert, indem sich sogleich die Meinung bildete, daß die österreichische Rote nur seine eigenen Gesinnungen aus drücke, und ihrem wesentlichen Inhalte nach in Paris von den Rathgebern der Königin verfaßt worden sei. Delessart, dessen am Ilten März in Wien übergebene Erwiederung damit begann, daß der König in der Antwort des Kaisers friedsertige und freundschaftliche Erössnungen gefunden und sie mit Begierde ergrissen habe, wurde in Folge dessen, auf Brissot Antrag, von der Nationalversammlung in Anklagestand versetz und unmittelz dar aus dem Rathe des Königs nach Orleans abgeführt, um von dem dasigen Gerichtshose als Verräther der Nation gerichtet zu werden.

Rurz vorher hatte Ludwig die Nachricht vom Tode bes Raifers erhalten. Leopold war am Isten Marz 1792 nach einem furgen, burch Diatfehler und ben Gebrauch felbftbereiteter Reizmittel herbeigeführten Uebelbefinden, im 45sten Jahre seines Alters gestorben. Bei ber Besturzung, melder biefer unerwartete Tobesfall hervorbrachte, äußerten die Freunde der Throne laut den Berdacht, daß derselbe bas Werk einer jakobinischen Schändlichkeit sei, und als sechszehn Tage später König Guftav III. von Schweden, der fich für einen eifrigen Bekampfer der Revolution er= klärt hatte, durch Meuchelmord fiel, wurde hierin um fo mehr Bestätigung jenes Berbachtes gefunden, als der schwedische Mörder, der seinen Dolch nur für die Adelsrechte gegudt hatte, im parifer Jakobinerklub als Belb ber Bolkofreiheit und ber Menschenrechte gepriesen murbe, und auch bald ein Vorschlag sich hören ließ, eine heilige Schaar von Königsmörbern zu bilben und nach allen Richtungen auszusenden. Bon der entgegengesetzten Seite wurde Leopolds Tob, wie der Josephs, dem Hasse der Großen zugeschrieben, die in beiden Brüdern die Gegner ihrer Rechte gesehen und von dem jüngern dasselbe gesfürchtet, was sie von dem älteren ersahren hatten. Diese Meinung hat noch heute im Kaiserstaate unter dem Bolke ihre Anhänger, wie anderwärts die, daß Papst Clemens XIV. und Kaiser Alexander keines natürlichen Tobes gestorben, ihre Gläubigen zählt, die sich von der alten Ersahrung nicht überzeugen können, daß den Großen der Erde kein Freibrief gegen unzeitiges Sterben ertheilt ist.

## Fünftes Rapitel.

Leopolds Sohn und Nachfolger Franz war vier und manzig Jahr alt, redlich und wohlwollend, von der Natur nicht gerade mit glänzenden Herrschergaben ausgestattet, durch die Studien und Kenntnisse, die er getrieben und erworben, am meisten mit realen Wissenschaften und praktischen Künsten befreundet, speculativen Gedanken über Staatsthum und Kirchenlehre entschieden abhold. Für die großen politischen Ungelegenheiten die eigene Einsicht sehr niedrig veranschlagend, überließ er die Leitung dersselben dem alten Staatskanzler, dessen Rathschläge Josesch häusig gar nicht erfordert, Leopold öfters entweder nicht beachtet oder sogar gezügelt hatte. Es war vorauszuschen, daß sie nunmehr in größere Wirksamkeit treten würden.

Lubwig wurde durch den öfterreichischen Thronwechsel sehr entmuthigt, weil er dem neuen Monarchen kein hos bes Maaß von Einsicht und Festigkeit zutraute. In der Reinung, dem Strome der herrschenden Parteigewalten sich überlassen zu müssen, erstannte er nun zu seinen Misniftern Männer von der damals die Versammlung leitens den Gironde, welche die öfterreichische Rote unter dem Ramen Jakodiner so schwarz gezeichnet hatte. Die auswärtigen Geschäfte überkam Dumouriez. Als nun Kaumis

auf bie lette frangofische Erwieberung im Namen feines neuen Monarchen bie früheren Erklärungen wiederholte, wobei er abermals wider die Absichten und Ränke einer blutdürstigen und wüthenden Kaction eiferte, die nur darauf ausgehe, sowohl bie Areiheit bes Konigs, als die Erhaltung ber monarchischen und jeder anderen geregelten Berfaffung, wie die Beobachtung der feierlichsten Berträge auf trügliche Wortspiele herunterzusegen, und damit schloß: "fein Gebieter bege bie Hoffnung, daß ber gefunde und vorzuglichste Theil ber Nation in der von jener Naction angefochtenen Verbindung ber Mächte eine tröftliche Unterstützung erblicken werbe" - ba trat für ben unglücklichen Ludwig bie Nothwendigkeit ein, im Geiste ber herr= fcenben Stimmung und nach bem Berlangen feiner Di= nifter die Rriegserklarung wider ben Beberricher ber ofterreichischen Monarchie in Untrag zu stellen. Um 20. Upril 1792 erschien er selbst in der Versammlung, und schlug mit bebender Stimme ben Rrieg vor wiber ben Ronig von Ungarn und Böhmen, weil berfelbe in einer Berbinbung mit anderen Mächten wider die französische Nation beharre und die Souveranetat berfelben noch baburch be= sonders angetaftet, baß er die Unspruche ber in Kranfreich beguterten beutschen Fürften zu vertreten übernommen Der Untrag murbe noch an bemfelben Tage von ber Nationalversammlung genehmigt, und bem Beschluffe bie Erklärung beigefügt, daß die französische Nation, ge= treu ben burch bie Conflitution geheiligten Grundfaben. keinen Eroberungekrieg zu unternehmen und nie ihre Macht wider die Freiheit eines Bolkes zu richten, die Baffen nur aur Behauptung ihrer Freiheit und Unabhangigkeit ergreife; baß baber ber Krieg, zu welchem sie sich jest genöthigt febe, kein Krieg gegen eine Ration, sondern die gerechte Bertheidigung eines freien Boltes gegen ben ungerechten

Angriff eines Königs sei; daß die Franzosen ihre Brüder mit ihren wahren Feinden nie verwechseln und nie unterslaffen würden, um die Geißel des Krieges zu mildern, das Eigenthum zu schonen und zu erhalten, und auf diezienigen allein, die sich gegen ihre Freiheit verbinden würsden, alles vom Kriege unzertrennliche Unheil fallen zu lassen.\*)

Ludwig selbst schwankte bei und nach der Kriegserklärung zwischen ber eigenen Beforgniß, burch biefelbe ben Schritt seines bofen Berbangniffes beschleunigt zu haben, und zwischen ber von seinen Umgebungen in ihm gewedten und genährten hoffnung, biejenigen, die er jest als feine Reinde bezeichnen muffe, nachftens als feine Befreier ju begrußen. Rur biefe hoffnung wurde von feinen Begnern in feiner Seele gelefen, und bie baraus erwachsenbe Erbitterung gab der Partei, welche eine Republit ohne Konia wollte, und ben Umfturz bes mantenben Thrones durch die Arme des Pobels zu bewerkstelligen entschlossen war, immer größeres Uebergewicht. Am 20sten Juni brangen große Bolkshaufen in die Tuillerien, um die Un= terschrift einiger vom Konige zurudgewiesener Decrete zu erzwingen; fie wurden jedoch durch freundliche Worte Ludwigs beschwichtigt und jum Rudjuge bewogen.

Daß er bei biesem Auftritte eine Freiheitsmüße, die man ihm aufgesett, mehrere Stunden lang auf dem Kopfe behalten und mit den Wortführern aus einer Flasche auf die Gesundheit der Nation getrunken hatte, wurde an den Höfen als Herabwürdigung der Majestät besonders schmerzelich empfunden. Wenige Tage darauf, am 23sten Juni, verkündigte Friedrich Wilhelm in einem Maniseste seinen Entschluß, als Bundesgenosse des Königs von Ungarn und

<sup>\*)</sup> Reuß, Reue Staatskanglei. Th. 36. S. 224.

Bohmen, wie als machtiger Stand bes Beichs, bie Baffen au ergreifen, um fowohl ben jenem Monarchen angebroheten Angriff abmehren zu helfen und ben im Elfag und in Lothringen angesegnen, von Frankreich unterdruckten und beraubten Fürften Recht zu verschaffen, vornehmlich aber, um ben berechnungslofen Uebeln zuvorzukoms men, bie aus bem verberblichen Beifte allgemeiner Unges bundenheit und dem Umfturze aller Gewalten für Krankreich, für Europa und für die ganze Menschheit entstehen mußten. "Der Unarchie in Franfreich ein Enbe zu machen, bier eine gesetliche Gewalt auf den wesentlichen Grund: lagen einer monarchischen Verfaffung berzustellen, und eben baburch die andern Regierungen wider die aufwiegle= rischen Unternehmungen einer muthenben Rotte ju fichern. bies fei ber große Gegenstand, ben fich ber Konig, in Berbindung mit feinen Berbundeten, jum Biel gefest habe, Auch die Gleichgewichtslehre wurde herangezogen. ner bei Erhaltung bes Gleichgewichts von Europa mehr ober weniger betheiligten Macht konne es gleichgultig fein. baß ein Königreich, welches ehebem vorzüglich für Erhaltung bes Gleichgewichts wirkte, ben inneren Erschütterun= gen ber abscheulichsten Berruttung preisgegeben fei und fein politisches Dasein verliere; jeder Menschenfreund werbe ben Augenblick fegnen, wo bas Blendwerk migverftande= ner Freiheit aufhoren werbe, beffen trugerischer Schimmer auf die fanften Bande ber Unbanglichkeit und bes Bertrauens, welche die Bölker an ihre Kürsten als an ihre Bäter und Beschüter binden, ein falsches Licht werfe und fie von ihren mahren Wohlthätern entferne 2c. \*)

Um diese Zeit (am 5. Juli) wurde Franz in Frankfurt zum beutschen Kaiser gewählt und am 14ten Juli

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1792, S. 802-808.

(an demfelben Tage, an welchem König Lubwig in Paris ben britten Jahrestag ber Erfturmung ber Baftille burch Bieberholung bes revolutionaren Bundesfestes beging.) mit etwas abgekürzten Ceremonien gekrönt. Auf bem Rückwege in seine Staaten besprach sich ber junge Kaiser zu Mainz mit Friedrich Bilhelm, und überließ ihm gern bie Leitung bes bevorftebenben Beereszugs, welchen öfterrei= chifche Heeresabtheilungen von ben Niederlanden und vom Oberrheine aus unterftuben follten. Der Dberbefehl bes aus Preugen bestehenden Sauptheeres wurde bem preusifchen Keldmarschall Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig übergeben, obwohl ber Konig in eiges ner Person nebst seinen Sohnen bem Keldzuge beizuwohnen beschloß. Mus feinem Sauptquartier Coblenz erließ ber Bergog am 25. Juli 1792 eine an die Bewohner Krankreichs gerichtete, von einem ausgewanderten Frangofen abgefaßte Erklärung, daß die Monarchen, weit ent= fernt, fich in die innere Regierung Frankreichs zu mifchen, nur ben Ronig mit seiner Familie aus ber Gefangenschaft befreien und ihn in ben Stand feten wollten, in Gemäß= beit seiner Bufagen an ber Wohlfahrt feiner Unterthanen zu arbeiten. Burben fie baber fogleich unter ben Beborfam ihres rechtmäßigen Monarchen zurückehren, bie Nationalgarbe, Linientruppen und Beamten den einrückenben Truppen zur Wiederherstellung ber Ordnung die Hand bieten, fo follten ihre Perfonen und Befitthumer unter ben Schut ber Gefete geftellt werben, anberen Falles fie als Rebellen behandelt werben wurden. Die Mitglieber ber Nationalversammlung und aller anderen Behörben murben mit Leib und Leben fur jede Berletung ber Chrfurcht gegen bie königliche Familie verantwortlich gemacht, und im Uebertretungsfalle mit Strafe nach Rriegs= recht, ohne Soffnung ber Begngbigung, bebroht. Wenn

bas Schloß ber Tuillerien gestärmt ober bem Könige und feiner Kamilie die mindefte Beleidigung zugefügt, nicht augenblicklich für ihre Sicherheit, Erhaltung und Freiheit Sorge getragen werbe, so folle eine exemplarische in ewis gem Unbenken bleibenbe Rache genommen, die Stadt Varis einer militarischen Erecution und aanglicher Berftorung Preis gegeben und die Berbrecher ben verbienten Stras fen überliefert werben zc. Diefen Drohungen hatte eine rasche Kriegführung Nachbruck verleiben sollen; ba bas Gegentheil ftattfand, arbeiteten fie burch Steigerung ber Bolkswuth nur ben Gegnern Ludwigs in die Hande. Go geschah es, bag, bevor bas preußische Beer bie frangofische Grenze erreichte, am 10ten August bas Schloß ber Tuils lerien erstürmt und Ludwig mit seiner Ramilie gefangen gefett murbe. Erft am 19ten beffelben Monats rudten bie Preußen in Frankreich ein. Als barauf binter ben Urgonnen ein Beer unter Dumouriez ihnen entgegentrat, murbe ber Bergog über bas Ungureichende seiner Streitfrafte bebenklich und ließ es am 20sten Geptember, fatt eine Schlacht zu magen, ber ritterlichen Rampfluft bes Königs entgegen, bei einer Ranonabe in ber Gegend von Balmy bewenden. Rach berfelben wurde unterhandelt, während ein furchtbares Regenwetter alle Kriegsoverationen jur Unmöglichkeit machte, und (am 29ften Septhr.) ber Rudzug burch die Champagne angetreten, bei welchem bie Armee burch bie Beschaffenheit bes Bobens bei unausgesett stromenbem Regen in große Noth gerieth, und nur durch eine mit Dumouriez getroffene Uebereinkunft, nach welcher sie nicht verfolgt wurde, noch größerer Ges fahr entging. \*)

<sup>\*)</sup> Was Göthe von biesem Ariegszuge, bem er als Begleiter bes herzogs von Weimar beiwohnte, im 30sten Theil seiner Werke erzählt, wird wohl von Jebermann gelesen worden sein.

In Folge biefes verunglückten Kriegszuges ber Preusen wandte sich Dumouriez gegen die österreichischen Niesderlande, schlug das schwache bort befindliche kaiserliche Heer von 14000 Mann unter dem Herzoge Albrecht in einer zweitägigen Schlacht am 7ten und Sten November bei Gemappes, und besetzte dann ohne weiteren Widerstand die gesammten Provinzen. Auch Lüttich, wo der Bischof Constantin Franz am 3. Juni 1792 gestorben, aber an dessen Stelle bereits ein anderer ihm gleichgessinnter und gleichverhaßter Mann gewählt worden war, wurde von den Desterreichern geräumt und bei Wiederstehr der vertriebenen Patrioten die Verfassung auf den Juß gesetzt, welchen im Sahre 1789 Preußen empsohlen hatte.

Am Oberrheine besetzte Custine von Landau aus zuerst die Reichstädte Speier und Worms, dann, am 21sten Oktober, das durch seine Lage seste, aber zu keiner Versteidigung gerüstete und einem unfähigen Commandanten überlassen Mainz, durch bloßes Unrücken mit einem kleisnen Heerhausen ohne Geschütz.\*) Die damaligen Kopfslosigkeiten sind nachber bei andern wichtigen Festungen so vielsach überboten worden, daß es nicht nöthig ist, über dieselben sich weiter auszulassen. Es war ein großes Guck, daß der französsische General es vorzog, um den Franksurtern anderthalb Millionen Gulden abzupressen, dorthin Truppen zu senden, anstatt das ganz wehrlose Coblenz mit Chrendreitstein — damals dem Kursürssen von Trier gehörig — in Besis zu nehmen, was die aus

\*) Einige nahere Nachrichten über bie bamaligen Verhältniffe in Mainz liefert bie im Jahre 1839 zu Frankfurt gebruckte Denksichte eines Churmainzischen Generals: "Der Untergang bes Churfürstenthums Mainz," ohne ihrem Titel ganz zu entssprechen.

Frankreich zurücklehrenden Preußen vom Mittelehein abs geschnitten und bis nach Westfalen zurückgebrängt haben wurde.

Schon zu Anfange bes Jahres hatte Johannes Müller biefen Besuch in Mainz erwartet, in Folge bes Gifers, melden ber Rurfürst und fein Sof für die Emigrirten gezeigt. "Wenn sie kommen, schreibt er am 13. Januar 1792, so finden fie ohne Zweifel unter dem Bolke großen Unbang, theils aus haß bes Abels, theils aus Furcht und aus Liebe zu neuen Dingen."\*) In der That brachte Cuffine schnell einen Kreiheitsklub aus Leuten zusammen, die bem Gebanken zujauchzeten, daß bas Land am linken Rheinufer an die französische Republik sich anschließen muffe. Die burch ben Muminaten-Orden ausgesprochenen Grundfabe offenbarten bamals ihre Kortbauer in vielen Ropfen. Solden Mannern übertrug ber frangofische General bie Geschäfte ber Landesverwaltung. Unter benselben befand fich Georg Forster, in gang Europa als Theilnehmer und Beschreiber einer von dem Englander Coof unternommenen Beltumsegelung berühmt, vom Rurfürsten von Mainz auf Müllers Empfehlung im Jahre 1788 als Bibliothekar mit 1800 Gulben Gehalt an die Universität berufen, aber burch Gelbsorgen gebruckt und schwach genug, burch bie Nichtbeachtung, welche die vornehme Welt ihm und seiner Gattin, einer Tochter Henne's in Göttingen, wiber= fahren ließ, fich verlett zu fühlen. 2018 nun bie hochfahrenden Vornehmen entflohen waren, trug er um fo meniger Bebenken, ber Aufforberung, fur bas Wohl bes Landes wirken zu helfen, Folge zu leisten.

Noch gegen Ende des Jahres 1789 hatte er in einem Auffatze in der Berliner Monatschrift, in welchem er die Magen und Anklagen des Herausgebers über katholische

· 14

<sup>\*)</sup> Müllers Werke Banb V. S. 382.

Penselvtenmackerei zu ermäßinen suchte, bie Mainzer Buftunde rühmend geschilbert.\*) "Das Bestreben, Andere für seine Ueberzeugung ju gewinnen, sei von ber Bahrbeitbliebe umertrennlich, und insofern seien alle Men= iden Profeintenmacher, vom Bilben bis zum Groß-Inquifitor, vom frommen Schmärmer bis zum Philosophen. Rur gewaltthätige Profelytenmacherei fei mit dem eingetretenen Reiedstande ber Parteien unverträglich; diese aber rube, einzelne Ansnahmen bei Seite, im Maingischen nicht mu, sondern auch in den meisten aufgeklärten katholischen Staaten. Es werben von Mainz aus weder Missionare in protestantische Länder geschielt, noch die daselbst mobumben Protestanten burch Betehrungevorschläge beunmurubiat. Protestanten können bier zu allerlei weltsichen demtern gelangen; die Universität habe fogar bas rühm= lichfte Beispiel einer uneingeschränkten Toleranz gegeben, und, ohne Rücksicht auf religiöse Meinungen, einem Juben den medizinischen Doctorbut ertheilt; endlich unter bem milben Einfluffe eines weisen Menschenfreundes auf bem enbischöflichen Throne habe die Geiftlichkeit einem protestantischen Gelehrten, dem vorigen Bibliothekar Dieze, in ber Sobannistirche eine ehrenvolle Grabstätte brüberlich eingeräumt." "In einem Lande, wo alle protestantische Gelebeten der unumsebrankteften Gewiffens =, Dent = und Preffreiheit genießen, wo man fich ben Ufurpationen ber römischen Gurie und allen ihren Einariffen in die Rechte

\*) Neber Profesitenmacherei von Georg Forfter. Im Decemberheft ber Berliner Monatschrift für 1789. Der katholischen Bittwe eines Protestanten war von einem katholischen Mainzer Beamten ber Rath gegeben worden, ihrer Ueberzeugung zu folgen, und ihren Sohn nicht lutherisch erziehen zu lassen, da bas Gewiffen burch eine Gusperliche Zusage nicht gebunden werden könne. ber Menschheit muthia widerseht, wo Alles von der Abficht bes Regenten, Borurtheile hinweg zu räumen und eignes Denken zu befordern, rebende Bemeife giebt, in Diesem Lande fühle ich ben Beruf, sowohl ben katholischen Einwohnern bas Zeugniß einer mahren bruberlichen Dulbung fremder Religionsverwandten zu ertheilen, als auch im Namen manches rechtschaffenen Nichtkatholiken, welder hier bas freundschaftliche Bertrauen murbiger Danner mit mir theilt, öffentlich zu versichern, daß wir aus eigner Erfahrung und reiflicher Ermagung ber Unklage dem Urtheile über mainzische Proselptenmacherei nicht bei-Berberufen, nicht um eine besonbere pflichten können. Religionsmeinung in Aufnahme zu bringen, fonbern um gemeinnütige Renntniffe in Befolgung feiner Amtspflichten anzuwenden, ehrt ber Auslander hier den moralischen Endamed und die frommen redlichen Bekenner eines jeben Glaubens, ohne bas, mas Menfchliches einem Jeben beigemischt zu sein scheint, bamit verwechseln zu muffen."\*)

Mit gleicher Besonnenheit hatte er beim Ausbruche ber französischen Revolution über die von Andern auf dieselbe gesetzen Hoffnungen geurtheilt. Campe'n, der im September 1789 auf der Rückreise von Paris einen halben Tag in Mainz verweilt hatte, nannte er in einem seiner Familienbriese einen der Mohren, die man nicht weiß waschen könne, die gleichwohl die Gunst des Publistums ungetheilt und unangesochten genießen, und im Bes

\*) Ueber die kirchliche Freisinnigkeit des Aurfürsten äußerte sich Forster ansangs fast misbilligend. Als ich ihm, schreibt er am 11. April 1788 an seine Gattin, bei der ersten Unterredung erzählte, welche Religionsbegriffe die Otaheiter hätten, sing er an, und etwas daher zu freigeistern, wozu wir stille schwiegen, und und nachher mächtig darüber wunderten, daß er sich doch so viel zu sagen getraut hätte. Forsters Briefe an seine Gattin, herausgegeben von Theres. Huber I. S. 679.

fine feien, ihm burch allgemein gelesene Bucher bie aller= schädlichften Grundfabe beigubringen. Man muffe erftaunen, bag es noch Leute gebe wie Campe, Salzmann, Billaume zc., welche Erzieher feien. \*) Defto größer mar bas Erftaunen feiner entfernten Freunde von abweichen= ber Meinung, bag er nun felbst mit bem größten Gifer in dieselbe Denkart sich warf, im Sakobinerklub eine der ersten Rollen übernahm und auch in den von Cufline an die Stelle der vormaligen Regierung eingesetten Abministrationsrath trat. Un Johannes Müller Schrieb er am 16ten Nov .: "Er thue bies, weil Widerstand ge= gen die Absichten ber jetigen Gebieter ben Ruin bes of= fentlichen und bes Privateigenthums zugleich nach fich ziehen wurde, und moge nun Mainz zu Frankreich kom= men, ober einen besondern Staat bilden, ober seinen vo= rigen Serrn wieder erhalten, allen biefen und besonders bem letteren gleich viel baran gelegen fein werbe, bag bie Einwohner von Mainz so wenig als möglich von ben unvermeidlichen Folgen des Kriegs und ber Eroberung leiben und Schut gegen bie Raubsucht einer habgierigen Bermaltung erhalten."\*\*) Un Benne aber ichrieb er am 20sten Rov.: "Es sei zu spat, den Frieden ohne Opfer ju hoffen. Der Rhein bleibe frangofische Grenze, ober gang Deutschland werbe so frei, wie Alles schon jenseits bes Rheins es unaufhaltsam geworden. Un die Aurfür= ftenthumer Mainz, Trier und Coln muffe man im h. romischen Reich nicht mehr benten." Rach dieser Unsicht sprach er in einem von ihm herausgegebenen Bolksblatt wie im Klub angelegentlich für die Lobreigung von Deutschland und den Unichluß an Krankreich, und lud als Dra-

<sup>\*)</sup> Brief an Benne vom 7. Sept. 1789, in Briefwechset Band I. ©. 631. 

<sup>\*\*)</sup> Forfters Briefe 11. G. 320.

fibent bes Klubs zur Errichtung bes Freiheitebaumes, mit welchem am 13. Januar 1798 die Unkunft frangofischer Commissarien gefeiert werben follte, als jum erften Tage eines neuen Lebens ein. Jene Commiffarien hatten Die Berfammlungen zu leiten, in welchen die Abgeordneten zur Grundung ber neuen Staatsverfassung gewählt wurden. Das Eröffnungsfest wurde im franzosifch=repu= blikanischen Geschmack begangen mit einem Aufzuge, in welchem funf Stlaven, mit Retten von Blech gefeffelt, Die Insignien bes Defpotismus, Rrone, Scepter, Reichsapfel, Rurhut und Abelsbriefe, trugen und fie vor Aufpflangung bes Freiheitsbaumes ins Reuer warfen. Bon folden Thorheiten murbe aber auf bem Revolutionswege zu Mergerem vorwarts geschritten. Um 18ten Marg becretirte ber National-Convent, ber am 15ten jufammengetreten war, baß ber ganze Lanbstrich von Landau bis Bingen einen freien unabhangigen Staat ausmache und gemeinschaft= lichen auf Freiheit und Gleichheit gegrundeten Gefeten gehorche, daß der einzige rechtmäßige Souveran biefes Staats, bas freie Bolt, burch bie Stimme feiner Stellvertreter allen Busammenhang mit bem beutschen Raifer und Reich fur aufgehoben und die fammtlichen in biefem Landstriche anfässig gewesenen Farften, ben Rurfürsten von Main; an ber Spite, alle Reichstände und beren Bafallen, wie auch alle mit ber Boltefouveranetat unverträgliche geiftliche und weltliche Körverschaften für erloschen Begen alle und jebe ber genannten unrechtmäerkläre. Bigen Gewalthaber, falls fie guf ber Bebanptung ihrer vermeintlichen Rechte und Unfpruche fich betreten laffen. G wie auch gegen ihre Unterhandler und Belfershelfer, wurde bie Todesftrafe erkannt. \*) Uber ichon am 21sten Märk

<sup>\*)</sup> Dieses Decret ist abgebruckt in Girtanners politischen Unnalen II. S. 319—329.

folgte ein anderes Decret, welches den Bunsch der Berfammlung, das Land mit Frankreich zu vereinigen, dem Pariser Convente vorzutragen befahl. Beide Decrete hatte Forster, welcher zum Bicepräsidenten der Versammlung ernannt worden war, abgefaßt und mit einer Rede unterstügt\*). Um die Ausführung zu bewirken, ging er mit zwei andern Deputirten am 25. März 1793 nach Paris. Die Parteienkämpse der Girondissen und Bergmänner ließen aber dieser Angelegenheit keine große Theilnahme widmen, und bei der nachher eintretenden Belagerung von Mainz wurde sie ganz bei Seite gelegt.

Ingwischen beschloß bas Reich am 23ften November 1792 ben vom Raiser beantragten, von Preußen eifrig empfohlenen Reichstrieg, ohne daß an ben kläglichen Bang und Ausgang ber letten Reichstriege gebacht und erwogen wurde, wie wenig die geiftlichen Stande, welche die Beffgrenze gegen Frankreich inne hatten, Die Erzbischöfe von Mainz, Erier und Coln, bie Bischofe von Worms, Speier, Straßburg, Basel und Constanz, geeignet waren, biefe Grenze zu ichusen und ben weltlichen Grenzfürften. beren ganber ihre Gebiete burchichnitten, zu einer erfolareichen Kriegführung behülflich zu werben. Dafür war in dem kaiserkichen Ratifications = Decrete vom 30. April 1793 viel Dube verwendet, um aus ben wuthigen im Convent wider alle Könige gehaltenen Reben, aus einem Decrete vom 19. Rovember 1792, burch welches ber Rational-Convent im Namen der französischen Nation allen Bolfern, welche ihre Areibeit wieder erwerben wollten, Berbrüderung und Hülfe zusagte, und aus mehrern barnach abgefaßten Manifesten, durch welche die Wölker zum Abfall von ihren Regenten unter bem Feldgeschrei: "Krieg ben

<sup>\*)</sup> Schreiben an seine Gattin, in Briefwechsel II. S. 422.

Palästen und Friede ben Hütten," eingelaben worben waren, die Nothwendigkeit und Gerechtigkeit des erklärten Reichskrieges aller Belt vor Augen zu stellen. Dieser Reichskrieg verschmolz sich mit dem Revolutionskriege, an dessen Spike, nachdem Ludwig am 21. Januar 1793 unter der Guillotine gefallen war, Großbritannien unter der Leitung des Ministers Pitt trat, zunächst um die Niederlande nicht in den Händen Frankreichs zu lassen, dann um zu verhindern, daß die neue Republik mit den Thronen Guropa's nicht alle staatliche Ordnung zerstöre und alle Bolsker unter ihre Gewalt bringe.

Denn mahrend nach Eröffnung bes Keldzuges im Jahre 1793 bie wider Frankreich kampfenden Beere anfangs bedeutende Fortschritte machten, tamen im Convent - diefen Namen führte die im September 1792 aufam= mengetretene britte Rational-Berfammlung - die kubn= ften und entschloffensten Gewaltmanner in die Dberhand, weil fie weit geschickter als die gemäßigte Partei ber Birondins, den bewaffneten Pobel sich dienstbar zu machen wußten, vor feinem Meugersten gurudbebten, und indem fie die ganze Nation zum Aufstande in Masse wider die äußern Keinde in die Baffen riefen, dem Biderftande im Innern die Macht des Schredens entgegenstellten, welche auch Feigheit ober Abneigung burch bie Kurcht vor ber Buillotine jur hingebung und jum Muthe gwang. Robespierre, der eine Zeitlang die größte Macht übte, trachtete barnach, bas Gebankenbild eines won Gleichheit und Burgertugend getragenen Freistaates mit Austilgung aller Elemente bes alten Gefellschafteguftanbes ju verwirkti= chen. Undere Bolksführer gingen noch weiter, und fprachen es offen aus, daß die Revolution, wie fie die Stanbesunterschiede und bas Rirchenthum weggeschafft hatte. so auch mit bem Eigenthum und ber Gelehrsamkeit bie

Unterschiede bes Besites und der überkommenen Sitte hinwegschaffen musse. Mit diesen Worten ging die That hand in Hand. Alle Sicherheit des Eigenthums und des Lebens verschwand; Riemand konnte für sein Dasein auf die nächste Stunde rechnen. Die Gewalthaber selbst wurden, wenn sie in einem Augenblicke von Schwäche oder Abnahme der Bolksgunst die einen von den andern sich überwältigen ließen, mit großen Schaaren ihrer Anhänger zum Blutgerüste, wie Schafe zur Schlachtbank, gesschleppt.

Forfter, der voll Begeisterung für die Revolution in Paris angekommen war, aber icon am 31ften März an seine Gattin gefchrieben hatte, diese Revolution sei etwas ganz anderes, als die meisten Menschen barunter benten; \*) antwortete auf die Aufforderung, die Geschichte der Revolution zu schreiben, am 16ten Upril: "Seit ich weiß, daß keine Tugend in der Revolution ist, ekelt sie mich an. Ich konnte, fern von allen ibealischen Träumereien, mit unvollkommenen Menfchen zum Ziele geben, unterwegs fallen und wieder aufstehen und weiter gehen; aber mit Leufeln und herzlofen Teufeln, wie sie hier find, ift es mir eine Gunde an ber Menschheit, an ber heiligen Dutter Erbe und an dem Lichte der Sonne. Die schmutigen unterirdischen Kanäle nachzugraben, in welchen böse Molche wühlen, lohnt keines Geftbichtschreibers Mühe. nur Leidenschaft und Eigennut zu finden, wo man Größe erwartet und verlangt, immer nur Borte für Gefühl, immer nur Prablerei für wirkliches Wirken, wer kann bas aushalten! - Die Berrschaft ober beffer die Tyrannei der Bernunft, vielleicht bie eisernfte von allen, fleht ber Belt noch bevor. Wenn die Menschen erft die gange

# 1 (a 4 ) 1 (A ) 1 (A ) 1

14 5 **4** 8 8

<sup>\*)</sup> Forfters Briefe II. G. 426.

Birtfamteit biefes Inftrumentes tennen werben, welche bolle um fich her werben fie schaffen. Je edler bas Ding und je vortrefflicher, besto teuflischer ber Digbrauch. Brand und Ueberschwemmung find nichts gegen bas Unglud, bas Die Bernunft stiften wird, - mohl zu merten die Bernunft ohne Gefühl, wie fie nach ben Merkmalen biefer Beit und bevorsteht, bis endlich einmal, wenn die Welt nicht wirklich das Werk des Ungefährs ober das Sviel eines Teufels ift, eine allgemeine Ginfachheit ber Sitten, Beschäftigungen, Bunfche, eine Befriedigung, eine Reinbeit ber Empfindung und eine Mäßigung bes Bernunftgebrauches aus allen biefen Revolutionen hervorkommt, und ein Reich der Liebe beginnt, wie es fich aute Schwärmer von ben Kinbern Gottes traumten."\*) Balb barauf aber (am 11ten Mai) tacht er ber gutmutbigen Schwärmer, die fich ein Utopien benten, wo es lauter gute, weise glückliche Leute geben wird, vermöge einer freien Berfaffung. Die Freiheit giebt mehr Raum zur Entwickelung ber Krafte, aber auch biefe wird in gewiffer Hinficht wieber einseitig; die Saupturfache, warum die neue Form zu Stande gekommen ift, lag in ber Beraltung ber vorigen, wobei die Kräfte anfingen zu flocken und ein Stoß nos thig war, um Alles wieder in frifche Bewegung zu seben. Ich erwarte für Frankreich lange keine Rube und kein sogenanntes Glud ber Einwohner. Es ift, als sollten bie Menschen, die zu sehr an Dingen bingen, nun bernen, inbem ihnen ber Unbestand ber Dinge recht fühlbar gemacht wird, einmal wieder von allem Teugern mehr unabhängig, mehr im blogen Genug ihrer Krafte zu leben. Europa wird lange an biefer Gabrung fich noch zerarbeiten. \*) ---Um 23ften Juni: Gine Schanbe ber Revolution ift bas

<sup>\*)</sup> Briefe II. S. 439 u. 440.

<sup>\*\*)</sup> Briefe II. G. 451.

Mlutgericht, ich mag nicht daran benken. Wenn biese Auftritte vorüber sind, übersieht man sie in der Geschichte, um der heilsamen Folgen willen, die man zwar nicht durch sie, aber doch nebenher durch die Revolution erlangte; aber der ummittelbare Eindruck ist schauberhaft und für die Zeitgenossen ist das Schauspiel oft zu stark.\*) ---

Einer der drei Deputirten, Abam Lur, welcher seiner Begeisterung für die Charlotte Cordan in einem Zeitungsertikel Luft gemacht hatte, wurde verhaftet und zum Tode verurtheilt, wie Farster vorquögssehen — weit man solche Schriften so ansehe, als störten sie die öffentliche Ruhe. Dennoch bielt der deutsche Republikaner (am Isten August) sest an der Meinung, daß die republikanische Versassung unterstützt und erhalten zu werden verdiene, nicht weil sie mehr Glück als andere bringe, sondern weil sie den Geisteskräften einen neuen Umschwung, eine neue Entwickung und Richtung gebe. Erfahrung und Handeln sind die großen Schuken der Menschheit. Ir mehr Isemand gethan und gelitten, desso vollkommener ist er im Gebrauch seiner Kräfte und der Kenntniß seiner selbst, der wichtigsten von allen, geworden.\*\*)

Um Ende übermog jedoch die bester Natur alle Sephismen. Als Commissarius nach Arras geschiekt, um mit den Engländern über Auswechselung der Kriegsgesangenen zu unterhandeln, wünschte er, nach England zu entkommen, und erklärte (am Alften August) alle seine Arkume von der durch die Revolution zu bewirkenden Glückseligseit für vernichtet. "Hätte ich vor zehn, vor acht Monaten gewust, was ich nun weiß, so wäre ich sine Zweisel nach Hamburg oder Altona gegangen, und nicht in den Klub. Die Pariste, wo man sich schweise

and the state of

<sup>\*)</sup> Briefe 11. S. 484.

<sup>\*\*) ©. 529.</sup> 

cheln durfte, absolute Freiheit in gang Europa, und insbesondere hier, ruhig und fest gegründet zu seben, ift vorüber. Es ift keinem hellsehenben Beobachter verborgen, baß wir uns täglich bavon entfernen, und ich betheuere auch, bag bie Krämpfe, bie man uns mit Kanthariben verurfacht, mit einer ganglichen Abspannung endigen wers ben."\*) Und am 6. Septbr. aus Arras (unter ben Buthereien bes Blutmenschen Lebon): "D wie gang anders fieht bas Mes in ber Rabe aus. Meinst bu, man konnte bas fo aburtheilen, wo mehr Unrecht fei, vor ben Thoren ober außerhalb? Dit zwei Borten ift ber Kall biefer: ein paar Dugend Ropfe draugen wollen die Ropfe von etli= chen Dutend Ceuten brinnen; ben übrigen braufen und brinnen ift es einerlei, mer feinen Ropf behalt ober nicht, aber bie Benigen auf beiben Seiten find nun einmal bie Führer. Ift's nicht natürlich, baß man seinen Ropf lieber auf ber Schanze magt als auf bem Schaffot ? Nimm nun noch bazu, daß die Unglücklichen fich wohl unschulbig glauben und in ihren Gegnern nur blutgierige Benter feben - benn Chrgeix und Berrichfucht pflegen fich bie Menfchen fehr felten gur Gunbe zu rechnen. wenn es möglich mare, burch Bernichtung bes Sanbels und Berftudelung bes Gigenthums bas Glud bes Boltes ju fichern, bann mochte man noch heute alle Baarengewölbe aufbrechen und alle Landguter in Bauerhofe von zwanzig Morgen vertheilen; aber wo es nur barauf antommt, die Sabe bes jetigen Gigenthumers in bie Banbe bes Raubgierigen, ber barauf lauert, ju übertragen, wo ber Befiger schwarz gemalt wird, bis man ihn als Teufel in bie Solle fturzt, und bann gemachlich feinen Plat und feine Guter, burch Mittel, die jest einem jeden Ber-

<sup>&</sup>quot;) Briefe II. G. 549.

worfenen zu Gebote fleben, einnimmt, wo Milionen burch Stoffung des Sandels, ber Gemerbe und bes Lurus außer Nahrung gesett werben, Millionen, die, wenn man auch jedem Einzelnen eine Hütte und zwanzig Morgen Land geben wollte, sich entweder als ehrliche Leute, im Gefühl ihrer Untuchtigkeit zum Ackerbau, bedanken, ober als Müßigganger, Taugenichtse und Spipbuben heute ihr Sut antreten, morgen es verkaufen und übermorgen ben Käufer als Accapareur tobtschlagen helsen wurden — ba feben bie Mugen bes Menschenfreundes nur eine Scene bes unermeklichsten Elends und das Grab einer Kreibeit, die auf Europa so vielversprechend herabzulächeln geschie= Du haft oft in meinen Briefen befre Soffnungen gelefen; allein fie waren nie auf Menfchen gegrunbet, am wenigsten auf folche Menschen. Die Maxime: Last und Bofes thun, auf bag bas Gute baraus erfolge, ift. abscheulich! aber wenn das Bose nun geschehen ist, liegt das Gute glücklicher Beife in den Fügungen bes Schickfals, fonft mußte das Menfchengeschlecht schon lange vertilgt worden fein."\*) — Und am loten November aus: Pontarlier: "Konnen wir dem, was im Ganzen Die Revolution bald sichtbarlich, bald aber auch noch nicht; tenntlich fur die Bilbung ber Menschheit Gutes gewirft bat, unfer individuelles und spezielles Gefühl in alle Bege unterwerfen? Konnen wir uns Starte genug gutrauen, um außer bem Banbe, welches uns vereint, jederzeit den tosmopolitifchen Standpunkt beizubehalten, und nie über die Wendung, die der incalculable Revolutionssturm nimmt, nie über das Liebliche, Schone, Berthe, mas er wegichmem: men kann, jenen bobern Zweck, ben wir boch oft nur im Glauben, nicht im Schauen verehren muffen, aus ben

<sup>\*)</sup> Briefe II. S. 567 u. 568.

Mugen zu laffen, sonbern zu unserer Raffung und Berne: bigung feffzuhatten? Es giebt fo viel Schauberhaftes, bas, wenn es in Paris bem Auge näher ruckt, anders wirken muß, als in einer Zeitungsnachricht. - Sch febe. daß ein heftiger Kampf in der Staatsmafdine uns noch bevorsteht, daß Freiheit, so wie fie schon jest in der Revolutioneregierung nicht möglich ift, bei einem Protectorat weniaftens auf eine Zeitlang verschwinden und nur in den Bergen der Menschen ihre Freiftatte behatten konnte, viele leicht gar nicht zum Nachtheil ber allgemeinen Ausbildung unfere Welttheils, aber boch jum Berbruf und Beiben ber Jestlebenben. Es kann fo viel Billführ verübt werben, die Berrichaft ber Leibenfchaften tann auf einen noch nicht vorgesehenen Puntt fleigen, bas Maag ber Ungerechtigkeit und Graufamkeit überfließen. Auf Alles bas muffen wir gefaßt fein."\*) Beiter fah er auch bie Rothe wendiakeit vor sich, jedem Genuffe, der nicht in und felbst liegt, zu entfagen, auf die feinere Rahrung bes Beiftes au verzichten, ein einfaches einformiges Leben zu fuhren, seine Kartoffeln felbst zu kochen. Der Reiche muß bas Gelb, den Reichthum, die Habe verachten, weil dies Mos keinen Berth mehr bat, nicht mehr genoffen werben bann, ntuß effen, wohnen, fich kleiben wie ein Sansculotte, was bariiber, ift tobt umb umbrauchber. Die Mation wird Inhaber alles Reichthums in Avantreich, und bann venviellicht sich die lacebamonische Republick und Kamilienschaft in einem Saufen von 60 Millionen! \*\*) Dus Biben fetoff: mar bergestalt im Preise gesunden, bag tein Drauerfrielbichter mehr baffelbe zum Bebel, noch ben Abb gum Ausgangspunkt einer Sandlung zu brauchen vermochte; bonn ba Sute und Schlechte, Muthige und Feige, Genoffer

<sup>\*)</sup> Briefe II. S. 617 u. 618.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 620 u. 621.

und Widersacher täglich mit einander zum Tobe gingen, galten fie Alle am Ende gleich einer Handvoll Mücken im Schwarme. Nichts bleibt übrig, meinte Forster, als nach bestem Ermessen das Wahrscheinlichste zu wählen, wenngleich in Revolutionszeiten oft das Unwahrscheinlichste das Wahrscheinlichste sei, und am Rande des Unfinns zu tanzen.

In diesem qualvollen Kampse mit dem Abscheu an den Wirkungen einer Revolution, an der er sich voreilig und ohne eine nationale Verpstichtung betheiligt hatte, und dem immer wieder auftauchenden Wunsche, den Grundsgedanken derselben vor sich selbst rechtsertigen zu wollen, stard Forster, der im Herbste 1792 von Arras nach Paris zurückgekehrt war, am 12. Januar 1794 an einer Lunsgenkrankheit, bevor ihn das Mordmesser der Robespierresschen Tyrannei tras, welche eben damals ihrem höchsten Sipsel zueilte, und ihn, der in seinen Briesen die im Gebiete der Freiheit mit dem Tode verpönten freien Meinungen nicht genugsam verschleierte, gewiß nicht lange mehr verschont haben würde.\*) In der Geschichte der

\*) Worauf die Nachricht sich gründet, beren Forster in einem Briefe vom 1. Juli 1793 (II. S. 492) erwähnt, daß von einem General ein Preis von hundert Dukaten auf seinen Kopf gesett worden sei, habe ich nicht ermitteln können. Dem Zussammenhange nach müßte dies ein preußischer oder österreichischer General gewesen sein; aber die Dienstordnung in beiden Staaten hätte wohl keinem General eine dergleichen eigenmächtige Preissehung gestattet, wenn auch ein solcher — was nicht eben wahrscheinlich ist — bereit gewesen wäre, hundert Dukaten aus eigenen Mitteln herzugeben. General Kalkreuth, der Oberbesehlshaber der preußischen Belagerungsarmee vor Mainz, zeigte sich sogar überall den Franzosen und den französsisch Gestinnten gefällig und freundlich. Die Nachricht mag daher wohl nur aus einem Gerüchte entsprungen sein, welches die Sattin Forsters ihrem Manne voreilig als Thatsache mit:

beutschen Nation aber wird bereinst, wenn sie in der rechten Weise gelehrt werden wird, seine tragische Gestalt in den Vordergrund treten, als Brägerin der gewichtigen Fragen, ob es für edle Geister verantwortlich ist, sich behuse unmittelbarer Förderung der öffentlichen Wohlfahrt an einem gewaltsamen Umsturze staatlicher Verhältnisse zu betheiligen, und ob die spätere Furcht der revolutionären Ideen für die Opfer, die sie gekostet, den menschlichen Gesellschaftszuständen einen entsprechenden Zuwachs wahrehafter Glückseitzugeführt hat.

getheilt hatte, bieser aber in Paris nicht prüsen konnte. Uebrigens hat keiner von benen, welche biese angebliche Aechtung Forsters so entsehlich gefunden, der von ihm seibst erzählten Thatsache gedenken wollen, daß er das Decret vom 18. März 1793 verfaßt hatte, burch welches der Aursürst, von dem er nach Mainz berusen worden war, wenn sich derzielbe in Mainz betreten ließe, sofort mit dem Tode bestraft werden sollte. Siehe oben S. 102.

## Sechstes Rapitel.

Das Blutregiment felbst würde die Republik von den Baffen bes Auslandes nicht errettet haben, wenn nicht Carnot, ein friegskundiges Mitglied des regierenden Bohl= fahrtausschusses, die unter Ludwig XIV. entstandene Lineartaktik, die von dem Deffauer Leopold und Friedrich II. ju einer Aufstellung von drei Mann Tiefe mit geregelten Rärschen und kunftlichen Evolutionen ausgebildet wor= ben war, burch Ruckfehr zur alten Massentaktik verbrangt und baburch ben frangofischen Beeren balb ein gewal= tiges Uebergewicht über die feindlichen Armeen verschafft hatte. Er fand die Refte ber alten Regimenter vor, neben neuen ungeübten Bataillonen von Nationalgarden und Freiwilligen, die nie im Feuer gewesen waren, und deren Offiziere von jener kunftlichen Taktik nichts verstanden. Me die ersten Bersuche, in der alten Beise zu kämpfen, unglücklich aussielen, verordnete Carnot, ein Bataillon alter Truppen mit zwei Bataillonen Freiwilliger oder Nationalgarben zu einer Halbbrigabe zu vereinigen, wie einst die Romer schweres und leichtes Aufvolk mit der Reiterei in größeren Schlachthaufen verbunden hatten. \*) Hierdurch

XII. 286. II. 206th.

<sup>\*)</sup> Auch Gustav Abolf hatte Abtheilungen von Reiterei zwischen bas Fusvolk gestellt und Friedrich dies bei Mollwig nachgeahmt. Die misliche Wendung, welche dieses Treffen anfangs nahm, bestimmte ihn aber, dieser Aufstellung für immer zu entsagen.

wurde zugleich die dem revolutionären Sinne nicht zusagende Bezeichnung "Regiment" beseitigt. Sodann gewöhnte er die Truppen an das Angreisen in Massen, was zeither vermieden worden war, weil man glaubte, daß die Rassen der Zerstörung durch das Geschütz mehr als die Linien ausgesetzt seien, und ließ jedes Gesecht mit Tirailleursseuer eröffnen, die Massen aber sast gar nicht schießen, sondern mit Bajonet und Kolbe sich auf den Feind werssen und die Kanonen wegnehmen, wodei auf den Berlust der eigenen Kanonen fein großes Gewicht gelegt werden sollte, weil an deren Stelle leicht andere gegossen werden könnten.\*)

Diese veränderte Zaktik im Berein mit ber großen Bahl ber Streiter, welche bas Aufgebot in Daffe ben Heeren der Republik zuführte, entzog den Berbundeten fehr bald das anfangs gewonnene Uebergewicht, zumal ber Rebler, ber die Unfalle bes erften Kelbaugs berbeigeführt batte, - Unzulänglichkeit ber Streitkrafte - auch im folgenden Sahre wieberholt murbe, und von feiner Seite ein so großes Geer, wie es zu jedem Kriege wider Frankreich, besonders aber zu einem mit so außerorbentlichem Kraftaus: wande geführten Nationalkriege erforberlich gemefen ware, im Kelbe erschien. Desterreich machte zwar größere Unftrengungen als im ersten Jahre; boch weber bas beer von 50000 Mann, bas es unter bem Prinzen von Coburg zur Wiedereroberung ber Niederlande aufstellte, noch bas andere von 45000 Mann, bas unter Wurmser am Oberrhein operiren follte, fand zu den Mitteln ber Monardie im rechten Berhaltniß. Preugen, bas fich anfange an die Spige bes Rrieges gestellt hatte, schien sich jest mehr als eine Gulfsmacht Desterreichs zu betrachten, von

<sup>\*)</sup> Riebuhrs Borlefungen über bie Geschichte bes Zeitaliers ber Revolution I. S. 338.

volle Unwendung ihrer Aräfte nicht gesordert werden kinne. Das Gefühl früher Erschöpfung hatte den ersten Eiser abgekühlt, und bald wurden die Aräste des Staats sür die Angelegenheiten Polens in Anspruch genommen. Iederdieß kamen jene mäßigen Heerhaufen immer langssamer und unvollskändiger auf die Ariegsschaupläße, weil die Ausrüstung und Unterhaltung derselben große und unserschwingliche Kosten machte, die Aushebung und Vedung der neuen Mannschaften lange Zeit und viele Mühe ersseberte, während die Hunderttausende, welche das Ausgesdot den französischen Heeren zusührte, dei der Einsachheit des Wassendienses, dei der Richtbeachtung gleichsormiger Bewassenung und Aleidung und bei der den Franzosen angedornen Gewandtheit, ohne große Kosten und Mühen zu brauchdaren Soldaten gesormt wurden.

Die materielle Buchtigkeit bes beutschen Beerwesens bestbrantte fich auf die Defterreicher, Preuffen, Gachsen, Bannoveraner und Beffen; Die Contingente ber anbern Mirften entsprachen gang ben Borftellungen, die man seit dem fiebenjährigen Kriege von dem Zustande der Reichearmee hatte. Baiern, obwohl burch Bereinigung zweier Auffürstenthumer nach Defterreich und Preußen im ausgwehntesten ganberbefig, hatte unter bem fchlaffen Rarl Meebor taum 9000 Mann unter ben Baffen. Schon nach Eröffnung bes ersten Keldzuges von 1793 wurde bie= fem hofe jum Borwurf gemacht, bag er bem Reichsidtus zum Kriege wiber Arantreich, obwohl er an ber Uhaffung Theil genommen, für sich gar keine verbindliche Rraft beilege, daß er seine Berbindungen mit den fran-Midden Machthabern nicht aufgegeben, öffentlich Ugenten nach Mains geschickt, fogenannte französische Gesandte in Rauscheim angenommen, laut die Noutralität erkart, ben Aruppen bes Meichseberhauptes ben Durchzug burch Jülich

und Mannheim verweigert und selbst den Operatione vergegen den gemeinschaftlichen Feind Hindernisse in den Wessgelegt habe. Nur nach den stärksten Vorstellungen habe man endlich erklärt, ein Truppen-Contingent stellen zuswollen, das mit den Obliegenheiten und den Kräften des Kurfürsten in keinem Verhältnisse stehe, und auch dafics noch Bedingungen gemacht, über welche erst unterhande Ltwerden solle.

Diesem Benehmen der pfalzbaierschen Regierung las keineswegs Vorliebe fur die frangofische Republik zur Grunde; es entsprang lediglich aus der Abneigung depfäffisch-adligen hohen und niebern Beamten, benen Kam-Theodor das Regiment in der Pfalz wie in Baiern über = laffen hatte, sich fur bas Gemeinwohl des Reichs irgen = einer Anstrengung zu unterziehen und Leiftungen anzuort = nen, welche die gewohnte eigene Behaglichkeit und die mE 🗲 berselben verbundenen Vortheile vermindern, den naber Keind zu einigem Unwillen reizen konnten. Man meinte daß Raifer und Reich wohl auch ohne Pfalzbaiern mis den Franzosen fertig werden werde. Der kaiserliche Sof war aber damit nicht zufrieden. Gine ausführliche Rote, welche beshalb nach Munchen ging, schloß bamit : "Der Raifer versehe sich ernftlich, daß der Rurfürst seine reichs= ständischen Pflichten unter ungegrundeten Bormanden nicht langer verweigern, sondern burch vollständige Stellung feines Contingents und burch ein feinem Treueibe gegen ben Raifer und bas Reich burchaus angemeffenes Benebmen die üblen Einbrude, welche die bisherigen Ereigniffe bei dem deutschen Publikum hervorgebracht hatten, wieber vertilgen, ben Ruhm seines Namens bei ber Nachwelt sicher stellen und ben Raiser ber unangenehmen Nothwendigkeit überheben werbe, wider feine Neigung und personliche freundschaftliche Gefinnungen bie zeitheri=

gen Vorgänge dem versammelten Reich zur gesetzlichen Verfügung vorlegen zu muffen." Folge dieser Ermahnung war, daß zwei kurpfälzische Bataillone Infanterie nebst einem Bataillone Feldjäger zu dem damaligen Belagerungscorps von Mainz stießen; ein größeres Contingent erschien erst nach dem mit England geschlossenen Subsibienvertrage.\*)

Die Mannschaften, zu beren Stellung die kleineren Stanbe bes ichwäbischen, bes frankischen und ber beiben rheinischen Kreise von 3 1/4 bis zu 100 Mann veranschlagt waren, fo wie die Aushebungen, Losungen und Anwer= bungen berjenigen, welche gar kein Militar hielten, gaben äußerst buntscheckige, widerwillige Menschenhaufen. Daß dieselben zuerst an die preußische und österreichische Urmee vertheilt, und bem Dberbefehl ihrer Beerführer untergeben wurden, hatte die schlimme Folge, daß die Verach= tung, mit welcher die Preußen und Desterreicher auf die Areistruppen heruntersahen, von diesen mit dem wüthend= sten Haffe vergolten wurde, der sich nicht nur in spotti= ichen Bezeichnungen, sonbern auch in hämischer Schaben= freude, ja in lautem Jubel außerte, so oft Geruchte ober Beitungen von Unfällen oder Niederlagen jener, besonders ber Desterreicher, erzählten. Gine eigentliche Reichsarmee tam fur ben erften Feldzug bes Jahres 1793 gar nicht ju Stande. Der Kaiser erklärte, burch bie Bertheilung der Reichstruppen an die öfferreichische und preußische Armee werde der Wesenheit einer Reichsarmee nichts be= nommen, weil sowohl die jetige Eintheilung als die künf= tige Verwendung dieser Truppen ba, wo es die Umstände und die Sicherheit des deutschen Naterlandes erheischen würde, kraft des Reichsschlusses von der alleinigen Direc-

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1793, &, 570.

tion Seiner kaiserlichen Majestät und dem in der Person des Reichs-General-Felbmarschalls, Prinzen von Coburg, angeordneten General-Commando abhängig bleibe.

Es war ein sehr übles Borzeichen für bie Dauer bes unter ben beiben Sauptmächten obwaltenben Ginverftandniffes, daß bas evangelische Corpus in Regensburg von biefer faiferlichen Erklarung Unlag nahm, bie Berftellung einer volltommenen Religionsgleichheit bei ber Reichsgeneralität in Antrag zu bringen. Rach Maaggabe ber Abhängigkeit ber Reichstagsgefandten von ben Anweifungen ber Sofe mar nicht baran ju benten, bag ber preufche Gefanbte, Graf Gorg, ein Mann von ber größten diplomatischen Borsicht, von dem dieser Antrag gestellt worben mar, biefen Schritt nach eigenem Ginfalle gethan baben follte. Der Reiche-Bice-Rangler, Rurft Colloredo, eingebenk ber Scene in Weblar, wo er im Jahre 1775, als kaiferlicher Prinzipal-Commiffarius, bei ber Rammergerichtsvisitations = Deputation die von bem preußischen Abgeordneten auf Grund einer Religionbungleichheit unternommene Sprengung bes Bisitationsgeschäftes nicht gu binbern vermocht batte, \*) außerte fich nun über biefen Untrag mit großer Bitterfeit in einem an ben faiferlichen Prinzipal-Commissarius von Lenkam unter bem 17. Juni 1793 gerichteten Schreiben: "Go wenig ber kaiferliche Sof einiges Intereffe babei habe, bie Berichtigung biefer Sache zu verhindern ober auch nur zu verfchieben, fo muffe es jeboch nicht wenig auffallen, daß gerade in biefem Mugenblicke biefer Gegenftand mit fo vielem Eiter betrieben werde, als wenn die Boblfahrt und das Seil bes Reiches vorzüglich bavon abhange. Der Raifer babe bei der ihm für den gegenwärtigen Kall provisorisch über-

<sup>\*)</sup> Siehe Band XII. Abtheilung L. Stes Rapitel,

laffenen Ernennung ber Reichs = Beneralität fein Absehn nur auf folche Generale gerichtet und richten muffen. welche jum wirklichen Felbbienfte tauglich. Dabei fei nicht nur bie gesehmäßige Paritat genau beobachtet, fonbern fonar bas Obercommando über bie ganze Reichsarmee einem protestantischen Reichs-General-Reibmarschall anvertraut worben, während fich bermalen kein bergleichen katholischer in Activität befinde. Bei diesen Umftanben könne man bas gegenwärtige ungestüme Andringen auf eine noch weitere Berichtigung ber Reichs-Generalität faft tauem anderen Beweggrunde als einem heimlichen Sange und bem bofen Willen einiger Comitial-Gesandtschaften. auch die bestgemeinten kaiserlichen Anordnungen gehässig machen, beimessen, und ber bermalige außerorbentliche Eifer biefer Comitial-Gefanbtichaften muffe um fo mehr auffallen, ba feit bem Jahre 1789 auf bem latere Protostantium gar tein Kelbmarichall gewesen, obne bag es biefen um die Erhaltung ber Religionspatität beforgten Gerren Comitialen eingefallen mare, auf die Befehung ber erledigten Stellen zu bringen, und noch weniger aus ber zeitherigen Nichtbefehung ein gravamen commune bes fogenannten Corporis zu machen. Durch diese Bemertung sei ben vernünftig bentenben Comitial=Gesanbschaf= ten bas Ungereimte und Lächerliche ber obenerwähnten Untrage begreiflich zu machen, ba ber größere Theil vermuthlich felbft einfehen werbe, daß diese Sache ohne Gefahr bes Reichs und ohne Nachtheil ber gesetzmäßigen Religionsparitat fehr füglich auf einen schicklichern Zeitpunkt verschoben bleiben konne." Auf ben hierüber vom preufifchen Gefandten an feinen Sof erftatteten Bericht, ließ ibm der König am 22sten Juni eröffnen: "Er finde ben Zon und Inhalt dieses Rescripts in hohem Grabe befremblich und auffallend. Bu einer Beit, wo bas beutsche

Waterland zu seiner Vertheibigung und Erhaltung ein: müthiger Entschließung bedürfe, sollte billig alles sorgfälitig entsernt werden, was dem evangelischen Reichstheile mit Recht anstößig und mißfällig sei. Anstatt dessen fänden sich in jenem Rescripte Ausdrücke, welche dieser Borwurftresse und die zum Theil von reichsversassungswidigen Grundsähen zeugen. Sedoch solle der Gesandte der unanständigen Heftigkeit und den unschicklichen Ausdrücken bes Rescripts durch Beobachtung eines ganz entgegengesehten Versahrens begegnen, durch Würde, Ernst, standhafte Behauptung reichsversassungsmäßiger Grundsähe und Aeußerungen des gerechten Befremdens über Alles, was davon abweiche."\*)

Indeß stieß das fächfische Contingent von 6000 Mann und das des Landgrafen von Seffen-Caffel zu den Preu-Ben. Mit dem Landgrafen und mit Pfalzbaiern schloß Eng: land besondere Subsidientraktate, in welchen die Summe ber Hulfsgelber nach Bahl und Gattung ber zu ftellenber Truppen berechnet wurde, was den Anhängern Frankreich Unlag zu ber Ausbeutung gab, bag bie Deutschen nach be Ropfrahl an England verkauft würden. Dagegen brob ten die Stände in Hannover mit einer Mage beim Reichs gericht, daß ihr Kurfürst mit sich selbst als König vo England ein Angriffsbundniß gegen Frankreich geschlosse habe, vermöge bessen er an England 16000 Mann stellte ohne dafür Subsidien von der englischen Nation zu be ziehen. In Kolge beffen wurden nachher auch an San nover Subsidien gezahlt.

Es wurde ein Verfuch gemacht, die deutsche Natio unmittelbar für den Reichskrieg in Unspruch zu nehmer und nach dem Vorgange einer in Berlin für die prev hische Armee veranstalteten Sammlung von Regensbur

<sup>\*)</sup> Girtannere politifche Unnelen 7ter Banb. G. 543 u. f.

und andern Orten aus ein gedruckter Aufruf an mohl= benkende Patrioten verbreitet, freiwillige Beitrage, fo gering fie auch fein mochten, jur Unterftugung ber für das Baterland, für Religion und Tugend fechtenden Krie= ger mit bieberm Bergen bargureichen. Der Aufruf, ben bie beutsche Zeitschrift, aus welcher biese Nachricht ent= nommen ift, aus Mangel an Raum nur im Auszuge mittheilt, schilderte die Greuel der Revolution, und stellte bie Gefahr, fie auch über Deutschland tommen zu feben, beutschen Bürgern jedes Standes zur Beherzigung. "Ift ber Gemeingeift, die Liebe des Baterlandes nicht ganz in euren Bergen erftickt, liegt euch baran, Religion und Sittlichkeit zu erhalten, Die Bohnfite eurer Eltern in Frieden zu behaupten, sie euren Kindern in Segen zu hinterlaffen, o so strengt eure Rräfte, jeder nach feinem Berhaltniffe, an, um diejenigen wohlthätigen Machte mit Belbbeiträgen zu unterftugen, bie für bas, mas uns am liebsten, am heiligsten ift, ben Rampf fortseten." Der preußische Postmeister in Samburg sollte biefe Gaben an= nehmen und an die preußische Gefandtschaft befördern, lettere sie nach Regensburg an die kaiserlichen und preufischen Gefandten schicken und diefe den Erfolg mit bem Namen ber Geber burch bie Zeitungen bekannt machen, am schicklichsten vielleicht bann, wann Deutschland einst einen rühmlichen Frieden erfochten habe; bann würden biese Bekanntmachungen namentliche Beweise sein, daß ber Deutsche auf seine Nation ftolz sein durfe. Es kamen auch wirklich im ersten Jahre einige hunderttaufend Gul= den zusammen, Tropfen in den Ocean der Kriegskoften, welche bald die Sturmfluth der feindlichen Kriegserpressungen überrauschte.

Die größte Maffe von Kräften entwickelte England, an welches bie Gironbins turz vor ihrem Sturze, am

1. Februar 1793, in Kolge bes vom Könige Georg III. bezeigten, von den Stellvertretern ber Nation getheilten Unwillens über bie hinrichtung Ludwigs XVI. nach einem von Briffot erstatteten Berichte ben Krieg erklärt hatten. Die brittische Regierung wurde bamals von Billiam Ditt. bem jungern Sohne bes großen Chatam geleitet, einem Manne von Kartem Charafter, ber feinen anderen Genus als raftlofe Unftrengung fur bas Bobl feines Canbes kannte, und weil er ber Berfasfung beffelben bie Grund: fäbe der Revolution für eben so verderblich als das Bachsthum ber frangbiften Dacht, besonders bas auf ben Befit ber Nieberlande gerichtete Abfeben, für England gefährlich erachtete, es fich wir Aufgabe feines Lebens machte, jene Grundfate zu befampfen, und ben Grobes rungstrieb der jungen Republik die Grenzen des alten Konigreichs Frankreich nicht überschreiten gu laffen. Leiber aber fehlte bem englischen Minister bei ber Stark feiner Baterlandsliebe und bei ber bewundernswerthen Standbaftigkeit, mit welcher er die Lehren und Abaten ber Revolution befampfte, ohne burch Bechfel bes Gluds und Abfalle ber Bunbesgenoffen fich erschüttern gu lafe fen, aller Ginn für die Chenburtigfeit ber Bolfer und ibre Berechtigung, neben bem englischen einer nationalen und staatsthumlichen Entwickelung theilhaftig zu fein ober gu werben. Als Bahlmeifter ber Coalition kannte er nut finanzielle und commerzielle Berechnungen nach bem Maasflabe des Jahrhunderts; er wußte von keinen anderen Staate: und Wolfetraften ale von Gelb und Solbaten; er ahnte keine hohere Aufgabe ber Menfchheit als Erhaltung und Berftellung ber Staatsverhattniffe, welche vor bem Ausbruche ber Revolution bestanden batten; er kannte feinen boberen Triumph als Schmachung ober Berfforung bes franzöfischen Rolonialwesens und Hanbels. Dabei

benuckte Pitt ben Kampf gegen die Revolution, um in England seibst die Bedeutsamkeit der Oppositionspartsei durch Gleichstellung derfelden mit den französischen Bolkstührern herunter zu drücken und die Macht der Krone gegen die denweteratischen Elemente der Berfassung zu ersheben. Für diese Zwecke war ihm, eben so wie den Revolutionsmännern für die ihrigen, jedes Wittel gerecht, nur mit dem Unterschiede, daß die französischen Gewalthaber sich offen und mit überströmender Wuth als Feinde der Könige und Fürsten bekannten, der Britte aber seine Plane mit kalter Berechnung versolgte.

Kaiser Franz sühlte sich für das Gewicht der großen Geschäfte, die auf ihn, den vierundzwanzigjährigen und törperlich schwächlichen, gleich dei seinem Regierungsanztitte eingestürmt waren, nicht kräftig genug, um die Leitung berselben mit der selbstständigen Entschiedenheit seiner beiden Vorgänger zu übernehmen.\*) Bei der immer sichbarer werdenden Schwäche des Sijährigen Fürsten Kaunit übertrug Franz diese Geschäfte, ansangs unter einem geringern Titel und scheindarer Oberleitung des alten Kanzlers, welcher bald darauf (am 27. Juni 1794) starb, dem Baron Thugut, dem Sohne eines Donausschiffers von Linz, dessen Familienname Thunichtzut war.\*\*) Als Jögling einer in Wien zur Zeit des Bels

<sup>\*)</sup> Mein Bruber Joseph, sagte ber Aurfürst von Göln zu Dohm, hat allen Leuten gebroht, mein Bruber Leopold allen Leuten versprochen, und beibe sind aus ber Welt gegangen, ohne Wort gehalten zu haben. Mein Resse Franz mag nun biese beiben Gegensähe ins Gleiche bringen und zusehen, ob er das deutsche Wesen noch beisammen halten kann. Gronau's Dohm &. 237.

<sup>\*\*)</sup> Rach einer Sage sollte Kaiser Karl VI. von dem Bater ober Großvater des Ministers in einer stürmischen Racht über die Donnu gebracht werden sein, und zum Danke dafür dessen Ra-

grader Friedens von einem Jesuiten gestifteten orientali= schen Akademie, im Jahre 1754 zur Gefandtschaft nach Constantinovel geschickt, mar er bort zuerst Dolmetsch. bann Geschäftsträger, Resident, endlich Internuncius geworden, hatte mährend des ruffisch = türkisch = polnischen Rrieges eine erfolgreiche Thatigkeit entwickelt und nachher als Gefandter und Unterhandler bei allen spätern Congressen und Staatsacten große Rollen gespielt. Er glaubte bei einem längeren Aufenthalte in Paris in benersten Zeiten der Revolution das Wesen der letteren vollig durchschaut zu haben, weil er die einzelnen Scenen, Versonen und Maschinerien mit den Leidenschaften, Thorheiten und sonftigen Triebfebern, welche bei ben größeften Ereigniffen wirksam gewesen waren, genau beobachtet hatte. Hieraus mar ein tiefer Sag bes Pobelregimente und bie Ueberzeugung erwachsen, daß, wenn ber Sof im Ginverftandniffe mit ber Beiftlichkeit die von den Philosophen und Schöngeistern verbreiteten revolutionaren Grundfate mit Sulfe ber Polizei bei Zeiten niebergehalten hatte, ber ganze Revolutionsspektakel unterblieben fein murbe, und es kaum nöthig gewesen sein wurde - was bann auch verfäumt worden sei — die zu Gebote stehenden Gewaltmittel zur Unterbrudung berfelben anzuwenden. Siermit verband fich die Ansicht, daß die von Joseph betriebene Aufklärung der Begriffe und die Aufregung der Kräfte des Bolks bem mahren Staatsintereffe nicht zusage, und mas

men verändert haben. Darauf bezogen sich die Spottverse auf den bald sehr unbeliebt gewordenen Minister, welche in Wien verbreitet wurden:

hat Karl um beines Ahnherrn Auberkunst anzuerkennen, Thugut statt Thunichtgut ben braven Mann genannt; Da bu bes Staates Schiff so schlecht mit beiner Hand Regierest, soll man bich Thunichtgut wieber nennen. Beiträge zur Geschichte ber Kaiser 2c. Paris, S. 302.

ju biesem Behufe veranstaltet und freigestellt worben fei, eingeschränkt ober beseitigt werben muffe, wenn nicht aus dem Digbrauche der Freiheit fo schlimme Folgen fur Desterreich, wie die in Frankreich erlebten, hervorgeben follten. Demnach wurden im hinblick auf die englischen und französischen Klubs, alle gesellschaftlichen Bereine untersagt, — ein Berbot, welches auch die von Joseph II. in Schutz und Aufficht genommenen Freimaurer getroffen haben wurde, wenn sie nicht ihrer Aufhebung burch die an den Kaiser gerichtete Erklärung zuvor= gekommen maren, bag fie in biefer Beit ber Leibenschaften und Migverständnisse sich für verpflichtet hielten, seine Regentensorgen, wenn auch nur den kleinsten Theil der= felben, burch freiwillige Einstellung ihrer Bersammlungen und Arbeiten zu beseitigen. Es mar bekannt, bag ber ebe= malige Herzog von Orleans Philipp Egalité bas Umt eines Großmeifters aller Logen in Frankreich bekleibete. 218 berfelbe zu Anfange bes Jahres 1793 in einem Schreiben an einen Journalisten, der auf dieses Berhältniß angespielt hatte, ber Belt bekannt machte, bag er vor ber Revolution an die Freimaurerei sich angeschlossen, weil dieselbe ein Bild der Gleichheit dargeboten, daß er aber nunmehr ben Schatten für die Wirklichkeit fahren gelaffen und weber mit jenem Umte noch mit ben Versammlungen ber Freimaurer mehr Etwas zu schaffen haben wolle,\*) legten die dieser Berhaltnisse Kundigen in Berlin auf biese Bekanntmachung kein Gewicht, weil fie mußten, daß die deutschen Logen zu den französischen in keiner inneren Beziehung ftanden, mahrend Thugut in berfelben bie Bestätigung ber oben mitgetheilten Unklagen fand. Um verführerische Unläffe jum gefährlichen Denken und

<sup>\*)</sup> Das Schreiben bes herzogs ift mitgetheilt in Girtanners Unnalen 11. S, 530.

Reben zu entfernen, wurde bie Wachfamteit über bas Bucherwefen bergeftult verschärft, bas auch alte berühmte Beete bedenklichen Inhakts, ja sogar Schriften zur Widertegung mißfälliger Grundfate, verboten wurden, um revolutionären Meinungen jeden Zugang zu werren. Im Theater burften keine Ansbielungen und Beriehungen auf politische und birchliche Benhaltniffe, welche zu Betrach: tungen ober Bergleichungen vergangener und gegenwärtiner Zuftande Unlag geben fonnten, vortommen, und in ben migelaffenen Studen wurden berartige Stellen geanbert ober weggelaffen.\*) Ueberhaupt miffiel Alles, mas bie Beifter in ju ftarten Schwung seben konnte; benn dem Bestande der flagtsichen Ordnung erschien es zuträglicher, sie in den untern und mittlern Regionen des Denkens und Kühlens festzubalten. In gleicher Absicht wurde gestrebt, die Borftellungen ber Menge mit den Korderungsmitteln ber kirchlichen Anbacht, auf beren Beseitjamma ober

\*) Deto von Wittelsbach, Samlet, Macbeth, Michard II, und Richard III., König Johann und Geinrich VI. burften nicht ericheinen, bamit bie menichlichen Gewohnbeitsthiere fich nicht auch etwa, in ber Berftreuung, an Abfebung und Ermorbung von Kaisern und Königen gewöhnten, wie man fich bas Aluden und Gefichterschneiben angewöhnen tann; - Ronig Bear, bamit man nicht glaube, bie Allesten verloren im Unglück ben Rapf; Maria Stuart war eine Unspielung auf Marie Untoinette; Egmont, Fiesco, Tell, Ballenftein provocirten Revolutions- und militarische Meuterei, ber Raufmann von Benebig einen Bepp-Bepp-Tumult. Bei ber ohnehin gefuntenen Adrenna vor ber Ariftofratie bes Abels und ber Beamten wurben bie lanbestiblichen Minifter, Praffbenten und Sofrathe im Bicebome, Oberprafibenten und Kammerathe umgewandelt. Sourtendaraktere burften sich nur bis einschließlich in ben Kreiberrnstand erheben. Gin Graf und vollends ein Polizeibirector blieben immer mabre Granbifons. Lebensbilber aus bem Befreiungefriege. G. 337.

Schwacheing Sofeen bingearbeitet hatte, wieber au befremben, um burch gläubige hingebung an ben firchlichen Formenbienft bas gelockerte Band bes Geborsams zu befestigen und in dem Ansaben der Geiftlichkeit ber Stgatsgewalt ihre alte Stübe wiederzugeben. eigene Krömmigkeit bes Kaifers und feiner Gemablin ging bierbei aus voller Uebenzugung voran; ihr täglicher Kirdenbefuch bei einem vom Papfte ertheilten Jubelablaffe bezeugte, daß die kirchlichen Anfichten bes josephinischen Beitalters aus ber Kaiserburg geschieben maren. Dagegen ftand ber Glaube an die Wirksamkeit ber aus ber Launit=Lascnschen Periode überkommenen Rabinets= und Rriegskunfte unerschuttert; wie Ditt kannte Thugut kein anderes Mittel, die Revolution zu bekampfen, als Geld und Solbaten; Menberungen hergebrachter Einrichtungen bes heerwefens murben als Neuerungen in ihm feinen Kürsprecher gefunden haben. Auch die Sartnächigkeit im Refthalten entworfener Plane und Unbedenklichkeit im Beschreiten bebenklicher Wege hatte er mit dem brittischen Staatsmanne gemein, ohne wie biefer burch die Berpflichtung, feine Politit in parlamentarischen Formen zu vertreten, in eine Sphare gehoben zu werben, in welcher fic bie Gebanken und Gesinnungen erweitern und verebeln. Um rudfichtelofesten außerte er feinen aus ber the= refianischen Zeit herstammenden Sag wider Preußen, welder von biesem balb erkannt und erwidert, auf die Ber hältnisse der beiden Mächte den nachtheiligsten Einfluß ausübte und als Schlüssel der nachfolgenden verderblichen Arennung von ben Geschichtschreibern Deutschlands viel zu wenig beachtet worden ift. Gein eigentliches Reth jeboch war die Intrigue. Hus eigenem Geschmacke ober weil ihn die Ariftofratie nicht als einen ihr Angehörigen betrachtete, lebte er in großer Burudgezogenheit, auf naberen Umgang

mit wenigen Bertrauten beschränkt, und auch in seiner personlichen Erscheinung that ber Mann sich nicht kund, in bessen Hande bas unbegränzte Bertrauen bes Kaisers bie Leitung ber Geschicke ber Monarchie gelegt hatte.\*)

\*) Thuguts bramaturgische Einheit in bem großen Trauerspiele feiner Tage war Ginfeitigkeit nach Außen und Ginformigkeit im Innern. Er hatte Geschichte gelernt; aber gewohnt, immer auf hintertreppen zu klimmen, bie Riesentreppe vom Gebacht= niffe jum allüberblickenben Urtheil verfehlt. Er umfaßte meber feine Beit, noch mas an ihr vorüberbrausenb, mas bage: gen bas Unvermeibliche und bas Bleibenbe fei. Noch weniger begriff er bie in foldem Gewühle Defterreich jusagende Rolle. Das langmuthige Inland behandelte er burchgebend, wo es auf ihn ankam, wie bas Bett bes Profruftes. Rach Außen war eben fein Bochftes jene in Kaunigens Zeit vorwaltenbe unselige Gleichgewichts: Politit. Die mahre Macht murbe nur auf bem arithmetischen und geometrischen Bege gefucht, Bolfer und ganber beschnitten, zerftucelt, veraußert, vertauscht, bas heilige Familienband zwifchen ben Rationen und ihren angeborenen Berricherstämmen turgfichtig gelockert. - Thu: gut, ber noch ungeheurere Unterlaffunge= ale Begehungefun: ben verschulbet hat, und nicht immer wie ber Willenstrager einer ehrfurchtgebietenben Großmacht, fonbern allzu oft wie ein verschmitter Zaschenspieler hanbelte, erinnerte unwillführlich an iene Indier, die es für Pflicht und Seligkeit achten, sich unter bie Raber bes einherrollenben Gobenwagens zu werfen und fich von ihnen germalmen zu laffen. Berfolitterung ber Rrafte ist unverzeihlich; aber ber concentrirteste Staatsmann braucht beshalb nicht, wie Thugut, nur die zunächst vom Rriegsschauplage und von den vier Sauptmissionen berkom: menden Depefchen zu lefen, alles Uebrige aber bei Seite gu werfen und felbst ber Renntnig ber Referendare zu entziehen. Bei Thuauts Austritte fanden fich über 170 unerbrochene Eftas fetten und über 2000 uneröffnete Briefe. Durch abnliches Ber: faumniß ging ber Moment vorüber zu ber von einer ehlen und ftarten Partei gewunschten Bermahlung bes Erzbergogs Rarl mit ber Pringeffin von Sachfen und zu feiner Erhebung auf ben polnifchen Thron. - Graf Beftphalen berichtete

Die Angelegenheiten bes beutschen Reichs leitete ber Reichs-Bicekanzler Fürst Gundakar von Colloredo-Mansfeld in mürbiger Gefinnung und Haltung, genaue Kenntniß ber Reichsverfassung mit lebendigem Sifer für beren Aufrechterhaltung verbindend, eben badurch aber nicht fel-

unaufhörlich über eine viel früher (als bie im Jahre 1801) burch Preugen und Frankreich vernichtete Bahl bes Ergher-20a8 Anton in Coln und Münfter. Seine Depeschen fanben fich uneröffnet. Befand fich ein Untergeordneter Thuguts in einer zweifelvoll gefährlichen Lage, fo blieb er nicht felten burch viele Monate ohne Antwort auf alle Anfragen, Eftafetten und Ruriere, benn (fagte einft Thugut) unterbeg hat er entweber ben Ragel auf ben Ropf getroffen ober er hat ihn ganglich verfehlt. Im erftern Kalle bleibt nichts mehr zu munichen übrig; im letteren tann ich ibn gang ruhig auf bie Festung schicken, — immer beffer, als wenn er burch Berufung auf eine Inftruttion ben Bof compromittiren tonnte. - Bas immer aegen ben Druck bes Augenblicks ankämpfte — ob mit bem beiligften Rechte, ob mit unläugbarem Frevel - warf Thugut Alles in Ginen Topf, bie frangofischen Schreckensmanner, bie Polen, bie Griechen, bie Serben. Es toftete ihm kein Biertelftundchen feiner Siefte, ben muthigen Rigas und andere Gleichgefinnte ben Türken auszuliefern, baß fie felbige in glubenbe Bactofen marfen, ober in Kaffer gespundet in die Donau rollten, ober Polens erfte Patrioten, heimlich von ihm felbst aufgeforbert und unterftust, als einmal burd Sumarow bie eisernen Burfel gefallen maren, von Festung zu Festung herumschleppen, frangosische Diplomaten auf neutralem Gebiete aufheben gu laffen und auf bie blus tigfte und boch vergebliche Weise in ben Pavieren ber franzöfischen Gesandten zu Raftabt ergründen zu wollen, wie weit fich ber Berliner Bof mit bem Directorium, wie weit ber höchst unwillkommene Erbe Carl Theodors, Maximillan Jofeph, etwa mit bem Reichsfeinbe fich eingelaffen habe. Aber Thuguts haß wider Preußen war nicht geringer als der wider bas republikanisirte Frankreich. Lebensbilber aus bem Befreiungstriege I. S. 326 - 328.

ten in Widerspruch mit dem Chef der öfterreichischen Staate-Ranzlei verset, welcher gegen das Hausintereffe bie Reichsverhaltniffe gering achtete.\*)

Die preußischen Staatsmanner führten einen abnliden Maafftab. Saugwig, ein folefischer Gutebefiger mit bebeutendem . Vermögen und einflugreichen Familienver= bindungen, der in einer herrnbutischen Unftalt seine erfte Erziehung erhalten, bann frangofische Weltbilbung gewonnen und auf einer Reise nach Italien von bem bamaligen Großherzog Leopold von Toskana Gunft erfahren hatte, weshalb er vom Konige jum Gefandten in Wien ernannt wurde, als Leopold nach bem Reichenbacher Bertrage einen andern als ben zeitherigen, ber herzbergischen Politit ergebenen preußischen Gefandten verlangte, befaß, als er nachher in bas Kabinet berufen und mit Leitung ber auswärtigen Geschäfte betraut wurde, ben Willen und bie Rraft nicht, bie burch bie Thugutsche Politik mehrfach ge= reixte Empfindlichkeit feines Gebieters ju ermäßigen und ber hieraus auch auf die Reichsverhaltniffe fich erstrecken= ben Entfrembung entgegen zu wirken. Die politische Correspondenz bes Konigs mit Einen Ministern führte ber Rabinetsrath Combard, ein gewandter und geistreicher Mann, Abkömmling ber frangofifchen Rolonie in Berlin und Bögling ihrer Lehranstalten, von bem beutsche Gefinnung und Intereffe an ber Erhaltung bes beutschen Reichskörpers um fo weniger erwartet werben konnte, als die beutschen Minister und die Kursten felbst biefer Gefinnung und biefes Intereffes ganglich entbehrten, und

<sup>\*)</sup> Fielen Thuguts eigene Blicke auf Deutschland, so hatten sie bie größte Aehnlickeit mit ben Blicken bessen, welcher bei sich rathschlagte, welche Kinder er zuerst fressen wollte. Unter ihm standen Reichskanzlei und Staatskanzlei einander höchst feindelich gegenüber. A. a. D. S. 328.

wo an ben Hofen etwa Sinn fur Biffenschaft, Runft und Literatur sich kund gab, dies, mit Ausnahme von Beimar, immer nur in frangofischer Sprache geschah. Sarbenberg, ber kein geborener Preuße, sondern Sannoveraner und auf Empfehlung bes letten Markgrafen von Anspach und Baireuth bei Ueberlassung bieser Kurstenthumer an Preugen in ben Dienst bes Königs gekommen und ber Berwaltung ber genannten ganber vorgefett morden mar, gemann auf biesem Posten durch Freundseligkeit und anziehende Manieren die Herzen der neuen Untertha= nen, zumal er es burchsette, bag bie gewohnte Landes= verwaltung mit geringen Abanderungen beibehalten wurde. Der Uebergang biefer Fürstenthumer an Preußen, welcher früher von Defterreich bestritten, im Teschener Frieden aber im Boraus biefes Wiberspruchs enthoben worben war, hatte im Jahre 1792 mittelft freiwilliger Regierungs= nieberlegung bes kinberlofen Markgrafen Chriftian Friebrich Rarl Alexander stattgefunden, \*) ohne daß bei ber bamaligen Freundschaft und engen Berbindung ber Sofe ju Wien und Berlin, weder vom Raifer noch vom Reich, bem ber brandenburgische Reichstagsgefandte unter bem 10. Februar 1792 bie Sache ganz einfach anzeigte, irgend ein Einwand dagegen erhoben murbe. \*\*) Die der Rati=

<sup>\*)</sup> Diefer Markgraf war von einer Englanderin mißlichen Rufes, ber gaby Craven, umftrickt, wie er fruber von ber frangofischen Schauspielerin Clairon beherrscht worben mar. Fürft und hof waren gang frangofirt. Im Jahre 1770 erfuhr ber Markgraf bei einem Aufenthalte in Rom baburch, daß ihn ber Papft Clemens XIV. nach bem in Unspach lebenben Dichter Uz fraate, beffen Bebichte berfelbe in einer italienischen Ueberfegjung gelefen hatte, bag einer feiner Juftizbeamten auch als Dichter berühmt fei, und erwies ihm nach feiner Rucktunft Aufmerksamkeit. Schlichtegroll's Nekrolog f. 1796. I. S. 141.

fikation bes Tefchner Friedens von Seiten bes Reichs hinzugefügte Klausel, daß berselbe weber ben Rechten bes Reichs, noch ben Reichsgrundgeseten, noch Jemand Anderem an seinem Rechte zum Nachtheil gereichen burfe, ichien hinreichend, jeber Beforgniß, bag ber Gintritt Preu-Bens unter die frankischen, ber alten Reichsordnung meniger entfrembeten Stanbe Storungen biefer Drbnung berbeiführen könne, vorzubeugen. Gin ernstgesinnter, weit= blickender Staatsmann mochte in biesem Eintritte bes. Rurhauses Brandenburg in den Mittelpunkt der alten Reichserde ben Unfang neuer und großer Verhängniffe gefunden haben; anstatt beffen ließ Sardenberg einem in beschränkten Unfichten befangenen Regierungsbeamten freie Band, burch bie Jago nach kleinlichen Bortheilen bas Berhaltniß Preugens zu feinen frankischen Mitftanben ganglich zu verderben, und auf den Namen feines Donarchen benfelben Saß zu ziehen, welchen Ludwig XIV. burch feine Reunionskammern auf sich geladen hatte. \*)

herausgegeben von Sanlein und Aretschmann (Erfter Band), find bie babia gehörigen Urkunden enthalten.

\*) Das Rabere hierüber wird weiter unten vorkommen.

## Siebentes Rapitel.

Noch schlimmeren Ruf erwarb Preußen durch seine Theilnahme an der Auflösung Polens, zu welcher es wider die
eigene Neigung durch die Mißgestaltung des polnischen
Parteienwesens genöthigt wurde, mit dem besonderen Mißgeschicke, daß das, was hierbei den Polen selbst zur Last
fällt, da es zur Zeit des Geschehens bei dem Mangel politischer Schreibfreiheit unerörtert blieb, und nachträgliche
Erläuterungen im Geräusch anderer Weltbegebenheiten
überhört wurden, für das spätere Geschlecht gänzlich verdunkelt, und der Verlauf der Sache auch von preußischen Geschichtschreibern später nur zu Ungunsten der preußischen Staatslenker dargestellt worden ist.

Die gegenrussische Partei in Polen hatte, als wäherend bes Kürkenkrieges die russischen Kruppen anderwärts gebraucht wurden, das Uebergewicht über die Anhänger Rußlands gewonnen. Sie nannte sich die patriotische, weil sie das Vaterland von der russischen Vormundschaft zu befreien strebte, und glaubte diesen Zweck sicher zu stellen, indem sie an Preußen sich anlehnte. Aber den Preis, welchen diese Macht für ein vollständiges Bundesverhältnis sorderte, die Abtretung von Danzig, wollte die patriotische Partei nicht gewähren, obwohl Preußen einen

Handelsvertrag anbot, welcher alle nachtheiligen Rolgen dieser Abtretung für Polen behoben und in eben so viele Vortheile umgestellt haben wurde. 216 nun im Fruhjahr 1790 ber Krieg zwischen Preußen und Defterreich bem Ausbruche nahe mar, und zu erwarten stand, daß berselbe fich auch gegen Rugland ausbehnen werbe, befahl Friebrich Wilhelm II., die Berhandlungen über ben Sandels= vertrag von benen über bas Bundniß zu sondern. lettere wurde am 29. März 1790 dahin abgeschlossen, daß beibe Theile für ben Kall eines wiber ben einen ober ben anderen gerichteten Ungriffes fich gegenseitigen Beiftand zuficherten, und Preußen auch für den Fall Unterftugung versprach, wenn eine auswärtige Macht aus irgend einem Beweggrunde in die inneren Ungelegenheiten der Republik Polen fich mischen sollte. Die Polen thaten jedoch nichts, um fur Preugen, wenn es jum Rriege gegen Defterreich und Rufland gefommen ware, irgend eine Mitwirkung vorzubereiten. Da Preußen, nach feiner zu Reichenbach erfolgten Ausgleichung mit Desterreich, die Unterhandlung wegen Danzig wieder aufnahm, und nun auch England dieselbe unterstütte, so gab dies den Unhängern Rußlands einen willkommenen Unhaltspunkt, die Absichten des Berliner Kabinets bem Reichstage zu verdächtigen.\*) Dabei unterblieb es, die Theilnahme der englischen Nation für Polen zu entzünden. Pitt war auf den unglücklichen Ge=

\*) Kein Borschlag ist anzuhören, ber auf die Abtretung Danzigs hinzielt; der Reichstag hat gewiß nicht dazu dem Lande neue Revenüen und eine neue Administration gegeben, um alle seine Operationen mit einer Riederträchtigkeit zu versiegeln, wodurch Polen bei der Welt und Nachwelt ein Segenstand der Berachtung und Berabscheuung werden würde. (Antwort eines russischen und bie Ermahnung eines Engländers an die Polen, Danzig an Preußen abzutreten.) Spittler's Reues hist. Wagazin. I. S. 145.

banken gekommen, bas englische Nationalinteresse durch Borführung ber eingebildeten Gefahr, mit welcher die Festung Oczakow im russischen Besitze das Gleichgewicht Europas bedrohen werde, für einen Krieg gegen Russland ansprechen zu wollen, und mit diesem Schreckbilde gänzlich gescheitert, was vermuthlich nicht der Fall gewesen sein würde, wenn er die Nothwendigkeit und Berdienstlichkeit der Rettung Polens dem Parlamente vor Augen gestellt hätte.

Inzwischen beschäftigte sich die patriotische Partei eifrig mit bem Plane, die Wiebertehr bes ruffischen Joches burch eine bem Bilbungsftanbe bes modernen Europa entsprechende Verfassung für immer unmöglich zu machen. Diefe Berfassung wurde, unter ftetem Gegenwirken ber ruffischen Partei, über ein Sahr hindurch auf bem Reichs= tage berathen, bis die nach bem Frieden zu Saffy neu erwachte Beforgniß vor ber Uebermacht Ruglands bie Patrioten zu bem Entschlusse brachte, die Unnahme zu beschleunigen, worauf dieselbe in der Sitzung am 3. Mai 1791 einige Tage fruber, als die Gegner erwartet hatten, nach Beranstaltungen, welche ihren beabsichtigten Bi= berfpruch vereitelten, burch allgemeinen Buruf erfolgte. Die Grundfage berfelben maren verftanbig und gemäßigt. Sie erklärte ben katholischen Glauben für ben herrschenden, ertheilte aber allen Unkatholischen Freiheit bes Gottes= bienftes und Benug ber burgerlichen Rechte, ficherte bem Abel bie herkommliche Gleichheit mit feinen Stanbesge= noffen und bie Fortbauer feiner Gerechtsame, ben Stäbten und Burgern alles basjenige, was ihnen turz vorher (am 14ten April) burch einen besonderen Freiheitsbrief in Betreff ihrer Gerichtsbarkeit, perfonlichen Freiheit und Befähigung zu Staats = und Kriegsamtern, bes Eintrittes sahlreicher Bürger in den Abelstand und des Eintrittes ber

Abligen in ben Burgerstand burch Theilnahme am Sanbel und an Gewerben, verliehen worben mar, ftellte ben Bauer unter ben Schut ber Gesete und gewährte ibm bas Recht, mit feinem herrn Bertrage über Dienfte und Leiftungen zu schließen. Der oberften Staatsgewalten follten brei fein, die gesetgebende ber versammelten Reichs= stände, die richterliche der Gerichtshöfe und die vollziehende des Königs und bes Staatsrathes, ber Reichstag fich regelmäßig alle zwei Sahre versammeln, auf bemfelben die Stimmenmehrheit gelten, bas verberbliche liberum veto abgeschafft fein, die Stimme des Königs bei ein= tretender Stimmengleichheit entscheiden. Der Aufsicht bes Rönigs follten alle Berichtshöfe und Behörden untergeben, auch ber Oberbefehl bes Beeres übertragen fein, berfelbe bie Minister junachst auf zwei Sahre ernennen, boch gebalten fein, benjenigen berfelben zu entfernen, gegen melchen ber Reichstag mit zwei Dritteln ber Stimmen fich erkläre. Gine Thronfamilie follte erwählt werben, um bie Rrone auf ihre Sproffen zu vererben, zuerst als Nachfolger bes Königs Stanislaus ber Kurfürst Friedrich August von Sachsen, und biefem, wenn er ohne mannliche Erben stürbe, der Gemahl, den er mit Zuziehung ber Stände feiner Tochter geben werbe. Beim Erloschen bes regieren= ben Hauses sollte bas Wahlrecht an die Nation zurück= fallen. Bertheidiger ber Unverletlichkeit und Freiheit ber Nation follten alle Burger, und bas heer nichts anderes als eine bewaffnete und geordnete, aus ber Befammtbeit ber Nation gezogene Macht sein. -

Den Bemühungen ber russischen Partei war es gelangen, als Reichsgrundgeset in die Berfassung zu bringen, daß unter keinen Umständen irgend ein Theil bes Gebietes oder der Hoheitsrechte der Republik veräußert oder auch nur vertauscht werden durfe, was ersichtlich gegen Preußen und die von dieser Macht gewünschte Erwerbung Danzigs gerichtet mar. Dennoch bezeigte Friebrich Wilhelm in ber Antwort an den König Stanislaus, auf beffen Mittheilung über die Unnahme ber Berfaffung, seinen Beifall, namentlich in Betreff ber wichtigen Ent= schließung, bie ber Reichstag gefaßt habe, die erbliche Thronfolge ju Gunften bes Saufes Sachfen ju bestimmen, und ber preußische Gesandte sprach gegen eine Deputation bes Reichstages bie Berficherung aus, bag ber König, fein herr, über bie gludliche Beranderung, durch welche Polen endlich eine weise und wohleingerichtete Verfassung erhalten habe, große Zufriedenheit empfinde, daß es ibm stets am Bergen liegen werbe, ber polnischen Nation seine Freundschaft zu bethätigen, und daß er nichts mehr wünsche, als überzeugende Beweise seiner unwandelbaren Unhanglichkeit an diese Gesinnungen geben zu konnen, um die gegenseitigen Berbindlichkeiten ber beiden Bofe zu befefti= gen und ihnen eine immerwährende Dauer zu verschaffen.\*)

Den Werth dieser diplomatischen Höflichkeiten weit überschätzend, hielt sich die patriotische Partei nunmehr unter dem Schutze Preußens für sicher, während sie mit unbegreislicher Fahrlässigkeit ihren Gegnern freie Hand ließ, die Wirksamkeit der neuen Verfassung zu hemmen. König Stanislaus, der die Seele derselben sein sollte, war ein Mann mit weibischem Herzen, wie Katharina ein Weib mit männlichem Geiste. Seit beinahe dreißig Jahren das Ioch seiner Gebieterin zu tragen gewöhnt, drückte ihn dasselbe weniger als die Furcht vor ihrem Jorn über das Wagstück, Polen von der russischen Herrschaft frei machen zu wollen; dabei hegte er Mißtrauen in die Nachhaltigkeit der von Preußen verheis

<sup>\*)</sup> Dginsti's Dentwürbigfeiten I. G. 47.

Benen Unterftugung, in ber Beforgniß, daß biefe Macht fich auf Rosten ber Republik zu vergrößern gesonnen sei. \*) In diesem unbehaalichen Schwanken besetzte er die wich= tigsten Uemter mit Männern, die als offene ober beimliche Unhänger Ruglands bekannt maren, ohne daß ber Bortführer ber Patrioten Unftrengungen ber letteren, bies zu verhindern, anzuführen vermag. \*\*) So tam es, daß zur Ausführung der projektirten Reformen innerhalb eines gangen Sahres weiter nichts gethan murbe, und bag bie Ber= theidigungsanstalten burch absichtliche Unthätigkeit ber Bollziehungsbehörden wie gelähmt waren, als im Mai 1792 brei ruffisch gefinnte Magnaten, Felir Potocki, Rzewuski und Branicki, zu Targowit fur Wiederherstellung ber ibrer Eigensucht mehr zusagenden Berfassung, welche seit bem Sahre 1772 unter ruffischem Schute bestanden hatte, eine Conföderation bildeten, und Katharina zur Unterstützung berselben die Truppen, welche bis dabin wider die Schweben und Türken gefochten hatten, in Volen einrücken ließ. Unstatt nun die militärische Unfähigkeit und leicht zu burch= schauende Zweideutigkeit des Stanislaus zu bemeffen und geeignete Beranftaltungen zur Leitung und Uebermachung beffelben zu treffen, beharrte die Majoritat bes Reichstages in ihrem Vertrauen auf ihn, wie in ihrer Buverficht auf ben König von Preußen; sie bekleibete jenen mit einer Macht, wie fie keiner feiner Borganger befesten hatte, und ließ diefen bei Mittheilung der bedrobeten Lage. in welcher fich die Republik befand, über die Schritte. welche fie zu thun habe, um Rath fragen.

<sup>\*)</sup> Schon im Oktober 1789 äußerte Stanislaus bies gegen Sezgur, als berselbe auf ber Rückreise von Petersburg nach Paris in Warschau war. Mémoires de Segur III. p. 543.

<sup>\*\*)</sup> Bom Entstehen und Untergange ber polnischen Conftitution. II. S. 102.

Der preußische Gefandte Lucchefini gab bierauf an= fangs eine ausweichende Antwort. "Er halte es nicht für wahrscheinlich, daß Rugland wirklich die Absicht hege, Polen zu überziehen; boch stehe es ber Republik frei, ihren Intereffen nachzukommen, und nach ben Maagregeln, welche fie fur biefen 3med ergreife, werbe fich ber Bei= ftand von Underen richten. Dann: Preugen febe bie ibm gemachte Mittheilung als einen Beweis von Achtung an, tonne jedoch von den Unordnungen, mit benen der Reichs= tag fich beschäftige, keine Renntnig nehmen." Endlich, als ber ruffische Gefandte Bulgakow am 18. Mai 1792 bem Reichstage eine Erklärung ber Raiferin übergab, baß bie Truppen, welche fie in Polen einrucken laffe, bestimmt seien, eine Constitution zu vernichten, welche durch einen Aft ber Emporung ins Leben gerufen und mit einem Meineide beschworen worben sei, rief ber Reichstag Preu-Ben zur Erfüllung bes Bertheidigungsbundniffes auf.

Lucchesini's munbliche Erwiederung lautete: "Da sein Gebieter an der Aufstellung der Constitution vom 3ten Mai keinen Antheil genommen, so werde sich derselbe auch nicht für verpflichtet halten, den Anhängern derselben Beistand zu leisten." Darauf schried Stanislaus selbst (am 31sten Mai) an den König von Preußen und ersuchte ihn um eine bestimmte Erklärung, auf welche Weise er seine übernommene Verdindlichkeit zu erfüllen gedenke; der Reichstag aber ließ an den russischen Gesandten die Gegenerkarung abgeben: "Wenn der Nation ihre Souveränetät und dem Reichstage sein gesehmäßiges Ansehen bestritten werde, so könne die Wahl zwischen einer erniedrigenden Nachgiedigkeit und den ehrenvollen Gesahren einer nothe wendigen Vertheidigung nicht zweiselhaft sein."\*)

<sup>\*)</sup> Die ruffifche Erklärung vom 18ten Mai und bie polnische vom

Die Berlefung biefer Gegenerklarung mar ber lette Aft des Reichstages, der sich am 30sten Mai des Morgens um 4 Uhr auf unbestimmte Beit vertagte, nach= bem über die Buträglichkeit biefer Maagregel viel für und wider gestritten worden war. \*) Daß die patriotische Mehr= beit in biefe Vertagung willigte und bergeftalt ben Konig fich felbst und seinen Ministern überließ, ift um so unbegreiflicher, wenn fie, wie ihr Geschichtschreiber berichtet, bereits Berbacht gegen bie Aufrichtigkeit feiner Gesinnungen gefaßt hatte; \*\*) benn in biefem Falle wurde es nicht einmal aus einer Täuschung zu erklaren sein, bag ber Reichstag mit feiner Auflöfung bas Tobesurtheil ber Berfassung unterschrieb. Bergebens bemerkten einige Ginsich= tige: "Es fei nothwendig, auf alle Handlungen der vollziehenden Gewalt ein machsames Auge zu richten; in einer so entscheidenden Krise solle man sich boch auf Niemands Eifer verlaffen." Für die entgegengesette Meinung murde geltenb gemacht: "Die Reichstagsfitzungen wurben bem Ronige, ber fich jett ber Regierung gang weihen muffe und versprochen habe, sich ins Lager zu begeben, zu viele Störungen verursachen; die Minister wurden gleichfalls ben Situngen nicht beiwohnen können; mehrere ber Landboten mußten fich theils nach Saufe, theils zur Urmee begeben, und überhaupt sei es jest Zeit zu handeln, nicht zu rathschlagen."\*\*\*) Die lettere Meinung siegte und ber Reichstag ging aus einander.

vom Isten Juni 1792 stehen beibe im Junistud bes politischen Journals von 1792.

- \*) Oginski's Denkwürbigkeiten über Polen vom Jahre 1788 bis 1815. Erfter Theil. S. 126, (Deutsche Ausgabe v. Kr. Gleich.)
- \*\*) Bom Entstehen und Untergange ber Constitution vom 3. Mai 1791. Th. 11. S. 160.
- \*\*\*) Cbenbaselbst. S. 98 u. 99.

Stanislaus aber, anstatt sich ins Lager zu begeben, blieb in Warschau und gab denen, die ihn näher beobachten konnten, die unverkennbarsten Zeichen des Aleinmuths. Als ihm der General Dginski eine patriotische Erklärung vorlas, welche der Adel von Litthauen gegen die Conföderation von Targowiß hatte ausgeben lassen, äußerte er: "Das ist recht schön; aber fürchten denn diese Menschen nicht, sich zu compromittiren und sich Verfolgungen auszusehen, wenn das Glück sich gegen uns erklären sollte?" Dginski erkannte hieraus die Gesinnung des Königs, wußte aber auch keinen anderen Entschluß zu fassen, als eine Badereise nach Altwasser in Schlessen anzutreten.

Unterdeß mar am 20sten April die Rriegserklärung Frankreichs gegen Desterreich erfolgt und Friedrich Wilhelm in die Nothwendigkeit versetzt worden, fich an diesem Kriege als Bunbesgenoffe Defterreichs und als Kampfer für die bedroheten Konigsrechte zu betheiligen. Der ganze Standpunkt ber Politik mar verandert; bas Bundnig mit Polen und mit der Pforte, bas Werk ber Bertbergichen Staatsweisheit, welches teine ber barauf gefetten Soffnungen erfüllt hatte, mit bem Falle seines Urhebers in Mißkredit gerathen, und gleichzeitig mit dem Kampfe gegen Frankreich Rrieg gegen Rußland zu führen, stellte fich als politische Unmöglichkeit bar. Auch die Uebereinstimmung mancher Unsichten, welche von ben Rebnern bes Reichstages geltend gemacht worben waren, mit ben Grundfaten ber frangofischen Revolution, mar eben nicht geeignet, ber polnischen Sache die Gunft Friedrich Wilbelms zuzuwenden. Doch bezog sich das Antwortschrei= ben, mit welchem der preußische Monarch am Sten Juni bie Anfrage bes Königs Stanislaus vom 31sten Mai beantwortete, nur auf die eingetretene Beränderung der politischen Umftande. "Ich ersehe mit Leidwesen, in welche in Berwunderung setzen, als daß so viele Deutsche über die Sachlage hinweggesehen und an Preußen die Forderung, sich für Polen aufzuopfern, gestellt haben, während die Polen sich selbst auf das schmählichste verließen und durch ihre Handlungsweise dem Bundesgenossen jedes Bertrauen in ihre Festigkeit nahmen.

Um 4ten Juli erließ ber König Stanislaus ein Universale, worin er bie Nation zur Bertheibigung ihrer Selbstständigkeit aufforderte. "Der Tugend ber Nation, fo lautete ber Schluß, überlaffen wir bas Schickfal bes Baterlandes und unfer eigenes; mit ber Nation wollen wir jebe Gefahr theilen, mit ihr fterben, um nur nicht ben Untergang bes Baterlandes und ben Triumph ber Frevler zu überleben." Er war aber bereits mit dem rusfischen Gefandten in geheimes Berftandniß getreten, hatte nach dem Rathe besselben an die Raiserin geschrieben, und indem er ihr den Prinzen Conftantin zu feinem Nachfolger vorschlug, um schonenbe Berudfichtigung feiner bebrängten Lage gefleht. Die Untwort ber Raiserin gebot Aufhebung ber Constitution vom 3ten Mai, welche ben pactis conventis, auf benen allein seine Rrone beruhe, entgegen fei, und fofortigen Beitritt gur Targowiger Conföderation. Nur hierdurch werbe er es ihr möglich machen, fich fernerhin seine Schwester und freundliche Nachbarin zu nennen.

Nach einer damals in Deutschland veröffentlichten Nachricht soll Stanislaus, als er am 22ten Juli dieses Schreiben empfing, die größte Verzweislung kund gegeben haben und von seinen Umgebungen nur mit Mühe so weit beruhigt worden sein, um für den folgenden Tag den Primas, die Minister und die beiden Reichstagsmarsschälle zu einer Berathung über das Schreiben der Kaisserin zu berufen. In derselben sei der Beschluß, dem

barin enthaltenen Befehle zu gehorchen, mittelft Abstimmung nach ber Mehrheit ber Stimmen gefaßt worben. \*) Nach bem Berichte bes patriotischen Geschichtschreibers ber Conflitution war aber icon ber Umstand, bag Stanislaus diese Versammlung an einen anderen Ort als den von ber Conftitution vorgeschriebenen berief, ein Beichen feines Abfalls. Er eröffnete die Berathung mit dem Vorlesen des Briefes, und gab dann eine nach feiner Behauptung von ben brei benachbarten Sofen jum Berberben Polens geschlossene Berbindung zu erwägen; im Innern das Unvermogen, ben Rrieg auszuhalten, von Außen die Unmöglich= keit, ben zu erwartenben Angriff anders als burch engen Anschluß an Rußland abzuwenden. Demnach habe er ben festen Entschluß gefaßt, die Targowiter Conföderation zu unterschreiben, und diesen Entschluß werde er nicht mehr ändern. Die Mehrzahl der Unwesenden stimmte sogleich bei, Einer fogar mit einer Dankrebe an ben Konig, bag er mit Schmälerung feines Ruhmes bas Baterland zu retten bemüht sei. Die Einwendungen ber Andersgefinnten mur= ben zurückgewiesen, und ichon am nachsten Morgen ber Beitritt des Königs zur Conföderation bekannt gemacht.

Allgemeiner Unwille ergriff die Nation und das Heer, das noch kurz vorher (am 17ten Juli, bei Dubienka der rufsfischen Uebermacht rühmlich die Stirn geboten hatte; aber noch schmählicher als der Knechtsinn des unmännlichen Kösnigs war der Kleinmuth, mit welchem sich die Patrioten demselben unterwarfen, und ohne einen Versuch zur Aufstechterhaltung der gesetzlichen Beschlüsse des Reichstages zu machen, das ganze Verfassungswerk der Zerstörung Preis gaben. Auch die Armee ließ sich von den häuptern der Conscience

<sup>\*)</sup> Schreiben aus Barfchau vom Sten August im politischen Journat für 1792. S. 889.

föberation, die alle Macht an sich rissen, entwassen und beschimpfen; der König, dessen erste Beitrittsakte sich nur auf die Wünsche der Kaiserin bezogen hatte, mußte eine andere ausstellen, in welcher er über alle Handlungen des Reichstages sein Verdammungsurtheil aussprach. Dies geschah im Sommer und Herbst 1792, als Preußen den Zug nach Frankreich unternahm.

Mis nun nach bem ungludlichen Ausgange biefes Buges Ratharina ihrer Abficht fein Behl hatte, fich gang Polen zuzueignen, blieb fur Preugen nur die Babl, fur baffelbe gegen Rufland in bie Schranken zu treten, ober bem letteren im gutlichen Bege einen Theil feiner Beute zu entreißen. Rur bas Erstere mar die Betrachtung nicht einlabend, daß ber Konig Stanislaus fich felbst an Rußland verrathen, die Patrioten aber fich diefer Macht lamm= artig, mit ben Baffen in ber Sand, ohne Gegenwehr überliefert hatten, nachbem fie früher bei ben Unterhandlungen mit Preußen ben argsten Trot gezeigt und jedes Ubtommen über die von Preußen fo angelegentlich gewünschte Abtretung von Danzig burch ein Gefet über Unveraußer= lichkeit jedes Gebietstheiles ber Republik abgeschnitten hatten. Dagegen zeigte Katharina, Die von einem tiefen Saffe gegen bie frangofische Revolution, als bas ungern gesehene Rind ber von ihr zartlich gepflegten frangofischen Philosophie, erfüllt und von dem Bunfche befeelt mar, die beutschen Mächte in den Kampf gegen dieselbe zu treiben, ohne fich felbst an bemfelben zu betheiligen, große Bereitwilligkeit, bem Konige von Preußen, welcher fich jum Borkampfer gegen biefe Revolution erklart hatte, einen Antheil an ber polnischen Beute gu gonnen, um ihn auf der eingeschlagenen Bahn zu erhalten und keinen Sebanken an Umkehr und an Unterftugung Polens bei ibm aufkommen zu lassen.

Das Ergebnig biefer Erwägungen war, daß in Rolge einer Berabredung mit Rugland, unter Buftimmung Defterreichs, welches auf Eroberungen im Westen und Bertauschung berselben gegen bas noch nicht vergeffene Baiern gerechnet haben foll, ein preußisches Truppencorps unter Möllenborf Grofpolen befette. Gine preußische Erklarung vom 16. Januar 1793 verfundigte, daß bies geschehe, weil über die ohne Vorwissen und Theilnahme der freundschaftlichen und benachbarten Mächte vorgenommene Staatsveränderung in Polen innere Unruhen entstünden, bei welden von der einen Partei der Beiftand Ruflands zum Schute ber alten, von jenen Machten verburgten Berfalfung aufgerufen worben. Die andere, fogenannte patriotische Partei habe sich nicht entblobet, ben faiferlichen Truppen hartnäckigen Wiberstand entgegenzuseben, und ohngeachtet sie ihre Ohnmacht balb bahin gebracht habe, bem ichimarischen Plan eines offenen Rrieges ju entsagen, so fahre fie boch fort, geheime Anzettelungen zu veran= stalten, welche sichtbar den Umsturz der Ordnung und öffentlichen Ruhe bezweckten. Die königlichen Staaten hätten die Kolgen davon durch wiederholte Ercesse und Gebietsverletzungen erfahren. Was aber noch mehr bie Aufmerksamkeit bes Königs und aller benachbarten Mächte erheische, sei die Ausbreitung bes frangofischen Demokratismus und ber Grundfage jener abscheulichen Rotte, welche allenthalben Profelyten zu machen suche und in Polen bereits so vielen Eingang gefunden habe, daß man die Unternehmungen ber jakobinischen Emissäre baselbst nicht nur träftigst unterstüte, sonbern fogar Revolutionsgesell= schaften bilbe, welche die Grundfate derselben öffent= lich bekennen. Großpolen sei vorzüglich von diesem ge= fährlichen Gifte angesteckt und enthalte bie größte Bahl ber eifrigsten Bekenner einer migverstandenen Baterlands=

liebe. Die Berbindung berfelben mit ben frangofischen Klubs muffe bem Könige wegen ber Sicherheit seiner eigenen Staaten ein gerechtes Migtrauen einflogen, und sete ihn baher in die Nothwendigkeit, zwedmäßige Maaßregeln bagegen zu ergreifen. Da ber Konig genothigt fei, im Berein mit den verbundeten Sofen den Krieg fortzufeben, und im Begriff flebe, eine zweite Campagne gu eröffnen, fo habe er geglaubt, fich zuvörderft über ben gu ergreifenden Ausweg mit ben Bofen von Wien und Detersburg einigen zu muffen, und die kaiferlichen Dajeftaten hatten nicht umbin gekonnt, einzuräumen, baß eine kluge Politik nicht gestatte, ben Factionisten in Polen freie Band zu laffen und fich ber Gefahr auszuseten, einen Feind im Ruden ju behalten, beffen heftige und unüberlegte Unternehmungen eine neue Quelle von Berlegenheiten werben konnten. Seine Majestat habe baber beschlossen, ihnen durch das Einrücken eines zureichenden Truppencorps in das Gebiet der Republik zuvorzukom= men. Diese Maagregel habe ben 3med, die angrenzenden preußischen Länder zu beden, die übelgefinnten Aufrührer und Rubeftorer zu unterdrucken, die Ordnung und Rube wieder herzustellen und zu handhaben, endlich ben wohlgefinnten Einwohnern nachbrudlichen Schut zu verleiben. Es werde nur von ihnen abhangen, benselben burch ein flilles und freundliches Betragen zu verdienen, indem fie bie preußischen Truppen freundlich aufnehmen und behanbeln, und ihnen, so weit fie es bedürfen konnten, Beiftand leisten und ihre Subsistenz erleichtern. Der kommandi= rende General werde nicht ermangeln, eine gute und ge= naue Mannszucht halten zu laffen, allen Klagen abzuhelfen und die Lieferungen, welche er verlangen konnte, punktlich zu bezahlen. Der König bege gern die Hoff= nung, bag er bei fo friedlichen Gefinnungen auf ben guten

Willen einer Nation werbe rechnen können, beren Bohlsfahrt ihm nicht gleichgültig sein könne, und welcher er thätige Beweise seiner Zuneigung und seines Wohlwolslens zu geben wünsche.\*)

Bur Beit, als biefe Declaration erlaffen murbe, ftand ber Ronig von Frankreich vor bem Gerichte bes Convents, seiner Berurtheilung murbe entgegengesehen, und von ben Rednern ber herrschenben Partei ber nahe Umfturg aller Throne verkundiat. Die polnischen Patrioten haben bie Richtigkeit ber Angabe, daß zwischen ihnen und biefer Partei Einverständniffe obgewaltet, in Abrede gestellt, und die deutsche Gutmuthigkeit ift wie immer ge= neigt, einer deutschen Interessen nachtheiligen Bersiche= rung Glauben beizumeffen. Nach Lage ber Sache mar diesen Patrioten die Unknupfung einer Berbindung mit Frankreich zur Rettung und Wiederherstellung bes Baterlandes im Geringsten nicht zu verbenken, eben fo natürlich aber auch die Voraussehung Preußens, daß eine solde stattfinde, und bemgemäß ber Entschluß, sich gegen biefelbe ben Ruden zu fichern, nachdem bie politische Unmöglichkeit eingetreten war, sich mit ihr in Gemein= ichaft zu feten. Die fo fehr angefochtene Declaration enthält nichts, was nicht fpater unter ahnlichen Berhält= niffen oft genug, auch von angeblichen Bertretern ber Bolferfreiheit, gefagt worben ift, um Maagregeln ber Buvorkommniß zu rechtfertigen; daß Preußen ohne langes Barten und Unfragen verfuhr und bie polnischen Gebiete besette, bezeugte nur einen höheren Grad von Buversicht und volitischem Selbstgefühl, als später bethätigt worben ift.

<sup>\*)</sup> Declaration Gr. preußischen Majestät, im Januarstud bes politischen Journals von 1793. S. 76 — 78, unter bem Zageszeichen bes Gien Januar.

hiernach erging auch unter bem 24sten Februar eine preußische Erklärung gegen Danzig, bes Inhalts, bag, ba biefe Stadt, die feit einer langen Reihe von Jahren gegen Preußen unfreundliche Gesinnungen gezeigt habe, nun jum Gite einer frevelhaften, von Berbrechen ju Berbreden schreitenden Secte geworden, vor kurzem einem Senoffen berfelben öffentlichen Schut gewährt habe und bem gemeinschaftlichen Feinde Borrathe aller Urt, namentlich Getreibe, verschaffe, ber König nach genommener Berabrebung mit ben hierbei intereffirten Machten befchloffen habe, die Stadt und beren Gebiet besetzen zu laffen.\*) Die Ausführung wurde burch bas Anerbieten bes Raths und ber Burgerschaft verzögert, fich zwar bem preußischen Schute gegen Buficherung ber zeitherigen Berfaffung ju unterwerfen, jedoch unter ber Bedingung, daß bie Feftungewerke im Besite ber Stabt, von eigener Besatung bewacht, bleiben burften. Der Konig wies biefe Bebingung jurud, worauf die Feftungswerke am 26. Marg 1793, nicht ohne blutigen Widerstand, vom General von Raumer eingenommen und die Stadtsoldaten entwaffnet murben. \*\*)

Am Tage vorher war ein preußisches Patent ergangen, burch welches, mit weiterer Ausführung ber in ber früheren Erklärung angegebenen Beweggründe, ben Stänben und Einwohnern ber bisherigen polnischen Woiwodsschaft Posen, Inesen, Kalisch, Sierabien, Lentschik, Rama und Ploczk, ber Stadt und bes Klosters Czenstochau, des Landes Wielun, ber Landschaften Cujavien und Dobrzyn und ber Städte Danzig und Thorn bekannt gemacht wurde, daß sie preußische Unterthanen zu werden bestimmt seien, nachdem der König gemeinschaftlich mit

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1793. S. 310.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbafelbft S. 411.

ber ruffischen Kaiserin und mit Zustimmung bes römisschen Kaisers anerkannt habe, daß die Sicherheit seiner Staaten erfordere, der Republik Polen solche Schranken zu setzen, welche ihrer innern Stärke und Lage mehr ansgemessen seinen und es ihr erleichtern würden, sich ohne Nachtheil für ihre Freiheit eine geordnete, seste und thästige Regierung zu verschaffen, wobei der König von der polnischen Nation erwarte, daß sie sich baldigst auf dem Reichstage versammeln und zweckmäßige Maaßregeln erzgreisen werde, um alles zu diesem Zwecke Erforderliche freundschaftlichst abzumachen. Ohne diese Maaßregeln abzuwarten, wurden jedoch die Bürger angewiesen, den König sosort als ihren Landesherrn anzusehen und zu der ihm zu leistenden Huldigung sich einzussinden.\*)

In gleicher Weise verkundigte die Proclamation eines • russischen Generals vom 7ten April die Besitznahme der Boiwobschaften Poloczk, Wilna, Novogrobeck, Brzesc, bes größten Theils von Wolhpnien, des noch übrigen Podoliens, ber Woiwobschaften Kiew und Braclam, ohngefähr 4000 Quabratmeilen, mährend ber preußische Antheil etwa 1000 betragen mochte. Der lettere erhielt ben Namen Subpreußen und murbe in ber Berwaltung und Rechts= pflege mit ben älteren preußischen Provinzen ganz auf gleichen Auß gesett. Die Suldigung erfolgte am 3ten Mai in Vosen. Der in Grodno auf Befehl der Kaiserin ver= sammelte Reichstag willigte aber erst am 17. August 1793 in die Abtretung an Rugland, am 25sten September in bie an Preußen. Der lange Wiberstand in Betreff ber lettern, welcher endlich nur durch Berhaftung mehrerer Landboten gebrochen werben konnte, fach fehr gegen bie Billfährigkeit ab, mit welcher nicht nur ben Forberungen,

<sup>\*)</sup> Röniglich preußisches Patent vom 25. Marg 1793, im politiichen Journal für 1793. S. 281-385.

welche Rußland für sich machte, genügt, sondern auch der Ueberrest des Königreichs, etwa 4000 Quadratmeilen, durch ein sogenanntes Bündniß (am 14ten Oktober) der russischen Herrschaft so gut als untergeben wurde. Die Targowißer Conföderation war bereits am 15ten September auf Besehl der Kaiserin, deren Absichten sie erfüllt hatte, aufgehoben und die alte Verfassung, dem Namen nach, wiederhergestellt worden, ohne daß in Wahrheit eine andere Autorität als die des russischen Gesandten vorhanden war.

Auf ber Rudreise von Grobno nach Warschau verweilte König Stanislaus auf einem gandaute bes Grafen Oginefi. Ule ihm berfelbe, um feinen Kummer gu gerstreuen, die Erzeugnisse verschiedener Kabrifen vorlegte, bie er auf feinen Gutern gegrundet hatte, und auf bie Frage, woher er bie Arbeiter genommen, angab: es feien Deutsche, vornehmlich Burtemberger, die nach Polen gekommen, weil ber constitutionelle Reichstag festgefett habe, daß jeder Fremde, ber ben Boben Polens betrete, frei fein und die von der Verfassung bestimmten Rechte ge= nießen solle, als er ihm barauf von einem beutschen Dorfe ergählte, welches er auf seinen Besitzungen hatte anlegen laffen, und von bem Glude ber bafelbft angefiebelten freien Landleute sprach, da traten bem Konige die Thranen in bie Augen und er rief aus: "Wie glücklich ware Polen gemefen, wenn es die Bortheile ber guten Ginrichtungen hatte genießen durfen, welche die Constitution von 1792 ibm gewährte. Aber mir war bas Loos beschieden, stets bas Wohl meines Landes zu wollen und ihm nichts als Uebel zu bereiten! - Ungludliches Polen, welches Schidfal fteht bir nun bevor, und wie elend ift bein Ronig!" - Er bedeckte fein Geficht mit beiben Sanden, um bie Thranen zu verbergen, die feine Borte erftickten. \*)

<sup>\*)</sup> Dgineti's Dentwurbigfeiten II. G. 342.

Diefes beutsche Bürger= und Bauerngluck, beffen Gin= buffe der Konig von Polen fur fein Baterland so fchmerzvoll betrauerte, hoffte ber preußische Monarch bem polnischen Bolke zu gewähren, in ber Ueberzeugung, baß baffelbe alles etwaige Unrecht, welches er burch bie Macht ber Umstände ber polnischen Nation zuzufügen gezwungen worden sei, reichlich aufwiegen werde. Auch erwies der polnische Abel ber neuen Staatsordnung große Rugsam= teit, und fand sogar am Prozegwesen nach ben preußi= schen Formen Gefallen, während bie Regierung feinen nationalen Gewohnheiten eine besondere Berücksichtigung nicht zu Theil werben ließ, sonbern Gubpreußen gang auf den Fuß der anderen Provinzen behandelte. Die un= mittelbare Rachbarschaft mit Rugland aber, welche für Preußen und Desterreich burch bie Aufhebung Polens ent= ftand, wurde noch nicht als ein bruckenbes Uebel empfunben, weil die ruffischen Sandelseinrichtungen bem Berkehr mit beiben Staaten gunftig maren, gesellschaftliche und literarische Berbindungen von Seiten Ruglands keinen erbeblichen Beschränkungen unterlagen, und in militarischer hinficht ber Uebergang polnischer gandschaften unter ruf= fische Herrschaft nichts anderte, ba gang Polen feit beinabe bundert Jahren den ruffischen Beeren immer offen geftan= den hatte.

## Uchtes Kapitel.

Den Feldzug bes Sahres 1793 begannen bie Preußen am Oberrhein mit der Belagerung von Mainz. Die Defterreicher unter dem Prinzen von Coburg, ju benen nachher noch die Englander unter dem Berzoge von Port, die Hollander und Sannoveraner fliegen, rudten in die im vorigen Sahre verlorenen Niederlande ein. Dumouriez, welcher Holland hatte erobern wollen, wurde vom Convent angewiesen, ihnen entgegen zu gehen. Coburg befiegte ihn am 18ten Marz in einer blutigen Schlacht bei Reerwinden; aber anftatt ben Sieg zu benuten und auf Paris zu marschiren, ließ er sich mit Dumouriez, ber mit bem Convente zerfallen war, in Unterhandlungen ein. In ber aus ganglicher Unkunde ber nationalen Berhältniffe entsprungenen Hoffnung, daß ber feindliche General, ber ihm die im Lager befindlichen Conventsbeputirten als Befangene überliefert hatte, im Stande sein werbe, auch feine Urmee zu ihm überzuführen, fcbloß er einen Stillftand, und erließ ein Manifest an die frangofische Nation, in welchem er im Namen ber Machte allen Eroberungen für eigennütige 3wede entsagte, und nur ju ber von bem frangofischen Relbherrn beabsichtigten Berftellung bes verfaffungsmäßigen Thrones und ber Constitution, welche die Nation felbst fich geben murbe, feine Mitwirkung verhieß.

Bald mußte jedoch Dumouriez, von seinen Aruppen angefallen, zu den Oesterreichern flüchten, Codurg aber die
voreilig ausgesprochene Verkündigung der den Verbündeten beiwohnenden Uneigennütigkeit formlich zurücknehmen. Bie bei diesen Ereignissen, so wurden auch im weitern Berlaufe des Feldzuges mehrfache Gelegenheiten zu großen Erfolgen nicht benutzt, und zuletzt alle etwa errungenen Vortheile durch die unzeitige Schlacht bei Wattignies (am 15ten Oktober) verloren. Doch behaupteten die Desterreicher Belgien, und bezogen ihre Winterquartiere auf französischem Boden.

In gleicher Art wie in ben Nieberlanden wurden für die beutschen Heere am Ober= und Mittelrhein alle auf ihre anfängliche Ueberlegenheit gestellten Erwartungen getäuscht. Bis zum 22sten Juli belagerten die Preußen Mainz; nachdem dasselbe endlich durch eine Capitulation übergesgangen war, durch welche die zahlreiche Besahung dem Convente zur freien Verfügung für den Krieg im Innern gestellt wurde, brachten die Preußen, in Folge der zwischen den Hösen zu Wien und Berlin wegen der Theilung von Polen entstandenen Zwiste, wiederum beinahe zwei Monate in Unthätigkeit zu; denn einige Märsche und Vorspostengesechte waren sur den Zwei des Krieges ohne Besetuung und kaum für Thaten zu rechnen.\*)

\*) In der Capitulation von Mainz war nur der französischen Sarnison freier Abzug zugestanden; die Deutschen, die an der französischen Berwaltung und am Jakobinerklub Theil ges nommen und zur Ausübung mancher Gewaltthätigkeiten die hand geboten hatten, versieckten sich oder suchten unter den ausziehenden Truppen als französische Nationalgarden verkleisdet zu entkommen. Einige der letteren wurden von den erbitterten Bürgern erkannt, aus dem Juge gerissen und unter argen Mishandlungen verhaftet, die anderen nach dem Absmarsche aus ihren Schlupswinkeln hervorgezogen und in die

Diese Versäumniß erschien um so unerklärbarer, als damals die französische Rhein= und Moselarmee sast ausgelöst und durch das vom Convent gegen die Generale geübte Schreckenssystem ihrer Führer beraubt war. Obwohl die Preußen von ihrem Könige und dem Herzoge von Braunschweig, die Desterreicher von dem Feldmarschall Wurmser besehligt wurden, dessen Kühnheit und Thätigkeit das Alter nicht geschwächt hatte, so ging doch statt einer großen gemeinsamen Unternehmung aus dieser Vereinigung der beiden Heere, die freilich nur für ein Beisammenstehen derselben gelten konnte, nichts als ihre gegenseitige Verstimmung hervor. Wurmser wurde verdrüßlich über die beständige Weigerung der Bundesgenosesen, ihm zur Eroberung des Elsasses, wo er seine Güter

Gefangniffe überliefert. Mehrere Baufer murben geplunbert, bis Solbatenwachen ben Musschweifungen Ginhalt geboten. Diefe Erbitterung hatte ihren Grund in ben Bebruckungen, welche bie Klubisten mahrend ihrer herrschaft über bie anberegefinnten Ginwohner ausgeübt hatten; fie murben fogar beschulbigt, mahrend ber Belagerung Branber in bie Baufer ber Domherren und Abligen gelegt und nachher bie Branbe ben Rugeln ber Belagerer zugeschrieben zu haben. Später haben auch sie ihre Bertheibiger gefunden. Forster hingegen fchrieb an feine Gattin, die ihnen bas Wort rebete: Warum fällt es bir fo fcwer zu glauben, bag bie Mainzer Rlubiften fich ichanblich aufgeführt haben? Woher follten robe Knaben - benn bas maren bie Meiften - Stubenten und Leute ohne Erziehung und Grunbfate auf einmal tugenbhaft geworben fein? Bis zur Belagerung hielt bie Munizipalitat und Abmis niftration fie in Ordnung, aber mabrend ber Belagerung mag es bunt über Ece gegangen fein. Um bie zweibeutig gegen bie Kranken gefinnten Burger im Zaume zu halten, wirb man ben Klubiften mehr Gewalt eingeraumt haben. Wenn fie nun als ein Corps Sbirren und Bafcher in ber Stabt berumflankiren burften, mag es icon ichlimm genug ausgeseben haben. Forfters Briefe II. S. 567-569.

und Anverwandte hatte, Beistand zu leisten, und versuchte endlich mehrere vereinzelte Angrisse auf die französische Stellung in den Vogesen, wobei er nutlos Leute verlor. Dagegen schlugen die Preußen am 14ten Septbr. einen Ueberfall zurud, den die Franzosen auf ihre Verschanzungen bei Pirmasens unternahmen.

Dieser Sieg schien einiges Leben in die lange Erschlaf-Um 26sten Septbr. wurde St. Ims fung zu hauchen. bert von den Preußen genommen, bann bas Bogefengebirge überschritten und am 15ten Oktober bie französische Urmee, im Ruden von Burmfer bebrobt, jum Rudjuge auf Hagenau, Strafburg und Elfaßzabern genöthigt. Burmfer hatte Berftandniffe in Strafburg. Die Dbrigteiten und Angesehenen daselbft, der Pobel- und Schretfensherrschaft mube, schickten, noch vor ber Unkunft bes rudziehenden Beetes, zwei Abgeordnete an ihn, mit bem Borschlage, ihm die Stadt für Ludwig XVII. zu übergeben. Aber der öfterreichische Feldmarschall nahm Anstand, seinem Sofe bas Recht auf eine Eroberung, die er schon gewiß zu haben glaubte, zu verfürzen, und wollte erft anfragen. Darüber wurde ber gange Unschlag entbeckt. Siebzig Personen aus ben angesehensten Familien bußten mit ibren Röpfen.

Wurmser aber schob die Schuld auf den Herzog von Braunschweig, der ihm seine Mitwirkung versagt habe, den Rückzug des seindlichen Heeres von Straßburg abzuschneiden. Er schränkte sich nun darauf ein, Kort Louis, damals Fort Bauban genannt, zu belagern; von den Preußen wurde Landau unter Leitung des Kronprinzen beschoffen, und schien, obwohl das Beschießen bald aufzhörte und in eine Blokade verwandelt wurde, wegen Rangels an Lebensmitteln sich nicht lange halten zu können.

Um bie Ginschließung ju beden, nahm ber Bergog von Braunfchweig - ber Konig felbft hatte ichon im September bie Urmee verlaffen - feine Stellung bei Raiferslautern. Wurmfer'n, ber nach bem Falle bes Forts Louis sich über ben ganzen Elsaß ausgebreitet hatte, gab er ben Rath, bie Armee mehr zusammen zu ziehen und in gebrängten Maffen hinter ber Sur auf-Aber bieser Rath wurde nicht genügend bezustellen. folgt. Der kräftige Soche, welcher um biefe Beit bie Unführung ber frangösischen Urmee übertam, benutte biefe fehlerhafte Stellung zu einer Reihe von fturmischen Ungriffen, beren Folge zuerft ein Burudweichen ber Rais ferlichen, bann ber Befehl jum völligen Rudjuge mar. Die Borftellung bes Bergogs von Braunschweig ftimmte awar ben österreichischen Feldmarschall einen Augenblick um und am 26ften Dezember waren beibe Urmeen neben einander zum Treffen aufgestellt; aber vor bem eigentlis den Beginne beffelben ertheilte Wurmfer, ber fein Beer für zu ichwach und zu gerruttet hielt, um eine Schlacht bestehen zu können, ben Befehl zum Rudzuge, bei melchem die Abtheilung, welche ben letteren bedte, in große Befahr tam, bis ber Bergog ju ihrer Rettung herbeieilte. Beibe Urmeen gingen nun über ben Rhein gurud, worauf bie Aranzosen außer bem Elfaß auch bie Rheinpfalz befesten.

Die Berluste kamen ber einer verlorenen Schlacht gleich; noch verberblicher war die zwischen den Berbünsbeten hieraus entstandene Feindschaft, indem die Preußen den Desterreichern vorwarfen, daß diese nicht angegriffen hätten, die Desterreicher aber erwiederten, sie hätten den Angriff nicht fortgesetzt, weil sie gesehen, daß die Preußen nur vertheibigungsweise verführen, und weil Wurmser angewiesen gewesen, nur gemeinschaftlich und im Einvers

ständnisse mit bem Berzoge von Braunschweig zu Berke au geben. Offiziere von ben beiben Generalftaben folugen fich hierüber im Zweikampfe, ber Bergog aber for= berte und erhielt Entlaffung von seiner Beerführerstelle. "Ich habe keine Hoffnung, schrieb er am 6. Jan. 1794 bem Könige, baß ein britter Keldzug vortheilhaftere Er= gebniffe barbieten wird, weil biefelben Urfachen, welche bie verbundeten Machte bieber getrennt, bie Bewegungen ber heere verzögert und bie rechten Maagregeln verhindert haben, es auch fernerhin thun werben. - Benn eine große Nation wie die frangofische burch Schrecken und Begeisterung zu großen Thaten geführt wirb, so sollte billiger Beise einerlei Wille und einerlei Grundsat die Schritte ber Berbunbeten leiten; aber wenn flatt beffen jede Armee für fich allein handelt, ohne festen Plan, ohne Einheit, ohne Grundsat und ohne Methobe, so merben die Ergebeisse immer so sein, wie wir sie bei Dunkirden, bei Maubeuge, Lyon, Toulon und Landau gesehen baben."\*)

Der preußische Monarch ließ hiermit bem Raiser erstären, er sei bei ber Erschöpfung seines Schatzes nicht im Stande, seine Bruppen langer im Felbe zu halten,

<sup>&</sup>quot;) Uebrigens hatte schon ber englische General Loyd im zweiten Bande ber Geschichte bes 7jährigen Krieges behauptet, eine seinbliche Armee könne ihre Winterquartiere im Elsaß nicht nehmen, so lange die Franzosen im Besie der Festungen Straßburg, hüningen und kandau seine, und irgend eine beträchtliche Armee in den Bogesen campiren oder cantonniren lassen könnten. Er sei überzeugt, daß ein geschickter General an der Spie von 30 oder 40000 Mann, anstatt über die Annäherung des Feindes zu erschrecken oder ihm den Rheinübergang zu wehren, sich vielmehr freuen müsse, ihn kommen zu sehen, um sich zwischen den Gebirgen und dem Rhein einschließen zu lassen.

wofern ihm nicht die auf 30 Millionen Thaler veranschlagten Rriegskoften jährlich gezahlt wurden; er erbot fich jedoch, wenn der kaiferliche Sof die Auslage sogleich zu bestreiten nicht vermöge ober nicht geneigt sein sollte, bafur einstweilen ben öfterreichischen Untheil von Schlefien in Bermahrung zu nehmen. Dieser Untrag und beffen entschiedene Ablehnung trug nicht bei, die durch ben Ausgang bes Relbzuges entstanbene Difffimmung ber beiben verbundeten Bofe ju verbeffern. Da ju berfelben Beit bas Gerücht fich verbreitete, bag Preugen barauf ausgehe, fich burch Sacularisation geiftlicher Besitzungen und Uneignung beguem gelegener Reichsstädte für bie aufgewandten Rriegstoften ju entschäbigen, fo ließ ber Ronig (im Kebruar 1794) der frankischen und der oberrheinischen Rreisversammlung eröffnen: "Er habe biese Berbreitung mit dem äußersten Mißfallen vernommen. Bie er niemals die Absicht gehegt, bei bem lediglich gur Bertheidi= gung bes Reichs unternommenen Rriege Eroberungen für fich allein zu machen, fonbern wenn fich folche erstreiten ließen, dieselben bem Reiche mit zu Gute kommen zu laffen, so habe er noch weit weniger bem Gebanken Raum gegeben, seine Entschäbigung auf Rosten bes Reiches zu nehmen. Er fei eben fo willig ale bereit, die Berfaffung beffelben in allen Studen aufrecht zu erhalten und den einzelnen Stanben, Geiftlichen und Weltlichen, ihre Rechte zu fichern, wenn anders das Reich, im gegenwärrigen Falle die zunächft ausgesetten Reichsftande, bazu die Sand bieten wollten."\*) Bugleich aber verlangte er, daß bas Reich jum Erfate beffen, mas er zeither weit über feine verfaffungsmäßige Berpflichtung hinaus zum Schute beffelben geleiftet habe, bie Unterhaltung ber preußischen Armee übernehmen folle.

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1794. I. S. 306.

Bei ber hierüber in Regensburg gepflogenen Reichs= tagsberathung murbe zum Bemerken gegeben, bag Preußen, nicht das Reich, eifrig gewesen, den Krieg zu begin= nen, und nun auch seben moge, benfelben fortzuseten. Der Kurfürft von Mainz, beffen Sauptstadt im Jahre 1793 von den Preußen wiedererobert worden war, wollte bas Beispiel ber Franzosen befolgen und eine allgemeine Bolksbewaffnung veranstalten. Der Raifer beantragte, nach nunmehr behobenen Sinderniffen und geanderten Berhältnissen alle schon gestellte und noch zu stellende Reichs= und Kreiscontingente zu einer Reichsarmee unter bem Dberbefehle bes Herzogs Albert von Sachsen-Teschen am Oberrhein zu vereinigen. Preußen erklärte fich zuerst wiber bie Wolksbewaffnung: "biefe Maagregel fei mit der Berpflegung und den Operationen der disciplinirten Armeen nicht zu vereinigen; es werde Mangel an Lebensmitteln für das Land und für die Armee eintreten, wenn Niemand das gand bestelle; die Waffen würden nicht zureis den; so viele Menschen konnten nicht einerereirt werben, und würden daher gegen einen Feind, der in größeren Raffen, mit rafender Buth, versuchter Kriegskunst und gablreichen Geschützen bereinbreche, nicht zu brauchen fein; auch erscheine es gefahrvoll, ben gemeinen Mann aus feiner häuslichen Ordnung zu reißen und unter die Waffen au bringen, aumal der Keind selbst so leicht sein Berfüh= ter werden konne." Mit ber Errichtung einer besonderen Reichsarmee war Preußen ebenfalls nicht einverstanden; et erklärte, in diesem Falle seine Truppen zurückziehen, bichstens auf bas im Bertrage mit Desterreich zugesagte bulfekorps von 20000 Mann fich beschränken zu wollen. Birklich trat die preußische Armee schon den Rückmarsch an, als England und Holland, vermoge eines im Haag am 19. April 1794 abgeschlossenen Vertrages, die Zahlung 'XII. 286. II. 206th.

von 300000 Pfund Sterling zur Ausrüftung und von 50000 Pfund monatlich zur Unterhaltung eines Heeres von 64500 Mann übernahmen. Pitt rühmte es im Parslamente als baaren Gewinn, daß man an Preußen für ben Mann nur 13 Pfund zahle, während jeder englische Soldat 15 Pfund Handgeld erhalte und jeder Heffe ober Hannoveraner 23 Pfund kofte.\*)

Kür den Feldzug des Jahres 1794 war von dem öfterreichischen General Mack ein auf funftliche Berechnungen gegrundeter Plan, nach welchem von ben Rieberlanden aus auf Paris operirt werden follte, entworfen worden, bei welchem vornehmlich die Mitwirkung ber Preu-Ben in Unschlag gebracht war. Der Raifer Franz selbst begab sich nach ben Nieberlanden, empfing am 23. April 1794 die Sulbigung ber bafigen Stande in Bruffel, wobei er bie joyeuse entrée in ber St. Gubulafirche beschwor. Er machte bekannt, bag er felbst bie Dberanfüh= rung des Beeres übernehme, wohnte auch ber Eröffnung ber Laufgraben bei ber Belagerung von Lanbrecies, bann mehreren Gefechten bei, in welchen die Frangofen gurudgeschlagen wurden. Daß die Raiserlichen hierdurch keinen wesentlichen Vortheil errangen und nach vielem vergoffenen Blute am 18ten Mai in einem größeren Treffen bei Lourdoing ben Kurgeren zogen, murbe ber ausbleibenben Mitwirkung ber Preußen zugeschrieben, und Ratfer Franz felbst außerte fich in biefem Sinne gegen anwefende Britten, während ber preugische Feldmarschall Möllenborf feinerseits den Oberrhein nicht entblößen und Mainz bem Anfalle der fehr verftartten frangofifchen Rhein- und Mofelarmee nicht Preis geben zu tonnen vermeinte, fo lange bie-Reichsarmee, die unter bem Berzoge von Sachfen-Tefchen

<sup>\*)</sup> Archenholz, Unnalen ber brittifchen Geschichte. 3wölfter Banb. S. 166,

im Breisgau zerftreut lag, nicht unter seinen Befehlen stehe und für die Zwecke bes gemeinsamen Kriegsplanes nicht mit Sicherheit in Unschlag gebracht werden konne.

Der eigentliche Grund, baß bie kaiferliche, an Bahl, Muth und sonstiger Gediegenheit treffliche Armee in ben Nieberlanden gegen einen Feind, bem fie in aller Beziehung überlegen zu fein schien, nichts ausrichtete, lag in ben friegefunftlerischen Berechnungen bes Theoretifers Mack, nach welchen ber feindlichen hauptarmee viele schwache Detaschements entgegengestellt wurben, um fie burch Flankenbebrohungen jum Rudgange ju nothigen, die eigene Armee aber, zu Nebendingen verwendet und in Abtheilungen zersplittert, welche auf gewiffen Punkten zu= sammentreffen sollten, im entscheibenben Augenblicke ge= wöhnlich nicht fark genug gefunden und vor einem felbstgeschaffenen Schreckbilbe furchtsam zurudgezogen wurde. Dazu kam, daß die brabantischen Stände die zur Fortsezjung bes Rrieges erforberlichen Gulfogelber in ber verlang= ten Höhe verweigerten und überhaupt äußerst abgeneigte Gesinnungen an den Tag legten, in Erwiderung der stren= gen Maagregeln, welche im Sinne bes zu Wien beliebt gewordenen Syftems, wider revolutionare Grundfage und beren Körberungsmittel, namentlich Klubs und literarische Besellschaften, angeordnet worden waren.

Alle biese Umstände wirkten zusammen, daß der Kaiser, nachdem er in Person ein Hülfskorps von Doornick jum Entsate von Charleroi herbeigeführt und einem heisten aber nußlosen Schlachttage am Isten Juni beigewohnt batte, wobei er nahe daran gewesen war, in Sefangensichaft zu gerathen, das Kommando dem Prinzen von Cosburg übergab und nach Wien zurücksehrte. Mack trat vom Schauplatze und erhielt zum Nachfolger in der Leitung des Generalstades den Prinzen von Waldeck; aber die vers

berbliche Reigung . für verwickelte Plane und zerftückelte Unternehmungen zum Schuhe einzelner gefährbeter Punkte blieb vorherrschenb.

Bum Entsate von Chaleroi lieferte Corburg am 26. Juni 1794 bei Fleurus eine Schlacht, welche gegen Abend auf bem Punkte mar, gewonnen zu werben, als die einlaufende Nachricht vom Kalle ber Reftung ben Prinzen bestimmte, Befehl zum Rudzuge zu geben. Bereit, 10000 Menschen für ben Entsat eines in Usche gelegten Plates aufzuopfern, magte er nun nichts für die Durchführung einer Operation, welche alle Unfälle bes Keldzuges hatte gut machen konnen, fondern überließ bem Gegner bas Schlachtfelb. Ungeachtet ber Berluft auf beiden Seiten ziemlich gleich war, die Franzosen sich auf keine Verfolgung ber errungenen Bortheile einlaffen konnten und Di= - chegru gar nicht ber Mann mar, große Entschluffe zu faffen, so geriethen boch Unführer, die von einer langen Reihe glücklicher Gefechte und Schlachten keinen Nuten ju ziehen gewußt hatten, nach einem erlittenen Berlufte in bas Gefühl und in die Lage ganglich Befiegter. Balb befand fich bas ganze verbundete Beer im entschiedenften Rudzuge. Bruffel murbe bem Feinde überlaffen, die Engländer und ber Pring von Dranien bachten nur da= ran, Solland ju beden, die Defterreicher, fich in die Nabe von Coln und Cobleng zu verfeten. Jede diefer getrenn= ten Armeen vermehrte das Mißliche ihrer Lage durch lang - ausgebehnte Bertheidigungslinien, durch welche sie die Banber in ihrem Ruden beden wollte, und fich felbft nur einemerftuckelten und ruhmlofen Auflösung Preis gab.

Trot aller Fehler, welche auch die französischen Generale begingen, wurde in Folge dieses Systems der Herzog von York hinter die Dyle und bald hinter die Schelde getrieben, ohne daß er einen der altberühmten Pläte dieses kandstriches zu behaupten wußte; selbst die Sitadelle von Antwerpen fanden die nachziehenden Franzosen geräumt. Coburg, von Jourdan und Kleber verfolgt, zog sich über Lüttich, bessen Bewohner sogleich für die einrückenden Franzosen die Wassen ergriffen, nach Mastricht, wo er Halt machte, um den Uebergang über die Maas zu bertheidigen.

Um bas scheinbar Unbegreifliche biefer Ereigniffe zu erklaren, wird in einem fpateren Geschichtwerke berichtet, Thugut habe, im geheimen Einverständnisse mit Robes= pierre, an beffen bauernbe herrschaft er geglaubt, ben burch bas Benehmen ber brabantischen Stanbe gefrantten Raifer zu dem Entschlusse bewogen, die Niederlande aufzugeben, in ber Meinung, mit Bustimmung Frankreichs bie Besitnahme Baierns fünftig um fo leichter zu erlangen, und ber Pring von Coburg nach Unweisungen bes Ministers feine Kriegführung eingerichtet, fei aber nachher, als Robespierre's gegen Ende bes Juli erfolgter Stury bie Plane Thugut's burchfreugt, aufgeopfert worden. \*) Bas hieran Bahrheit, muß funftigen Ermittelungen überlaffen bleiben; gewiß ift es, bag ber Pring im August sein Rommando niederlegte und fich in die Dunkelheit bes Privatlebens nach Coburg zurudzog, nachdem er noch am 20sten Juli in einem Aufrufe an bie beutschen Bruber und Freunde verkundigt batte, das tapfere Rriegsheer habe die fruchtbaren Gegenden verlaffen, wo es in brei mörderischen Reldzügen die hartesten Rampfe bestanden, und stehe nun, geschwächt aber nicht besiegt, ermübet vom ungleichen Kampfe, als Vormauer ber beutschen Freiheit, ur Schutwehr ber Religion, ber Gesete, ber Familien, an ber Maas, ber Scheibewand zwischen Berberben und

<sup>\*)</sup> Mémoires d'un homme d'état II., p. 433. 452.

Schonung. "Steht auf, ihr biebern Bewohner ber schönen Gegenden am Rhein und an der Mosel, bewassnet
euch, streitbare Männer, besetzet eure Flüsse und Pässe,
steht auf und kämpset für euren Altar, für euren Heerd,
für euren Kaiser und für eure Freiheit!"\*) Aber im
September wich Coburgs Nachfolger Clairfait vor dem
Andringen Jourdans über die Roer, dann, nach einer
am 2ten Oktober in der Rähe von Jülich geschlagenen
Schlacht, über den Rhein zurück, und alle Städte des
Niederrheins, zuerst Nachen, dann Jülich, Coblenz, Cöln,
Bonn, die hessische Festung Rheinsels, zuletzt auch Mastricht, ergaben sich dem Sieger.

Der papftliche Nuncius Pacca zu Coln hatte schon im Jahre 1793 in Rom beantragt, auf bem Site seiner Nunciatur bie Unkunft ber Feinde erwarten zu burfen, um ben in einem Ausschreiben bes Kurfürsten und Erzbischofs enthaltenen Vorwurf, daß nur die Bischöfe als rechtmäßige hirten ber Beerbe angesehen werden burfen, und nicht ein Nuncius, welcher ber Schafe nicht achte, burch ben augenfälligen Beweiß ju wiberlegen, baß er nicht fliebe, wie ein Diethling, mahrend bie Erzbischofe flohen und wohl auch flieben mußten, um nicht als Fürften bes im Rriege begriffenen Reichs Gefangene bes Feindes zu werden. In Rom aber achtete es die Congregation ber Karbinäle, welcher ber Papft ben Untrag vorlegte, nicht für angemeffen, daß ber Reprasentant bes beiligen Stuhls Beleidigungen und Mighandlungen von ben wüthenden Republikanern sich aussetz, und Pacca erhielt hiernach den Befehl, bei bem Beranzuge der Franzofen Coln zu verlaffen. Indest ging biefer erfte Sturm vorüber und Pacca fah durch benfelben feine Stellung

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1794: II. S. 881.

verbeffert, indem die Beunruhigungen und Einsprüche, welche er anfangs von den erzbischöflichen Höfen und Bicariatämtern erfahren hatte, seitdem aushörten. Nach der Rücksehr des Aurfürsten von Trier in seine Residenz Coblenz wurde Pacca von demselben an seinem Hofe als Nuncius empfangen und anerkannt, ohngeachtet dem Berzlangen dieses Fürsten, daß ein anderes Beglaubigungsschreiben ohne das Prädikat: ordinarius, bei dem Titel: Nuncius, ausgefertigt werden solle, in Rom nicht nachgezgeben worden war.

Damals erlangte einer ber von bem Kurfürsten von Coln nach Bonn berufenen theologischen Professoren, Eulogius Schneider, ber voll Begeisterung für die Revolution als General-Vicar bes constitutionellen Bischofs von Straßburg nach Frankreich gegangen war, eine schlimme Berühmtheit, indem er nach Abschaffung bes Gottesbienftes als Commiffarius bei ber Armee, bann als öffentli= licher Ankläger bei bem Gerichtshofe bes Niederrheins, an ber Spite einer revolutionaren Colonne, von Benkern mit einer Guillotine begleitet, Die Umgegend von Stragburg burchzog, und alle von feinen Gehülfen ihm als verbach= tig bezeichnete Personen, ohne Unterschied bes Alters und des Geschlechts, dem Tobe überlieferte, bis er durch seinen Uebermuth ben Commiffarien bes Convents miffiel, auf . beren Befehl verhaftet und nach Paris geschickt, als Ul= tra-Revolutionär im April 1794 hingerichtet wurde.

Im Serbste besselben Sahres stürzte die papstliche Runciatur in Coln und die Herrschaft der beiden geistlischen Kurfürsten, denen dieselbe so vieles Aergerniß bereitet hatte, durch den Rückzug des kaiserlichen Heeres aus dem jenseitigen Rheinlande gleichzeitig zusammen. Pacca wurde nun auf seiner Heimreise nach Stalien in Frankfurt von Raximilian besucht, in Augsburg von Clemens Wenzes-

laus bewirthet, vor Allen aber von Karl Theodor in Munchen geehrt \*). Muf ber Beiterreise nach Tyrol manbte er auf ben Gipfeln ber Berge oft seine Blicke nach Deutschland jurud, nicht mit bem erzurnten und erbitter= ten Bemuthe eines feiner Borganger, bes Nuncius Campano, ber auf ben Gipfeln ber Alpen Schmähverse auf bie Deutschen gemacht hatte, sondern mit dem schmerzli= lichen Gefühle, bag ber große Theil eines vortrefflichen Bolkes, für ben er wie für feine Glaubensgenoffen Uch= tung und Zuneigung gewonnen, burch bie unbefiegbare Macht ber Meinungen, die ihm als blinde Vorurtheile erschienen, für immer von ber romischen Rirche getrennt fei, und daß auch die von ben Protestanten geubte milbe Beurtheilung und freundliche Behandlung des katholischen Rirchenthums bem letteren neue und größere Gefahren als die frühere Barte und Robbeit unduldsamer und un= gebilbeter Eiferer bereite, '- Gebanken, welche nach Ab= lauf eines Menschenalters auf die inneren Bolks = und Lebensverhaltniffe in Deutschland größere Birtungen, als bie Donner bes Rrieges, welcher balb auch biefe Alpen erreichen und überfturmen follte, hervorzubringen bestimmt maren, aber wie diese vorübergiehen werden,

<sup>\*)</sup> Denkwürdigkeiten von Pacca. S. 152.

## Reuntes Rapitel.

Bahrend ber verhängnifvollen Kampfe in ben Nieber= landen beschränkte fich die Thätigkeit der preußisch-fachsi= ichen Rheinarmee lange Beit auf bloße Postengefechte. Auch als Möllendorf von dem Ubzuge Jourdans mit der Moselarmee und von ber großen Schwäche ber frangofischen Rheinheere Kenntniß erhalten hatte, mandte er feine Augen nicht nach ber Sambre, sonbern nach ber Saar, und warf am 23sten Mai ben französischen Divisions= General Ambert, burch einen fehr funftlich auf ben genau jutreffenden Marich mehrerer Colonnen berechneten Ungriff, aus seiner festen Stellung bei Raiserslautern, wo= bei er ihm einen beträchtlichen Berluft an Sobten und Befangenen beibrachte und ihm viele Beschüte abnahm. Dies war die sogenannte zweite Schlacht bei Raiferslautern, in beren Folge bie Frangofen fich nach Germersheim jurudzogen und zum Theil in die Linien an der Queich rudten, wo fie bas Sahr vorher geftanden hatten. Bufrieben mit biefem Erfolge, steckte Möllenborf, ungewiß ob aus eigenem Untriebe ober burch bobere Unweisungen bestimmt, bas Schwerdt in die Scheide. Denn zu Ende bes Märzmonats hatten bie polnischen Generale Maba= linski und Koscziusko mit ihren Truppen zuerst gegen bie Ruffen, bann auch gegen bie Preußen fich erhoben.

Barschau wurde am 17ten April burch einen Aufstand , ber patriotischen Partei ben Ruffen entriffen, burch bas gewöhnliche polnische Treiben aber bem Ronige von Preu-Ben Beit gelaffen, ein Beer zu versammeln, worauf er am 6ten Juni, vereint mit ben Ruffen, die Polen bei Szekoczin schlug und zu Unfange bes Augusts Barschau belagerte. Der Sinblick auf biefen preußischen Keldzug in Polen und die Abneigung, fich dem Prinzen von Coburg ober bem Bergoge von Dork unterordnen ju laffen, endlich die mit jedem Tage zunehmende Ueberzeugung, daß nun boch ber rechte Zeitpunkt jum Mariche nach ber Sambre verfaumt fei, wirkten zusammen, die Preußen und die Unführer ber ihnen beigesellten öfterreichischen und Reichsarmee (Hohenlohe=Kirchberg und Herzog von Teschen fo lange mußig zu halten, bis bie Frangofen, burch bas Aufgebot im Innern mächtig verstärkt, am 12ten Juli wieder zum Angriffe schritten. Un biesem Tage wurden ihre Ungriffe abgeschlagen; aber am folgenden waren sie gludlicher, und nach einem bei Pfalzburg verlorenen Treffen raumten die Preußen das oft erstürmte Raiferslautern von Neuem, um eine Stellung naber am Rheine bei Rebbach zu nehmen.

Die französischen Convents Commissarien brachten bamals das bei den Armeen ausgeübte Schreckenssystem
auch in den besetzten deutschen Bezirken zur Anwendung.
Auf die zweiselhafte Angabe, daß in der zweidrücksichen
Stadt Cusel falsche Assignaten versertigt worden seien,
ertheilte der Convents-Commissar Hentz am 26. Juli 1794
ben Befehl, das gewerbsame Städtchen, welches im Kriege
große Opfer gebracht und von den französischen Besehlshabern wiederholte Sicherheitszusagen erhalten hatte, in
Brand zu steden, worauf binnen einer halben Stunde
die unglücklichen Einwohner bei Todesstrafe ihre Häuser

mit der wenigen Habe, die sie aufraffen konnten, verlaffen mußten und am Abende auf einen rauchenden Schuttshausen zurücklickten.\*) Die Preußen hielten Baffenruhe bis in die Mitte des Septembers, wo der Prinz von Hoshenlohe-Ingelsingen einen Bersuch auf einen vorgeschobenen Flügel der französischen Armee unternahm und am 20sten September abermals ein Treffen bei Kaiserslautern gewann.

Unterbeß aber hatte König Friedrich Wilhelm, burch einen in Südpreußen ausgebrochenen Aufstand im Rücken bedroht, die Belagerung von Warschau aufgehoben und Befehl an den Prinzen von Hohenlohe erlassen, mit zwanzigtausend Mann von der Rheinarmee nach Polen zu kommen. Ehe derselbe dort eintraf, wurden die Polen durch überlegene russische Streitkräfte überwältigt; aber die Schwächung der Rheinarmee hatte die Folge, daß die bei Kaiserslautern erkämpsten Bortheile nicht versolgt wurden. Nach dem Rückzuge der Desterreicher über den Niederrhein glaubten auch die Preußen, jenseits dieses klusses sich nicht behaupten zu können, und zogen sich auf das rechte User zurück. Nur zwei Punkte, Luremburg und Mainz, blieben drüben in den Händen der Deutschen.

Schon am 17ten August, ehe noch bieser traurige Ausgang bes Feldzugs sich vollendet hatte, ließ der Kaisser den oberrheinischen Kreisständen eröffnen: "Wenn man ihn in diesem entscheidenden Augenblicke verlasse, werde er das Reich nicht zu retten vermögen, und sich fortan mit dem Gedanken trösten, für das Vaterland Alles gethan zu haben, diejenigen aber, die aus Sorglosigkeit, Unthästigkeit ober gar aus eigennützigen Absichten das Ihrige zur allgemeinen Rettung beizutragen unterlassen hätten,

<sup>\*)</sup> Baufer's Geschichte ber rheinischen Pfalz. II. S. 983.

vor Gott und ber Nachwelt für alles Unheil verantwortlich machen, welches über bie beutschen Reichsprovingen bann unausbleiblich fommen werbe."\*) Die Reichsversammlung bewilligte ben funffachen Beitrag. Der Raifer hatte aber auch die Frage zur Berathung gestellt: "Durch welche wirksame Mittel bas gesunkene Unsehen ber Besetze und ber barauf sich grundenden kaiferlichen Autorität gegen die bei Stellung bes reichsschlußmäßigen Triplums faumigen ober ungehorsamen Stanbe am ficherften zu behaupten fei ?" \*\*) Unftatt diese Berathung ein= zuleiten, brachte Kurmainz, nach dem Rathe des Coadjutors von Dalberg, ohne bie fonft gewöhnliche Rudfprache mit bem Raiser, am 20. Oftober 1794 ein Reichsautach= ten auf Friedensunterhandlung mit Frankreich in Untrag, in ber gutherzigen Meinung, die Franzosen wurden auf die Erklarung, daß bas beutsche Reich sich um bas, was in Frankreich geschehe, nicht mehr bekummern wolle, mit bem Buftanbe, wie er vor bem Rriege gewesen, qu= frieden fein. Kurpfalz machte fogar zur Bedingung, Frankreich folle gegen Unerkennung ber Republik, außer ber Räumung ber besetten Reichslande und ber Amerkennung bes westfälischen Friedens und ber späteren Reichsschluffe, Ersat für bie in ben beutschen ganbern angerichteten Berheerungen und Schaben gewähren. Dhngeachtet ber Ginwendungen, die von Hannover und Defterreich gegen diesen Friedensantrag als unformlich und unzeitig erhoben wurden, fam bas Reichsgutachten boch (am 22. Dezem= ber 1794) bahin zu Stande, ben Raiser zu ersuchen, nach Rudfprache mit Preugen, für einen Frieden auf ben Ruß bes westfälischen bei Frankreich sich zu verwenden, für ben Kall aber, daß ein undurchdringliches Schicksal ober

<sup>\*)</sup> Politisches Tournal 1794. S. 951.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 1179.

Frankreichs beharrliche Weigerung, ober Ueberspannung ber Friedensbedingnisse die Ausschnung vereiteln und die Fortsetzung des Arieges unvermeidlich machen follte, sich auf einen möglichst verstärkten Reichswehrstand gefaßt zu halten und schleunigst alles dasjenige zu leisten, was für einen künftigen Feldzug die Gefahr des Vaterlandes erfostere.

Um dieselbe Beit bemächtigten sich die Frangofen unter Pichegru, von der gegen = oranischen Partei gerufen und burch ein ftarkes Frostwetter begunftigt, in einem furgen Winterfeldzuge ber Republik Holland, bie feit ber burch bie preußischen Baffen bewerkstelligten Wieberein= setzung bes Sauses Dranien in die Erbstatthalterschaft fich eng an England angeschlossen, in Reichenbach und sonst bem preußischen Interesse entgegen gewirkt und in ben Sahren 1793 und 1794 von den üblen Folgen der ungeschickten Kriegführung bes Herzogs von Pork ihren Un= theil bavon getragen hatte. Sett, ba auf Carnots Un= trieb ein großer frangofischer Beereszug wider fie in Bewegung gefett wurde, weil ihre inneren Berwurfniffe fie als eine fichere Beute erkennen ließen, bemuhte fich England umfonft, Preugen gur Rettung feines ebemali= gen Schützlings zu bestimmen. Friedrich Wilhelm, eingebenk bes miglichen Dankes, womit ihm biefer Schutling gelohnt, zogerte, und balb machte bie Schnelligkeit ber Angreifer, im Bunbe mit ber Ropflofigkeit ber Bertheibiger, jedem Besinnen ein Ende. Am 17. Jan. 1795 schiffte sich ber Erbstatthalter mit seiner Familie nach England ein, und am 19ten hielten die Franzosen ihren Einzug in Umfterbam. Solland trat feitbem in bie Dienst= barteit Frankreichs, welches junachft jum Erfat ber Rriegs= toften hundert Millionen Gulben forberte und erhielt, bann in einem (am 16. Mai 1795) im Saag geschlosse= nen Friedensvertrage für ben Namen: batavische Republik,

ben es seiner Eroberung zutheilte, das ganze Süduser ber Schelbe mit französischer Besatung in Bließingen, die unbeschränkte Freiheit der Schelde, der Maas und des Rheins für französische Schiffe und die Berechtigung, stets 25000 Mann Franzosen unter einem französischen General auf holländische Kosten zu unterhalten und zu bekleiben, sich einräumen ließ.

Es war nicht zu bezweifeln, daß dieser neue Machtjumachs bie Forberungen Frankreichs fteigern murbe. Der Raiser erklärte sich baber zwar in seinem Commissions= Decrete vom 10. Februar 1795 über bas Reichsautachten, bereit, nach vorgangiger Rucksprache mit Preußen bie Ginleitung zu dem beantragten Baffenstillstande und Frieden zu treffen, brang aber auf Erfüllung bes ichon früher gefaßten Beschluffes wegen Stellung bes Triplums jum Reichsheere. Da es bas Unsehen habe, daß durch die geaußerten Friedenswunsche ber Gifer mancher Reichsstände erkaltet worden, so beschwor er noch einmal alle und jebe vor Gott und bem Baterlande, fich nicht burch entfernte Soffnungen einschläfern zu laffen, sonbern in Erwägung bes Grunbfages, bag außerorbentliche Um= stände auch außerordentliche Maagregeln erheischen, auf jeden widrigen Kall eber alle Kräfte aufzubieten, als die Schande Deutschlands und ben Umfturg ber beutschen Berfaffung in einem Friedensschluffe zu unterzeichnen.

Im Kabinet zu Berlin fanden aber diese Ermahnungen keinen Anklang. Die schlechten Erfolge ber beiden letten Feldzüge wurden dem Mangel rechter Anstrengungen und der läßigen Theilnahme des Kaisers und der Reichöfürsten zugeschrieben, während Desterreich und England über die geringe Mitwirkung Preußens sich beklagten. Die hierdurch erzeugte Verstimmung, im Verein mit der Erschöpfung des Schahes, da England wegen nicht

geleisteter Gulfe bie Bahlung ber ausbedungenen Gulfsgel= ber einstellte, verschaffte ben Rathschlägen berjenigen, welche gleich Anfangs bem Kriege wider Frankreich entgegen gewefen waren, um fo leichteren Gingang, als nach bem im Juli 1794 erfolgten Sturze Robespierre's im Convente eine gemäßigtere Partei bie Dberhand gewann, welche es ben preußischen Diplomaten möglich machte, mit einigem Anstande Unterhandlungen anzuknüpfen. Die frangösischen Gewalthaber boten bereitwillig die Hand, weil sie sogleich erkannten, daß ein Separatfriede mit Preußen fie nicht nur von einem machtigen Feinde befreien werde, sondern auch die Trennung und Auflösung bes beutschen Reichstorpers herbeiführen muffe. Eben damals wurde bie schon vorhandene Difftimmung des preußischen Monar= den wider ben Raifer baburch gesteigert, daß Ruffland, obwohl Defterreich an bem letten polnischen Kriege keinen thätigen Untheil genommen hatte, boch zuerft mit diefer Macht über die Theilung des letten Restes von Polen fich verftanbigte, und daß beibe hinter bem Ruden Friedrich Wilhelms, welcher in eigener Person gegen bie Polen zu Felde gezogen mar, bas Loos bestimmten, welches diesem Fürsten von der Länderbeute zufallen sollte. \*) Die Rlagen, welche von ben preußischen Staatsmannern und Beneralen feit brei Jahren über bie Bundesgenoffen geführt und beren Unlässe meift bem üblen Willen Thu= gut's zugeschrieben worden waren, erhielten burch biese Krankung bei bem Konige felbft Gewicht, ohne bas Begengewicht einer perfonlichen Befreundung mit bem Rai= fer, wie fie mit Leopold in Pillnit fich gebilbet hatte, auf den jugendlichen Sohn und Nachfolger deffelben aber nicht übergegangen mar.

<sup>\*)</sup> Erklärung ber beiben Sofe vom 3. Januar 1795 im Recueil des traités von Martens, VI. S. 599.

In diefer Stimmung wurde ber Minifter von Sarbenberg beauftragt, fich nach Bafel zu begeben, um bort bie von einem Grafen Goly bereits begonnene, aber burch den Tod beffelben unterbrochene Friedensunterhandlung mit Frankreich, zu beren Führung ber Convent ben Burger Barthelemy, einen vormaligen Marquis, bevollmächtigt hatte, zu Ende zu führen. Um 5. April 1795 wurde hierauf ein Friede zwischen Preußen und Frantreich unterzeichnet, vermoge beffen ber Konig auch als Rurfürst von Brandenburg sein reichsftandisches Contingent jurudzog und feine überrheinischen ganber bis jum Reichöfrieden in frangösischen Händen ließ. Für die übrigen Kurften und Stanbe, welche in unmittelbare Friebenbunterhandlungen wurden treten wollen, übernahm er Bermenbung, weshalb Frankreich für die ganber am rechten Rheinufer dreimonatliche Baffenruhe verhieß. geheimen Urtikeln verpflichtete fich ber Konig, weber gegen Holland noch irgend ein anderes von den frangofischen Baffen besetzes gand, etwas Feindliches zu un= ternehmen; Frankreich aber versprach, im Fall es feine Grenzen bis an ben Rhein ausbehnen follte, Preugen für beffen jenseitige Besitzungen ju entschädigen, ferner bei Kortbauer bes Krieges seine Waffen nie über eine noch ju bestimmende Demarcationelinie ju tragen, und wenn ber Bergog von Zweibrud fein auf bem rechten Rheinufer liegendes Fürstenthum verlieren sollte, bem Ronige für eine Summe von anderthalb Millionen Thaler, die er bem Berzoge vorgestredt hatte, Gewähr zu verschaffen. Sechs Bochen später (am 17ten Mai) wurde burch einen weitern Bertrag eine Demarcationslinie festgesett, binter welcher ber größte Theil bes westfälischen Rreises, Die beiben sachsischen Rreise und ein Theil bes oberrheinischen Areises unter dem Schute Preußens neutral bleiben

sollten, in so fern die darin gelegenen Stände binnen brei Monaten an dasselbe sich anschließen und ihre Contingente von der kaiserlichen Armee zurückziehen würden.\*) Mit Ausnahme Sachsens thaten dies alle, auch Hannover ließ sich den Anlaß, nichts mehr zum Reichskriege leisten zu dürfen, gefallen. Der Landgraf von Hessenschaftel eilte sogar, sich durch einen besonderen Frieden (am 28. August 1795) noch sicherer zu stellen.

Der preußische Reichstagsgefandte Gorz wurde ichon vor bem Eingange ber Ratification am 18ten April von seinem Hofe angewiesen, in Betreff bes zu Basel geschlos= senen Friedens burch gelegentliche Infinuationen bemerkbar zu machen, daß ber König in Ermangelung einer bestimmten und birekten Autorisation bes Reichs und einer in den Augen der französischen Regierung hinreichenden Legitimation zwar nicht im Stande gewesen sei, bem gangen beutschen Reiche einen unmittelbaren und förmlichen Frieden auszuwirken, daß er jedoch nach seiner eigenen patriotischen Bebergigung, bei ber kritischen und bochft bedauerlichen Lage des Reichs und für die von mehreren Ständen ihm dargebrachten Bunsche Alles, was von ihm abhange, gethan und erschöpft zu haben glaube, indem in bem Traktate ausbrücklich bedungen worden, daß auch allen benjenigen Ständen bie Wohlthat bes Friedens zu Theil werden folle, welche fich beshalb an ihn anschließen und binnen brei Monaten an Frankreich sich wenden Außerdem habe er noch eine allgemeine Neuwürben.

<sup>\*)</sup> Die Urkunden ber Berträge stehen in Martens Recueil, im politischen Journal und in dem Urkundenbuche der geheimen Geschichte der Rastadter Friedensverhandlungen von einem Schweizer (Haller) im 2ten Bande. Die geheimen Artikel sind mitgetheilt im 3ten Bande der Memoires d'un homme d'état. p. 146.

tralitätslinie flipulirt, welche allen hinten liegenben Stanben und ganden ohne Ausnahme die vollkommenste Rube und Sicherheit gemähre. Er muffe freilich erwarten, baß eben diese Stipulation von Seiten bes kaiferlichen Sofes ober auch anderer Stände, welche wegen ihrer gage an biese Neutralitätslinie sich nicht anschließen können ober wegen angftlicher Rudfichten für gedachten Sof an bem ihnen allen eröffneten Friedenswege nicht Theil nehmen mogen, einiges Migtrauen erwecken werbe; indeg fei er bei dem unbefangen Denkenden und größern Theile der Reichsstände ber bankbarlichen Unerkennung feiner abermaligen Berbienste um bie Rettung bes beutschen Baterlandes gewiß, da es nur bei ihnen stehe, auf ber vom Könige gebrochenen Bahn die Früchte des Friedens fic zuzueignen. \*) Den höchsten und hohen Reichs-Mitständen selbst machte der König in einer vom 1. Mai 1795 da= tirten Erklarung bekannt, baß er fich in bem angenebmen Falle befinde, ihnen eine Begebenheit anzukundigen, beren frohe und glückliche Folgen bas gesammte beutsche Baterland fehr nabe mit angehen. "Ein glücklicher, zwischen ihm und der französischen Republik geschlossener Friede gemähre ben preußischen Staaten wieder Rube und ungestörtes Wohlergeben, eröffne aber auch zugleich allen Reichsständen einen gebahnten Beg, um gleichfalls zur Wohlthat des Friedens zu gelangen. Sodann wurde angeführt, mas Preußen gur Rettung und Beschützung Deutschlands in ben brei Kriegsjahren gethan. Es feien ihm aber die Rosten nicht ersett und die unentbehrlichen Berpflegungs-Sulfsgelber nicht gewährt worben, ber Gang bes Rrieges fei immer ungludlicher geworben und nach= bem durch ben Abgang ber vereinigten Niederlande bie

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1795 I. S. 460.

Maffe ber ben Reichsfeind bekampfenben Krafte fo ausnebmend verringert und biesem bie schwächste Seite Deutschlands geöffnet worben, konne ber Ronig, beffen eigene ' Krafte für bie Fortsetzung bes Krieges ganzlich erschöpft seien, auf gar keine Mitwirkung von Seiten Andrer mehr rechnen. Der Raiser felbit, auf bem bei einem mehrfachen bringenden und unmittelbaren Interesse und bei ber leich= tern Anwendung einer großen Macht die Sauptfriegs= führung beruhe, habe icon in ber Mitte bes vorherge= henden Sahres bem Reiche nicht verhehlet, baß er basselbe ohne unverweilte Unterftützung mit Mannschaft und Geld nicht zu retten vermöge. In biefer Ueberzeugung sei auf dem Reichstage eine Friedensunterhandlung in Untrag gestellt und das Reichsoberhaupt um die beffallfige Einleitung ersucht worben. Diese aber fei bisher fo menig als eine eigentliche Rudsprache mit bem Konige erfolgt, bagegen feien alle Schritte geschehen, um eine Reichsarmatur auf bas Runffache zu Stanbe zu bringen. Bon diefer aber sei nach allen zeitherigen Erfahrungen tein befferer Erfolg zu erwarten. Der König, welcher im breijährigen Kampfe für bas Reich schon bie äußersten Anstrengungen gemacht, konne hierzu nicht noch Unmög= lichkeiten gesellen; er konne sich nicht ganz aufopfern und seinen eigenen Staat nicht ganz ber Berrüttung Preis geben, um an einem fernern Kriegsversuche Theil zu nehmen, beffen möglichft gunftiger Erfolg immer bem Ergebnisse einer jezigen Friedenshandlung nachstehen würde."

Der Kaiser beklagte sich in einer an ben Reichstag gerichteten Berbal-Note über bas Berfahren Preußens. \*) "Db ber König in seiner Eigenschaft als Reichsstand hierzu

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1795. I. S. 462.

berechtigt sei, barüber habe Raifer und Reich zu erkennen. Gewiß sei es, bag wenn andere Stande ben gefeblichen Weg verlaffen und ein Gleiches thun wollten, bas Reich sammt ber Reichsverfassung - mancherlei Gefahren ausgesett fein werbe" - (biplomatische Milberung fur: ju Grunde geben muffe). Bur Biberlegung ber in ber preußischen Erklärung enthaltenen Angabe, bag bie im Reichsgutachten bestimmte Rucksprache mit Preußen behufs der Kriedenseinleitung nicht erfolgt sei, machte der Raiser bem Reichstage in einem Sofdecrete über nabere Einleitungen zu einer Friedenshandlung eine schon im Februar 1795 von seinem Gesandten an das preußische Ministerium gerichtete Note bekannt, mittelft welcher bemfelfelben bas kaiferliche Commissionsbecret auf bas Reichs= gutachten mit bem bringenben Unliegen bes Kaifers mitgetheilt worden war, burch bie in beiden gedachte, mit bem Konige zu eröffnende Rucksprache über bie einzulei= tenben Friedenswege behülfliche Erleichterung und reichsväterliche Beruhigung zu finden, besonders nachdem der Konig zum Boraus bei ber Reichsversammlung habe erklaren laffen, Alles anzuwenden, um bem Reiche ben fo sehnlich gewünschten Frieden und Rubestand zu verschaf= fen, und nachdem Seine Majestat laut bes verbreiteten allgemeinen Rufs ichon einige Ginleitungen zum Berfuche bes Friedensgeschäftes getroffen haben folle, beren nähere Kenntniß die reichsoberhauptliche Verwendung zur Beförderung ber Friedensabsicht vielleicht erleichtern burfte. Die ebenfalls mitgetheilte Antwort bes preußischen Ministeriums vom 26sten Kebruar lautete dabin: "Der Konia habe aus bem ihm sogleich vorgelegten kaiferlichen Rati= ficationsbecrete mit Bergnugen einen abermaligen Beweiß reichsväterlicher Sorgfalt erseben, indem der Raifer bem an ihn gebrachten Ausbruck einer allgemeinen Gehnfucht

ber Reichsstände nach einem balbigen Baffenstillstande und leidlichen Frieden Zustimmung und Genehmigung ertheilt und fich bereit erklart habe, die Ginleitung zu einem 3mede ju treffen, ber fur bas beutsche Baterland nach bem Er= folge bes eben fo gerechten als mit ungleichen Rräften unglücklich geführten Rrieges immer mehr bas einzige und ficherste Rettungsmittel werbe. In Betreff ber Un= frage am Schlusse ber Note murbe erwiedert, bag ber König allerdings bem Grafen von ber Bolg, ben er in ber Auswechselungsangelegenheit vor einiger Zeit nach Bafel gesendet, auch aufgetragen habe, die Gefinnungen ber frangofischen Nation wegen bes Friedens und ber Mit= tel, ihn zu erzielen, zu erforschen. Die Krankheit und ber Tob bes Grafen habe bie weiteren Meußerungen gehemmt. In Unsehung bes beutschen Reiches fei hierbei nichts ge= schehen, und habe auch nichts geschehen können, weil ber Ronig die Ratification bes ben Friedensantrag betreffen= ben Reichsgutachtens und die Eröffnung des Kaifers ab= zuwarten gehabt habe." Der Raifer machte bei biefer Mittheilung auf ben Unterschied zwischen bem von ihm genehmigten Musbrucke ber Sehnsucht nach einem ber Reichsverfassung und besonders bem 3mede bes meftfäli= ichen Friedens entsprechenden billigen und annehmlichen, gerechten und anständigen Frieden, und bem in ber preu-Bischen Untwort angegebenen einer allgemeinen Gehnsucht nach einem leiblichen Frieden aufmerkfam.

Damals wurde in einer österreichischen Staatsschrift aus der Feder des Schweizer Geschichtschreibers Johannes von Müller, der zu Anfange des Kriegs den kurmainzisichen Staatsdienst verlassen hatte und Custos der kaiserslichen Bibliothek in Wien geworden war, die preußische Erklärung bitter verhöhnt, und zugleich die Anklage aussesprochen, Preußen trachte nach Bernichtung der deuts

schen Berfassung und Errichtung einer neuen Gewalt. Es wolle die Schafe überreben, fich vom hirten und von ben hunden zu trennen, um mit ben Bolfen in Krieben zu Die preußischen Staatsmanner aber hatten, als ihnen ihr bes Rrieges überbruffiger Bebieter befahl, ihm Frieden mit Frankreich zu schaffen, nichts Schlimmeres ober Größeres als die Bortheile bes burch die Neutrali= tät gewährten Rubestandes und etwa einen bei ber kunftigen Ausgleichung zu machenben kleinen gandgewinn vor Mugen. Separatfriebensschluffe maren in ber Reichsge= schichte oft genug vorgekommen. Raifer Leopold I. hatte im Jahre 1679 ju Nimmegen fur fich und fur bas Reich, ohne Bollmacht vom letteren, Frieden geschlossen und bie andersgesinnten Reichsstände, die für ihn die Baffen ergriffen hatten, ben großen Rurfurften an ber Spipe, ber Berfolgung ber beiben Kronen Frankreich und Schweben überlaffen; im siebenjährigen Rriege hatte zulett ber größte Theil ber Reichsfürsten vom Reichstriege fich losgefagt und ihre Kontingente abgerufen. Gin Umfturz ber beutschen Berfassung wurde burch ben Bafeler Frieden fo wenig beabsichtigt, als von den auf den Erercierpläten glanzenden Generalen vorausgesehen, welche Fortschritte bie französischen Waffen in ben nachherigen Felbzugen machen sollten, wie nabe es auch die einfachste Strategit legte und wie anschaulich die Geschichte ber alteren beut= fchen Rriege es machte, bag fur bie Feinde bes Reichs ber Ungriffsfrieg icon jur Bafte gewonnen mar, wenn fie ohne Besorgniß vor ben Waffen bes nördlichen Theils in den füdlichen vordringen konnten. Die politische Bilbung in Preußen aber war noch nicht zu ber Einficht gelangt, bag Preußen mit dem nordlichen Deutschland ben Fall Defterreichs mit bem sublichen nicht lange überbauern werbe. Die geiftlose Urt, in welcher bie Geschichte

auf Schulen und Universitäten gelehrt wurde, ber Mangel aller Deffentlichkeit bes Betriebes ber staatlichen Dinge und die Gebundenheit der einheimischen Presse für Erőrterung politischer Fragen ftand biefer Bilbung hemmend entgegen. Die Mittelklaffen hatten auch nach ben schlimmen Ergebniffen ber frangofischen Revolution ihre Reigung für die Grundsäte berfelben und Borliebe für die republikanischen Einrichtungen und Machthaber behalten, als stille Entschädigung für ihr Diggefühl über manche einheimi= ichen Buftanbe, besonders über ben Sochmuth bes Abels und ben Uebermuth ber Offiziere; ber Kriebe mit Kranfreich. ber bem Handel und Gewerbe bie materiellen Portheile bes Rubestandes brachte, fand daher bei ber Wolksstimmung nur Beifall, und es bedurfte für biefelbe nicht einmal ber Lobpreisung, welche die frangosisch gesinnten Zeitschriften im nördlichen Deutschland (Genius ber Zeit, Unnalen ber leidenden Menschheit und andere) ihm spendeten. Kur die= jenigen aber, welche einen boberen Gefichtspunkt batten faffen follen, maren bie Wegweiser babin nicht vorhanden. Die Staatsmänner hatten nicht Zeit, sich mit ben Lehren ber Geschichte abzugeben; fie hatten Montesquieu's Darftellung ber romischen Politik gegen bie Konige entweder nie gelefen, ober fie vergeffen; fie überhorten es, als in Paris felbst ben Machthabern öffentlich vorgeworfen wurde, ihr 3meck sei, die Größe Krankreichs auf die Schwächung und Berftorung ber Nachbarftaaten zu gruns ben, sie als Freunde zu behandeln, so lange man es für nöthig balte, fie zu lähmen und auszubeuten; wenn aber bie Beit gekommen sein werbe, sie zu zertrummern; sie ließen sich von den Bedürfnissen, welche ber Augenblick forberte, und von der herkommlichen Tradition, daß zwis ichen Defterreich und Preußen keine Gintracht und kein gemeinfames Bufammenwirken möglich fei, leiten. Sehr

viel trug hierzu bei bie Rudwirkung ber Politik und ber besonders gegen Preußen feindlichen Gefinnungen Thuguts. Die Abneigung, bie auch in Wien wider diefen Minister herrschte, und die Migachtung, in welcher berfelbe bort bei ben Ginen wegen feiner Berkunft, bei ben Unberen wegen feiner Denkungsart, bei noch Unberen wegen ber üblen Unlage und ichlechten Ausführung fei= ner Plane und politischen Berechnungen ftand, wirkte in Berlin in noch ftarkerem Grabe, und ließ es ben Stimmführern als die größte Thorheit erfcheinen, den preußi= schen Staat ben Sirngespinnsten eines öfterreichischen Di= nisters jum Opfer ju bringen, bem in Defterreich felbst nachgefagt murbe, daß er barauf ausgehe, die Monarchie methodisch zu Grunde zu richten. Unter ben preußischen Generalen waren befonders Kalfreuth, der Befreundete bes vom hofe gurudgefetten und beshalb mit bem herr= schenden Spsteme unzufriedenen Prinzen Beinrich, und ber Feldmarschall Möllendorf, ber über bie angebliche Unzuverläffigkeit ber Bundesgenoffen am bitterften flagte, bie entschiedensten Lobredner des Friedens. Dag aus dem= felben in ber Bukunft auch für Preußen eine Gefahr hervorgeben, und bas anerkannte und verftarkte Uebergewicht Frankreichs für bie Monarchie Priedrichs felbst verderblich werben konne, murbe im Vertrauen auf die Ueberlegenheit bes preußischen Militarmesens nicht für möglich gehalten. Die Erfolge der Frangosen in den Niederlanden wurden weniger ben Siegern als ben Kehlern ber Besiegten beigemeffen, die Eroberung Sollands aber bem zufälligen Umftande bes fruh eingetretenen Froftwetters. Dem Rabinet felbst brangte fur ben Werth biefes angeblichen fur Preugen icon fo foftbar gewordenen Bollwerkes ber Siderheit Deutschlands, welches feine Probe fo übel bestanben hatte, nach ben gemachten Erfahrungen ein anderer

Maafftab sich auf, als ber nach ben Lehrfagen ber Bleich= gewichtstheorie gefundene, von welcher vergeffen worden war, bag ein bergleichen Bollwerf nur in ben Sanden zuverlässiger Bachter feinem 3mede entspricht. Solland in ben eigenen Befit Preugens gekommen ware, nicht aber, wenn es in ben Sanden einer fcma= den ober feinbfelig gefinnten Regierung gelaffen werben mußte, hatte fich fur Preußen ein Rampf auf Tob und Leben um die Befreiung ber Sollander gerechtfertigt. Bas die belgischen Riederlande anbelangte, so wurde nicht mit Unrecht angenommen, bag ber Raifer feinen Frieben mit Frankreich burch Bereitwilligkeit gur Abtretung berfelben ohne Schwierigkeit bewerkstelligen fonne. Es follte auch, wie bereits erwähnt ift, im Jahre 1794 von Thugut mit Robespierre hierüber unterhandelt worden und nur ber Sturg bes lettern bagwischen getreten fein. \*) für ein Interesse bes Reichs ober ber beutschen Nation, diese Provinzen im Besite bes Saufes Desterreich zu erhalten, ließ fich aus bem zeitherigen Berhaltniffe biefes logenannten burgundischen Rreifes fein Grund entnehmen, jumal seitdem durch die von Joseph II. angeordnete Shleifung ber belgischen Festungen bie Schutwehr ge= gen Frankreich, wofür biefe Festungen wenigstens gegol= ten hatten, gefallen war.

Dennoch war es begreiflich, daß die Erinnerung an den lebhaften Eifer, mit welchem Preußen die Reichskriegserklärung betrieben, und der Umstand, daß es nach dem Zuge in der Champagne in den beiden folgenden Jahren kine eigentliche Niederlage erlitten hatte, sondern nur siegericher Gesechte (Schlachten genannt) sich rühmte, gegen einen Entschluß, das Reichsoberhaupt und die bei

<sup>\*)</sup> Mémoires d'un homme d'état. Tom. II. p. 452.

bemselben ausharrenden Reichsstände zu verlaffen, größeren Migmuth erregte, als ber gewesen, welcher vormals über die hergebrachte Entfremdung empfunden worden war.\*)

\*) Bemerkenswerth ist es, daß bes besonberen, zwischen bem Kaiser Leopold und bem Könige von Preußen am 7. Febr. 1792
geschlossenen Bündnisses hierbei nirgends Erwähnung geschah.
Dasselbe wurde stillschweigend als erloschen betrachtet.

## Zehntes Kapitel.

Indeß beantragte ein Reichsgutachten vom 3ten Juli abermals Ginleitung einer Reichsfriedenshandlung mit bem Ersuchen an ben Kaiser, fie im eigenen und bes Reichs Namen zu machen und nach Möglichkeit zu beschleunigen, jur gewiffen Erreichung biefes 3medes aber bem Konige von Preußen das zuversichtliche Vertrauen und den Un= trag bes Reiches zu erkennen zu geben, daß berfelbe zur Erreichung eines allgemeinen, die Integrität und Berfaf= fung bes Reiches fichernben Friedens, nach feinen öfteren, freiwilligen und troftvollen Berficherungen, feine beihülf= liche Verwendung und Mitwirkung werde eintreten lassen wollen. Der Raiser erwiederte hierauf in einem Sofde= trete vom 29ften Juli: "Er halte bafur, baß folche bringende politische Verhältnisse noch nicht eingetreten seien, um die Annahme eines Bermittlers ober die besondere Berwendung eines Dritten nothwendig ober aus überwiegenben Gründen räthlich zu machen, ba bas deutsche Reich, bas erfte im Range, mächtig und kraftvoll in seinem Oberhaupte und feinen Gliebern, wenn biefe beutscher Gemeinfinn zu Einem Zwecke vereinige, Ansehen und Macht genug besitze, burch fich felbst einen billigen, gerechten und annehmlichen Krieden zu erwirken. Nachdem aber die allgemeine Reichsversammlung nach ber Mehrheit ber

Stimmen in einer mitwirkenden Verwendung bes Ronia in Preußen\*) Majestät eine besondere Beruhigung suchs fo wollen Seine Kaiserliche Majestat auch bießfalls jedoch sowohl den unmittelbaren Friedensunterhandlunger zwischen bem Reichsoberhaupte mit Buthun ber beputirter Stande und den Bevollmächtigten Frankreichs als auch ber reichsverfaffungemäßigen Behandlungsart in allen anberen Punkten unhinderlich - bem Bunsche ber Reichsftande gern ftatt geben und bei diefer Borausfetung mit ihrer reichsoberhauptlichen Genehmigung nicht entstehen. wenn bes Konigs in Preußen Majestat auch ihrerseits bei Frankreich, nach ihren öfteren freiwilligen Berficherun= gen, auf die von bem Reiche bestimmte und bedingte Bafis fich verwenden und auf folche Urt, in Folge bes von den Reichsständen geaußerten zuversichtlichen Bertrauens, zur Erreichung eines allgemeinen, die Integrität und Berfassung sichernden Friedens fur fich beihülflich mitwirken werde. Dabei wiederhole der Raiser die bereits früher gethane, nicht oft genug zu wiederholende Meußerung: Deutschlands politisches Ansehen und Gewicht grunde fich auf gluckliche Uebereinstimmung bes beutschen Gesammtwillens ber mit ihrem Dberhaupte gesetlich vereinigten Stande, und beffen bauerhaftes Bohl auf bie Achtung für die Unverletlichkeit feiner Grundgefete und Reichsschluffe. Die Gefete gebieten bem Saupte und ben Bliebern, allen und jeben, Minbermachtigen ober Dachti= gern ohne Ausnahme, und unterfagen jede Billfuhr und Eigenmacht. Dem Raifer, welchem noch infonderheit,

<sup>\*)</sup> Auffallend ift es, baß bie altere, an fich ganz unverfängliche Bezeichnung: König in Preußen, bie aus ben taiferlichen Staatsschriften vorlangst verschwunden war, mit ber Erneuerung bes gespannten Berhaltniffes wieber in Brauch genommen wirb.

sowohl kraft seines kaiserlichen Amtes als durch die Wahlskapitulation, die Handhabung der Gesetze auferlegt worsden, liege es daher auch ob, durch eine gerade und pflichts mäßige Offenheit die Rechte der Constitution wider Handslungen zu verwahren, die mit derselben nicht vereindar seien, da sonst selbst für die Zukunft aus Beispielen eine stillschweigende Abänderung in den wichtigsten Grundgessehen gefolgert werden könnte."\*)

Noch bitterer außerte fich ber Raifer in einem Sofde= crete vom 18ten September über ben Beffen-Caffelichen Kriedensschluß. "G. R. M. unterbrude bermalen alle gerechten Empfindungen über einen Borfall biefer Urt. welcher nach ber angeführten so feierlichen Busicherung ber allgemeinen Reichsversammlung vom 3ten Juli nicht ein= mal zu vermuthen gewesen. Dieser Borfall konne, wenn man einigen Nachrichten Glauben beimessen wolle, noch andere eines ähnlichen Gepräges nach fich ziehen, modurch denn bei noch fortbauernbem Reichskriege die Bertheibigung bes beutschen Vaterlandes immer beschwerlicher, jugleich aber die Unterhandlung eines billigen, gerechten, anständigen und annehmlichen Friedens höchst erschwert werbe, wenn es gelingen konne, daß einzelne Stande nach eigener Willführ von dem gemeinen Reichsverbande austreten, ihr Interesse burch Separatfrieden und geheime Artikel von dem gemeinsamen Reichsinteresse trennen und bieses in lauter Sonder = Interessen auflösen. Der Raifer verlange hierüber ein ftanbhaftes Gutachten der Reichsversammlung. Denn die zum Entwurfe der Instruktion für den Reichsfrieden ernannte Deputation und die Berichtigung der Bollmachten wurde zwecklos fein, und dem Reichsoberhaupte und der Deputation nur die

<sup>\*)</sup> Geheime Geschichte ber Rastabter Friedenshandlungen II. S. 48 u. 49.

Ehre der Unterschrift des künftigen Friedensschlusses übres bleiben, wenn durch das Reichsgutachten die obwaltende webeleiben, wenn durch das Reichsgutachten die obwaltende sebenken nicht gehoden und etwa noch andere, durch da Schicksal des Kriegs betroffene Reichsstände den vorhams benen Beispielen nachfolgen sollten, da selbst im fünstessutrikel des hessen-kasselsens und Freundschafts traktates mit Frankreich des noch abzuschließenden allge meinen Friedens nicht mehr als eines allgemeinen Reichs friedens, sondern nur als eines von den übrigen nocksmit Frankreich im Kriege befangenen Parteien abzuschlie Fenden Friedens gedacht sei.\*)

Aber bie Berathung über bas Gutachten unterblie unter der Angabe, daß die Gefandten hierzu keine In = struktion von ihren Sofen erhalten hatten. \*\*) Rur be-Bergog von Braunschweig, ber gleich ben anberen nord beutschen Reichsständen die von der preußischen Demarcationelinie gewährte Sicherheit benutte, erklarte fich bierüber in einem an den kaiferlichen Gefandten am nieder= rheinischen Rreife am 30. Sept. 1795 gerichteten Schrei= ben, welchem bald Deffentlichkeit gegeben murbe. "Bischmerzlich auch ihm die Wahrnehmung fei, bag eine gang= liche Entfernung von allen Bertheibigungen einen Theis des Reichs nach dem andern in die traurige Nothwendigkeit verfete, entweder fich der Billführ eines nirgends Widerstand findenden Feindes zu überlaffen, ober zu feiner eigenen Selbsterhaltung mit bemfelben in Unterhandlungen zu treten, fo werbe boch biefe burch bie miglichen Umstände veranlaßte Abweichung, welche ben verderblichen Fortschritten eines alles überwältigenden Feindes Grenzen gesett und Deutschland von einem unüberwindlichen Berberben gerettet, in ben Augen bes allerhochsten Reichs-

1

ŗ

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1795. I. S. 1021.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 1214.

oberhauptes und eines jeden unbefangenen Reichsftandes hoffentlich verzeihlich und dem mahren Boble des deutschen Baterlandes gewiß weniger nachtheilig werben, als ihm eine, ohne kräftige Unterstübung unausführbare Beharrlichkeit auf Berfaffung und Gebräuche hätte werben muffen, burch welche bie von allem Schube entblößten Gegenden Deutschlands in ein unnennbares und nicht au berechnendes Berberben wurden verfett worben fein. Er faffe zu der erhabenen und edlen Denkungsart bes Raifers die hoffnung, daß berfelbe in biefem speziellen und bringenden Kalle Maagregeln, welche bie Rettung beutscher, Seine kaiserliche Majestät als Reichsoberhaupt fo nabe angehender gande unvermeiblich gemacht habe, nicht als verfassungswidrig anseben werbe, besonders ba nach wiederhergestelltem Krieden Alles, mas jest dem Anscheine nach abweichend sei, in bas gehörige Gleise gebracht und mit ber gludlichen Reichsverfassung werbe vereinigt merden konnen."\*)

Unterbeß hatte Harbenberg in Basel am 24sten Juli an ben Bürger Barthelemi ben Antrag auf Annahme ber Bermittelung bes Königs zur Beranstaltung einer Reichsteiebensunterhandlung in Frankfurt am Main und auf einen zu diesem Behuse mit Einstellung jeder Art von Contributionen und Requisitionen zu schließenden allgemeinen Bassenstillstand gerichtet, der Bohlsahrtsausschuß aber benselben zurückgewiesen, weil er die großen Erträge der sortgesetzen Erpressungen nicht einbüßen wollte und den Bortheil zu würdigen wußte, welchen es der Republik brachte, wenn die Reichsstände nicht nur vom Kaiser getrennt, sondern auch ohne alle Vertretung eines mächtigen Fürsprechers auf die Unterhandlung sich einliessen. In dem deshalb von Barthelemy am 10ten August

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatsardiv. Erfter Banb. 2tes Beft. S. 227-230.

an Sarbenberg ertheilten Antwortschreiben hieß es: "Go aufrichtig das Verlangen ber Mitglieder des Wohlfahrtsausschuffes fei, bei allen Belegenheiten zur Erfüllung ber Buniche Gr. Majestat des Konigs von Preußen mitzu= wirken, so sei boch jett in einen Stillstand zwischen Krankreich und Deutschland nicht zu willigen, weil man überzeugt sei, daß derfelbe, anftatt die Fortschritte des Friebensgeschäftes zu begunftigen, nur bazu bienen merbe, ben Gang ber Unterhandlung aufzuhalten. Mit Bergnugen febe bie frangofische Regierung, bag bas beutsche Reich, ermattet durch einen Krieg, bessen Ursache und Beranlassung ihm täglich frember werbe, die Bermittelung und Mitwirkung bes Konigs zur Bieberherftellung bes Friedens mit der frangofischen Republik nachgesucht habe. Die Berwendung Gr. Majestät bei ber frangofischen Republik werbe auch alle Wirksamkeit haben, welche man nur immer bei ihr in Allem erwarten konne. mas weber bem mahren Interesse noch ber Burbe ber Republik entgegen sein werbe. Es hange also nur von bem beutschen Reiche selbst ab, biefe freundschaftliche Stimmung der Republik gegen ben Berliner Sof zu feinem Bortheile zu benuten, indem es unmittelbar mit der frangofischen Regierung eine Unterhandlung anknupfe, bei , welcher bie Bermittelung Gr. preußischen Majestät ben, Standen bes Reichs fo hochft nublich fein konnte." Hiernach follte teine eigentliche Bermittelung Preußens all eines Bertreters und Wortführers angenommen, sonbe nur beffen Berwendung und Ginrede, wie bie eines 1 malbes ober Anmaldsgehülfen, zugelaffen werben.

Der preußische Gesandte Gorz in Regensburg ma am 15ten September biesen Ausgang ber von fe

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1795. II. S. 913 u. 914.

Könige in Gemäßheit bes Reichsautachtens übernommenen Unterhandlung ber Reichsversammlung bekannt. "Der Ronig fei fehr bekummert, bag ber Erfolg bes Untrages ben Erwartungen nicht entsprochen habe. Er glaube nicht erst bemerkbar machen zu burfen, bag hierburch bie Nothwendigkeit und das Bedürfniß ber Beschleunigung eines wirklichen Friedenbantrages an Frankreich täglich bringenber werbe, und daß ber Zweck nur burch völlige Einigkeit und schnelle Maaßregeln zur Pacifikation erreicht werden könne. Obwohl nun dem Könige vor ber Hand und vor wirklicher Eröffnung ber Kriebens-Unterhandlung von Seiten bes Reichs unter Anführung feines Dberbauptes, nichts Wefentliches zu thun übrig bleibe und er ben Unfang berfelben lediglich erwarten muffe, fo wieder= hole er doch die Berficherung seines lebhaften Wunsches, den er bereits durch die redendsten und unläugbarsten Beweise bethätigt, im vollkommensten Einverständnisse mit des Kaifers Majestät Alles anzuwenden, was zum Wohle und zur Rettung bes beutschen Baterlandes ersprießlich fein konne, wolle auch weiterer angelegentlichfter Berwendung und beihülflicher Mitwirkung für bas gesammte Reich und jeden seiner Mitstände sich nicht entziehen, vor= nehmlich wenn durch Fortbauer der Feindseligkeiten die Befahr noch größer werden follte; er werde es jedoch hierbei unter feiner Burbe halten, feine Berwenbung ober Mitwirkung auf irgend eine Art aufzudringen, wo fie nach ben politischen Berhaltniffen nicht für nothwenbig, rathsam ober thunlich angesehen werden könnte."\*)

Diese abermals von Preußen angebotene Friedensver= mittelung wurde aber von Seiten bes Raisers um so we= miger berücksichtigt, als ber Reichswicekanzler Colloredo be=

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1795. II. &. 989. XII. Bd. II. Abth.

reits am 15ten und 31ften Juli, gemäß bem Sofbecret vom 29sten Juli, burch ben banischen Gesandten in Wien bas kaiferliche Ersuchen an den danischen Sof gerichtet batte, bie erfte Einleitung bes Reichsfriedens bei Frankreich zu übernehmen, ba Seine kaiserliche Majeftat es ben bermaligen Berhältnissen am angemessensten erachte, wenn die zu treffende Einleitung durch einen neutralen Sof vollbracht werbe, beffen Marimen zugleich ben Ruf ber Bescheibenheit, Rugheit und Mäßigkeit für fich haben. Bum Site ber Unterhandlung wurde die Reichsstadt Augsburg vorgeschlagen. "Wenn auch ber Kaiser auf das Verlan= gen bes Reichs nach Abschließung eines Waffenstillstandes einzugehen, zur Zeit noch durch die wichtigften Beweggrunde abgehalten werbe, so bleibe es boch in jeder Rud= ficht wunschenswerth, wenn inzwischen die bermalen zu gemäßigteren Gefinnungen zurudgekehrten frangofischen Sewalthaber zu einiger Mäßigung ober zur einstweiligen ganglichen Ginftellung ber feindlichen Requisitionen und Berheerungen zu bewegen fein follten." Der banische Mi= nister Bernftorff brachte biesen Antrag unter bem 18ten August an ben Convent, worauf aber die vom 21sten Benbemiäre (13ten Oktober) batirte Antwort lautete: "Die Republik konne bem in Borschlag gebrachten Waffenstillftande nicht beiftimmen, und eber feine Beranftaltung gu einem Congresse treffen, als wenn nach Bollenbung bes Kriebenswerkes es nur noch barauf ankommen werbe, für bie Mächte, welche an biesem schweren Kriege Theil ge= nommen, alle ihre Bortheile zu regeln und ficher zu ftellen. Der Boblfahrtsausschuß glaube nicht, bag ein Congreß einen anderen 3med haben konne, und werde beshalb unerschütterlich bei seinem Entschlusse beharren, welder übrigens auch am geeignetsten sei, die Leiben bes Krieges zu beendigen und folglich mit dem Wunsche von

ganz Europa und ben Grundfägen ber Menfahlichteit, Gerechtigkeit und Friedenstliebe, zu denen ber banifche Hof sich bekenne, ganz übereinftimme. (\*\*)

Hiernach wollte Kranfreich feinen Gesammtfrieben. sondern nur Einzelfrieden schließen, und erft, wenn bies geschehen, mit den dabei Betheiligten sowohl aber die Ausgleichung ihrer Intereffen, als auch über bie für Frankreich aus ben an baffelbe gemachten Abtretungen entkanbenen Berechtigungen und Berpflichtungen auf einem Congresse verhandeln. Es war bies Folge ber in Frankreich feit bem letten Keldzuge berrichend geworbenen Meinung, welche querft ber Bolterepräsentant Roberiot in einem Berichte en ben Convent über feine Gendung in bie von ben Rord=, Sambre= und Maakarmeen eroberten gander aus= gesprochen hatte, daß es nach so vielen Siegen und Bortheilen über die Coasition, und nachdem die Nation fich für einen Rrieg erschöpft habe, welcher von ber Ungerech= tigkeit, dem Saffe der Areiheit und der Giferlucht auf ibr Glud erregt worden, weder politisch noch weise fein wurde. kine Entschädigung von den Keinden zu fordern, keine Maagregel zu ergreifen, um den Handel zu vergrößern und ben Kinangen aufzuhelfen, fich felbst großmutbig zur Somache und zur Entbebrung zu verurtheiten, wernt man bas Mittel in Sanben habe, ben Bedurfniffen ab= juhelfen und fich eine größere Stärke zu verschaffen. Dies fes Mittel liege in bem Behalten ber Lanber, welche bie franzbiischen Armeen am linken Rheinufer inne batten: luger ben Wortheilen Frankreichs foreche bafür auch ber oft an ben Zag gelegte Wunfch bes größten Iheiles ber

<sup>\*)</sup> Die Aktenstücke in Hallers Geh. Geschichte ber Rastabter Unterhandlungen II. S. 78 u. f. als Anlagen zum kaiserlichen Commissionsbecrete vom 19. Nov. 1795. Auch in Possetts Guropdischen Annalen von 1795. 4der Band. G. 294.—306.

Einwohner, ber großen Kamilie anzugehören. Beither feien fie Rurften unterworfen gewesen, bie mit größerem Gifer ben Schaben ihrer Nachbarn, als bas Bohl ihrer Unterthanen beförberten. Das Feudalwesen sei seit Sahrhunberten in Kraft, der Klerus laffe seine Macht fühlen, bas Bolf sei mitten in ben Reichthumern ber Natur in beren Genuffen beschrantt, alles hemme feinen Sanbel, feinen Gewerbfleiß; was es befige, fei mehr eine Frucht feiner Thatiafeit und feines Genies als burchbachter Maaßregeln feiner Regierungen. Dennoch fei es ein Irrthum, bie Bewohner biefer Gegenden für weniger aufgeklart, weniger freiheitliebend als die Franzosen zu halten; sie seien ben Fortschritten ber Revolution mit ftaunenswerther Thatigfeit gefolgt, fie beobachteten bereits bie frangofischen Gesete; sie hätten Departements = und Districtsverwaltungen, Tribunale, Friedenbrichter, Municipalitäten eingerichtet; neben ber flamanbischen, bollanbischen, beutschen Sprache sei die frangofische bereits früher häufig gesproden und durch die Anwesenheit ber frangofischen Trupven bort noch gewöhnlicher geworben. Zwischen biesen Landschaften und ber frangofischen Nation berriche teine größere Berschiedenheit als zwischen ben Departements bes Subens und Norbens; jum Theil feien ihre Sitten und Gebräuche fogar einer republikanischen Staatsform angemeffener als felbst bie frangosischen. Holland sei fruber Republit gewesen als Frankreich; bie Lutticher hatten vor einigen Sahren ihre Retten zerbrechen wollen und fich belbenfuhn in Bertheibigung ihrer Rechte bewiefen, bis bie Macht, auf beren Schut fie gerechnet, fie verlaf-Beim Anblide ber Revolution feien ihre Soffnungen wieder aufgelebt, und jest munichen fie beren Erfüllung, um sich treu an die Republik anzuschließen. Anbere hegen gleiche Gefinnung. Sie wiffen, wie viel fie

zu gewinnen haben, wenn fie Franzosen werden und Theil an bem Glücke einer Revolution erhalten, ohne beren Schrechniffe erfahren ju haben. Den Fürften aber, benen biefe ganber gehören, konnen ihre eigenthumlichen Grundbefigungen gelaffen werden. Nur die Ausübung ber Souveranetat mit bem Ertrage ber Steuern und inbireften Sefalle werben fie verlieren, und nach Aufhebung ber Reubalrechte ben anberen Gigenthumern gleichgestellt, ben Gesehen ber Republit unterworfen sein. Der Lauf bes Rheins sei bemnach für die von der Natur selbst vorgezeichnete Grenze Frankreichs zu erklaren. \*) Der lette Aussprüch fand allgemeinen Anklang. Die Journale beeis ferten fich barzuthun, daß ber Rhein die unüberfteigbare Scheidungslinie fei, ohne welche Frankreich teinen Frieben schließen konne. Im Convent felbft murbe bie Ginverleibung ber Niederlande und bes Bisthums Luttich in Antrag gestellt und am Isten Oktober genehmigt, wobei bie im Jahre 1792 bem Beschlusse über ben Krieg wiber ben Raiser beigefügte Erklärung, daß die frangofische Nation, getreu ben burch bie Conftitution geheiligten Grundfagen, kinen Groberungsfrieg unternehmen wolle, eben fo wenig in Betracht kam, als die Rabinette der Könige an frubere Verzichtleistungen sich zu binden pflegten. Dies geschah zu berselben Beit, wo ber Reichstag in Regensburg mit Feststellung ber Förmlichkeiten zur Unterhandlung eines auf der Grundlage der Integrität des Reichsgebietes abzuschließenden Friedens beschäftigt mar.

Inzwischen hatte berselbe auf bas Undringen bes Kaislers zugleich ben fünffachen Beitrag zur Reichsbewaffnung bewilligt. Die Reichsarmee unter bem Commando bes herzogs Albert von Sachsen-Beschen wurde am Oberrhein

<sup>\*)</sup> Der Bericht Roberjots steht in ben Europäischen Annalen von Voffelt für 1795. III. S. 246—273.

versammelt, während bie öfterreichische unter bem Befehl bes Felbmarschalls Clairfait ihre Stellung am Mittelrhein nahm. Beibe maren gegen 140000 Mann ftart; bie Reichearmee wurde nach bem balb erfolgten Abgange bes Ber= zogs bem Commando Wurmfer's unter bem Oberbefehle Clairfaits übergeben. Aber ohngeachtet Clairfait ein tapferer und friegstundiger Felbherr mar, und bie Deutschen ben Frangofen, die ihnen unter Pichegru entgegenstanben, an Starke weit überlegen zu fein ichienen, murbe boch bie ersten Monate bes Sommers hindurch in einer unbegreiflichen Unthätigkeit verharrt und ruhig zugesehen, wie bie Franzosen Luxemburg eingeschloffen hielten und ben Relbmaricall Benber nach achtmonatlicher Belagerung am 6ten Juni durch hunger gur Uebergabe gwangen. Bur Charafteriftit ber beutschen Beeresverhaltniffe mag ber von einem Augenzeugen mitgetheilte Bug bienen, bag ber Unteroffizier, ber die Nachricht von bem Falle dieser Festung in bas ichwäbische Lager brachte, von Stabsoffizieren als ein Gludsbote bewirthet wurde, bag mit ber weiteren Runbe eine allgemeine Freude fich verbreitete, indem Einer bem Anderen gurief: "Bist Ihr ichon, bag die Koftbeutel Luremburg eingebüßt haben?" und immer die Antwort gehört wurde: "Das ift schon, bas haben fie an uns verbient. Gott gebe, daß es ihnen noch arger ergehe!"\*) Es war dies die beklagenswerthe Gegenwirkung der megwerfenden Behandlung, die - freilich nicht von allen boch gewiß von zu vielen Deutschen in überlegener Stellung gegen Geringere ausgeübt wird, und bamals in ber rohesten Gestalt beim Kriegsstande allgemeiner Gebrauch war, ben die Defterreicher und Preugen gegen bie für nicht voll angesehenen Reichstruppen wenigstens in

<sup>\*)</sup> Schilberung ber Reichsarmee in ihrer mahren Geftaft. Coln 1796.

der Form frantender Geringfchatung nicht außer Anwen-

Nicht erfreulicher als biefe beutschen Gefinnungen maren die in den obern deutschen Regionen waltenden Rath= schluffe. Man wußte gewiß, daß Clairfait in Wien barauf gebrungen, Luremburg zu entseten, und bag er für ben Erfolg hatte einstehen wollen, bazu aber bie Genehmigung des Hofkriegsrathes nicht erhalten hatte, und man vermuthete, daß der Hof die Restung Preis gegeben, weil er überhaupt barauf verzichte, die Niederlande zu behal= Bahrscheinlich ist, daß Thugut von den damali= gen royalistischen Planen, im Verein mit terroristischen Bewegungen in Paris, die Wieberherftellung bes Konigthums in Frankreich erwartete, und beshalb, fehr zur Un= zeit, die Urmee in Unthätigkeit hielt.\*) Plötlich im Sep= tember, nachdem die royalistischen Unternehmungen geschei= tert und die Terroristen in Paris übermältigt waren, umzingelten bie Franzosen Mainz, gingen über ben Rhein, nahmen Duffelborf und Raiferswerth, belagerten Ehrenbreitstein, gewannen Mannheim ohne Kampf, burch eine von den kurpfälzischen Behörden bewirkte Kapitulation, und besetzen die ganze Pfalz. Schon verlautete, daß ber baiersche Hof mit dem Feinde in geheimen Unterhandlun= gen über einen Separatfrieden ftehe, und bag bie Uebergabe von Mannheim, an welcher bie pfalzischen Minifter sich so eifrig betheiligt, ein Stud ber bazu getroffenen Einleitungen sei. Plöglich aber wandte sich das Glud,

<sup>\*)</sup> Rach bem gliicklichen Enbe bes Felbzugs machte es Clairfait tein Hehl, daß er bei dem unerklärbaren Jögern im Frühjahr und Sommer eben so wie bei Raumung der Riederlande im Jahre vorher nur den vom Hofe ihm ertheilten Befehlen Folge geleistet habe, zerfiel aber auch gleich darauf mit Thugut. Politisches Journal 1796. II. S. 1133.

Clairfait siegte bei Höchst, nothigte die Franzosen zum Rückzuge über den Rhein, entsetzte Mainz und Ehrenbreitzstein und gewann Mannheim nach einer harten Belagerung wieder. Nach mehreren siegreichen Treffen bei Worms, an der Rehbach und bei Kreuznach trieb er die Franzosen über die Saar, nahm aber zu eben der Zeit, als man sein Vordringen in das innere Frankreich erwartete, das Unerbieten eines Wassenstillstandes an und ging nach Wien, wo er, der erste Feldherr, der in diesem Kriege aus einem siegreichen Feldzuge heimkehrte, unter großem Volksjubel, vom Kaiser seldzuge heimkehrte, unter großem Bolksjubel, vom Kaiser seldzugen, als balb darauf die Kunde seines Zurücktrittes vom Commando sich verbreitete. Derselbe war Folge seiner Verseindung mit Thugut.\*)

Auch in den Reichsverhältnissen zeigten sich die grossen Schwierigkeiten, mit den militärischen Besugnissen bes kaiserlichen Obercommandos über das Reichskriegswesen die Rechte und Freiheiten der einzelnen Reichsstände zu vereindaren. Um die hinneigung der pfalzbaiersschen Behörden zu Frankreich, die bei der übereilten Uebergabe von Mannheim an die Franzosen sich wieder recht sichtbar gezeigt hatte, zu zügeln, nöthigte der kaiserliche hof, auf Betried Thuguts, den Kurfürsten Karl Theodor von Baiern, eine Untersuchung über den Minister von Oberndorf, der jener Uebergade vorzüglich förderlich gewesen war, zu verhängen, die — wie sich erwarten ließ

<sup>\*)</sup> Wer vom Frieden sprach, war wie geächtet, und wer auf große National = Anstrengung für den Krieg drang, weckte in Thugut auch nur Argwohn und böses Gewissen. Männer von den erlauchtesten Namen bivouacquirten beinahe in Thuguts Borzimmer, oder schrieden sich die Finger lahm an Mémoires über die Deckung der vorderen Reichektreise — umsonst. Lebensbilder aus dem Befreiungstriege I. S. 329.

- gegen ben einflugreichen Mann, ber nur im Sinne feines Hofes gehandelt hatte, tein Ergebniß herbeiführte.

Mit bem Berzoge Maximilian Joseph von Pfalz-3meibruden, ber erft in bemfelben Jahre burch ben Tob feines Bruders Karl August Christian zur Regierung gelangt war und in bem Rufe ftand, fur Frankreich große Borliebe zu begen, hatte Thugut weniger Umftande maden zu burfen geglaubt, und ben Kelbmarichall angewiesen, einen Staatsminister bieses Herzogs, Salabert, von Geburt ein Frangose, wegen angeschuldigter Mitwirfung an der Kapitulation von Mannbeim verhaften zu laffen. Der Herzog wandte sich beshalb zuerst an den Raifer, bann, als er keine Untwort erhielt, an ben Reichs-Bice-Kanzler Fürsten Colloredo mit der Bitte, sich dieser Sache, bie unzweifelhaft eine Reichsangelegenheit mar, anzuneh-Colloredo erwiederte bem Gesandten, ber Baron Thugut habe dieselbe bereits an die österreichische Staats= tanzlei gegeben; Thugut aber, als er ben Gesandten end= lich vorließ: "bas Schreiben bes Berzogs liege ihm zwar nicht vor, boch konne er es nicht für angemessen halten, daß ber Herzog auch an bas Reich fich gewendet, als ob daffelbe über ben Kaiser richten burfe." Als der Ge= sandte diese Angabe für unrichtig erklärte, begründete er seinen Vorwurf barauf, daß ber Herzog sein Schreiben an den Fürsten Colloredo seinem Reichstagsgesandten mitgetheilt. ber darüber mit dem kaiserlichen Commissarius mundlich verhandelt habe, und vermuthlich auch mit ans deren Ministern am Reichstage gesprochen haben werbe. Birklich äußerte der Kurfürst von Coln, obwohl Dheim des Raisers, auf bas bitterfte gegen seinen Reichstagsgesand= ten über dieses die Rechte der Kürsten verletende Verfah= ren, für beffen Rechtfertigung ber öfterreichische Staatstanzler keinen anderen Grund angegeben hatte, als baß

ber Berhaftete ein blinder Anhanger bes Berliner Sofes und ein abgefagter Reind bes Erzhauses Defterreich fei. "Es sei nicht zu bezweifeln, daß, wenn bem Raiser vom Reichsministerio und ben Reichsräthen bas Gefet = und Berfaffungswidrige in bem Berfahren gegen Salabert vor Augen gestellt werbe, Seine Majestät im Collisionsfalle amischen Ihren reichsoberhauptlich beschwornen Pflichten und bem etwaigen ftaatspolitischen Sausintereffe (beffen Bortheil babei fehr gering fein mochte) nach eigener Ginficht, Gefühl und Ueberzeugung bas Rechte und Billige entscheiben werbe. Sollte aber wiber Berhoffen bie Augenfälligkeit dieser Grunde bis an den Thron des Reichs= oberhauptes nicht bringen konnen, fo bleibe nichts übrig, als daß bie gefammten Reichsstände bie Beschwerden wi= ber bie Uebergriffe bes öfterreichischen Staatsminifteriums ihrem Reichsoberhaupte vorlegen, daffelbe an die beschworne Bahlkapitulation erinnern, beffen Uffistenz zur Abstellung solcher Neuerungen gegen ben Mitstand Defterreich anrufen und dieses nothgebrungene Unrufen im gefeklichen Wege mit Nachdruck verfolgen."\*) Der Berzog ließ hierauf bem Reichstage eine Beschwerbe mit bem Untrage übergeben, bei bes Kaifers Majeftat einen Befehl an bie Reichsgeneralität zu erwirken, feinen verhafteten Minifter fofort in Freiheit zu fegen, Die Aftenftude ber Anklage ihm, bem Berzoge, ju übergeben, und bie Untersuchung im geseslichen Wege führen zu laffen, auch ihm, bem Bergoge, fur bie burch ben Gingriff in feine Kürstenrechte erlittene Krankung Genugthuung zu ver-Schaffen. \*\*) Da Preußen nach seinen Berbindungen mit bem Herzoge von Zweibruden nicht umbin konnte, fich ber Sache anzunehmen, es jeboch vermeiben wollte, fie

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatsarchiv I. 3. S. 356-367.

<sup>\*\*)</sup> Politisches Journal 1796. I. S. 259.

zu einer formlichen Berathung auf bem Reichstage zu bringen, so wurde der preußische Reichstagsgefandte Graf von Görz von seinem Hose angewiesen, dem kaiserlichen Commissar die vertrauliche mündliche Eröffnung zu maschen, der König wünsche dieser unangenehmen Rothwensbigkeit sich überhoben zu sehen, und sehe in die Gerechtigkeitsliede des Kaisers das unumwundene Zutrauen, daß Allerhöchstderselbe nach eigener Einsicht dieser Beschwerde von selbst auf eine beruhigende und genugthuende Art abhelsen werde.\*)

Inzwischen hatte ber Kaiser schon am 19. Nov. 1795, nach ber gludlichen Wenbung bes Rriegs am Rhein, unter Mittheilung ber Aftenftude über bie burch Danemark versuchte Friedensvermittelung, der Reichsversamm= lung eröffnet, bag in bem erklarten Entschluffe Frantreichs, nicht eher in unmittelbare Kriebensunterhandlungen treten zu wollen, als bis es fich im Stande halten werbe, zum ewigen Schimpfe bes beutschen Ramens bem Reiche die Friedensbedingungen gebieterisch blos zur Unterschrift vorzulegen, ber Beweis flar vor Augen liege, bag ein ge= rechter und anftanbiger Reichsfriede nur mit ben Baffen in der Hand errungen werben konne. Was von ber Großmuth, Menschen= und Gerechtigkeiteliebe ber frange= fischen Gewalthaber zu erwarten sei, habe bie Erfahrung gezeigt. Aber nachdem der vom Keinde im Bertrauen auf seine Trennungspolitik bem Reiche bereitete Hauptschlag burch bie Siege ber kaiferlichen Truppen vereitelt worben, fei der Raifer zu der Erwartung berechtigt, daß verbands= mäßige Anftrengung ber beutschen Gesammtkraft, erhöhtes Nationalgefühl, Ginigkeit, beutscher Muth und Aus-

<sup>\*)</sup> Saberlins Staatsarchiv I. 3. Da ber Sache keine weitere Erwähnung geschieht, so icheint Salabert in Folge biefer Borftellung frei gelaffen worben zu sein.

barren bem Reinde entgegengefest werden werde, wo zwiichen Berftuckelung und Integritat bes Reichs, zwischen Auflösung und Befestigung ber Berfassung, zwischen Schmach und Ehre bie Bahl gelaffen fei. \*) Der Reichetag legte nun die Friedensvorbereitungen bei Seite, votirte bem Kaiser eine Danksagung für bie zur Erhaltung und Rettung bes Baterlandes bewiesene Sorgfalt, und bewilligte hundert Romermonate (ohngefähr eine Million Gulben) zur Fortsetzung bes Rrieges, natürlich ohne Theilnahme Preugens, welches fpater im Ginverftanbnig mit Sannover und Braunschweig zu Silbesbeim eine Bersammlung ber niebersächfischen und weftfälischen Rreisftande veranstaltete, um Truppen und Gelb zur Aufftellung eines Beobachtungsheeres am Niederrhein für Erhaltung ber Rube bes nördlichen Deutschlands zusammen zu bringen.

Der Oberbefehl bes kaiferlichen und bes Reichsheeres wurde bem Erzherzoge Karl, einem der Brüder des Kaifers, an Clairfaits Stelle übertragen, berselbe auch, aus Rücksicht auf die Reichstruppen, zum Reichs-Seneral-Feldemarschall ernannt. Dieser jugendliche Feldherr hatte in den niederländischen Feldzügen mit Auszeichnung gesochten und die Meinung erregt, daß die Feldherrngaben seines großen Uhnherrn Karl von Lothringen nach hundertzjährigem Schlummer in ihm wieder erwacht seien. Der Unfang seiner Heersührung war jedoch unglücklich. Absendungen nach Italien hatten die kaiserliche Urmee so geschwächt, daß er sich der überlegenen Macht Pichegru's und Jourdan's nicht gewachsen fühlte und die französischen

<sup>\*)</sup> Raiserliches hofbecret Wien vom 19. Novbr. 1797. Bollstanbig in ber Seheimen Geschichte ber Rastabter Friedens-Unterhandlungen II. S. 65 u. f.

heerführer Franken, Schwaben und Baiern überzogen und ben erfcredten Reichsfürsten nur gegen bie ungebeuersten Opfer an baarem Gelbe und Lieferungen Stillfland und die Erlaubniß bewilligten, Friedensgesandte nach Paris schicken zu burfen. Burudziehung ihrer Truppen vom kaiferlichen Beere und Bufage, nie wieder ein Contingent wider Frankreich zu ftellen, warb allen als erfte Bedingung auferlegt. Burtemberg bezahlte an ben Feind 4 Millionen, Baben 2, ber ichmabische Rreis 12, bie geiftlichen Körperschaften 7, zusammen 25 Millionen Livres bas Bierfache beffen, mas zur Bertheibigung bes Reiches für unerschwinglich erklärt worben war. Auch ber franfische Rreis verftand fich eiligft zu einer Rriegesteuer von 6 Millionen in baarem Gelbe und 2 Millionen in Natus ralien, wobei die preußischen Fürftenthumer Anspach und Baireuth nicht herangezogen werden burften. Da biese Befreiung von preußischer Seite auch für biejenigen Sebiete geltend gemacht wurde, auf welche feit Befignahme ber Kürftenthumer bie beanspruchte ganbeshoheit ausgedehnt worden war, so erschien nun als willkommene Zu= flucht, was bisher als verhaßtes Joch gegolten hatte. Damals rief auch ber Rurfürft von Sachsen, ber bis babin alle seine reichsständischen Berpflichtungen getreulich efüllt hatte, fein Contingent von 12000 Mann von ber Reichsarmee ab, und schloß im Namen des oberfächfischen Areises am 13ten August zu Erlangen, unter preußischer Mitwirkung, einen Bertrag mit Jourban, welcher bem Rreise, ohne ihm schimpfliche Geldopfer aufzulegen, Die Reutralität und bas Recht gewährte, diefelbe burch Auffellung einer fachfischen Urmee zu beschüten.

Der Kurfürst zeigte dies bem Reichstage mit dem dringenden Wunsche an, die Wiederaufnahme der Friesbensunterhandlungen zu beschleunigen. Die Reichsvers

sammlung aber hatte nicht nur schon vorher zu biesem Bebufe ein eiliges Reichsautachten abgefaßt und nach Bien abgehen laffen, sonbern auch einen preußischen Legationsrath an ben General Jourdan geschickt, um mit Beaugnahme hierauf Bewilligung ber Reutralität für fich und die Stadt Regensburg zu erwirken. Jourdan wies ben Untrag an bas Directorium in Paris; ber Erzbergog Rarl aber, bem ber kaiferliche Concommiffarius biervon Unzeige machte, erklarte in feiner Untwort ben gethanen Schritt für unzeitig und nachtheilig, mit dem Bemerken, baß er von der erleuchteten Versammlung wohl Contenance, Stanbhaftigfeit und Entschloffenheit erwartet. menigftens geglaubt batte, bag man vorberfamft feine Befinnungen und seine Untwort abgewartet haben wurde. \*) Noch berber maren feine Eröffnungen an ben schwäbischen Kreis. Auf die Runde von den Bertragen, in welchen die Stände dieses Kreises eine augenblickliche Waffenrube mit so ungeheuren bem Reinde bargebrachten Opfern erkauften, ließ er bie ichmabischen Ereistruppen entwaffnen und ohne Fahnen und Obergewehr in ihre Seimath zurudgeben, auch die Beughäuser in Ulm und anderen Orten ausleeren, so daß die darin befindlichen Worrathe nicht ben Frangofen überliefert werben konnten. Darüber wurde nun von ber Rreisversammlung bittere Beschwerbe an ihn gebracht und babei fogar Wieberherftellung ber burch bie kaiserlichen Truppen gehemmten Communication mit ben vom Feinde besetzten ganbern verfangt, worauf er erwiederte: "Gein Berfahren sei auf allgemeine durch. Bölkerrecht und Berfaffung gebilligte Kriegsgesete gegrundet. Das andere Unfinnen habe nur von einer Berfammlung geftellt werben fonnen, die uneingebent ihrer

<sup>\*)</sup> Politifches Journal 1796. S. 915.

Pflichten gegen Kaiser und Reich, Stände und Sänder, bie nicht in der Gewalt des Feindes seien, durch Traktate demselben zinsbar gemacht, und hierdurch vor dem Baterslande ein ewig schimpfliches Denkmal ihrer voreiligen Zaghaftigkeit hinterlassen habe, welches die bei Vertheidisgung des Vaterlandes gezeigte Energie in einem auffalslenden Contrast überwiege."

Aber auch ber andere Contrast wurde von den Schwäscheren gefühlt, daß nur an ihnen Strenge geübt, und nur zu ihnen in solchem Tone gesprochen wurde, während der Erzherzog die Sachsen, als sie von ihm sich trennten, mit thränenden Augen ehrenvoll entließ, und vom kaiserslichen Hofe über den zu Erlangen geschlossenen Neutralitätsvertrag des obersächsischen Kreises kein Wort der Mißbilligung gehört wurde.

Wirksamer aber als Alles, was geschrieben und gesprochen wurde, war es, daß es dem Erzherzoge in der Mitte des Augustmonates vermittelst geschickter Bewegunsen und rascher Märsche gelang, einen zu weit vorgeschobenen Flügel des Jourdanschen Heeres unter Bernadotte zu ereilen, und durch zwei siegreiche Gesechte dei Neumarkt und Teiningen am 22sten und 23sten August zum Rüczuge zu nöthigen, dann am 3ten und 4ten September dei Würzdurg einen entscheidenden Sieg über das Jourdansche Heer zu erkämpsen, durch welchen ganz Süddeutschland befreit wurde. Denn auch Moreau, obwohl noch vier Tage später die Stellvertreter des entsschenen Kurfürsten von Baiern Bewilligung eines Was-

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Erzherzogs an bie schwäbischen Kreisstänbe vom 3. Erntemonat 1796. Politisches Journal für 1796. S. 924. Die barüber an ben Kaiser gebrachte Beschwerbe ber Kreisstände steht in Häberlins Staatsarchiv II. Fünftes heft.

fenftillstandes mit der Zusage einer Kriegssteuer zehn Millionen Gulben von ihm erkauften, konnte boch nun nicht halten, und zog durch Schwaben Frankreich zurud.\*)

\*) Laut bes zu Pfaffenhofen geschloffenen Stillstandvert follten außer ben zehn Millionen baares Gelb und ungeh Lieferungen an Munb : und Kriegsvorräthen auch zw Gemälbe aus ben Gallerien zu München und Düffelborf Auswahl französischer Künftler an Frankreich verabsolgt wi

## Eilftes Kapitel.

Rury vorher, ehe die frangofischen Beere ben Rhein überschritten, wurden von den preußischen Regierungen der Fürstenthumer Anspach und Baireuth in Franken ge= gen benachbarte Reichsstände, beren Gebiete sich in bie Martung jener Lanber erftrecten, gewaltsame Maagregeln ergriffen, um die von preußischer Seite aufgestellte Behauptung, daß diese Gebiete der gandeshoheit der bei= den Fürstenthumer unterworfen seien, in Kraft zu setzen. Die Landeshoheit der deutschen Fürstenthumer war in Franken wie in Schwaben und am Rheinstrom allmäh= lig aus vielen einzelnen Erwerbungen zu einem Ganzen erwachsen, burch kaiferliche Gnabenbriefe, burch Belehnungen, Schenkungen, Raufe, Taufche, Bermahlungen, Erbicaften, Lehnauftragungen, Lehnheimfälle und alle Arten rechtlicher Erwerbmittel, welche bas Ghick, die Bufalle und die Berhältniffe ber mittleren Zeiten mit sich brach= ten. Ohne einen bestimmten Rundungsplan vereinigt, blieben auch die größeren Gebiete von einzelnen Reichs= leben und Reichsallobien burchkreuzt, welche Bischöfen, Reichsstädten und Reichsrittern mit der diesen Besitzern für ihre anderen Gebiete zustehenden Landeshoheit und Reichsunmittelbarteit gehörten. Die Burggrafen von Rurnberg hatten baber mehrere einzelen Bezirke erwerben, XII. Banb. II. Abth.

besiten und in ein Surftenthum vereinigen konnen, ohne daß die durchlaufenden und nebenan liegenden reichsun= mittelbaren Besitzungen anderer Berren, Bestandtheile biefes Kurftenthums murben. Es war die Meinung ber meiften Geschichtforscher, Staatsgelehrten und Geschäfts= manner in und außer bem frankischen Rreise, bag bie reichsunmittelbaren Gebiete in Franken wie in Schwaben und am Rhein nicht in die geschlossene Bermarkung ber brandenburgischen Fürstenthumer gehörten, wenn fie auch von berfelben umschloffen maren. Mehreren folcher Gebiete, beren Reichsunmittelbarkeit die vorigen Markgrafen beftritten hatten, war biefelbe burch Bertrage mit biefen Fürsten ober burch reichsgerichtliche Erkenntnisse jugesichert worben. Diefes Berhältniß mar fur bie landesherrlichen Behörben febr läftig. In manchen Gegenben wohnten Sintersaffen und Unterthanen anderer Reichsstände mit ben Unterthanen bes Landes vermischt, sogar an Orten, über welche bem Markgrafen bie Gutsberrschaft zustand. Es gab Ortschaften, wo neben Brandenburg brei bis vier herren die Landeshoheit über die Einwohner in Unfpruch nahmen, und jeber ein besonderes Recht über bie Gemeinde ausüben wollte, ohne bie landesherrliche Oberaufsicht zu achten.

Bei der preußischen Bestignahme wurden manche bis dahin ungewisse Rechte von den Inhabern mit größerer Entschiedenheit als früher behauptet, um sie dei diesem Unlaß für immer sicher zu stellen; dagegen ließ die preußische Regierung ihre Bestignahmepatente an manchen Orten, welche der Unnahme sich weigerten, mit Gewalt anschlagen und den landesherrlichen Bestisstand erzwingen. Im Allgemeinen jedoch walteten anfangs sehr gemäßigte Grundsäte vor. In einer Instruktion, welche Hardensberg als dirigirender Minister der beiden Kürstenthümer,

am 17. März 1792 an die Regierungen zu Ansvach und Baireuth erließ, hieß es: "Bor allen Dingen fei Alles zu vermeiben, mas bem Ronige bei feinen Reichsmitständen den Berbacht zuziehen konne, als suche er seine Dacht und politische Berhaltniffe ju Bergrößerungsabsichten anjumenden. Die strengste Unparteilichkeit folle bei Untersuchung und Prufung ber Streitigkeiten ber frankischen Kürstenthumer mit benachbarten Fürsten, Reichestäbten und Unmittelbaren obwalten. Der König fei keinesmegs gesonnen, veraltete Unspruche aufzusuchen und barauf ein System von Bergrößerung zu bauen, noch weniger burch seine Gewalt und sein Ansehen Mindermächtige zu Aufopferungen zu nöthigen, welche ihnen schwer fallen würden und zu welchen der König kein gegründetes Recht habe. In allen folchen Fällen wolle ber Ronig lieber mit Mäßigung und Großmuth zu Werke geben, als fich bei bem Publie fum einem ungleichen und für bes Königs Art ju benken und zu handeln, hochst beleidigenden Berdachte aubsez-Die Regierungen und Landestollegien in ben Rurstenthumern hatten baber bei Untersuchungen bieser Art und bei Worlegung ber Unspruche bes königlichen Saufes nur auf bas Recht und ihre Ueberzeugung zu feben, und aller politischen Rudfichten, besonders aber ber Aufftellung aller Gründe aus bem Convenienzrechte, fich zu ent= halten. Der König sei indeß nicht gesonnen, wirklich er= wiesene Rechte und gegrundete Unspruche aufzuopfern, bie vielmehr Seine Majestät bei aller Gelegenheit und mit Nachdrucke, jedoch auf eine reichsconstitutionsmäßige Art, zu behaupten wissen werde."\*)

<sup>\*)</sup> Diefes Refcript wird im Auszuge mitgetheilt im kaiserlichen handschreiben an die Kurfürsten. Wien vom 7. September 1796. In haberlin's Staatsarchiv. III. Stud 9, S, 8.

Diese Grunbfabe bes Ministers erfuhren aber eine gangliche Beranberung, als ein Professor Rretschmann in Jena, indem er sein väterliches Rittergut Kaulsdorf bei Saalfeld an Preußen vortheilhaft verkaufte, ihm Urkunben und Mittel an die Sand gab, die zwischen Baireuth und Coburg ftreitig gemefene Lanbeshoheit jenem aufpreden laffen ju konnen. Derfelbe mußte beshalb aus Jena entfliehen und fand Aufnahme bei Barbenberg, ber in ihm ben Mann erkannte, die ber Landesverwaltung immer beschwerlicher werbende Reichsunmittelbarteit ber Infaffen burch historische Rechtsausführungen ber fürftlichen Landeshoheit zu übermältigen. Rretichmann war geneigt, Systeme und Theorien aufzustellen und benselben gewaltfame Geltung zu verschaffen. Bum Regierungerathe in Baireuth ernannt, ergriff er ben Gebanten, aus vollftanbig gesammelten Urkunden ober historischen Zeugniffen nachzuweisen, wie die einzelnen Theile bes gangen Fürftenthums burch erfte kaiferliche Berleihung, burch Unkauf, burch Berträge, burch Lehnsauftrag, burch bie erworbene Abvokatur ber Rlöfter und fpater burch bie Gacularifa tion berfelben erworben und bann burch Sausvertrag und fürstliche Stammtheilungen bas Band eines all meinen Staatsfibeicommiffes geschlungen worben fei. Gehülfen hierbei brauchte er die Archivare Wipprecht : Lang, beren letterer in feinen Lebensbenkwürdigkeiten biese Berhältnisse Licht gegeben hat. \*) Auch in bas ftenthum Ansvach murbe ber lettere vom Minister beod um aus Urfunden einen Sturmbock gusammen gu ber die Mauern ber Infaffen niebergurennen ver Das größte Bewicht legte Rretschmann auf ein Rurfürften Albrecht Achilles im Jahre 1473 geg

<sup>\*)</sup> Memoiren bes Rittere von Lang 1. S. 284 u. f.

Sausgesetz, in welchem die Erbfolge und die Erbtheilungsart der brandenburgischen Fürsten bestimmt und dabei angeordnet war, daß ins Künftige von den frankischen Fürstenthümern kein Gebiet und keine Gerechtsame veräußert, sondern alles dazu Gehörige unverändert beisammen gehalten werden solle.\*)

Nach diesen Borbereitungen wurde zuerst dem Fürst= bifchof von Eichstädt bekannt gemacht, bag ber Ronig die Bertrage, welche bie vorigen Markgrafen mit feinen Borgangern geschlossen hätten, für unverbindlich erachte, weil an biefen Verträgen mancherlei Mängel auszuseten seien und benfelben bie Zustimmung bes Rurhauses abgebe. In gleicher Weise murbe ben anliegenben Reichstittern Berpichtleiftung auf ihre Reichbunmittelbarkeit zugemuthet, und an die Reichöftabt Nürnberg die Forderung geftellt, einem von preußischer Seite schon im Jahre 1792 erhobenen Anspruch auf bas Nürnbergische Landgebiet burch Abtretung Diefes Gebietes sofort Genuge zu leisten. Diefer Unspruch grundete fich barauf, bag beim Berkauf ber Burg mit ben bazu gehörigen Gefällen und ber zwei großen Balber St. Sebald und St. Laurenz an die Stadt im Jahre 1427 ber Burggraf Friedrich I. bas Candgericht, ben Wildbann, bie Bolle, bas Geleit und andere Berrlichkeiten, Rechte und Guter bes Burggrafen, die in Diefem und andern Raufbriefen nicht ausbrucklich genannt seien, vorbehalten hatte. Schon ber Enkel Friedrichs, ber ftreitbare Markgraf Albrecht Achilles, gerieth mit der bas mals als Mittelpunkt bes beutschen Sanbels reichen und mächtigen Stadt über den Sinn dieser vorbehaltenen Rechte in Streit, und sagte ihr, als sie überdies einen

<sup>\*)</sup> Fünf hierüber verfaßte Debuctionsschriften fteben zu Ansfange bes erften Banbes bes Staatsarchivs ber franklichen Fürstenthumer, von Kretschmann und hanlein. Baireuth 1797.

ihm abfällig gewordenen Rinikeriglen in ihren Dienst nahm, Kehbe an. \*) Nach der Niederlage bei Pillenreuth überzeugte er fich jedoch, daß er mit feinen Mitteln gegen bie Schutmehren und ben Reichthum ber burgerlichen Menge nichts auszurichten vermöge, und bot zu einem Bertrage die Sand, ber alles Borgefallene in Bergeffenheit stellte und die Nürnberger im Besitz der bestrittenen Rechte ließ. Es mar bie Zeit, ju welcher Gplvius fchrieb, bie Ronige von Schottland murben fich gludlich schäben, wie die Bürger von Nürnberg zu wohnen, und wo, nach Conrad Celtes, bas meifte Sausgerath bes Murnberger Raufmanns in Gold und Gilber beftand. \*\*) Bu Unfange bes sechskehnten Sahrhunderts erhielt die Stadt, in Kolae ihrer Theilnahme an dem nach dem Tode des Herjogs von Baiern-Landshut im Jahre 1504 entstandenen baierschen Erbfolgekriege, bei bem im Jahre 1507 von bem

- \*) Obwohl von fiebzehn ber machtigften Rur= unb Reichsfürften, fechezehn Bifchofen und bem gangen Abel Frankens unterftust, gog er hierbei boch gegen bie Stabt, welcher freilich zweiunb: fiebzig Reichsftabte und bie Schweizer Bugug leifteten, fo baß fie mehr als zweitaufenb Reiter ins Felb ftellte, ben Rurgern, nnb murbe nach fiebenjähriger Dauer bes Rrieges und nachbem ber Abel achtmal gesiegt hatte, im Marg 1450 bei Dillenreuth, wohin er bie Nurnberger höhnend zu einer Dahlgeit an ben bortigen Rischteichen gelaben hattte, fo enticheis bend geschlagen, bag er felbft nur burch bie Untreue bes haupts manns Rung von Rauffungen, ber ihn ichon gefangen hatte, entfam und auch bie Bauptfahne bes Abels ben Stabtern in bie Banbe fiel. Siehe meine altere Geschichte ber Deutschen Oter (7ter) Band 20ftes Rapitel G. 209. Diefer Murnberger Rrieg murbe von Bans Rofenplut, genannt ber Schnepperer, einem Bürger und Wappenmaler von Murnberg, in einem Gebichte besungen, welches bie Flucht bes Markgrafen mit berbem Spott überschüttet. Gbenbafelbft S. 225.
- \*\*) Giebe bie Schilberung Rurnbergs ebenbafelbst Kapitel 23.

  S. 217.

Raifer Maximilian I. auf bem Reichstage zu Cofinit ge= schlossenen Bergleiche zur Entschäbigung fur bie Rriegetoften eine Menge pfälzischer und baierscher Städte, Rietken und Dörfer. Das Stadtgebiet umfaßte seitdem, außer bem eigentlichen Rurnberger Bezirke zwischen ben Aluffen Schwarzach, Pegnit und Schwabach, eilf Pflegeamter inner= und außerhalb der Linien, und wurde das Mürnber= ger Reich genannt, die Stadt beshalb in ber Reichsmatrikel vom Sahre 1521, (welche bis zum Untergange bes Reichs die neueste blieb) für einen einfachen Romermongt, beren in Friedenszeiten gewöhnlich. 30, in Kriegszeiten oft 200 und mehr ausgeschrieben wurden, auf 828 Gulben veranschlagt, wonach fie zu ben Ausgaben bes Rreises für jeden Romermonat 170 Gulben mehr als beide branden= buraische Fürstenthumer und 570 Gulben mehr als alle übrigen Kürstenthumer des Kreises beizutragen hatte.\*) Bei dem Ausbruche des Kirchenstreits erklärte sich der Rath sogleich für die Partei der Reformation und erlangte bei berselben großes Unsehen, ba er, ohngeachtet bes miglichen Standes ber Sache bei Unfunft Rarls V. im Reich, unter allen größern Reichsstädten allein ben Muth hatte, die dem Raifer zu übergebende Confession ju unterzeichnen. \*\*) Beiter bethätigte bie Stabt ihren Eifer für bas evangelische Wesen, indem sie im Sabre 1575 in ber ihr gehörigen Stadt Altorf ein Gymnasium anlegte und für baffelbe vom Raifer Rudolf II. akademi= iche Freiheiten erlangte, ja fie fette es burch, bag Raifer Ferbinand II. biefe evangelische Lehranftalt im Jahre 1623 ju einer Universität erhob. Aber die Blüthe der Stadt, bie schon im sechszehnten Sahrhundert burch ben in Folge

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatsardiv. 3meiter Banb. 7tes Beft. S. 281.

<sup>\*\*)</sup> Rur bie kleine Reichsftadt Reutlingen wagte es, Rurnbergs Borgange zu folgen.

ber Entbedung bes Seeweges nach Offinbien veranberten Sang bes Welthandels empfindlich berührt worden mar, murbe noch harter burch ben breißigjährigen Rrieg betroffen, in welchem Nürnberg lebhaft die schwedische Partei ergriff, bem schwedischen Monarchen förmlich hulbigte und ihm zum Stuppunkte biente, als er im Jahre 1632 feche Wochen hindurch bem in der Nahe gelagerten Ballenfteinschen Beere gegenüberftand und wiederholte Sturme auf beffen gager unternahm. Die Roften ber Reichsfriege im siebzehnten und achtzehnten Sahrhundert wurden für bie finkende Stadt bei bem hohen Matrikular=Unschlage vornehmlich beshalb unerschwinglich, weil ber aus zwanzig rathöfähigen Geschlechtern bestehende patrizische Rath, in beffen Sanden bas Regiment lag, in alten Formen erftarrt und in Familienruchsichten befangen, zu richtiger Abgabenvertheilung und zwedmäßiger Berwaltung ber Stadtguter fich nicht entschließen wollte, sondern anfangs burch Unleihen fich half, und bann die hierdurch verftarkten gaften, nach bem berkommlichen, für bie Geschlechter gunftigen Schatungemaafftabe, vornehmlich auf bie Schultern ber gewerbetreibenden Burger malite. Sieraus er= wuchsen langwierige Streitigkeiten im Schoofe ber Stadt, bis im Jahre 1794 ein in ber Folge vom Raifer beftätig= ter Grundvertrag zwischen dem patrizischen und bem gro-Bern burgerlichen Rathe zu Stande tam, burch welchen ber Burgerschaft eine entscheibende Stimme in allen Fi= nanzangelegenheiten eingeräumt und eine aus allen Rlaffen berfelben zusammengesette Kinanzbehörde errichtet Die Schulbenlast betrug bamals ichon vierzehn wurbe. Millionen rheinischer Gulben und bie jährlichen Musga= ben überstiegen die Einnahmen um eine Tonne Golbes. Es ift fehr bezeichnend fur ben bamaligen Beift ber Berwaltungen, daß burch die Befolbungen ber neuen Kinangbehörde sogleich eine neue Ausgabe von mehreren taufend Gulben jährlich eintrat, weil man nicht barauf tam, bersgleichen Aemter von Bürgern unentgeltlich verrichten zu lassen, sondern es für unerläßlich hielt, sogleich besoldete Beamte dafür anzustellen.

Unter biesen Bedrängnissen der verarmenden Stadt hatte der kurpfalzdaiersche Hof einen Prozeß auf Zuruckgabe der im Landshutischen Erbfolgekriege von der Stadt erwordenen Pflegeämter, der schon im sechszehnten Jahrehundert erhoben aber gegen 170 Jahre liegen geblieben war, wider dieselbe erneuert, und ohne Erkenntniß und Recht von den Reichsgerichten abzuwarten, nicht nur einen beträchtlichen Theil ihres Pflegeämter-Gebietes mit allen Ruhungen desselben weggenommen, sondern auch alle diejenigen Sinkünste, welche sie von ihren in den benachbarten pfälzischen Fürstenthümern belegenen Unterthanen zu beziehen hatte, mit Beschlag belegt. Die Summe der letzteren betrug dis zum Jahre 1792 an 256000 Sulden.

In bemselben Jahre hatte auch Preußen seine Ansprüche auf die vorbehaltenen Herrlichkeiten ber von dem Burggrafen Friedrich an die Stadt verkauften Gediete hervorgesucht und dem Magistrat Vergleichsvorschläge gemacht. Die Antwort lautete: "Der Rath würde den beiderseitigen Intentionen gern durch speziellere Erklästungen näher treten, wenn die in der Staatsversassungen näher treten, wenn die in der Staatsversassungen näher treten, wenn die in der Staatsversassungen habe jedoch keinen Anstand genommen, Borstehrungen zu treffen, daß mit dem preußischen Kreisgessandten vorläusige Verabredung gepslogen, die Modalitäten und Vergleichsgegenstände in einstweilige Ueberslegung genommen, wechselseitige Eröffnungen gemacht, und das ganze Vergleichsgeschäft präliminariter, jedoch

unverbindlich, zu Faben geschlagen werbe, damit es sobann ungehinderter förmlich seinen Anfang nehmen und ohne weiteres guten Fortgang gewinnen könne."\*)

Die Absicht des Magistrats, die Sache ins Beite zu ziehen, war freilich hieraus leicht zu entnehmen; ber traurige Buftand ber Stadt aber, burch bie hohen Beiträge ju ben Roften bes Reichstrieges verschlimmert, entschulbigte wohl bie Abneigung, auf eine Angelegenheit einzugeben, von beren Regulirung fich nur neue Berlufte und Opfer voraussehen ließen. Wer bamals von bem leicht und meistentheils neu gebauten, überall offenen Erlangen nach Nürnberg kam, wurde von bem ersten Unblicke diefer, mit felfenfesten Mauern, boben Thoren und Streitthurmen versehenen Stadt und ber ihr zur Seite liegenden hohen Burg wunderbar überrascht. Ernst und tropend trat fie bem Wandrer vor die Augen, mit ihr die Beit ber Rehben, bas Kauftrecht und bas alte maffenstarre, wiber sich selbst muthenbe Deutschland. Aber bei bem Gintritte in die Stadt fand man Alles still und obe, die langen Saffen mit Gras und Moos übermachfen. Un ben boben und breiten Gebauben regte fich nichts, die Kenfterlaben maren verschloffen, die Sausthuren verriegelt, bas Sanze glich einem weitläuftigen Rerter. \*\*)

So lange nun Preußen an bem Reichskriege Theil nahm, begnügte sich basselbe mit ber aufschiebenden Antwort auf die im Jahre 1792 gestellte Forderung. Aber nach dem Abschlusse des Baseler Friedens erneuerte sich ber Schriftwechsel. Da von preußischer Seite Borschritte geschahen, suchte die Stadt Hülfe beim Reichshofrath und wirkte mehrere Mandate mit Strafandrohungen aus,

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv von Rretschmann und Ganlein. I. S. 357.

<sup>\*\*)</sup> Bon Beg, Durchfluge burch Deutschland. IV. S. 7.

worauf von ber anberen Geite in einer gebruckten Darftellung über diese Berhältnisse erklärt wurde, diese Manbate seien erschlichen, und Preußen werbe, ba fie mit fruheren vom Reichstammergerichte ertheilten, für Brandenburg fprechenden Erkenntniffen im Wiberspruche flunden, benfelben keine Kolge leisten. Go lange noch Ordnung im Reichsjuftizwefen fei und fo lange bie Reichsverfaffung bestehen folle, habe bas Haus Brandenburg von der Mürnberger Chikane und ben burch fie erschlichenen Reich8= hofrathe-Mandaten nichts zu fürchten. Plöglich, am 2. Juni 1796, benachrichtigte ber Minister von Sarbenberg ben Magistrat, daß, da derfelbe anstatt ber im Sahre 1792 verlangten kategorischen und unumwundenen Erklärung eine bloße Entschuldigung mit hindernissen der Staatsverfas= fung abgegeben habe, hoheren Orts beschloffen worden, die bem Rurhause Brandenburg bis an die Stadtthore juftan= bige Landeshoheit fofort in Besit zu nehmen. Der Magi= ftrat sandte hierauf sogleich eine Deputation an ben Mini= fter mit bem bringenben Ersuchen, alle Gewaltmagfregeln anzuhalten, und mit ber Berficherung, bag bie verlangten Bergleichsvorschläge in ben nächsten Tagen übergeben wer= ben follten; ber Minister aber erwiederte ber Deputation mit freundlichen Worten: "Nach bem ftrikten Befehle bes Königs stehe es nicht in seiner Macht, in ben gur Ausführung bes gefaßten Entschlusses getroffenen Maagregeln eine Abanderung zu verfügen." In der That rudten bereits am 4. Juli 1796, bei Tagesanbruch, zwei preußische mit Geschühen versehene Regimenter, bas eine bon ber anspachschen, bas andere von ber baireuthischen Seite her gegen bie Stabt vor, vertrieben zuerst bie auf den äußeren Linien und Schanzen aufgestellten städtischen

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv von Hänlein und Kretschmann. I, S. 252.

Wachtposten, hieben die verschloßnen Thore der Vorstädte Wöhrd und Gostendorf ein, und zwangen die in den Kasernen und Wachthäusern befindlichen Stadt= und Kreismilizen zum Abzuge, worauf nach Besetzung aller Posten und Auffahrung der Geschütze mit brennenden Lunten die magistratualischen Bekanntmachungen entsernt, ein gedrucktes Besignahmepatent angeschlagen und den Bürgern der Vorstädte wie den geistlichen und weltzlichen Beamten der Huldigungseid für den König abgenommen, den Jöllnern an den Stadtthoren aber die Ablieserung des Ertrages der Jölle an die preußischen Zollämter anbesohlen wurde.\*)

Gleichzeitig mit der wider den Magistrat zu Nürnberg gerichteten öffentsichen Darstellung hatte Hardenberg noch eine andere königlich preußische Erklärung über die Landes-hoheits-Irrungen in den fränkischen Fürstenthümern Anspach und Baireuth bekannt gemacht, des Inhalts: "Der König habe sich die ganze Staatsgeschichte dieser Fürstenthümer, mit authentischen Beweisen belegt, vortragen lasen und alle verschiedenen und eigenthümlichen Berhältznisse gegen die einzelnen Nachdarn von ihrer ursprünglichen Berfassung an dis auf ihre neueste Lage sorgfältig geprüst.\*\*) Es habe sich daraus nur ein Ergebniß

<sup>\*)</sup> Raiserliches Sanbidreiben an bie Aurfürsten vom 6. September 1796. In Saberlin's Staatsardiv. Bb. III. Stud 9. S. 19.

<sup>\*\*)</sup> Hätte König Friedrich Wilhelm II. das wirklich gethan, so würde das bezeichnende Wort: allerhöch fifelbst nicht ges gesehlt haben. Der Mangel dieses bedeutsamen Ausbrucks und das einmal gebrauchte: höchstbieselben, läßt aber erkennen, daß die Erklärung nur eine nach dem damaligen Geschäftsgebrauche im Namen des Monarchen unter der Firma: auf allerhöchsten Spezial. Besehl, erlassene Ministerialversügung war.

gezeigt, baß bie ganbeshoheit in bem ganzen vermarkten Bezirke ber Kürstenthumer über alle fremde Infassen und Angehörige ber benachbarten Stanbe bem Ronige justehe, daß diese gandeshoheit schon auf den ursprünglichen Bestandtheilen dieser Fürstenthümer, Reichslehen und Reichsallobien gehaftet habe, daß fie von den vorigen Befigern berfelben rechtmäßig hergebracht und an bas Saus Brandenburg burch bie ehrwurbigften Rechtstitel übergegangen, burch ben alteften Besitsfand geheiligt, burch Die Grundgesete bes Reichs und von Källen zu Källen burch bie Reichslehnsbriefe befräftiget, alfo wie bie gange beutsche Verfassung, unerschütterlich fest gegründet fei. Die Bestandtheile bes Anspach-Baireuthischen Staats seien schon im Sahre 1363 vom Raiser Rarl IV. in ein Surstenthum vereinigt und ben Regenten besselben bie gan= deshoheit, das höchste Kleinod des Landesherrn, niemals bestritten worden. Kurfürft Albrecht Achilles habe im Jahre 1473 biefem Rleinobe burch ein später bem Publikum im Druck bekannt gemachtes brandenburgisches Sausgeset auf immer ben Charafter ber Unveraußerlichkeit aufgeprägt. Unmittelbar von diesem Uhnherrn schreibe sich bas Suc= affionsrecht bes jetigen Königs auf die frankischen Fürstenthumer ber, unmittelbar von ihm gehe die Erbfolge auf Seine Majestat über, und eben fo unmittelbar folge hieraus, daß Seine Majestat befugt fei, das Familien-Fi= beicommiß in eben bem Zustande und in der vollen Integrität zurückzufordern, als es Albrecht seinem hoben Sause hinterlaffen habe. Bernichtet sei also hierburch jeber neue Besit, in welchen sich unterbeg die Insaffen ber frankischen Fürstenthumer in Betreff einzelner Soheiterechte aeschwungen, vernichtet alle von den Insaf= sen mit den vorigen Regenten über einzelne Ausflüsse ber Landeshoheit unrechtmäßig geschlossenen Verträge.

Der König wolle zwar keine ungegrundeten Rechte geltend machen; aber er konne nach seinen Regentenpflichten alte gegrundete Gerechtsame feines Baufes nicht aufgeben, feinen unrechtmäßigen, neueren, bloß in Entfehungen und Beeintrachtigungen gegrundeten Befitftand bes Gegentheils anerkennen. Weit entfernt, fich ben Erkenntniffen ber Reichsgerichte entziehen zu wollen, werbe er bereitwillig jedem rechtskräftigen Urtheile Folge leiften; aber er könne bafür jene häufigen Manbate nicht gelten laffen, welche von den Nachbarn und Insaffen erschlichen worben, und welche felbst nach bem Sinne ber Reichsgesetze über die landesherrlichen Regalien und Gerechtsame nicht entscheiben konnen. Der König sei endlich nicht gemeint, alle von ben Nachbarn mit bem vorigen Regenten geschlossenen Verträge unbedingt aufheben zu wollen; aber er burfe, nach ben brandenburgischen Sausgesetzen, Diejenigen nachtheiligen Berträge nicht anerkennen, wodurch ohne Genehmigung bes koniglichen Rurhauses, ganze Bestandtheile der frankischen Kurstenthumer veraußert oder wesent= liche Hoheits= und Regierungsrechte nachläffig verschleubert worden. Seine Majestät erkläre bies mit aller Of= fenbeit, und wolle burch biefe allgemeine Erklarung qu= gleich an alle und jede Ihrer Insaffen und Nachbarn, welche an die königlichen Landeshoheitsrechte aus einem gultigen Bertrage, rechtmäßigen Erwerbstitel ober burch einen gegrundeten Befit Unspruch ju haben glaubten, die Aufforderung ergeben laffen, biefe Unspruche dem frankischen Landesministerium vorzulegen. Seine Majestat werbe von bemfelben mit aller Offenheit barüber unterhandeln laffen und jebe rechtlich bokumentirte Befugnig eines Unberen gern anerkennen; es werbe Ihr sogar nichts willkommner fein, als alle obwaltende Landeshoheits-Frrungen in ber Gute und burch Purifications=Bertrage beige=

legt zu sehen, und das frankische Landesministerium werde mit jedem hierzu bereitwilligen Nachbarn ungesaumte Einsleitung treffen. Ueberhaupt werde Seine Majestät Ihre Gerechtigkeit nie verleugnen, und zum vollen Beweise Ihrer Anhänglichkeit an die Verfassung jeder gegründeten Reclamation, worüber sich keine gutliche Vereinigung treffen lasse, den reichsgesehmäßigen Beg der Austräge bereitwillig öffnen."\*)

Bur Rechtsertigung ber in Unwendung gebrachten Bewaltmaagregeln wurde von dem preußischen Regierungs= rathe Kretschmann, ber in dieser Ungelegenheit die Reber führte, in dem von ihm mit amtlichem Unsehen berausgegebenen Staatsarchive ber Kurftenthumer Die obige Erflärung babin erläutert, bag, ba ber gegenwärtige Befitftand in vielen Fällen bei bem Gegentheil sei, ber Konig, wenn ber ordentliche gesetliche Weg strenge verfolgt werben follte, seine Rechte vor bem Richter ausführen und fich durch ihn in Befit fegen laffen mußte. Diefen Beg einschlagen, murbe aber eben so viel fein, als bie augenfälligsten Rechte bes Königs aufgeben, weil die Berfasfung, in welcher bie Reichsjustig fich befinde, bie bekann= ten Grundfate, ber Ginfluß bes kaiferlichen Sofes und eine große Unzahl erschlichener und auf einseitiges Un= bringen des Gegentheils ergangener widerrechtlicher Reichshofraths=Mandate nicht den entferntesten Unschein übrig lasse, auf diesem Wege das Ziel zu erreichen. Eben so wenig laffe fich dies von Bergleichen und gutlichen Museinandersebungen hoffen, wenigstens bei ben meisten ber

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv der königlich preußischen Fürstenthümer in Franken von Sanlein und Kretschmann. Erster Band. S. 235— 240. Baireuth 1797. Die Erklärung ist in diesem Abbrucke ohne Tageszeichen und Unterschrift. Harbenberg überschickte bieselbe an den Fürstbischof von Würzburg am 28. Juni 1796.

Nachbarn nicht, bis nicht fehr ernftliche und anhaltenbe Borschritte fie bazu geneigter gemacht haben wurden. Inbef werbe man, bem Befehle bes Konigs gemäß, biefen immer weit vorzuziehenden Weg ber Gute ba begierig ergreifen, wo es nur möglich fein werbe, und daß biefes bei autem Willen der Nachbarn geschehen könne, zeige ein Bergleich mit ben fürstlichen Säufern ber Sobenlobe-Neuensteinischen Linie, durch welchen allen Landeshoheitsstreitigkeiten auf einmal ein Ende gemacht worden fei. Bei ben angeführten Umftanden trete offenbar ber Rall ein, wo bei Ermangelung eines Richters Selbsthülfe Nothwendigkeit werbe, um zu seinem völlig erwiesenen Rechte au gelangen: benn wie konnte man es wohl mit Billigkeit bem Könige anmuthen, jum offenbarften Schaben feiner Unterthanen, wenn er felbst auch bem ihm gebübrenden Bortheil entsagen wollte, feine Gerechtsame aufjuopfern? Nach ben branbenburgischen Sausgeseten fowohl als nach ben Erbverbrüberungen fei der Konig hierzu nicht einmal befugt, vielmehr zu ben Schritten, welche jett auf feinen Befehl geschehen, verbunden. \*)

Hierauf wurde von einem Vertheibiger ber angefochtenen Reichstände erwiedert: "Der Staat beruhe auf der Unverletzlichkeit des Besitstandes, sonst würde jedem mächtigen Räuber freistehen, das Eigenthum des Andern zur Beute zu machen. Die bloße Behauptung, daß ein Besitz unrechtmäßig sei, entscheide nichts zum Vortheil des Angreisers, da derselbe selbst Partei sei. Wer den Besitz gewaltsam störe, begehe ein Spolium, und thue er es in Deutschland mit gewassneter Hand gegen ihm nicht Unterworsene, so begehe er einen Landfriedensbruch und falle in die Strase der Reichsacht. Es sei nicht benkbar,

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv ber Fürstenthumer in Franken. Band I. Seite 223 u. f.

bag ber König und feine Minister sich zu ben Aufftellun= gen ihres Bortführers betennen follten, welcher gerabezu eingestanden habe, bag ber Monarch, ber in feinem eignen Lande ben Gefengeber mache und feinen Unterthanen Ich= tung vor ben Befegen einpragen folle, bie Befege eines Staates, beffen Burger er fei, nicht respectirt habe. Wenn aber ber erfte Befchirmer bes Unfehens ber Befete öffent= lich erkläre: er habe sie nicht respectirt, er kummere sich nicht darum, fo falle auch die Grundlage ber Pflichten ber Unterthanen babin, und es ftebe mit ber Dajeftat bes Ronias fehr miglich, fobald es ben Unterthanen einfalle, über jene Grundfage nachzudenken. Unerwartet fei bie Eröffnung, daß es hinreichend fei, wenn ein Rlager ober Beklagter bem Richter entgegenschreie: bu bift mir verbachtig, bift mir gefährlich, um ihn zu berechtigen, biefen Richter zu übergeben und fich felbst Recht zu verschaffen. Benn bie Reichsjustig an Mangeln leibe, wenn nicht alle= mal bas ftrenge Recht ben Sieg erringe, fo liege ber Grund nicht an ber innern Ginrichtung, nicht an ber Langsamteit, die auch bei ben Oberappellationsgerichten ber Reichsländer felten vermieden werde, nicht an bem Ginfluffe bes kaiferlichen Sofes, sonbern am Mangel bes Un= sehens, den rechtlichen Entscheidungen gehörigen Nachdruck ju geben, an ber fehlenden Erecution gegen machtige Reichsftanbe, an ben übermäßigen, ben vorigen Raifern ju Unrecht abgebrungenen Privilegien de non appellando. Mindermächtige unter fich hatten felten Unlag gefunden, fich über ben Mangel an Gerechtigkeit weiter als in all= gemeinen Ausbruden zu beklagen, wie jeder Berlierende fich beklage; aber begrundete Rlagen führe häufig ber Schwache gegen ben Mächtigen, wenn biefer in feiner Starte bes Beleidigten fpotte ober ber Erecution trope. Und habe etwa Rurbrandenburg nicht zu jenen gehört, XII. 286. II. Abth.

ba es eine geraume Zeit vom Unsehen bes Reichskammergerichtes fich losgemacht und nicht einmal ben Rammerzieler bezahlt habe? Und was berechtige Brandenburg, von verweigerter Gerechtigkeit zu sprechen, ebe es noch ben Berfuch gemacht, folde zu erlangen? Sabe man wohl eine Rlage bei ben Reichsgerichten angebracht? Einem fo ansehnlichen Reichsstande konne es boch an Sulfsmitteln nicht fehlen, feine gekrankten Rechte gegen die Beleibigungen bes Dhnmachtigen gesehmäßig zu vertheibigen, auch beim Mangel an gutem Willen bes Richters. Auch ber Recurs an ben Reichstag ftebe ihm offen. Beither habe man geglaubt, baß ein einzelner Reichsftand in feinem gande nur in fo fern Gesete machen und Bertrage schließen burfe, als fie ber Reichsverfaffung und ben Reichsgeseben nicht entgegen feien; nun aber bore man, baß bie brandenburgischen Sausvertrage ben Reichsgefeggen vorgeben, und daß die Reichsverfassung mit Rugen getreten, die Chrfurcht vor dem Reichsoberhaupte, vor den Mitftanben, vor ben Gefeten ohne Scheu verlett werben burfe, wenn nur die Erbverbruderung befolgt werde. Die Unterthanen aber, beren Bortheil vorgeschütt werde, murben froh fein, wenn ben Reunionskammern zu Unspach, Baireuth, Sohened, Dachftatten, Baiersborf und wie fie weiter heißen mogen, ihr Sandwerk gelegt werbe, um fich wieder bei den Nachbarn mit Ehren sehen laffen zu konnen, und nicht fürchten zu durfen, bei einem Schritte über die Grenze mit Schlägen empfangen zu werden. Wenn vom Wohle der Unterthanen die Rede fei, follte man die Unterbruckten befragen, ob ihnen die überall ein= geführte Laft ber Steuern und ber Conscription fuß bunte, und wolle man ihre Stimme nicht hören, mit den bisher beliebten Maagregeln nur fortfahren und abwarten, bis bie lange genährte Klamme ausbreche, auch bie auf's Bochfte gespannten ursprünglichen anspachischen und bai= reuthischen Unterthanen ergreife und einen Aufstand in Raffe errege. Collte es zu einem Kriege zwischen Preufen und Desterreich kommen, so wurde man feben, welche Partei die frankischen Kürstenthumer ergreifen werden. Im Jahre 1792 sei Preußen mit Beeresmacht ausgezogen, um bas System ber Unarchie in Frankreich auszurotten und die Bolkstyrannen mit Keuer und Schwerdt zu ver= tilgen, von benen kein Besit, kein Eigenthum respectirt werde. Im Jahre 1796 erkläre Preußen in Manife= ften und öffentlich autorisirten Schriften: "Es konne die Gesetze nicht befolgen, ohne seinem evidenten Nechte zu entsagen, und die Gewaltthätigkeiten, die es sich erlaube, seien durch Kamilienverträge vorgeschrieben. — Wie habe Preußen bie auf baffelbe gestellten Erwartungen erfüllt? Bas habe es gethan, um die Chrfurcht feiner Muirten, das Bertrauen seiner Mitstände, die Achtung jedes Biebermannes zu erwerben? Es fei babin gekommen, baß man von öfterreichischer Chrlichkeit spreche, und preußische Treue wie fides punica zum Sprichworte geworden."\*)

\*) Staatsarchiv ber franklichen Fürstenthümer, britten Banbes, zweites heft. S. 146—167. Dagegen erzählt ber Berfasser ber Durchslüge burch Deutschland (IV. S. 156) wie er auf einer nächtlichen Fußreise auf bem Wege von Anspach nach Windscheim (vor dem Ansange der preußischen Berwaltung), nachdem er lange von Weitem ein seltsames Geschrei und Getöse gehört, sich plöglich in einem Kreise von Landleuten befunden, die in allerlei Stimmen bald wechselsweise, bald zusammen geschrieen, und auf sein Befragen ihm erklärt hätten, daß sie auf diese Weise ihre Rächte zubringen müßten, um ihre Felber vor der Menge des hochwildes zu schüen. Keiner durfe ein Gewehr, einen Knüttel, nicht einnal einen hund bei Juchthausstrafe mitbringen, das Wild dürfe nur mit der Stimme geschrecht werden, die hirsche sein aber in der Brunstzeit so wild, daß sie sich nicht schrechen ließen und schon Manchen

Harbenberg felbst hatte am 28ften Juni zu berfelben Beit, wo ber Rrieg am Oberrhein feinen fur bie kaiferli= chen Baffen nachtheiligen Unfang nahm, an ben Surftbischof von Bürzburg mit bem Untrage geschrieben, über bie von preußischer Seite beanspruchte gandeshoheit zweier bischöflicher Besitzungen in Bergleichshandlung zu treten, und bem Schreiben bie konigliche Erklarung beigefügt. Der Fürstbischof lehnte in feiner Erwiederung vom 7ten Juli ben Untrag mit ber Ungabe ab, bag bie beanfpruch= ten Berhaltniffe burch reichsgerichtliche Ertenntniffe langft festgestellt und nicht im minbesten streitig feien, und bemertte in Betreff ber ihm mitgetheilten Erklarung: "Seine Berehrung gegen bes Konigs Majestat fei zu groß, als baß er fich eine Rritik ber barin aufgestellten Grundfate erlauben follte; auch finde er es nicht nothig, biefen Grundfagen eine ausführliche Erklarung entgegen ju ftellen, da die hierzu berechtigte Kreisversammlung dies Geschäft übernehme, in biefer Sinficht jeder Stand bes Rreifes fur ben andern fteben und ber Rreis felbst feinen Mitgliedern ben verfassungemäßigen Beiftand leiften werbe. Da aber bes herrn Staatsministers Ercellenz ibm fein Bertrauen geschenkt, so wolle er in Erwiederung beffelben ihm nicht bergen, bag bie aufgestellten Grundfage mit ben Gefegen und ber beutschen Verfassung unvereinbarlich feien, daß fie bas Eigenthum ber Rreibstanbe ungewiß machen, bas Unfeben ber hochften Reichsgerichte vernichten, mithin mit ben Gefinnungen und Erklarungen Gr. Majestät bes Königs in einem fo auffallenden Biberspruche fteben, baß jeber Stand bes Reichs, welcher ben König verehre und beffen Unhanglichkeit an bie Ber-

niebergerannt hatten. Sobald bas Land unter bie preußische Berwaltung kam, wurde biesem grausamen Uebelstande größ= tentheils abgeholfen und vieles Wild niebergeschoffen.

faffung kenne und hochachte, bie öffentliche Rundmachung folder Grundfage bedauern und mit allen Baffen, welche ihm Befete und Berfaffung erlauben, bekampfen muffe. Ber alle von feinen Regierungsvorfahren mit ihren Nachbarn eingegangenen Verträge entweder aufhebe, ober fich boch bie Erkenntnig und Entscheidung berfelben eigenmäch= tig zueigne, wer ben ehrwurdigsten Besit vernichten und felbft Gewalt brauchen wolle, zertrummere fo augenfällig alle Gefete und Berfaffung, bag man bie Behauptung, mit folden Grundfägen der Berfaffung treu bleiben zu wollen, für einen Sohn, welcher ber Berfaffung gesproden werbe, anzusehen versucht werben muffe. Wenn ber unfürdenkliche und ehrmurdigfte Befit aufhören folle, ein rechtsgültiger Titel ju fein, wenn er als folcher nicht gel= ten folle, auch wenn er sich zuletzt noch auf Berträge grunde, welche allerfeits ohne Befahrbe geschloffen worben, so mußten die Kronen auf dem Haupte der Könige man= fen und noch vielmehr bas Eigenthum ber Reichsstände ungewiß werben. Wenn bie Reichsgerichte bas Recht nicht mehr haben sollen, ganbfriedensbrüche und Eigenmacht mit Befehlen und Rescripten zu rugen, wenn alle folche Befehle mit einem Machtspruche für erschlichen erklärt werben, wenn man verlange, daß man wegen feiner Sandlungen nach folden Grundfägen nur bei ben Austragen belangt werbe, fo fei bas Unsehen ber Reichsgerichte vernichtet, bie Shupwehr bes Minbermachtigen zertrummert, Willführ und Uebermacht fangen an, wie in einer Unarchie, Be= fete zu werben."\*)

Harbenberg erwiederte am 18. Marg 1797: "Der herr Fürstbischof laffe Gr. Majestät bloß Gerechtigkeit widersahren, wenn er selbst sich von der Ueberzeugung

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv ber frantischen Fürstenthumer zweiten Banbes brittes Beft. S. 254 u. f.

belebt fühle, daß jene Grundfage mit den Ueberzeugungen bes Königs im Wiberspruch stünden. Es fei nie bie Ub= ficht gewesen, alle von ben Regierungsvorfahren mit ben Nachbarn eingegangenen Berträge entweder aufzuheben, ober sich die Entscheidung über ben Bestand berselben anzumaßen, nie die Absicht, ben ehrwurdigften Befit zu vernichten und anstatt ber Rechtsmittel Gewalt zu gebrauchen. Schon die Beimeffung einer folchen Ubficht fei Beleidigung gegen ben König. Wenn aber für die Gultigkeit der Berträge eine gesetliche Norm vorhanden sei, wenn ben Regenten burch bie Gefete ihres Saufes gewisse Einschränkungen bei Schließung ber Bertrage vorgeschrieben, wenn biese Ginschrankungen auch bem Begentheile bekannt fein muffen, und wenn nun gleichwohl biefe Einschränkungen von ben kontrabirenben Theilen nicht geachtet und die bestimmtesten gesetzlichen Borfdriften bei ber Bertragschließung gang außer Mugen gesett werben, bann sprechen bie Besete felbst solchen Bertragen bas Ur= theil ber Nichtigkeit. Die Lehre vom Befit und von ber Berjährung fei in ben Befeten beutlich genug bestimmt. Unvordenkliche Berjährung setze ihren Grund nicht in Nachlässigkeit, sie baue ihn wenigstens auf die Bermu = thung, daß vor undenklicher Beit eine rechtmäßige Erwerbung vorgegangen sei. Der Vermuthung weiche bie Mahrheit. Wenn ber Konig als fibeicommiffarischer Erbfolger barthue, baß ein Besit gegen ihn wiberrechtlich er= langt, eine Erwerbung bloß eigenmächtig ufurpirt sei, bann geben ihm bie Gesete nicht nur bas Recht, feine Saus= gesetze legen ihm sogar die Pflicht auf, eine folche Usur= pation nicht zu achten, sondern ben Befit feiner Gerecht= fame zu behaupten, ohne daß deswegen unvordenkliche Berjährung aufhöre, ein rechtsgültiger Titel zu sein. Den Reichsgerichten fei nie bas Recht bestritten worben, gand-

friedensbrüche und Eigenmacht mit Befehlen und Rescrip= ten zu rugen; aber biefe Befehle mußten fich in ben Schranken halten, welche ihnen die Reichsgrundgesetze selbst vorzeichnen; fie mußten bloß die eingeklagte Thathandlung abstellen, aber nicht gegen bie klare Borfchrift ber kaiferlichen Bahlkapitulation über Landeshoheitsrechte und Regalien, ohne alles bem beklagten Theile gestattete Behör, entscheiben wollen." Da in bem Schreiben bes Fürstbi= schofs die Meußerung vorkam, daß bie zur Beschwerde ge= zogenen preußischen Maagregeln kurz vor und noch mehr während ber Unwesenheit ber frangofischen Urmee ausge= führt worben, fo bemerkte ber Minifter: "Diefer fur bie toniglichen Behorden beleidigende Vorwurf sei gang unbegründet, indem jene für Franken so traurigen Greignisse mit ben königlichen Entschließungen und Maagregeln außer aller Berbindung ftunden. Diefe Entschließungen feien gefaßt worden, bevor man nur habe ahnen können, baß die österreichischen Heere vom Rhein bis an die Donau juruckgebrängt merben murben, und wie bem gangen nord= liden Deutschland hatte auch dem frankischen Rreise freigestanden, die Betheiligung mit ben üblen Folgen biefes Ereigniffes ju vermeiben, wenn er fich ber ihm angebote= nen Vortheile des von ihm so unbillig verkannten Base= ler Friedens hatte bedienen wollen."\*)

Unterbeß hatte die Sache mit Mürnberg ihren weiteren Verlauf also genommen. Als vier Wochen nach ber
preußischen Besignahme des Gebietes und der Vorstädte
die französische Sambre- und Maasarmee unter Jourdan in den fränkischen Kreis eindrang, beeilte sich der
Rath, Deputirte in das Hauptquartier zu Würzburg
zu schieden. Da dieselben an der daselbst am 7ten Au-

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv von Kretschmann II. 3tes heft. S. 305 u. f.

aust abaeschlossenen Neutralitäts-Convention Theil genommen hatten, so wurden bie zwei Tage barauf anrudenben Franzosen ohne Widerstand in die Stadt gelassen und als Freunde einquartiert. Aber ichon in ben erften Stunben wurden die handeltreibenden Einwohner durch die Bumuthung erschreckt, ihren Gaften gegen bas in Frankreich selbst werthlos gewordene Papiergeld Waaren verkaufen ju follen; bann murben Rleidungs = und Mundbeburf= niffe im Werthe gegen 550000 rheinische Gulben, endlich eine Kriegscontribution von britthalb Millionen Livres (einer Million 145883 rheinischen Gulben gleich), ein Biertheil in 48 Stunden, die anderen brei Biertheile in Beitraumen von funf gu funf Sagen gahlbar, geforbert. Der commandirende General hatte nämlich die von einem Unterbefehlshaber geschloffene Convention nicht genehmigt, und die Stadt als eine am Reichstriege betheiligte und mit ben Waffen eroberte zu behandeln befohlen. Bergebens führte ber Rath an, bag er bei ber Reichstriegserflarung keinen Gesandten am Reichstage gehabt, bag er fein Contingent schon im Juli von ber Reichsarmee abgerufen und mahrend bes gangen Kriegs um bie Freundichaft ber frangosischen Nation sich beworben habe, auch burch mehrfache Beichen von Unerkennung feines guten Willens beglückt worden fei. Da er zur gesetten Krift bie verlangten Begenstände und Belber berbeiguschaffen nicht vermochte, wurden zuerst funfzehn und dann noch vier ber vermögenoften Burger als Geifeln ausgehoben und weggeführt.

Bei ber ersichtlichen Unmöglichkeit, ben Forberungen Genüge zu leiften, nahm nun ber Magistrat die Berwensbung bes preußischen Ministers bei bem französischen General in Unspruch, und erlangte Aufschub ber weiter ansgebrohten Gewaltmaaßregeln, von Preußen aber Aussicht

auf ein Darlehen aus ben königlichen Kassen, als am 24sten August kaiserliche Truppen erschienen und die fransösische Besahung eilsertig abzog. Man fürchtete aber, dieselbe bald wieder kommen zu sehen. In der Ueberzeusgung, daß die Stadt bei dieser Wiederkehr das schreckslichste Schicksal zu gewärtigen habe, und daß dasselbe nur durch Annahme der angebotenen preußischen Schukherrschaft abgewendet werden könne, rief der Magistrat die Bürger zur Abstimmung hierüber zusammen, worauf sich bieselben mit 2905 Stimmen gegen 191 für Unterwersfung unter diese Herrschaft erklärten.

In Folge beffen murbe am 1. September 1796 ein Staate=Subjektione= und Eremtionevertrag zwischen Preu-Ben und ber Reichsstadt Murnberg von bem Minister Sar= benberg und ben beiden Rathen ber genannten Reichoftabt geschloffen, vermöge beffen fich biefelbe aus eigener freier Bewegung und in Rudficht ber eingetretenen bochften Pflicht ber Gelbsterhaltung, unter Beziehung auf die in ben Reichsgesetzen für folche Fälle bestimmte Genehmi= gung faiferlicher Majestät und bes Reichs, bem landeshobeitlichen Schute bes Königs als Burggrafen ober= und unterhalb bes Bebirges unterwarf, ber bisherigen Reichsunmittelbarkeit und Stanbschaft entsagte, die damit verbunbene Staatsgewalt nach ihrem ganzen Umfange in geiftlichen und weltlichen Sachen nebft ber evangelischen Rirchengewalt bem Konige und beffen Nachfolgern abtrat, ihm alle und jebe Staatseigenthumsrechte mit Inbegriff ihrer sammtlichen Rechte auf pia corpora und milbe Stiftungen, unbeschabet ber Absicht und bem Endamede ber Stifter, überließ, wogegen ber König ihr und allen ihren Ungehörigen ohne Ausnahme ober Unterschied Des Standes und ber Religion landesherrlichen Schutz und Aufrechterhaltung ihrer wohlerworbenen Rechte zusagte,

bie Bezahlung ber sämmtlichen Rurnbergischen Staatsschulben, wie folche vor Ginrudung ber frangofischen Truppen bestanden und durch die feindliche Occupation und beren Folgen erhöht worben, übernahm, auch nach feiner Unhanglichkeit an die Reiche= und Kreisverfaffung die Ber= einigung ber Stadt mit ben brandenburgischen Staaten in Franken nicht anders bewirken zu wollen versprach, als mit Uebernehmung ber Nurnbergischen Reichs= und Rreis= Matricular=Berhältniffe, fonach mit Borbehalt und ohne Nachtheil ber Rechte bes Raisers und Reichs, nicht meniger mit Unerkennung ber fortwährenden Nurnbergischen Lehnspflichten gegen Raiser und Reich sowohl als gegen verschiedene reichsständische und andere Lehnhöfe. Alle Mitglieder des Magistrats und die jetige Dienerschaft sollten auf Lebenszeit ihre bisherigen Befoldungen und Emolumente behalten, bas Militar und bie Offiziere mit gleidem Range ben königlichen Truppen einverleibt merben. bie Universität Altborf mit ber Universität Erlangen verbunden und zu biefem Behuf nicht nur der gange zu jener gehörige literarische Apparat nach Erlangen geschafft, sondern auch alle zur Unterhaltung der Universität und ber Professoren gehörige Stiftungen und Fonds borthin verlegt, ben Burgern und Ginwohnern von Altdorf aber bafür andere Bortheile zugewiesen werden. Der Nürnbergische Abel follte alle perfonlichen Borrechte, welche bas Augemeine ganbrecht bem Abel einräumt, erhalten, und alle Privatstiftungen, Leben und Ridei-Commisse ungekrankt bleiben. Die Unordnung eines eigenen Magiftrate unter amedmäßiger Concurreng eines Ausschuffes ber Burgerschaft, wie auch eines Banco = und Handelsgerichtes, bie Polizei= nnd Civiladministration behielt ber Konig mit ber Berficherung fich vor, bag babei überall nach ben Regeln einer weisen Staatsverwaltung bas gemeine Befte ber Stadt und ihrer Ginwohner zum vorzüglichsten Augenmerk genommen werben folle. Der Steuerfuß follte mit ganglicher Aufhebung ber bisherigen Losung berfelbe fein, wie in ben übrigen frankischen Staaten bes Konigs, und in Absicht auf die Consumtions-Abgaben darauf gesehen werben, daß die erften Lebensbedurfniffe so wenig wie möglich mit Abgaben belegt, im Uebrigen aber Sandlung und Gewerbe burch Staatsauflagen geforbert und nicht gehindert werden. Die Stadt follte auf immer bie ben Borftädten und innerhalb den Linien bereits verliehene Befreiung von ber Aushebung jum Kriegedienft und Ginquartierungsfreiheit erhalten, bagegen Rafernen angelegt und bie Soldaten barin untergebracht werben. Die Burger in ben Pflegestädten follten fur fich und bie erfte Beneration von ber Mushebung jum Militarbienfte frei fein. Endlich ertheilte ber Konig bie Berficherung, daß in ben Ringmauern ber Stadt niemals Juden aufgenommen merden follten. \*)

Noch an bemselben Tage besetzen die preußischen Truppen die Stadt, weil auf die Kunde, daß die französische Armee von Neuem herandringe, der Rath und die Bürgerschaft nun selbst den schleunigsten Sinzug betrieben, um unter den Schutz der preußischen Neutralität zu gelangen. Unbefangen angesehen, waren alle Bortheile auf Seiten der Nürnberger; der preußische Minister hatte auf seinen Monarchen den Vorwurf reichsversassungswidriger Gewaltübung geladen, um diesenigen, gegen welche diese Gewalt geübt wurde, von einer unerschwinglichen Schulzbenlast zu befreien und anstatt eines in Vorurtheilen und Herkömmlichkeiten verrosteten Staatsthums mit einer zwedmäßigen Form des Stadtregiments zu beschenken.

<sup>\*)</sup> Baberlins Staatsarchiv. 2ter Band. Stud fl. S. 178—188.

In Berlin aber wurde die Sache nicht gebilligt, sei es nun, weil nach ben Siegen bes Erzherzoges Bebenken getragen murbe, bie Difftimmung bes faiferlichen Sofes zu vermehren, ober weil die zugestandene Uebernahme der Nurnbergischen Staatsschuld als ein zu hoher Erwerbungspreis erschien, ober welch anderer Grund von dem Minister Haugwit gefunden wurde, die von feinem Nebenbuhler Sarbenberg angerathene und ausgeführte Befit= nahme Nurnbergs bem Konige als eine Maagregel barzustellen, welche nicht aufrecht erhalten werben konne. Dem ju Folge mußte Barbenberg, ju feinem großen Berdruffe, bie in Nürnberg am 2ten September eingelegte Besatung am Iften Ottober wieber abführen laffen. Er that bies, indem er am 29sten September bem Magistrat und ber Burgerschaft eröffnete, daß ber Beweis bes Bertrauens und ber Ergebenheit, welchen fie burch ben freiwilligen Untrag, sich bem Scepter bes Königs unterwerfen zu wollen, bargebracht habe, von Gr. Majestät mit mabrem Bergnugem und banknehmigem Bohlgefallen aufgenommen worben und nach feinem gangen Werthe geschätt werbe, bag ber Konig jeboch bei ber Lage ber Umftanbe sich gegenwärtig noch nicht entschließen konne, jene freiwillige Unterwerfung anzunehmen und ben Bertrag zu ratifiziren, nichts besto weniger aber hierin Beweggrunbe finden werde, der Stadt seine Buld und sein vorzügliches Wohlwollen zuzuwenden. Gern werde er ichon jest zur Beforderung ihrer Wohlfahrt und Sicherheit alles Bulaf= fige thun, und nach näherer Entwickelung ber Umftande und Ereignisse nicht abgeneigt sein, ben Bunschen ber Stadt ferner zu entsprechen.\*)

<sup>\*)</sup> Saberlin's Staatsarchiv. 3weiter Banb, btes Stud. Rr. 4. S. 189,

## Zwölftes Rapitel.

Kur Preußen hatte biefer Rudgang ben Nachtheil, baß bie Rreisstände hierin einen Uct ber Schwäche erblickten, und sich zur Ablehnung der angebotenen Bergleichshand= lungen und zur Unrufung bes Reichshofrathe gegen eingeschrittene Gewaltmaagregeln um so muthiger fühlten. Darauf ergingen an bie preußischen Regierungsbehörben Manbate, in ben härtesten Ausbrücken bes Reichsgerichtstyls gefaßt. \*) In ber icon von Preugen in Belit genom= menen beutschmeisterlichen Stadt Ellingen wurden von durchziehenden öfterreichischen Truppen die preußischen Udler abgeriffen, die Burger aber zeigten ber foniglichen Behörde brobende Mienen, ftedten Freiheitskofarden auf und trafen Unftalten, als wenn fie fich ber bevorftebenben Aushebung zu wiberfegen gedachten; bem Bernehmen nach sollten die Bauern von den benachbarten Ordensgütern und die reichstädtischen Insaffen burch die Sturmaloden jum gemeinschaftlichen Streite berbeigezogen werben. Auf die deßfallsige Unfrage antwortete der deutschmeisterliche Dberbeamte, daß er bafür nicht einstehen konne. Der Hoch= und Deutschmeister Erzherzog Maximilian Franz, ber gugleich Kurfürst von Coln war, hatte ben an ihn gerich=

<sup>\*)</sup> Ein solches ift abgebruckt im Staatsarchiv ber franklichen Fürftenthumer von Kretschmann, Band II. S. 131—133,

teten Untrag Barbenbergs auf Bergleichshandlungen abgelehnt und ertheilte feinen Beamten am 2ten Januar 1797 bie Beisung: "Die fremben Unmagungen grundeten fich auf fein anderes auch nur scheinbares Recht als bas ber Stärke. Es sei ein trauriges Bekenntnig, bag burch ben bermaligen Reichskrieg, wo die kaiserlichen und Reichstruppen weit entfernt im Felbe ftunden, in biefem von anspachscher Seite eigens gewählten Augenblide bie Reichs= gewalt sich gelähmt finde; doch werde er sich nie entschlie-Ben, fein Ansehen babin zu migbrauchen, um feinen Unterthanen Unterwerfung unter eine frembe Bewalt zu befehlen. Es fei zu hoffen, daß bei wiederhergestellter Rube im Reich Gesetze und Verfassung ihre alte, vielleicht auch noch eine zwedmäßigere Rraft wieder erhalten und dann alle in ber bermaligen Berwirrung begangene Ungerechtigkeiten in ihre Grenzen gewiesen werben wurden; bis babin aber herrsche Unarchie, und bei Unzulänglichkeit ber gesetlichen Sulfe sei nur Gelbsthulfe möglich. Um zu beftimmen, ob beren Unwendung rathsam, mußten bie beiberseitigen Uebel und Mittel auf bie Bagschale gelegt werben, mas er feinen getreuen Unterthanen überlaffe, ba es bei ber beabsichtigten Aushebung um ihre perfonliche Freiheit zu thun fei, und fie ihre Rrafte am besten tennen muß: ten."\*) Ms die preußische Bezirksbehörde hiervon Runde erhielt, wurde eine Abtheilung Sufaren und Augvolf nach Ellingen beordert. Sie fanden die Thore verschlossen; aber auf brobenbes Unrufen entfant ben Burgern ber Muth, sie machten ohne Gegenwehr auf, und balb zog nach ben Truppen eine Regierungscommission gur Untersuchung ber ftattgefunbenen Ungesetlichkeiten ein.

Der Kaifer selbst hatte bie von ben frankischen Kreisftanden an ihn gebrachten Beschwerden zusammenfassen

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv ber franklichen Fürstenthumer III. 1. S. 23 u. f.

laffen und fie in einem vom 6. September 1796 batirten Sandschreiben den fammtlichen Rurfürsten vorgelegt. Die Beschaffenheit der von den harbenbergischen Publizisten aufgestellten Rechtfertigungsgrunde bes Berfahrens gegen die Kreisstände hatte dem Berfasser dieser Klageschrift sein Geschäft fehr erleichtert. "Wenn bloß eigene Ueberzeugung zum Maakstabe ber Ansprüche und Behauptun= gen, zur Richtschnur ber Sandlungen gemacht, und biefer Ueberzeugung gemäß, fogleich jur eigenmächtigen gewalt= famen und landfriedensbruchigen Besitergreifung ber in Anspruch genommenen Gerechtsame geschritten werben burfte, so wurde das behagliche Beispiel, Partei und Richter zu fein, und jeben Minbermachtigen feiner eigenen Ueberzeugung und bem Rechte ber ftartern Sand aufzuopfern, auch andere zur Nachfolge reizen, und man werde fich am Ende wieber in bas Zeitalter ber Anarchie gurud= versett feben, wo die Sicherheit der Personen und bes Gi= genthums bem Rampfe ber Befehdungen unterlagen. Die allgemeine Achtung für bes Konigs personliche Gefinnungen, die das Geprage ber Redlichkeit und einer entschiebenen Gerechtigkeitsliebe tragen, gestatte zwar nicht, die Quelle von diesem Benehmen des koniglich preußischen Hofes in dem eigenen Charakter bes Monarchen aufzu-Unmöglich seien bem Könige alle Folgen bieses Benehmens fur bie beutsche Reichsverfassung in ihrem wahren Lichte vorgelegt worden, da daffelbe mit anderen seierlichen Erklärungen Seiner Majestät von seiner könig= lichen Großmuth gegen Mindermächtige, von seiner treuesten Unhänglichkeit an die Reichsverfassung und feiner Bersicherung, die von Gott ihm verliehenen Rrafte nur jum Beften bes Reichs verwenden, feine eigene Gerecht=

<sup>\*)</sup> Baberlins Staatsarchiv. Dritter Band. 9tes Beft. G. 1-44.

fame ftets nur im reichsverfaffungsmäßigen Beg verfolgen zu wollen, im fichtbaren Conflicte ftebe. Die Birfung aber bleibe einerlei, wenngleich die Quelle bes Berfahrens nur in einer gang eigenen Geschäftigkeit ber toniglichen Rathgeber ju suchen fei, und bem Strome ber weitaussehenden Folgen wurde nur bann ein haltbarer Damm entgegen ju feten fein, wenn ber Konig bei einer ftrengen Revision biefes brandenburgischen Sausgesebes mehr ber Stimme feiner eigenen billigen und gemäßigten Empfindungen als fremben Eingebungen Behor geben und die patriotische Entschließung faffen wollte, zu beren Erwartung Billigkeit und Gefete zugleich berechtigen, ben Befitftand vor bem Beitpunkte ber eigenmachtigen Storungen wieder herzustellen und feinen Unspruch mit Ginftellung aller kunftigen Beeintrachtigungen und jeder Urt ungefetlicher Gelbsthülfe entweber zur Ausgleichung im gutlichen Bege ber Unterhandlungen, unter Beobachtung ber verfaffungemäßigen Erforderniffe, ober lediglich jum gesehlichen Wege Rechtens zu verweisen. Das Reichsoberhaupt mußte diesem constitutionellen Entschlusse im Boraus feinen vollkommenen Beifall jufichern, und andererseits werde das gerechte Publikum dieses patriotische und gesehliche Beispiel als eine mabre Wohlthat für bie beutsche Reichsverfassung und reelle Burgschaft ber treuen Unhänglichkeit bes Königs an die beutsche Constitution mit herzlicher Theilnahme begrugen. Dabei murde in Erinnerung gebracht, mas ber Konig neun Sahre fruher an ben Land= grafen von Seffen-Caffel wegen eigenmachtiger Befignahme ber Graffchaft Lippe-Budeburg geschrieben hatte, bag ber Landgraf die Zugeständnisse seiner Worganger nicht wiberrufen konne, vielmehr verpflichtet fei, die rechtlichen Sand: lungen und Berbindlichkeiten berfelben zu halten, wobei er bedenken folle, welchen Vorwurf er dem zur Erhaltung

ber Reichsverfaffung und des Befitftandes geschloffenem Aurstenbunde zuziehen wurde, wenn er ein so unerhörtes Beispiel geben wollte, einen jungen unmunbigen Grafen und Mitstand bes Reichs, wiber ergangene rechtliche Unerkenntniffe und Beleihungen feiner Borfahren, ohne ben Beg Rechtens, burch offene Gewalt und Uebermacht aus bem offenen Besitzstande zu feten, mas kaiferliche und reichsgerichtliche Mandate wider ihn, als bes Reichsfriebensbruches schuldig, berbeiführen und ben König in die Berlegenheit seten werbe, nach ber ihm obliegenden verfastungsmäßigen Berbindlichkeit, biefe Mandate nebst ben anderen freisausschreibenden Kurften zu vollstrecken, weshalb der Landgraf ungefäumt seine Truppen aus dem besetzen gande zurudziehen und Mes wieder in ben vo= rigen Stand segen folle, ohne bies burch etwa einzuleitende Bergleichshandlungen aufzuhalten, ba ber Abzug vorhergeben und unverzüglich erfolgen muffe. In Uebereinstimmung mit biefen bamals von bem Konige bekannten Grundsäben habe es dem Kaiser die Oflicht seines Amtes zum ernftlichen Anliegen gemacht, bem bringenben Anrufen ber betheiligten Reichsstände vorzügliche Aufmerksamteit zu widmen. "Es erhellt aus dieser mit reichs= oberhauptlicher Offenheit entworfenen Darftellung, bei welcher lediglich die Rechte der deutschen Constitution zur Basis und Richtschnur genommen worden, schloß ber Raifer, von welchem boben Prajubig und weitem Aussehen biefe Angelegenheit ift, die bei meiner treuen Unhang= lichkeit an Aufrechterhaltung ber Reichsverfassung die manderlei Leiben meiner faiserlichen Regierung vermehrt. Die oberstrichterliche Gewalt kann zwar ben sich gekränkt haltenden Reichsgliedern auf ihr Unrufen die Rechtshülfe nicht versagen, dieselbe wird aber, von keinem Erfolge sein, wenn bes Konigs von Dreugen Majestat auf bem Rechte 16 XII. 286. II. 26th.

ber ftartern Sand beharrt. Das Prajubig beschrantt fic auch nicht auf die einzelnen Glieber, sondern die Sache ift in Rudficht auf die ganze Reichsverfaffung von febr weitem Aussehen, die vielen Proben aber von ber sehr gelähmten gesetzlichen Autorität des Reichsoberhauptes muffen felbst eine Schuchternheit bei mir hervorbringen, um bas kaiferliche Ansehen keiner weiteren Berabwurdigung blos zu ftellen. Ich finde mich baher auch in Rudficht meiner besonderen Achtung für des Königs von Preu-Ben Majeftat bewogen, ben Weg bes engern Bertrauens einer jeben anderen Entschließung vorzuziehen, und in diefer Sache, nach Borfehung bes eilften Artikels meiner Bablkapitulation, die Gebanken ber Aurfürsten, als ber kaiserlichen Majestät und des oberhauptlichen Umtes innerften Rathe, zu vernehmen, weshalb es auch rathlich schiene, bie Sache, so weit es bermaßen thunlich war, vollkom= men instruiren zu lassen." Dabei ersuchte ber Raiser jeben ber Rurfürsten, fein verfaffungemäßiges Unfeben bei bem Konige bahin zu verwenden, daß es ihm, nach ben bei anderen Gelegenheiten abgegebenen feierlichen Erklärungen, gefällig fein moge, feine von Gott erhaltenen Rrafte nur jum Beften bes Reichs und zur Aufrechterhaltung ber Berfassung zu gebrauchen, befonders aber nach Bieberberftellung bes vorigen Befitftanbes bie von ihm aufgeftellten Unspruche nur in verfaffungsmäßiger Ordnung geltenb zu machen. \*)

In einer Rachschrift zu diesem Handschreiben theilte ber Kaiser den Kurfürsten zwei Aktenstücke mit, laut deren der preußische Gesandte Lucchesini in Wien ein kaiserliches Reichshofraths-Rescript in der Beschwerdesache eines franklichen Kreisstandes wegen preußischer Rekruten-

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatsardiv. III. 9. 1.

ausbebung bem Reichs-Bicetangler Fürften Collorebo mit ber Erklarung, bag ber Ronig bie Competeng biefes Reichsgerichtes nicht anerkennen konne, unentsiegelt zurudgeschickt, Colloredo aber daffelbe nicht angenommen, sondern bem preußischen Minister wieber zugestellt hatte mit ber Erklärung, daß es nicht in feiner Gewalt ftebe, bas Rescript anzunehmen, ba nach ber Reichsverfaffung alle ablehnende Einreden richterlicher Competenz bei dem Serichte felbst in gehöriger Form angebracht werben mußten, und es vermoge ber beutlichsten Borfdrift ber Babl: fapitulation einem zeitlichen Reiche-Bicekanzler nicht geflattet sei, sich in die am kaiserlichen Reichshofrath anhäns gigen Rechtsfachen auf irgend eine Art außergerichtlich einzumischen ober die oberfte richterliche Entscheidung zu beschränken, wie auch ber Kaifer selbst burch bie Bahlkapitulation ausbrucklich angewiesen sei, ben Prozessen ber Reichsgerichte ihren straden Lauf zu laffen. \*)

Darauf erfolgte zur Antwort von Kurmainz an ben Kaiser: "Der Kurfürst habe geglaubt, die allerhöchste Abssicht am besten zu erreichen, wenn er sich über diese Sache vor Allem mit seinen Mitkurfürsten vertraulich benehme und bei denselben auf ein an den Kaiser zu erstattendes sollegialisches Sutachten antrage. Er lege deshalb eine Abschrift seines Schreibens bei, damit der Kaiser als Kösnig und Kurfürst von Böhmen ihm ebenfalls hierüber seine erleuchtetsten Sesinnungen mittheile. Kurtrier stimmte in seiner Antwort an Mainz dahin, die Sache nicht an das kurfürstliche Collegium bei der Reichsversammlung zu bringen, sondern die Kurfürsten selbst sollten ein unmittelbares Vorstellungsschreiben an den König erlassen, und darin, nach Maaßgabe des kaiserlichen Schreibens, die

<sup>\*)</sup> Saberlin a. a. D. III. 10. V. S. 197.

größte Schonung und perfonliche Achtung in ber vertrauensvollsten Sprache gegen ben König beobachten, weil ein öffentlicher Vortrag und kollegialische Abstimmungen in Regensburg ju großes Auffeben machen murben. Rurpfalz erwieberte: "Es habe icon mittelft Rudfchreibens bem Ermessen bes Raisers unterstellt, ob er nicht lieber felbst bem Könige von Preußen bie Megalitat folder Kürschritte und ber baraus mit Umfturz ber Gefete und ber Berfaffung entspringenden Folgen burch reichsoberhauptliches vertrauliches Schreiben zu erkennen geben und bie Sache baburch in orbentlichen Bang gurudbringen wolle, jumal ja in bem faiferlichen Schreiben angeführt fei, bag bie allgemeine Achtung vor bes Konigs perfonlichen Gefinnungen nicht geftatte, die Quelle von dem Benehmen bes preußischen Sofes in bem eigenen Charafter bes Donarchen aufzusuchen." Fur Rurbraunschweig erließ Konig Georg III. an ben Ronig ein fehr höfliches Unschreiben bes Inhalts, wie er weit entfernt, die Gerechtigkeit ber erhobenen Unsprüche beurtheilen zu wollen, doch dem Unfinnen bes Raifers, als Rurfürft bem Rurvereine zu Rolae, fich nicht habe entziehen konnen, und fich begnüge, auf bie Beisheit und Erleuchtung bes Königs fich ju berufen, welcher gewiß nicht entgeben werbe, mas bie Berech= tigkeit und bie Berfassung bes beutschen Reiches forbere, an beren Aufrechterhaltung berfelbe ftete einen fo vorzuglichen Antheil genommen habe. Der Kurfürst von Sach: fen schrieb in abnlicher Beife. \*)

Ob und was Friedrich Wilhelm II. auf diese Berwenbungen geantwortet hat, ist nicht bekannt geworden; abet am 14. Juni 1797 erging eine von ihm selbst vollzogene, von den vier Ministern des Auswärtigen (Kinkenstein, Al-

<sup>\*)</sup> Um 8. April 1797. Die Jahreszahl 1798 bei Säberlin III-10. S. 213 ift wohl Druckfehler.

vensleben, Harbenberg und Haugwith) unterzeichnete Berorbnung, bes Inhalts: "Dem Bernehmen nach find abfeiten bes taiferlichen Reichshofrathes zu Wien, ohne Uns nur einmal zu hören, verschiedene Berfügungen ergangen, wodurch auf einseitiges Anrufen und ganz zum Bortheil ber anmaßlichen Kläger, gegen Uns und Unsere Gerecht= fame erkannt, Unfere gehulbigten Unterthanen von Uns abwendig gemacht und die von der Ritterschaft sogar förm= lich aufgeforbert werben, Uns als ihren gandesherrn nicht anzusehen. Da Wir aber in biesen Angelegenheiten selbst nach Borschrift ber Reichsgesetze jene Berfügungen als oberstrichterlich und verbindlich keinesweges ansehen können noch werben, vielmehr als mahre Eingriffe in Unfre Landesboheitsrechte für böchst beschwerend erachten mussen. so marnen Bir Unfere getreuen Unterthanen eben fo ernft= lich als gnädig, besonders biejenigen, die sich vorher zu ben Reichsritterschaft=Cantons gehalten haben, besgleichen Unfere übrigen Gingefeffene, beren Grund=, Gute = ober Lehnsherren zur Ritterschaft gehören, oder benachbarte Kurften, Reichestabte und andere frembe Beborben find, sich in ihren Unterthanspflichten gegen Uns burch nichts irre machen an laffen, indem diejenigen, die fich denfelben entziehen wollten, bie strengste Ahndung nach ben Gefegzen zu erwarten haben, wogegen Wir diejenigen Pflich= ten, welche fie ihren Grund-, Gute- ober Lehnsherren gu leisten haben, zu schmälern und anzugreifen nie gemeint gewesen find."\*)

\*) Saberlin a. a. D. III. 10. VI. Wie bamals die Boltsfilmmung in Franken gegen Preußen war, bekundete ein Borfall in Rürnberg, wo am 1. Juli 1797 eine der Stadt gehörige und von Stadtsoldaten beseite Kaserne in der Borstadt von preußischen Truppen beseit werden sollte. Die Stadtsoldaten verweigerten die Uebergade und feuerten auf das preußische

Eine gang andere Sprache als gegen bas Reichsoberbaupt ließen die preußischen Minister ihren Monarchen gegen bie frangofischen Machthaber führen, an bie fie zu eben ber Beit sich enger angeschlossen hatten, wo ber Rrieg mit Frankreich Kaiser und Reich in die gefahrvollste -Lage versette. Um 5. August 1796, als die beiden französischen Heere unter Jourdan und Moreau nach Franken und Baiern vorrückten und die Desterreicher bis an bie Grenzen Bohmens jurudwichen, wurde ju Berlin zwischen Saugwig und bem französischen Gefandten Caillard eine geheime Convention gefchlossen, beren Fassung gang der Erklärung vom 1. Mai 1795 an die Reichsftanbe entsprach, in welcher ber Baseler Kriebe mit bem Unvermogen gur Fortsetzung bes Rrieges gerechtfertigt worden war. Wie in einem Berichte wurde darin erzählt, ber König habe ber frangofischen Regierung ben Bunfch, welchen ihm seine Burbe als beutscher Reichsstand und Die damit verbundenen Pflichten eingegeben, nicht verbehlt, daß die Reichsverfaffung und das Reichsgebiet in ihrer ganzen Integrität erhalten werben möchten. Mit gleichem Bertrauen habe er ber frangofischen Regierung das aus feiner engen Berbindung mit bem Sause Dranien ent= sprungene Berlangen eröffnet, baß biefes Saus wieberum in seine in Holland besegnen Stellen und Burben ein= gesett werden mochte, wenn auch mit billigen Mobififationen, worüber man fich einverstehen konne. Seine Das jeftat habe alle Beweggrunde und freundschaftliche Aufforberungen zur Unterstützung dieser Borschläge angemen-

Commando, worauf sich baffelbe, da große Schaaren bewaffneter Gesellen jenen zu hülfe tamen, mit mehreren Berwundeten zurückzog. Einige Tage später wurde nun ein Regiment mit Reiterei und Kanonen abgeschickt und die Kaserne genommen. Politisches Journal 1797. S. 796.

Da aber bie frangofische Republit in ber Reinung beharrt habe, bag auf dem Puntte, wohin die Sachen gediehen, die Umftande ihr nicht erlauben möchten, an diefem zweifachen Bunfche Theil zu nehmen, ober bie Erfüllung beffelben zu begunftigen, so habe man fich über Um in bem Falle, bag andere Grundlagen vereinigt. beim Reichsfrieden das linke Rheinufer an Frankreich abgetreten werben follte, für ben Berluft ber auf biefem Ufer liegenden preußischen Provinzen eine Entschäbigung au gewinnen, habe man anfangs bie Augen auf bas Bisthum Münfter und bas Land Redlingshausen geworfen. Rachbem aber die frangofische Republik ben Bunsch geaufert, daß die Republik ber vereinigten Niederlande einen Theil bes genannten Bisthums erhalten moge, fo erklare Seine Majestat, um ber frangofischen Republik einen Beweiß seiner freundschaftlichen Gesinnung zu geben, wenn von der Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich die Rede sein werde, sich nicht dagegen zu setzen, und da alebann zur Entschäbigung ber weltlichen Fürsten, welche bei biefer Berfügung verlieren werben, das Prinzip ber Sacularisationen unumgänglich nothwendig werbe, so willige Seine Majestät in die Annahme des Prinzips, und werbe zur Entschäbigung für Ihre am linken Rheinufer gelegenen Provinzen ben Reft bes Bisthums Münster mit Reclingshausen, nach vorhergegangener Sacularisation, erhalten, behalte fich jedoch vor, noch basjenige hinzugu= fügen, was am schicklichsten scheinen werbe, um bie Ent= schädigung vollständig zu machen. Beide Theile werden fich barüber einverstehen, auch bemühen, ben Fürsten bes Hauses Hessen die Säcularisation derjenigen geistlichen Staaten, welche ihnen zur Entschädigung für die am lin= ten Rheinufer verlorenen gander und Guter am bequem= gen liegen mochten, und ber Beffencaffelschen Linie noch vie Kurwurde zu verschaffen. Endich verpflichte sich die französische Republik, wenn die Wiedereinsetzung des Hausses Dranien in die Erbstatthalterwurde nicht zulässig wurde, zu Gunsten desselben die Säcularisation der Bisthümer Würzdurg und Bamberg und deren Verbindung mit der kursurstlichen Würde, nebst Festsetzung des Heimsfalles an das brandenburgische Haus dei dem Erlöschen der männlichen Linie des Hause Rassau-Dranien, zu beswirken.\*)

Das Geheimnis bieses Bertrages murbe aber von Frankreich nicht bewahrt, indem bei ben Friedensunterhandlungen, welche gegen Ende des Jahres 1796 zwischen Frankreich und England gepflogen wurden, ber frangofifche Minister bes Auswärtigen gegen ben brittischen Unterhand= ler Lord Malmesburn fich auf die bereits erlangte Buftimmung Preugens jur Abtretung bes linken Rheinufers berief, um ben Wiberfpruch Englands gegen bas Behalten bes von Kranfreich eroberten Belgiens und Sollands zu beheben, und diese Meußerung ichon mabrend der Un= terhandlungen mitgetheilt, nach bem Abbruch berfelben auch anderweitig veröffentlicht wurde. Der Raiser ließ bierauf am 6. Februar 1797 ben geiftlichen Reichsftanben burch bie öfterreichische Reichstagsgefanbtichaft eröffnen, baß schon bei bem Abfalle eines ber machtigsten Reichs= ftanbe von ber gemeinen Sache geheime Berabrebungen gegen die Integritat bes beutschen Reichs zu vermuthen gewesen, und diese Bermuthung noch mehr bestätigt morben, als mehrere protestantische Fürsten und Reichsftabte seinem Beispiele gefolgt seien. Die feindlichen Abfichten feien durch die in Paris angefangene Friedenshandlung an das Tageslicht gebracht und vom Keinde

<sup>\*)</sup> Baberlin IV. 14. Martens VI. S. 653,

selbst verrathen worden, so daß Niemand baran zweiseln tonne, wie begrundet bie schon früher mitgetheilte Besorg= niß fei, daß Sacularifatione-Entwurfe im Gebeimen geschmiedet werden, und daß es barauf abgesehen sei, bie Aufopferung der geiftlichen Reichstande als Hauptbafis der Friedensbedingungen durch die vereinte frangosische und bie von Preußen abbangige protestantische Dacht bem wehrlos gemachten und getrennten beutschen Reiche aufaudringen. Der Raiser selbst sei in biese reichsverberb= lichen Plane nicht eingegangen, habe dieselben bisher im= mer fanbhaft verworfen und gebente keine Entschädigung auf Roften patriotischer Reichostande anzunehmen, sei vielmehr entschlossen, um sich solche nicht aufdringen zu las= fen, fortan bas Meugerfte zu magen, erwarte aber auch, daß bei ber vor Augen schwebenben und bringenden grofen Gefahr bie geiftlichen Rurfürsten, Rürften und Stanbe fich in engster Bereinigung an bas Erzhaus anschließen und burch Anstrengung ber außersten Rrafte, namentlich durch sofortige Absendung ihrer Contingente nach dem vorfchriftsmäßigen Quintuplum, ben Raifer in bem großműthigen Entschluffe bestärken murben, sowohl im Rriege als auch beim Friedensschlusse bie Sache ber geiftlichen Reichsstände und gande mit Nachbruck zu vertheidigen und zu behaupten. Die Antwort des Kürstbischofs von Burxburg und Bamberg (eines Freiherrn von Fechenbach) lautete: "Er fei langst überzeugt, baß es auf ben Untergang ber geiftlichen Stände abgesehen sei. Diefelben murben, wenn nach bem Plane und ber Absicht bes Bafeler Friebens bem Raiserhofe ber Kriebe an ben Ufern ber Donau ware abgezwungen worden, zuerst gefallen und burch ihren Kall ben ber andern vorbereitet haben. Schon bei ben westfällschen Kriedensunterhandlungen habe man die geiftlichen Staaten bas Tuch genannt, aus welchem Mequi-

valentien zu schneiben waren. Die Unterredung bes Englanders mit dem frangbfischen Minister habe nur die ausgesuchten Opfer naber bezeichnet. Er felbft habe fich immer zu bem Grundfate ber Einigkeit unter bem Reichsoberhaupte bekannt, sei mit Nichts in seinen Obliegenbeis ten gegen bas Reich im Ruckstande, und entschloffen, mit ber Berfassung aufrecht zu stehen oder sich unter ben Trümmern berfelben begraben zu laffen." Kurtzier bage= gen erwiederte: "Es fei reichskundig, welch ungeheure Opfer ber Kurfurft fur bie Befestigung und Berprovian= tirung von Shrenbreitstein gebracht, wie er neue Artille= rie angeschafft, bas Contingent auf einen niemals gewöhn= lich gewefenen Fuß erhöht und überbieß noch ein Rufilier= bataillon und 6000 Mann Milizen gestellt habe. Durch ben Rudzug ber kaiserlichen Armee seien über zwei Drittheile des Erzstiftes dem Reinde überlassen, der Aurfürst beziehe nicht bas Gerinafte baraus, und unterftute bie Beamten und Unterthanen aus feinem Privatvermogen. Er habe bie Ginlabung zur Neutralität ausgeschlagen, auch für feine ichmäbischen Sochstifter Augsburg und Ellwangen die Romermonate bezahlt und die Contingente gestellt. Dafür wolle man Unmöglichkeiten burch Erecutionen erzwingen, ben Beamten und Unterthanen werbe auf eine fehr bespotische und abschreckenbe Urt begegnet, bie schwäbischen Contingente seien von der kaiserlichen Armee entwaffnet und zerftreut, bie ganber ber Buth ber Reinde überlaffen ober von beren Freunden felbst fo bebanbelt worben, wie man noch kein Beispiel gesehen. Der Rurfürst könne sich baber nicht entschließen, abermals ein Contingent zu ftellen; boch fei er bereit, wenn ein Ginverständniß ber geiftlichen Reichsstände möglich sei und bie bem ichmäbischen Kreise brobende Gefahr folches erlaube, die gemeinsame Sache zu unterftüten und bie

Wunsche bes katferlichen hofes auf eine andere annehms liche Art zu erfüllen."

Auch Kurköln, ber Oheim bes Kaisers, berief sich auf die Unmöglichkeit, mehr als zeither geschehen, zu leisten, ba ein beträchtlicher Theil ber Kurlande vom Feinde bessetz, ein ansehnlicher Theil des Hochs und Deutschmeisterthums von Preußen in Besitz genommen und die Münsster-Westfälischen Lande durch ihre Lage von jeder Hüsse ber kaiserlichen und Reichsarmee abgeschnitten seien.

Rurmaing außerte sich fehr turg mit Bezugnahme auf eine in Bien abgegebene Erklärung. Die lettere ift nicht bekannt geworben, wohl aber ein Schreiben bes Coabiutors Dalberg vom 20. Februar 1797 über eine in Borschlag gebrachte nähere Berbindung der auf der Seite bes Raifers verbliebenen Stande: "Eine solche Berbindung ift nüslich und wünschenswerth, und es ift schon, daß man sich bamit beschäftigt, wofern man nur bei ben Ginleitungen bazu bie Bemerkung jenes romischen Senators micht vergift: "Babrend in Rom gerathschlagt wird, geht Sagunt zu Grunde." In ber Krife einer bringenden Ge fahr kommt es mehr barauf an zu handeln, als zu unterhandeln. Alle Kräfte follten bann bem Willen eines Einzigen gehorchen. In folden Lagen batte Rom feinen Dictator, Amerika seinen Bashington. Möchte ber Erze herzog ber Retter Deutschlands fein, bie Rreise Baiern, Schwaben, Franken und Oberrhein zu feiner Berfügung gestellt werben, alle Urme ibm gehorchen, er in alle Raffen und alle Speicher greifen burfen. Die verfaffungsmäßigen Formen find an fich achtungswerth, aber auf ruhige Zeiten berechnet. Bei ber Gefahr bes naben Umflurzes muß ber Buruf ber mahren beutschen Datrioten und die schweigende Billigung der rechtlichen Leute bin= reichen, um die Mittel, welche allein die gemeinsame Sache retten tonnen, gu rechtfertigen. Wenn es nothwendig ift, fo bewerkstellige ber Erzherzog ein Aufgebot in Maffe, fo mache er fich taub gegen die Klagen einiger Uebelwollen= ben und gegen bie furchtsamen 3weifel einiger beschränkten Menschen, so bemächtige er fich bes Steuerrubers, um bas Fahrzeug nicht Schiffbruch leiben zu laffen. Wenn Mad in Italien und ber Erzherzog Karl in Deutschland biese Thattraft nicht entwickeln, so fteht zu fürchten, daß im Laufe bes Jahres die Frangofen bem Staatsspfteme Europas den Todesstoß geben. Ohne die Energie Ballensteins hatte Gustav Abolf Deutschland erobert. Es ist wahr, daß Wallenstein seine Rraft zuweilen migbrauchte; aber ber Erzherzog wird bies nicht thun. Die vier ge= nannten Rreise enthalten wenigstens funf Millionen Ginwohner, welche bie von ben Frangofen verübten Erceffe Diefe Menschenmaffe, jur Bertheibigung ihres Beerbes aufgeboten unter einem folchen Unführer, murbe binreichen, ber Buth ber Feinde zu widerstehen, und Deutschland nebst bem Staatssnsteme Europas maren gerettet."\*)

Aber ber rechtliche Sinn bes Erzherzogs gab keinem Gebanken an eigenmächtige Handlungen Raum, und ber Denkungsart bes Kaisers selbst lag nichts entsernter, als nach dem Beispiele revolutionärer Machthaber, aus freiem Entschlusse, zur Erreichung politischer Zwecke, Einschnitte im großen Styl in die Staatsverwaltung und die Gerechtsame der Reichsstände anzuordnen. Thugut hegte, gleich seinem Borbilde Pitt, gegen kein Mittel Bedenken, welches dazu beitragen konnte, die ihm verhaßte Revolution zu bezwingen; er ist sogar beschuldigt worden, zu biesem Behuse mit Robespierre selbst zu einer Zeit, wo

<sup>\*)</sup> Die ausgezogenen Actenftude fleben in Baberlin's Staatsardie II. 7. 4. 6. und II. 8. S. 3.

er ibn fcon für ben Meinherrscher Rranfreichs gehalten. Berftandniffe angeknupft zu haben. Aber seine Entschies benbeit beschränkte fich auf Gewaltthaten gegen einzelne Personen (wie gegen Salabert\*)), und wenn er ber Revolution Rugfamkeit erwies, so geschah bies nur auf ben Punkten, wo fie mit ben Marimen und Berechnungen ber alten Kabinetspolitif in Uebereinftimmung mar. Da= gegen trug er wiber Mes, mas im beutfchen Staatsleben mit revolutionaren Grundfagen und Ibeen in irgenb einer Bermandtschaft fand ober zu fteben schien, todtli= den Abscheu, und babin murbe Alles gerechnet, mas über ben gewöhnlichen Dienstmechanismus hinausging. Unter bem Ginfluffe ber Unficht, daß bas freie Denken bie Revolution berbeigeführt babe, murben für bas Schrift= und Slaubenswesen bie Schranken wieber aufgerichtet, welche von Sofeph II. wenigstens theilweife hinweggenommen morben waren. Wie altere Bucher europäischen Rufes, &. 23. Montesquieu's Geift ber Gefete, verboten murben, fo burfte Johannes von Müller feine geschichtlichen Arbeiten nicht brucken laffen, und fab fich überall von Spabern umgeben. In feiner Schweizergeschichte murben repo-Lutionäre Gesinnungen gefunden, und auch ber in ber Schrift über ben Baseler Frieden ausgesprochene Tadel ber unbeutschen Politik Preußens mißfiel, weil berfelbe einst auf die Politik des Kaiserhauses Unwendung leiden könne. Maagregeln, wie die von Dalberg in Borfchlag gebrachten, maren biefem Standpunkt ganglich zuwider. Dafür ichien man gefonnen, ben alten Religionshaber von Reuem zum politischen Hebel zu formen, und leitete bies baburch ein, bag fur bie Reichsftanbe, bie fich an Preu-Ben angefchloffen hatten, bie in ber Reichstagssprache

<sup>\*)</sup> Siehe oben Kapitel 10. S. 201.

ungewöhnliche Bezeichnung : protestantische, gebraucht und ihre Bereinigung geradezu: bie von Preußen abbangige protestantische Macht, genannt murbe. braunschweig rügte bies in einem an feinen Gefandten erlaffenen Ministerial-Rescripte, stellte fich aber, als wenn es den Ausbrud nicht in ber öfterreichischen Eröffnung, fonbern in ben Erwiederungen ber geiftlichen Fürften gefunden hatte. "Es habe mit Bedauern ben Zon bemerten muffen, ber in einigen biefer Erwiederungen ange= nommen worden und auf eine foftematische Entgegenftellung ber evangelischen und ber katholischen, insonderheit geiftlichen, Reichoftande gerichtet fei. Es fei, um ben milbeften Ausbruck zu gebrauchen, etwas fehr Gewagtes, mas irgendwo von einer protestantischen Confoberation behauptet worden; es fei eben fo unbehutsam als zwedwidrig, was bin und wieder von einer Union ber katholischen geiftlichen Reichsftanbe blosgestellt werbe. Das gemeine Beste bes beutschen Reichs werbe nicht burch Trennungen beforbert, und man burfe fich verfichert halten, bag folches weber bem taiferlichen hofe gefällig, noch ben reichsoberhauptlichen Gefinnungen Seiner kaiferlichen Dajeftat gemäß fei."\*)

Aber während das hannsversche Ministerium auf das gemeine Beste bes deutschen Reichs, auf üble Folgen der Erensnungen und auf den Absichten des Kaisers entsprechende Gesinnungen hinwies, wohnte der Abgeordnete von Hannover als Haupttheilnehmer einem Convente der niederssächsischen und westfällschen Kreisstände zu Hildesheim bei, welchen Preußen wegen Aufbringung der Unterhaltungstoften für das zur Beschützung der Demarcationslinie ersforderliche Beobachtungsbeer ausgeschrieben hatte. In der

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatsarchiv II. 8. S. 3.

Rebe zur Eröffnung beffelben, im Rebruar 1797, pries ber preußische Geheimerath Dobm, als vorsitender Aubrer bet magbeburgischen Stimme, bas nicht genug zu erkennenbe Glud, bag bei ber hochft unentschiedenen Lage, in welcher fich bie allgemeinen Angelegenheiten Deutschlands befanben, und bei ber weiten Entfernung ber troftenben Ausficht auf ben wunschenswerthen Frieden, bas norbliche Deutschland nicht nur das Elend bes so verheerenben Rrieges von fich abgehalten febe, sondern auch von allen übrigen damit verbundenen Unannehmlichkeiten, als Requifitionen ber friegführenden Machte, Durchmarfchen und ähnlichen Beläftigungen, gang befreit fei. Es bedürfe nur eines flüchtigen vergleichenben Blides auf ben bes bochften Ditleids würdigen Buftand ber für eine lange Folgezeit ruinirten, fonft blühenben ganber bes füblichen Deutschlanbs, um es in feinem gangen Umfange zu fühlen, wie glude lich bagegen bas norbliche fei, welches nun bereits zwei Campagnen hindurch bes volltommensten Rubestandes gemieße. \*)

Diese Sesinnung der bamaligen Häupter und Führer hat ein nachmals bei den Sewaltigen sehr beliebt geworz bener Schriftsteller mit den Farben des glühendsten Unswillens geschildert. "Alle Grundsähe, Gesinnungen und Maximen, auf denen nicht blos der Flor und die Größe, sondern die bloße Möglichkeit einer Bundesversassung berruht, alle alten gemeinschaftlichen Bande der wechselseitigen Zumeigung und Teue, aller Freundschaft, Nachdarschaft und natürlichen oder politischen Berwandtschaft; alles Gemeinsinnes und Nationalgeistes waren verschwunz den. Nicht genug, daß jede ferne Gesahr, jeder Vorbote des nahenden Sturmes, die dringendsten Aussorderungen

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatsardin III. 9. S. 53.

bes Freundes, die steigende Bebrangniß des Nachbarnbas Angstgeschrei verlaffener Bunbesgenoffen von Fürsten und Ministern unbeachtet blieb; auch die entscheidenosten und furchtbarften Ratastrophen, bas Busammenfturgen alter Staaten und Berfaffungen, ber Ginbruch bes gemein= famen Reindes in die naben Grenglander, die blutigften Schlachten in ihrer Nahe gefochten, nichts konnte fie aus ihrer Gleichgültigkeit weden. Der gemeinschaftlichen Gefahr auf jedem nur erdenklichen Bege entrinnen, wenn Theilnahme nicht mehr abgelehnt werden konnte, fich auf bie bürftigste und unwirksamfte beschränken, und sobald nur ein Ausgang fich zeigte, auf jebe Bebingung ben Schauplat verlassen, bies schien bie Summa aller Staatsflugbeit zu fein. Wer bamals von einer gemeinschaftlichen Sache, von der Nothwendigkeit gemeinschaftlicher Maaßregeln und beilfamer Bundnisse sprach, wurde, wenn es ibm noch anabig erging, wie ein gutmutbiger Schwarmer. gewöhnlich wie ein gedungenes Organ einer ober ber ans beren Regierung behandelt. Seine perfonliche Sicherheit aufs Spiel feten, feine Schate angreifen, feine Eruppen ausruden laffen, um einem Anderen ju Gulfe gut eilen, wurde wie eine Art von Wahnfinn behandelt. Man erschöpfte sich in Lobreden auf die, die sich vor jeder, auch nur augenblicklichen Verfuchung, ber allgemeinen Boblfahrt ein Opfer zu bringen, am forgfältigsten zu vermabren gewußt batten. Die Berkehrtheit flieg wirklich fo boch. baß bie am zärtlichsten geliebt wurden, die man am ent= schloffenften fab, an bem Rampfe gegen ben gemeinschaftlichen Keind nicht ben geringsten Untheil zu nehmen. Die Eroberung von Solland, ber Berluft aller beutschen ganber jenseit bes Rheines, Die Plünderung Staliens und bes füdlichen Deutschlands, die Gefahr ber öfterreichischen Donarchie, bas Alles glitt nur oberflächlich und leise an ben

Semuthern ber Zeitgenoffen vorüber; sehr viele waren rafend genug, sich über Frankreichs Siege zu freuen. Die andern sorgten für ihr Haus und ließen den Himmel für das Uebrige sorgen."\*)

Und boch war diese Stellung und Stimmung ber Bäupter der Bölker und ihrer oberften Diener nur eine folgerichtige Entfaltung ber von berfelben Feber gepriefe= nen Beisheit, welche in der Erhaltung des politischen Gleichgewichts bas einzige moralische Band ber Bolkergemeinschaft fab, im Innern ber Staaten aber burch bie ausschließlich auf bas Kinang= und Militarmefen gerichtete Regierungspraris bas Bolk aller Theilnahme am Staats= wesen entfremdet hatte, und kaum der Rirche und Schule ju ihrem nothburftigen Fortbestehen einige Brofamen ber vom Rriegsstande verschlungenen Staatsmittel übrig ließ, boberen nationalen Bilbungszweden gar feine Berüdfich= tigung widmete. Auch Friedrich und Joseph hatten in gleicher Beise gewaltet, aber ber Ruhm und bas Gewicht ihres Namens und bie von ihnen ber geiftigen Bewegung eingeräumte Freiheit ben gebildeten Theil ber Nation mit ihrer Theilnahmlosigkeit an seinem geistigen Leben verföhnt. Unter ihren Nachfolgern wurde nun obendrein in Berlin von Wiedererwedung ber protestantischen Rechtgläubigkeit, in Wien von Berftellung ber Kirchenthumlichkeiten, wie sie vor Joseph gewesen waren, neues Heil erwartet und in diesem Sinne gewirkt. Kant wurde nach dem Erscheinen seines Buches: Die Religion innerhalb ber Grenjen der bloßen Vernunft, durch ein donnerndes, von Wöll= ner veranlaßtes Rescript, zur Berantwortung barüber aufgefordert, bag er feine Philosophie zur Entstellung und

<sup>&</sup>quot;) Fragmente aus ber neuesten Geschichte bes politischen Gleichsgewichts in Europa (von Friedrich Geng.) St. Petersburg 1806.

Herabwürdigung mancher Haupt = und Grundlehren ber beiligen Schrift und bes Chriftenthums mißbrauche, \*) und um bieselbe Zeit erhielt Johannes von Müller in Wien, freilich ohne Wiffen bes Kaisers, die Weisung, zur katholisschen Kirche überzutreten, wenn er in einen bestern Sehalt einrücken wolle. \*\*) Wie wenig der Reichstag in Regens-

- \*) Bon G. G. Kr. BB. R. v. Dr. Unfern anabigen Gruß guvor. Burbiger und hochgelahrter, lieber Getreuer. Unsere höchfte Perfon hat icon feit geraumer Beit mit großem Diffallen erfeben, wie Ihr Gure Philosophie ju Entstellung und Berabwürbigung mancher Baupte und Grundlehren ber beiligen Schrift und bes Chriftenthums migbraucht, wie Ihr biefes namentlich in Eurem Buche: "Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft", besgleichen in anberen fleineren Abhandlungen gethan habt. Wir haben Uns ju Guch eines Befferen verfeben, ba Ihr felbft einseben muffet, wie unverantwortlich Ihr baburch gegen Gure Pflicht als Lehrer ber Jugend, und gegen Unfere, Guch fehr wohl bekannte lanbesväterliche Abfichten handelt. Wir verlangen bes Cheften Gure gewiffenhafte Berantwortung, und gewärtigen Uns von Guch, bei Bermeibung Unferer bochften Ungnabe, bag 3hr Guch funftigbin nichts beraleichen werbet zu Schulben fommen laffen, fonbern vielmehr, Gurer Pflicht gemaß, Guer Ansehen und Gure Talente bazu anwenden, bas Unfere landesväterliche Antention je mehr und mehr erreicht werbe, wibrigenfalls Ihr Guch, bei fortgefester Renitenz, unfehlbar unangenehme Berfügungen gu gewärtigen habt. Sind Guch mit Gnaben gewogen. Berlin. ben 1: Oktober 1794. Auf Gr. königl. Majestät allergnäbig= sten Spezialbefehl. Wöllner. Dem würdigen und hochgelahrs ten Unferem Profeffor, auch lieben getreuen Rant zu Roniges berg in Preugen. (Mitgetheilt in ber Borrebe zu ber Schrift: ber Streit ber Fakultaten von 3. Kant. Ronigsberg 1798.)
- \*\*) Er forberte beshalb seine Entlassung in einem an ben Minifter Thugut gerichteten Schreiben, in welchem er in Erinnerung brachte, wie er in seiner Jugend durch seine Reisen ber Papste das damalige Geschrei gegen die hierarchie ermäßigt,
  wie er darauf im Staatsbienste des Rurfürsten von Mains

burg geeignet war, bei der Nation ein Interesse für die Angelegenheiten des Gesammtlandes zu erwecken, bedarf erst keiner Erwähnung. Dafür wurde das kleine Beimar, wo der Herzog Karl August und dessen Mutter Amalie vier deutsche Großgeister: Göthe, Herber, Wieland und

bie Bufriebenheit ber Geiftlichfeit in fo hohem Grabe ermorben, bag ber Fürftbifchof von Burgburg betheuert, er murbe bie Angelegenheiten ber Kirche gern in seine Sanbe legen, wie er bann in bem Streite zwifchen bem Papfte unb ben Erzbischöfen gur Bufriebenheit ber Curie gearbeitet, wie er in ber Schweizergeschichte von ber fatholischen Religion ftets mit ber Achtung gesprochen, in welcher wenige fatholis fche Schriftsteller ihm vorangegangen, und wie ber Rarbinal Migazzi solches Bertrauen in feine Unparteilichkeit gefest, bas er über bie Bulaffigfeit ber Wieberherftellung bes Jesuitenorbens fein Gutachten verlangt habe. Da er gefeben, bag ber Konig von Preußen bem tatholischen Marquis Lucchefini bie wichtigsten Staategeschäfte vertraut, einen anberen Ratholiken jum Gouverneur bes Kronprinzen ernannt, ber Kaifer aber ben Prinzen von Coburg an bie Spige ber heere geftellt habe, ber Fürft Reuß Gefandter in Berlin, ber Graf Teleti Rangler von Siebenburgen gemefen, fo habe er (Muller) bei bem Gintritte in ben faiserlichen Staatsbienft nicht baran gebacht, baf feine Religion, von ber nie bie Rebe gewesen, irgenb einen Unftog geben tonne. Diefelbe ju veranbern, fei ihm unmoglich, nicht beshalb, weil er bie katholische Religion nicht ehren, fogar in manchen Studen fie nicht ber feinigen vorziehen und bies nicht öffentlich fagen konne, fonbern weil Riemand glauben werbe, bag er biefen Schritt aus Furcht thue, als Protestant verbammt werben zu muffen, weil man baher entweber ihm bas Streben nach eitler Ehre ober bem hofe einen uneblen 3mang beilegen werbe, und er weber fich noch feine Gonner bem Spotte aussegen wolle. Der nachgesuchte Abschieb wurde ihm jeboch bamals nicht bewilligt. Diefer und ein zweiter benfelben Gegenstand betreffende Brief Müllers vom 15. November 1798 an ben von ihm fehr hochgeachteten Pater Diegbach ift abgebruckt in Müller's Werten. Banb 7. G. 123-129.

Schiller in Gunst und freundlicher Pflege hielten, die Hauptstadt eines neuen geistigen Reiches, eine Wohnstätte ibealer Bildungen, die aus deutschem Boden und deutschen Lebenskräften entsprungen, von der Muttererde sich abwandten und ihre Heimath entweder im Weltbürgerthum oder in der griechischen oder römischen Vergangenheit suchten. Deutschland als Reich war für diese, einem deutschen Reichsfürsten dienenden Weltbürger so wenig vorhanden, daß Schiller eine Geschichte des dreistigfährigen Krieges und eine des Abfalls der Niederlandeschrieb, ohne das von diesen Begebenheiten berührte deutsche Reichs= und National=Interesse auch nur der Erwähnung, geschweige einer würdigenden Erörterung werth zu halten.

In gleicher Art verhielt sich bie ganze beutsche Zeit= genoffenschaft zu bem Reiche ber Deutschen. Mit einer Gleichgültigkeit, die bei bem heutigen Busammenhange ber öffentlichen Berhältniffe und bei ber für jede Berührung eines Punktes diefer Berhaltniffe hochft reizbaren Stimmung jest kaum noch begreiflich erscheint, betrachteten fich bie nördlichen und bie sublichen Deutschen als zwei frembe Nationen, und die Rampfe der Defterreicher am Rhein und an ber Donau, an ber Ubba und Brenta wurden an der Wefer und Elbe, an der Ober und Savel als bloße Zeitungenachrichten vernommen. In ben Tagen, wo die Erifteng bes Reichs auf bem Spiele ftant, maren Poefie und Philosophie die ausschließenden Zielpunkte des nationalen Strebens ber Deutschen, die Dichtungen, mit welchen Gothe und Schiller ihre Mittagshohe betraten, die humoristischen Romane des genialen Baireuthers Jean Paul Friedrich Richter, die Hauptgegenstände der öffent= lichen Theilnahme. Der Brand, welchen gegen Enbe bes Jahres 1796 Schillers Tenien = Almanach in Die Deutsche

Schriftstellerwelt marf, hatte fur die Gebildeten ber Ration größere Bichtigkeit, als die Rettung bes Reichs burch des Erzherzogs Siege, und mahrend die besten Ropfe Deutschlands in ben Philosophemen Kants, Fichte's und Schellings Aufschluß über bie Rathsel bes Daseins suche ten ober einen Standpunkt ber Anschauung bes Unbebingten und Ewigen zu gewinnen trachteten, ober ber durch bie geiftvollen Gebrüder Schlegel und ihre Gehülfen auf einen vornehmen Zon gestimmten Kritik ihre Aufmerkfamkeit widmeten, ober fich fur Shakspeare, Dante und Calberone begeistern ließen, wurde kaum von bem Einem ober bem Unbern ber politischen Schmach gebacht, welche als nothwendige Folge der zwischen den beiden beutschen Sauptmächten herrschenben Spannung immer dunkler über Deutschland heraufzog. Der bedeutenbite ber bamaligen Publizisten, Posselt, schrieb mit ersichtlicher Borliebe für Frankreich; ber umsichtigere Archenholz, ber niemals vergaß, sich: vormals Hauptmann in königlich preußischen Diensten, zu nennen, übte die Runft, nach beiben Seiten zu gefallen. Während sowohl die Europäi= Schen Unnalen bes Erftern, als bie Minerva bes Unbern vornehm von beutschen Reichsangelegenheiten geringe ober gar keine Notiz nahmen, suchte ber wohlmeinenbe Schirach, als Herausgeber bes Hamburger politischen Journals, ber Sache ber alten Orbuung aufzuhelfen, inbem er die Heere des Raifers und feiner Berbundeten Siege erkampfen ließ, wenn sie bas Kelb raumen mußten, und gab daburch ben Gegnern dieser Sache willkommnen Stoff zum Spott, wobei nicht geahnt wurde, bag bie einstimmig verlachte Behauptung, die Rudzuge ber faifer= lichen und Reichsheere und die dadurch bewirkten Verlufte batten nicht in Kolge feindlicher Siege, sondern zum Theil nach eigenem Plane ftattgefunden, im nachften Sahrhunberte eine Bestätigung erhalten werbe, die es kaum hezweifeln läßt, daß die überseinen, auf Erwerbung Baierns gerichteten Kabinetskunste Thugut's, wenn auch nicht durch unmittelbare Besehle, doch durch absichtliche Zögerungen einen Theil der erlittenen Unfälle verschuldet, wenigstens die im Felde erkämpsten Bortheile allzu oft unsichern diplomatischen Berechnungen ausgeopfert haben.

## Dreizehntes Kapitel.

Solden beutschen Buftanben und Gefinnungen gegenüber murbe es in Frankreich ben wechselnden Machthabern troß aller inneren Zerrüttungen leicht, ihre zuversichtliche Entschiedenheit gegen bas Ausland zu fleigern. Spanien wurde ihnen von bem Gunftlinge ber Königin durch einen Friedensschluß zu Basel und einen barauf folgenden Bertrag ju Sibefonso jur Berfügung gestellt, vermittelft eines Dem schwachen Könige einleuchtend gemachten biplomatis Then Kunftstude, welches burch Friede und Bundnig mit Der Republik einen spanischen Bourbon jum Besite bes wieder herzustellenden Thrones von Frankreich führen Roch unmittelbarer wurde ihnen der fardinische Soute. Staat unterwurfig. Konig Bictor Amabeus III. hatte feit bem Unfange feiner Regierung nach preußischem Mufter fich nur für einen Rriegsbefehlshaber gehalten und bem fleinen Militärdienste so große Borliebe gewidmet, bag er es unverholen aussprach, ein Trommelschläger sei ihm mehr werth als ber größte Gelehrte. Un bem Coalitions= friege nahm er nach Urt feiner Borganger als schlauer politischer Rechenkunftler und eiferfüchtiger Bachter seines Bundesgenossen, des Kaifers, einen fehr abgewogenen Untheil, bis im Sahre 1796 bas frangofische Directorium, - fo hieß die nach der am 26. Oktober 1795 erfolgten Auflösung

bes Convents an die Stelle bes Wohlfahrtsausschuffes getretene Regierungsbehörde - ben Corfen Bonaparte jum Oberanführer des italienischen Beeres ernannte, ber mit ber Naturanlage zum Berrichen geboren, ichon als jugendlicher Beobachter ber Revolution über die schwach= bergige Blödigkeit, womit die Inhaber ber Macht von ber Minbermacht fich überwältigen ließen, fich vielfach geargert, babei aber bie Verfahrungsweisen ber letteren sich abgefeben hatte, und nun bas Talent und bie Kunft, Geaner zu entmuthigen, Freunde und Untergebene dienstbar und eifrig zu machen, zu einer fast bamonischen Gewalt über bie Bemuther zu fleigern verftand. Als nach ben Schlachten bei Montenotte und Mondovi (im April 1796) der fardinische Sof ploblich ben Glauben an die Wirksamkeit fei= ner Trommelichläger verlor, und obwohl im Befite gut erercirter Truppen und Festungen in ber größten Besturzung fein Beil nur von einem bei Bonaparte nachgefuchten Waffenstillstande erwartete, bewilligte ihn der französische General nur unter ber Bedingung, daß ihm bie ftarkften ber piemontesischen Festungen eingeraumt murben. Durch eine geschickte Mischung von Schmeichel- und Drohworten in feinen Erklarungen flößte er bem eingeschüchterten, von feigen Rathgebern umgebenen Monarchen zugleich Soffnung, sich Rube zu erkaufen, und Kurcht vor bem Meu-Berften ein. Darauf beschickte berfelbe bas Directorium um Frieden. Un diefes Schrieb Bonaparte, mas nachber Thema fur feine großen Staatsftreiche geworben: "Ich zweifle nicht, daß Ihr mein Berfahren billigen werbet. Es ift ber eine Rlugel einer Urmee, ber einen Baffenstillstand eingeht, um mir Beit zu laffen, ben anderen au schlagen; es ist ein König, ber sich auf Gnabe und Ungnade ergiebt, indem er mir drei seiner ftartften Reftungen und die reichfte Salfte feiner Staaten überliefert.

Wenn Ihr ben Frieden mit ihm nicht annehmt, und Eure Absicht ist, ihn zu entthronen, so müßt Ihr ihn einige Decaden hindurch hinhalten und mich sogleich benachrichetigen. Ich nehme dann Valence und marschire auf Tuerin. Wenn er merken sollte, daß Ihr den Frieden nicht wolltet, so könnte er mir noch einen üblen Streich spieelen. Macht also, daß ich ihm diese Nachricht bringe und seine Bevollmächtigten in Paris nichts davon erfahren."

Der Friede, welcher hierauf biesen Bevollmächtigten dictirt wurde (15. Mai 1796) legte dem Könige Victor, außer der Abtretung von Savonen und Nizza und der Einraumung noch mehrerer Festungen, die Bablung un= geheurer Gelbsummen auf. Diese maren es, die das Di= rectorium aus feinen Finanzverlegenheiten retteten, und es ihm möglich machten, die Kolgen bes Staatsbankerut= tes zu überstehen. Durch die reichen, in den viemonte= fischen Reftungen gefundenen Rriegsvorrathe murbe bie Französische Armee in ruftigen Stand gesett, Piemont aber als eine eroberte Proving behandelt, welcher ber eigene König nur beshalb verblieb, um die vom frangösischen General verlangten Lieferungen auszuschreiben und beizutreiben. In ähnlicher Weise wurden nachber bie anderen Kürsten und Republiken in Italien eingeschüchtert und geplündert, da die Desterreicher, durch den Abfall ihres Bundesgenoffen geschwächt, gegen Bonaparte immer unglücklicher kämpften. Der Papft, der fich durch feine Meu-Berungen gegen die Revolution in Kriegsftand wider Frankreich gesetht haben follte, mußte, um zuerst Baffenftillftand, bann Frieden zu erlangen, zusammen ein und fünfzig Millionen Livres bezahlen, außer Avignon und Benaissin die drei Legationen Bologna, Romagna und

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite de Napoléon Benaparte. Tom I. p 102, 104, 105,

Ferrara abtreten und fich zur Ablieferung von Gemalben und Handschriften nach Auswahl französischer Commissarien verpflichten.

Im Rebruar 1797, als nach bem Kalle ber Kestung Mantua Italien größtentheils für den Raifer verloren schien, wurde der Erzherzog Karl von der Rheinarmee abgerufen und mit ber Bertheibigung Italiens beauftragt. Aber ber Krieg lief ungludlich, und gegen Enbe bes März befand fich die österreichische Armee im vollen Ruckuge auf ber Strafe nach Wien, in bessen Rabe ber Erzberzog ein entscheidendes Treffen liefern wollte, während ber Raiser bie Abneigung seiner Rathgeber gegen ungewöhnliche Maagregeln überwand und bas Bolf zur Bertheibi= gung bes Baterlanbes in bie Baffen rief. Es tam aber nicht zur letten Entscheidung. Bonaparte selbst fühlte fich, einem Bolkskriege gegenüber und von bem Aufstande des venetianischen Festlandes im Ruden bedroht, ploplic von menschenfreundlichen Gefühlen durchdrungen, und schrieb am 31ften Marg an ben Ergherzog einen Brief, worin er anfragte, ob benn kein Mittel vorhanden fei, dem Blutvergießen Einhalt zu thun und der Welt den "Wenn ich, hieß es unter Unberm Krieben zu geben. barin, burch biese Eröffnung babin gelangte, einem eingigen Menschen bas Leben zu retten, so murbe ich auf bie baburch erlangte Burgerfrone einen größeren Werth feben als auf ben traurigen Ruhm, welchen Kriegsthaten bringen." Die Antwort auf diese philanthropische Buschrift bes jungen Schlachtengewinners mar anfangs ablebnenb. Bald aber fand fie bei benen, die es nicht auf bas Meu-Berfte kommen laffen wollten, Unklang und an dem neapolitischen Gesandten, Marquis de Gallo, einen eifrigen Kürlprecher. So wurde zuerst am 7. April 1797 zu Jubenburg in Steiermart Stillftanb, bann am 18. April

1797 zu Leoben von Bonaparte im Namen des Directoriums ein Präliminarfrieden mit dem Raiser geschloffen, in welchem Desterreich auf Belgien und Mailand gegen bas Bersprechen, burch venetianische Provinzen entschäbigt zu werden, Berzicht that. Die öfterreichischen Bevollmäch= tiaten waren Meerveldt und ber Marquis be Gallo.) Bom Tage ber Unterzeichnung an, sollten alle Reindseligkeiten, auch zwischen bem beutschen Reiche und ber Republik, aufboren, und schleunigst ein Congreß zusammentreten, um auf ber Grundlage ber Integrität bes Reiches ben Hauptfrieden jum Abschluffe zu bringen. Das Directorium bestätigte nach einiger Zögerung biesen von bem General nach eigenem Gutbunken geschloffenen Frieden. Die Friedensurkunde wurde jedoch nicht veröffentlicht, sondern nur die das deutsche Reich angehende Restsetzung burch ein Sofbecret vom 18ten Juni dem Reichstage bekannt gemacht. \*) Diese Bersamm= lung bezeigte ihren freudigen Dank, weil fie burch bas Wort "Integrität" getäuscht, voraussette, bag bas Reich, außer bem burgundischen Rreise nichts an Frankreich abzutreten habe, folglich bie gefürchteten Entschädigungen nicht werbe ermitteln burfen und die zeitherige Berfaffung fort= bestehen könne. Aber bei den weiteren Berhandlungen bestimmte Bonaparte die Rheingranze für Krankreich, Salzburg und Paffau für ben Raifer.

Bährend dieser Verhandlungen wurde die Republik Benedig von den Franzosen erst revoluzionirt, sodann von Bonaparte aufgelöst und zur Entschädigung des Kaisers für den Verlust der Niederlande und Mailands bestimmt, auch von der anderen Seite bereitwillig angenommen. Der Friedensvertrag, der sechs Monate nach jenen Präliminarien am 19. Oktober 1797 auf dem Schlosse Campo

<sup>\*)</sup> Politifches Journal 1797. 1. S. 698.

Formio bei Ubine in Priaul zur Unterzeichnung kam, ent= bielt in seinen öffentlichen Artikeln die Leobener Be= ftimmungen; in feinen geheimen Artikeln aber bie Berpflichtung für ben Raifer, feine guten Dienfte anzuwen= ben, daß bas deutsche Reich bas ganze linke Rheinufer mit Einschluß bes Brudentopfes von Mannheim und ber Stadt und Reftung Main; an Frankreich überlaffe. Sollte bas Reich trot biefer guten Dienste nicht einwilligen, fo follte ber Raifer zur Reichsarmee nichts weiter als fein Contingent stellen, ohne hierburch seinen Frieden mit ber Republit zu beeintrachtigen, Diefes Contingent jedoch in keine Reftung gelegt werben burfen. Dagegen versprach Frankreich seine guten Dienste, um bem Kaiser Salzburg und ben zwischen biesem Erzstift, bem Inn, ber Salza und Tyrol gelegenen Theil von Baiern zu verschaffen. Der siebente geheime Artitel lautete: "Benn bei ber bevorstebenden Friedenshandlung eine der beiden Machte noch weitere Erwerbungen in Deutschland macht, foll bie andere eben fo viel gand gur Ausgleichung erhalten;" ber achte und zwölfte: "Der Kurft von Raffau als vormaliger Erbstatthalter von Holland soll eine gandentschäbigung in Deutschland erhalten, auch die anderen Fürften, welche burch bie Abtretung bes linken Rheinufers etwas verlieren, namentlich die Rurfürsten von Maing, Trier, Coln und Pfalzbaiern, die Bergoge von Burtemberg und Zweibrud, die gandgrafen von heffen, die Kürsten von Naffau-Saarbrud, Salm-Aprburg, Löwenstein, Berthbeim, Wiedrungen und Leven follen angemeffene Entschäbigungen erhalten und solche im Einverständnisse mit Frankreich geregelt werben."

Der Wiberwille bes Kaisers gegen bas Prinzip ber Sacularisationen war hiernach nicht nur in Betreff ber beiben ihm felbst zugesprochenen Sochstifter Salzburg und

Paffau, sondern auch in Betreff der andern, mit Ausnahme der drei geistlichen Kurstaaten, überwunden; denn wo anders als in den Hochstiftern hätte für die genannten Fürsten Landentschädigung gefunden werden sollen?

Da im Boraus stillschweigend angenommen wurde, daß biese Entschädigungsweise für die erlittenen Berlufte nicht nur Ersat, sonbern auch Gewinn bringen werbe, Desterreich aber, nach seiner damaligen Stimmung und Stellung gegen Preußen, biefer Macht einen folchen Ge= winn am wenigsten gonnte, und Bonaparte es gang angemeffen fant, bem ersteren auf Roften bes andern fic willfährig zu bezeigen, fo murbe im Iten Artikel festgesett, baß bie frangofische Republit teine Schwierigkeit mache, bem Konige von Preußen seine Besitzungen auf bem linten Rheinufer wiederzugeben, daß fur benfelben folglich von neuen Erwerbungen die Rede nicht sein werbe, und baß beide kontrabirende Machte sich barüber gegenseitige Bewähr leifteten. Es war dies die Bergeltung, welche Preu-Ben für den bafeler Frieden und den Vertrag vom 5. August 1796 von Krankreich empfing. Da in dem lettern Bertrage bas Prinzip ber Entschädigung burch Ga-Cularifationen noch nicht ganz bestimmt ausgesprochen war, fo batte Tallenrand, damals Minister bes Auswartigen, mahrend in Ubine zwischen Bonaparte und bem Marquis de Gallo unterhandelt wurde, den preußischen Monarchen, ber sich in fehr üblen Gesundheitsumständen im Babe zu Oprmont befand, um eine unbedingte Erklä= rung feiner Buftimmung ju bem gebachten Grundsate angeben laffen, und Friedrich Wilhelm hatte am 3. Juli 1797 die Erklärung babin abgegeben, daß, da nach Berficherung der französischen Regierung der kaiserliche Hof über das Prinzip der Säcularisationen behufs der Ent= schädigung der weltlichen Fürsten einverstanden und hier-

burch bie vornehmfte Bedingung ber Bustimmung bes Ronigs erfüllt fei, ber Ronig tein Bebenten trage, fich bem Berlangen ber frangofischen Regierung zu fügen und bieser Vereinbarung seinerseits beizutreten, indem er diefelbe als bas einzige Mittel betrachte, bie Leiden bes Rrieges, unter welchen Deutschland seufze, zu beendigen, mobei ber Ronig ftets bereit fei, fich mit ber frangofischen Republik wie mit bem Raifer über bie Unwendung bes gebachten Grundsabes zu verständigen, und feine Rrafte und feine Mittel mit benen ber beiben Machte gur Ausführung und Aufrechterhaltung beffelben zu vereinigen. Es tomme in dieser boppelten Beziehung nur auf ein vertrautes Ginverständniß zwischen Preugen und Frankreich an. trauen und gegenseitige Aufrichtigkeit muffe vorherrichen, und Preußen werbe biefe Gefinnungen im hochsten Grabe mitbringen. Da bas Directorium zu erkennen gegeben habe, daß ber Raifer einiges Bebenten zu begen icheine, bas in Rebe stehenbe System zuerst anzukundigen, um nicht feinen Charafter als Raifer bloszustellen, fo fcheine es bem Ronige, ber gern beitragen wolle, ihm biefe Unannehmlichkeit zu ersparen, eine öffentliche und gemeinschaftliche Erklärung ber brei Mächte über biefen Gegenstand werde ber hoffentlich zwischen ihnen in biefer Beziehung obwaltenden Ginigkeit und ber zur Befchleunigung ber Friedenseinleitung unerläglichen Gile und Rraft bes Entschluffes am beften entsprechen; er fei baber gu einer folden Erklärung bereit, und es werbe nur von ben beiben Mächten abhangen, ihn ihre Gebanken über bie Art ber Abfassung wissen zu lassen. Sobald biefe Dittheilung erfolgt und die Grundlagen bes burch die Bereinigung ihrer Mittel zu bewirkenben Syftems festgeftellt worden, werbe die möglichst schnellfte Eröffnung eines Congreffes burchaus nothwendig fein, um alle einzelne

barauf bezüglichen Berhältniffe zu regeln. Beibe Mächte follten auf die größte Bereitwilligkeit des Königs rechnen.\*)

Frankreich bebiente sich dieser Erklärung, um die Bustimmung des Kaisers zu den Säcularisationen zu erlansgen, und nachdem dies geschehen, vereinigte sich der Kaiser mit Frankreich, um Preußen von jedem Untheil an denselben auszuschließen. Friedrich Wilhelm starb jedoch am 17. Nov. 1797, ohne von dieser freundschaftlichen Uebereinkunft der beiden Mächte Kenntniß erhalten zu baben.

Unverdienter mar die Täuschung, welche das Reich von seinem Dberhaupte erfuhr. Gin kaiserliches Sofdecret vom 1. Nov. 1797 machte bem Reichstage bie öffent= lichen Artikel bes Friedensschlusses von Campo Formio mit ber Aufforderung bekannt, Deputirte nach dem Congregorte Raftabt im Babenschen zu schicken, mo ein anfländiger und billiger Reichsfriede auf der Grundlage ber Integrität des Reichs und seiner Berfassung unterhandelt und geschlossen werben solle. Bahrend aber biefer Ginlabung zu Kolge bie Deputirten ber Reichoftanbe feit ber Mitte November fich in Rastadt einfanden, schloß baselbst am Iften December ber kaiferliche Minifter Graf Coben= zel mit dem General Bonaparte, der eine kurze Zeit dort anwesend mar, eine geheime erft spater bekannt geworbene Convention über die Ausführung ber Friedensbedin= gung, nach welcher bie Festungen Mainz, Chrenbreitstein, Philippsburg, Königestein, Mannheim, Ulm, Ingolftabt und Bürzburg von den kaiserlichen Truppen geräumt werden follten, dabin ab, daß die sieben lettern bis zum 20sten December geräumt und ihren Eigenthumern qu= rüdgestellt werden, wegen Mainz aber die öfterreichischen

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte. Troisième livraison. p. 83-87.

Bevollmächtigten bem Reich die Erklärung geben follten: "Ihr Souverain fei gesonnen, bas Gebiet und bie Feftungen bes Reiches zu raumen;" auch zugleich fich bei bem Kurfürsten von Mainz und bem Reiche verwenden würden, daß die französischen Truppen mährend des Laufes der Unterhandlungen die Stadt Mainz besethen und bis zum 30sten December eingezogen fein konnten, im Beigerungsfalle die französische Republik befugt sein solle, dies mit Gewalt zu bewirken. \*) In Gemäßheit dieser Convention verließen die kaiserlichen Truppen in der Nacht vom 9ten zum 10ten December mit dem linken Rheinufer auch die Stadt Mainz, in welcher nur noch die furfürstliche Befazzung blieb, während die französischen Truppen vorrückten. Bugleich wiesen die frangofischen Bevollmächtigten die ihnen von der Reichsbeputation übergebene Bollmacht zurud. weil dieselbe auf die gang unzulässige Basis ber Integrität bes Reiches gestellt sei, auf welche sie nicht unterhandeln könnten. Und auf die weitere Teugerung des kurmainzischen Gefandten, daß doch wenigstens bis zur Ausstellung ber neuen Bollmacht bas Borruden ber frangosischen Trupven und die, wie es ichien, jur Ginnahme von Maing getroffenen Unstalten eingestellt werden mochten: "Main: werbe von ben Frangofen befett werben, und bevor fie biese Festung nicht hatten, konne von Beziehung ber Binterquartiere nicht die Rede fein." Die hierüber bestürzte Reichsbeputation wandte sich nun an ben öfterreichischen Minister Grafen Lehrbach um Auskunft und Mittheilung ber geheimen Urtikel bes Friedens von Campo Formio, worauf fie nach längerer Bogerung gur Untwort erhielt: Diejenigen Urtikel, Die der Raifer als souverane Macht gegen Macht zu Campo Formio verabrebet und geschloffen

<sup>\*)</sup> Convention dite militaire entre l'Empereur et la Republique française. Article 9 et 10. Martens VII. p. 227.

habe, konnten um fo weniger mitgetheilt werben, als bem Raifer auch von ben geheimen Artifeln und unbefannten Bebingungen ber beutschen Separatfriedensschluffe nichts mitgetheilt worden fei. \*) Dagegen pflichtete ber kaiferliche Bevollmächtigte Graf Metternich als Repräsentant bes Reichsoberhauptes ben Untragen ber Reichsbeputation bei, und übergab bem frangofischen Gefandten am 24. December eine Note, worin er das Betragen Krankreichs als völkerrechtswidrig barftellte, und Burudnahme aller gethanen Schritte verlangte; er hinderte aber baburch nicht, daß Mainz von den französischen Truppen eingeschlossen und, aller Borftellungen bes Rurfürften ungeachtet, mit Beschießung bedroht, in Folge einer am 28. Decbr. 1797 geschlossenen Kapitulation von den wenigen darin befind= lichen furfürftlichen und Reichstruppen verlaffen und von den Franzosen besett wurde. Es war dies der Preis, für welchen einige Tage barauf (im Januar 1798) bie Desterreicher in Benedig einzogen, mogegen zu gleicher Beit (am 25sten Januar) französische Truppen die von pfalzbaierschen und Reichstruppen besette Brückenschanze Mannheim erstürmten. Die frangofischen Bevollmächtig= ten aber erklärten am 19. Februar der Reichsbeputation, als ihnen Kurmainz die abgeanderte Bollmacht übergeben hatte: "daß Frankreich in Rücksicht auf die lange Dauer bes Krieges und auf die Rosten, welche ihm derselbe zur Uwehr eines ungerechten Angriffs gemacht habe, als Ba= sis der Unterhandlung den Lauf des Rheines zur Grenze mischen beiden Rationen verlange."

Es war vorauszusehen, daß troß alles Widerstrebens biese Forderung am Ende werde bewilligt werden muffen. Auch hätte man sich hierüber als über die unvermeidliche

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1798, S. 66. XII. Bb. II. Abth.

Folge eines ungludlichen Krieges am Ende beruhigen tonnen, wenn bie beschädigte Reichsgesammtheit bie Entschäbigung ber burch bie Abtretung bes linken Rheinufers in Berluft gerathenen Reichsstände als eine fie allein angehende Sache hatte übernehmen und zu Stande bringen burfen. Aber bie unter ben geheimen Artikeln bes Friedens ju Campo Formio befindliche Restsehung, bag die Entschäbigungen im Ginvernehmen mit ber frangofischen Republik regulirt werden follten, - eine Festsebung, burch welche fich Defterreich ben Beiftand Frankreichs zur Erlangung bes bem Raifer zugefprochenen Entschäbigungsloofes gegen vorauszusehenden Wiberspruch hatte fichern wollen, spielte die Ausgleichung ber Reichsstände unter einander ben Frangofen in die Bande, machte bie Rauber zu Bormun= bern im Sause bes Beraubten, und ichob bei ber großen Berwickelung bes Geschäfts bie Beendigung ber Sauptfache, bes Friedensschlusses felbft, in eine unabsehliche Schon die deutsche Kormlichkeit befand fich gegegenüber ber frangofischen Rudfichtelofigfeit in einer febr unvortheilhaften Lage;\*) die Rreuzung ber einzelnen Intereffen, die fortdauernde Spannung zwischen ben beiben Sauptmächten und die geheimen Berabredungen mit Krantreich, welche Preußen im Bertrage vom 5. August 1796, Defterreich in ben geheimen Artifeln bes Friedens zu Campo Formio getroffen hatte, welche lettere ben Raifer als

\*) Die erste Note ber kaiserlichen Plenipotenz an die französissichen Gesandten über die von den letzteren übergebene Bollsmacht war in lateinischer Sprache abgefaßt und enthielt eine Beschwerde, daß der französischen Bollmacht keine lateinische Uebersetung beigefügt worden sei, woraus die Franzosen erwiederten: der Herr Graf habe ja seiner lateinischen Bollmacht auch keine französische Uebersetung beigefügt, und in der Ahat erschein nichts unnützer, als Uebersetungen zu geben, wenn die Sprache, deren man sich bediene, beiben Aheilen bekannt sei.

Reichsoberhaupt in eine besonders schiefe Stellung gegen bas Reich versetzen, machten diesen Congreß zu einem für bas deutsche Gemeinwesen höchst schmachvollen Schausspiel.\*)

Wie durch die französische Forderung der Rheingrenze die Hoffnung auf die vom Kaiser in Aussicht gestellte Integrität enttäuscht worden war, so wurde der bei den geistlichen Reichsständen noch unterhaltenen Meinung, daß unter dieser Integrität der Fortbestand aller zeitherigen Berhältnisse mit Abrechnung der auf Alle zu vertheilenden Entschädigungsmasse zu verstehen sei, am löten März durch die trockene Erklärung der französischen Gesandtschaft ein Ende gemacht, daß die Entschädigungsmasse in der Sätularisation der geistlichen Güter zu suchen sei. "Sett war, erzählt ein Augenzeuge, \*\*) der Knoten zerhauen und das Signal zur Plünderung gegeben. Seder größere

- \*) Die frangofischen Gesanbten maren zuerft Treilharb und Bonnier, zu benen noch Bonaparte tommen follte. Als ber erftere jum Director ermablt murbe und Bonaparte nach Megypten fegelte, tamen Roberjot und Jean be Bry an bie Stelle biefer beiben nach Raftabt. Treilharb benahm fich bochft ungeschliffen; er legte fich zuweilen mit bem Obertorper über ben Tifch, und gantte und brobte mit tropig emporgehaltenem Ropfe. Roberfot mar ein unterrichteter, hellsehender, wohlgefinnter Mann; bagegen Jean be Bry übermuthig und bohnend gegen bie Deutschen, benen er jugleich Uebermaag in ihren Forberungen vorwarf. Die Bewohner ber Umgegend murben burch mancherlei Umtriebe bearbeitet, ben Lanbleuten insbesonbere bas Trugbilb einer allemannischen Republik vorgespiegelt. Uebrigens mar es Roberjot, ber in einem über bie Rheinlanbe erftatteten Berichte querft bie Rothwenbigfeit ber Bereinigung bes linken Rheinufers mit Krankreich behauptet hatte. Siebe oben Rapitel 10. G. 195.
- \*\*) Karl Beinrich von Bang, ber als preußischer Legationssecretär anwesend war, in seinen die Bustande hochst auschaulich malenden Memoiren.

Stand machte fich einen Plan, irgend ein Bisthum ober einen Reben bavon, jeder kleinere irgend eine Abtei, der geringste Ebelmann irgend einen Schafhof bavon zu rei-Ben. Man fah die geiftlichen Gefandten als geachtet an und ging ihnen überall aus bem Bege. Es reanete Li= quidationen bes Schabens, ben jeber am linken Rheinufer erlitten haben wollte, mit Bezeichnung ber Dbiefte, die er bafur zur Entschädigung munschte, und die er burch feine Negociation bei ben brei Gefanbtschaften von Frankreich, Desterreich und Preußen zum Theil burch ausgewirkte unmittelbare Empfehlungen burchzuseten ftrebte, wobei man voraussette, daß die Reichsbeputation nichts zu thun haben werde, als die von den Mächten genehmigte Austheilung gut zu heißen. Unterdeß versuchten die geiftlichen Schäflein, ben Wölfen, von benen fie fich umgeben faben, noch allerlei bewegliche Borftellungen zu machen, 3. B. baß es eine Gemiffenssache fei, folche gottgeweihte Guter an fich zu ziehen, baß ihre Plunderung balb andere nach sich ziehen werbe, bag, wenn eine Entschäbigung burchaus zu geben fei, fie nicht ausschließend von ber geiftlichen, sonbern auch von ber weltlichen Seite geleiftet werden muffe, daß man fich ja auf gutliche Abfindungen an Gelb ober theilmeise Abtretungen verstehen konne. Dagegen unterließen sie nicht, die Größe des vorgeschütten Candverluftes am linken Rheinufer in ihren Unfchla: gen herunterzuseten, über bie Zumuthung, fogar wegen frember Berlufte, welche bas Reich nichts angingen, 3. B. wegen ber verlorenen Erbstatthalterschaft in Solland eine Entschäbigung zu leisten, sich bitter zu beklagen und ihrerfeits ben Werth ber geiftlichen Guter auf bas Meußerfte ju überschäten, so daß mit einer gang geringen Aufopferung durchzukommen sei. Aber als alles dies nicht verfangen wollte, fielen fie unter fich felbst von einander ab. Die Bischöfe fanden sich geneigt, gleichwohl die Güter der Klöster preis zu geben; die Erzbischöfe glaubten, es könne zureichen, wenn man höchstens nur die Bisthümer angreise und davon den dei geistlichen Kurfürsten zu einigem Troste auch eine kleine Bergrößerung durch die Lande von Salzdurg, Fulda und Münster mitzukommen lasse; unter diesen wollte endlich Mainz in Gottes Namen zu Allem Ja sagen, wosern man dasür sorge, das Mainz als ein deutscher Patriarch und Primas übrig kleibe, denn ohne einen Archi-Cancellarius Imperii per Germaniam werde man das liebe deutsche Vaterland doch nicht wollen bestehen lassen.

Gehr schwankend mar die Stellung, welche bei allen diesen Auftritten das preußische Kabinet angenommen hatte, das überhaupt durch die sich durchkreuzenden Berichte feiner Gesandten nie recht zu einer reinen Ansicht der Sache gekommen war. (Friedrich Wilhelm III. hatte die Minister seines Baters behalten, und bieselben mandelten ganz in ben zeitherigen Begen.) Es fielen ihm die geheimen Artikel des Friedens von Campo Formio, dag Preußen teine Bergrößerung erhalten folle, fehr empfindlich. Daher erflärte es, zu einiger Bergeltung biefes gutigen Willens von Seiten Desterreichs, daß es bereit fei, mit dem großmüthigen Opfer voraus zu gehen, und für feine verlore= nen Provinzen am Rhein gar keine Opfer zu verlangen, wenn die anderen Sofe hierin nachfolgen wollten, b. h. wenn Desterreich die für die Niederlande ausbedungenen Länder der venetianischen Republik fahren laffen wolle: eine Erklarung, die in ihrem unerfaßten mahren Ginne ben höchsten Jubel ber geistlichen Gesandtschaften in Rafladt und mahre bavidische Freudentage über die gerettete Bundeslade verursachen mußte. \*) In wenigen Tagen

<sup>\*)</sup> Diefe Erklarung scheint jedoch nur mundlich abgegeben wor=

ging jeboch auch biefer Jubet vorüber. Es war voraus= ausehen, bag Desterreich burch biese Grimasse nicht zu erfcreden, aber auch nicht im Stande fei, Preußen von einer gleichmäßigen Entschäbigung und Bergrößerung abzuhalten. Preußen aber konnte um fo weniger auf die einzige Maagregel ber Sacularisation verzichten, als es bem Genoffen und Bermanbten ber Bafeler Geparatfriebensschluffe - Seffen-Caffel und bem Erbstatthalter, Sulfe und Bertretung schuldig mar, und nicht minder die 26ficht hatte, bem Saufe Zweibruden fein volles Erbtheil ber auf bem Unfall stehenden pfalzbaierschen gande zu fichern und die gedrobete Abreigung bes Studes vom alten Baiern bis Bafferburg abzuwenden. Birklich wird auch die kunftige Geschichte nicht verkennen burfen, bag Baiern die Grundlage feiner neuen Große durch die damals glücklich eingeleitete und kurz barauf vollzogene Entschädigung nicht minder dem Wohlwollen und der fraftigen Unterftühung bes preußischen Könighauses, wie schon früher im Tefchner Frieden die Rettung feiner bedrobeten Integrität zu banken hatte. Die Absichten bes preu-

ben zu sein, wenigstens ist sie unter ben von Haller gesammelten Actenstücken nicht vorhanden, auch nach dem Zone der anderen Noten nicht wahrscheinlich, daß eine solche niedergesschrieben worden. Diese Noten sind im siten Theile der Hallerschen Sammlung S. 241 u. f. abgedruckt und lauten nur allzu nachgiedig. Am 17. Mai 1798, als Preußen von England und Rußland zu einer Coalition gegen die französsischen Machthaber gedrängt und der Uedermuth der letzten immer maßleser wurde, wagten die preußischen Gesandten in Rastadt doch keinen höhern Trumpf auszusehen, als die Worte: le Roi est assurément dien éloigné de s'engager dans aucune nouvelle coalition contre la France, et S. M. est persuadée que la Republique de sa coté ne voudra point, par une contenance offensive, menacer la tranquillite des autres états.

sischen Hofes für sich selbst wurden nun vorzüglich auf einen Theil des Erzstiftes Cöln, auf Münster, Paderborn und Hildesheim gerichtet. Die Plane Hardenbergs auf eine Bergrößerung in Franken traten ganz in den hintergrund, außer daß Bamberg und Bürzburg an den Erbstatthalter fallen und so wenigstens in dieser Verbindung das preußische Uebergewicht in Franken gesichert sein sollte. Hatte man übrigens vorher in jungfräulicher Sprödigkeit den Becher der Entschädigungen gar nicht zur Lippe bringen wollen, so konnte man ihn nun nicht voll genug schenken."

Daneben wurde die Festung Chrenbreitstein von den Franzosen blokirt und der Commandant endlich durch Hunger zum Abzuge gezwungen, Philippsburg zur Uebergabe aufgefordert und das rechte Rheinufer wie Feindes Land mit Geld = und Naturallieferungen für die französischen Armeen belegt.

## Vierzehntes Kapitel.

Nicht biese Gewaltthaten ber französischen Machthal gegen Deutschland, sondern die, welche sie gegen t Papst, \*) gegen die Schweiz, gegen die Könige v

\*) Ohngeachtet Pius VI. an bem Kriege wiber bie frangöst Republik keinen thätigen Untheil genommen hatte, wurde boch nach ben von ihm in mehrfachen Ertlarungen wegen gewaltsamen Wegnahme von Avignon tund gegebenen Ge nungen als Feind berfelben betrachtet und nach bem Falle ! Mantua im Februar 1797 von Bonaparte mit einer Ueber hung bebroht, bie er baburch abmenbete, bag er in einem 19ten Febr. zu Tolentino geschloffenen Friedensvertrage fei Rechten auf Avignon und Bernaissin entsagte, die Legatio Bologna und Romagna nehft bem Berzogthume Ferrara trat und sich verbindlich machte, noch obenbrein ein und b Big Millionen Livres ju gahlen. Aber noch in bemfelben Ic erhielt bas Directorium einen ermunschten Unlag, ber pa lichen Regierung ein gangliches Enbe zu machen. Gine Uni ber revolutionssuchtigen Menschen, an benen es in Rom fo weniger fehlte, als fie an Frankreich und ber von ben ben errichteten cisalpinischen Republik einen Stuspunkt 1 ten, erregte am 28. December 1797 in ber Rabe bes Sot wo ber frangofische Gesanbte wohnte, einen Auflauf, und ber Commanbant zur Stillung beffelben Solbaten und S ren abschickte, murbe ein bei bem Befandten befindlicher fi zöfischer General Duphot, ber um bie Tumultuanten gu b bigen, fich einmengte, von einer Rugel töbtlich getroffen, r auf ber Gefanbte fogleich abreifte, und im Februar 1798

Neapel und von Sardinien verübten, im Berein mit der bei Desterreich eintretenden Ueberzeugung, daß bie ihm auf Baiern angewiesene Entschädigung von Frank-reich nicht unterstützt, sondern im Einverständnisse mit Preußen hintertrieben werde, waren Ursache, daß der Kaiser mit England und Rußland, wo im Jahre 1796 Katharinen ihr Sohn Paul auf dem Throne gesolgt war, neue Verbindungen schloß, deren Folge im März 1799 der Ausbruch des zweiten Coalitionskrieges war. Die Raftadter Friedensversammlung ging aus einander, und nach-

frangöfifches Truppencorps unter Berthier gegen Rom in Marich gefest murbe, um bas angebliche Berbrechen bes blutburftigen Papftes burch beffen Entschung ju ftrafen. Da bie Rarbinale ihrem altereichwachen Oberhaupte von jedem Wiberftande ab: riethen, murbe Rom befest und bie revolutionare Partei . jur Errichtung einer romifchen Republit angeleitet, lettere auch von bem frangofischen General proflamirt. Pius VI. mußte eine Afte unterzeichnen, in welcher er ber weltlichen Regierung bes Rirchenstaates entsagte; er murbe aber balb barauf nach Siena, bann in ein Rarthäuser-Rlofter bei Floreng gebracht, enblich bei bem Wieberausbruche bes Rrieges nach Balence in Frankreich geführt, wo er am 29. August 1799 ftarb. Die republifanische Regierung behielt einen Schatten bes Dberpries fterthums bei, indem bie papftliche Datarie ober Kanglei, als vornehmfte Erwerbequelle für bie hauptstadt ber tatholischen Belt, von bem fpanischen Gefandten Ugara, ber jest, in Uebereinstimmung mit ber Politit feines Bofes, ben revolutionaren Machthabern hulbigte, neu geformt wurde, um im Ramen bes abwesenden Papftes bie Confirmation und fonflige Bullen, wenigstens für Spanien, auszufertigen. Die anderen tatholis fchen Staaten hielten fich aber von biefer firchlicherepublikanis ichen Behorbe fern und ichienen ber priefterlichen Regierung eher gang entbehren ju wollen. Siehe Pius VI. und fein Pontifikat. S. 621. Uebrigens fanbten bie beutschen katholischen Stifter und Klöfter bem verfolgten Oberhaupte ber Kirche ansehnliche Unterstützungen ju; so bas Cisterzienser Aloster Ebrach in Franken 5000 Gulben, Polit. Journal für 1798. G. 1076.

bem Deutschland fünfzehn Monate hindurch ben Uebermuth der französischen Gesandten erduldet hatte, wurde es von der weit größeren Schmach betroffen, daß auf der Heimreise derselben nach Straßburg, am 18. April 1799, ein wider sie zur Begnahme ihrer Papiere veranstalteter nächtlicher Ueberfall, durch die Rohheit der dazu gebrauchten österreichischen Soldaten und durch die Heftigkeit der Uebersallenen, mit Niedermehelung der zwei Gesandten Roberjot und Bonnier endigte, wobei der dritte, Jean de Bry, nur durch Jufall dem Tode entging.

Schon vorher hatte ber Erzherzog Rarl, ber bie öfterreichische Armee am Rhein befehligte, in mehreren Gefechten vom 20. bis zum 25. März 1799, zulett bei Stocad, bas frangofische Seer unter Jourban tuchtig geschlagen und über ben Rhein zurudzugehen genöthigt. 206 auch Bernadotte über ben Rhein zurudgedrangt wurde, übergab das Directorium die Trümmer der Rheinarmee dem glücklichern ober geschickteren Maffena, ber unterbes Graubunden erobert hatte. Much biefer vermochte bem Erzherzoge nicht die Spipe zu bieten. Der lettere wurde aber burch bemmende Borfcbriften bes Soffriegerathes in Wien abgehalten, die erkampften Bortheile mit vollem Nachbrucke zu verfolgen; aus Beforgniß, daß bas von ihm beabsichtigte Vorruden nach ber Schweiz Tyrol einem Ungriffe ber Frangofen von Graubunden aus Preis geben mochte, mußte er lange an den Ufern des Bodenfees fleben bleiben, und erft im Dai durfte er fich vorwarts bewegen. Um 5ten und 6ten Juni schlug er die Franzofen bei Burch, befette bie Stadt, und murbe von einem großen Theile ber Schweizer als Befreier ihres Landes begrüßt.

Auch in Italien erlitten die französischen Baffen, benen beim Ausbruch des Krieges die Redner des Directoriums eine ununterbrochene Reihenfolge von Triumphen verheißen hatten, nichts als Nieberlagen. Scherer murbe von den Desterreichern unter Kray zu Ende März und Anfang April in brei Schlachten an ber Etich (bei Le= gnano, Rocco und Berona) geschlagen, und als im April Suwarow mit einem ruffischen Beere über die Alpen nach Italien tam und ben Oberbefehl über bie vereinig= ten Streitfrafte, ju benen fich nun auch Englander und Türken gefellten, übernahm, wich bas Glud fo ganglich von den frangösischen Rahnen, daß die vorher so oft fiegreichen Felbherren Moreau, Macbonald, Joubert und Championet nach einander bei Caffano, an der Trebia, bei Novi geschlagen wurden. Die ganze Lombardei und Piemont mit ben Festungen Mantua und Turin fielen in die Hände der Berbundeten. Toskana, welches die Aranzosen bei bem Wiederausbruche bes Krieges in Befit genommen hatten, ohngeachtet ber Großberzog Kerbinand ber erfte Fürst gemesen mar, ber mit ber Republik Krieben geschlossen, murbe burch einen Bolksaufstand befreit, und gegen das Ende des Jahres waren Genua und Nizza die einzigen Ueberreste der französischen Herrschaft über Stalien.

Diesen Umschlag bes Baffenglücks schrieben Kriegskundige vornehmlich dem Umstande zu, daß die österreichis
schen Generale endlich anfingen, von der Laschschen Taktik, welche durch Zersplitterung der eigenen Streitkräfte
den Gegner schlagen wollte, abzugehen und größere Massen zum Angriffe vorzuschieben, oder dieselben zur Bertheidigung beisammen zu halten. Der Russe Suwarow
mit seinem entschlossenen Muthe und seinem Grundsate,
daß der Feind überall, wo er gefunden werde, angegriffen
werden müsse, wurde für die auf ein schulgerechtes Bersahren ihrer Gegner eingerichteten Franzosen ein besonders

furchtbarer Feind. Dazu kam, daß sie durch die weite Ausbehnung ihrer Eroberungslinie in ihrer Verbindung unterbrochen, durch die Erpedition nach Aegypten der tüchtigsten Führer und Veteranen beraubt und durch die Raubsucht der Commissare und Verpslegungsbeamten dem größten Rothstande Preis gegeben, nicht mehr waren, was sie unter Bonaparte gewesen, und bei den wiederholten Schlägen des Unglücks schnell von der Höhe ihres kriegerischen Werthes und Selbstgefühles heruntersanken. Die großen Schaaren Neuausgehobener ersetzen den leichtsinnig weggeworfenen Kern des Heeres nicht, die Freiheißglut war längst verraucht, und die Stützen, welche sich Frankreich in den neuen Republiken ausgerichtet hatte, brachen beim ersten Windeshauche zusammen.

Dagegen zeigte fich nun in Deutschland wenigstens auf einem einzelnen Punkte ber Wille, die deutsche Bolkskraft zum Schutze bes eigenen heerbes zu verwenden. Man war in Paris auf ben Ginfall gekommen, Die im Ruden ber feinblichen Sauptarmee liegenden Landschaften burch Truppencorps brandschaten zu laffen. Gin foldes Corps von 7000 Mann unter bem General Baraquay b'hillier erschien zu Unfange des Septembers vor Frankfurt am Main und erzwang eine Zahlung von 300000 Gulben als Lösung für englische Magazine, welche in ber Stadt angelegt worden sein follten. \*) Der Magistrat zog es vor, biefes Opfer ju bringen, als burch Begenwehr, ju welcher fich die unteren Bolksklaffen, befonders bie Sachsenhäuser, erboten, eine Rriegsscene berbeizuführen, und - was wohl ber Hauptgegenstand ber Besoranif mar - fur die Bukunft den Unwillen der Republik zu reizen: benn ber Beständigkeit bes beutschen Baffenglucks murbe

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1799. S. 934.

wenig getraut. Anders handelte ber Mainzische Staatsminister, Freiherr von Albini. Auf Betrieb des Coadjutors von Dalberg, der schon früher, eingebenk der schönen Borte des Göthe'schen German:

Gebachte jeber wie ich, so stunde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle des Kriedens —

zur Bolksbewaffnung gerathen hatte, genehmigte ber Kursfürst einen Aufruf an die Landbewohner, und in Rurzem waren aus dem Mainzischen, Bürzburgischen, dem Denwalde, der Oberpfalz gegen 20000 bewaffnete Bauern bei Uschaffenburg versammelt, deren Führung Albini selbst übernahm, worauf die Franzosen sich nach den Gegenden wandten, deren Bewohner die Hände in den Schooß legeten und von geregelten Kriegsvölkern Schuß erwarteten. \*)

Inzwischen murbe auf bem Reichstage in Regensburg am 26. August 1799 bie Berathschlagung über ben Untrag bes Raifers auf Erneuerung bes Reichskrieges und Bewilligung von hundert Romermonaten eröffnet. turfürstlichen Collegio ftimmten bie brei geiftlichen Rurfürsten und Pfalzbaiern für diesen Untrag. Rurbranden= burg aber erklärte: "Der König sei bei seinen bekannten auf vertragsmäßigen Berpflichtungen beruhenden Neutralitäteverhältniffen außer Stande, an biefer Berathung und ihrem Ergebniß sich zu betheiligen." Rurfachsen: "Da der Rurfürst im Jahre 1796 gur Rettung seiner Länder einen Neutralitätsvertrag geschlossen habe, so könne er nicht umbin, fo lange biefes Berhaltniß bestehe, bem in jener Lage gegebenen Bersprechen treu zu bleiben, behalte sich jedoch die Erfüllung der mit der Neutralität vereinbaren reichsständischen Obliegenheiten vor." Bon hannover murde der Mangel an Instruktion vorge-\*) Politisches Journal für 1799. S. 981.

schützt und gar nicht votirt. Böhmen erklärte: "Durch die feindseligen Thathandlungen der Franzosen werde die Kortbauer bes Rriegs, mithin auch die Reichsverbindlich= feit unzweifelhaft gemacht; jebes Reutralitätssyftem ber Reichsstände sei mit der Reichsverfassung und bem Reichs-Im fürstlichen Collegio biel= verbande unverträglich." ten Beffen:Caffel, Darmftabt, bie fachfifchen Saufer und Bremen ihre Stimmen gurud; nur Burtemberg ftimmte mit ber aus ben geiftlichen Stanben gebilbeten Dajoritat für ben Reichstrieg, eben fo Borpommern (Schweben), welches mahrend ber Minderjahrigkeit Guftav Abolfe IV. fein Contingent gestellt hatte, ploplich aber (im Dai) mit einer vom 22ften Upril batirten, in gang ungewöhnlichen Musbruden abgefaßten Erklarung im Ramen bes jungen, nun zur Gelbstregierung gelangten Monarchen in Regensburg hervorgetreten mar. "Dem Raifer gebubre Dant, baß er feit funf Sahren, fich felbst und feinem treuen Bolke überlaffen, ben Reichskrieg fast allein geführt babe. Sabe auch sein Friede mit Frankreich bem Bortheile Deutschlands nicht entsprochen, fo fei man auch zu keinen größeren Erwartungen berechtigt gewesen, nachbem man ihn, bas Dberhaupt, verlaffen. Regenten, bie von ihren Unterthanen Treue und Gehorfam fordern, feien auch verpflichtet, ihnen burch Erfüllung ihrer eigenen Berbindlichkeiten ein gutes Beispiel zu geben. Won keiner Chrbegierbe, fondern nur von dem Berlangen geleitet. bas Reich zu Ginigkeit und gegenseitigem Bertrauen gurudzuführen, erkläre sich ber König von diesem Zage an bereit, sein Contingent als Bergog von Pommern marschiren zu laffen, und munsche, bag alle mohlbenkenbe Mitstände, besonders die Machtigen, ein Gleiches thun möchten."\*)

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1799, &. 992.

Diefe Erklarung flang wie aus einer anderen Belt, Die wunderliche Saffung bei ber Geringfügigkeit bes vorpommerschen Contingents und ber politischen Nichtigkeit Schwebens mar freilich nicht geeignet, ihr Gewicht zu verschaffen; aber auch eine ähnliche Aufforderung bes Raifere von Rugland an die Stände bes beutschen Reichs, ihre Kräfte zur Wiederherstellung der alten Ordnung mit ben feinigen ju vereinigen, bie Busicherung, bag er in biefem Falle feine Unftrengungen zu verdoppeln, im Begentheile aber feine Kriegsmacht zurudzuziehen und eine Sache zu verlaffen entschloffen sei, welche von den am meiften Betheiligten felbst aufgegeben werbe, machte auf ben preußischen Monarchen keinen Ginbrud. Er bebarrte bei bem Borfage, bei ben Entscheibungekampfen um bas Schicksal der Welt mußiger Buschauer zu bleiben, so vielen Unlag ihm auch die fchnobe Burudweisung aller fei= ner in Raftadt gemachten Untrage gegeben hatte, bas Schwerdt in die Wagschale zu legen. 3war machte bie preußische Regierung in Cleve öffentlich bekannt, bag bie von ber frangosischen Berwaltung in den am linken Rheinufer gelegenen gandestheilen angekundigten Berkaufe den amischen beiben Staaten geschlossenen Berträgen entgegen feien, und von Preußen nie fur gultig erachtet werden wurben. Bu berfelben Beit aber murbe bem Gouverneur von Reufchatel befohlen, bei bem Rriege in ber Schweiz ben frangofischen Generalen beständige Beweife ber freundschaft= lichen Gefinnungen bes Königs gegen bie Republik zu geben. \*) und von ben englischen Ministern wurde dem Parla= mente ein am 29sten Decbr. 1798 zwischen England und Rugland geschloffener Vertrag vorgelegt, nach welchem in ber Erwartung, daß Preugen ber Coalition beitreten werbe,

<sup>\*)</sup> Politifches Journal 1799. S. 1106.

England für ein russisches an Preußen zu stellendes Husseheer von 45000 Mann Subsidienzahlung übernommen hatte, mit einer am 29. Juni 1799 in Petersburg beisgefügten Erklärung, daß, da alle von den beiden Mächeten bei dem Könige angewandte Bemühungen ohne Erfolg gewesen, dieses Hulfsheer anderweit zur Unterstühung der gemeinschaftlichen Sache verwendet werden solle.\*)

Diese Beharrlichkeit Friedrich Wilhelms III. grundete fich vornehmlich auf seine Ueberzeugung von ber Pflicht, ben mit Frankreich bestehenden Frieden ohne eine ihm bazu von Frankreich felbst gegebene Beranlaffung nicht ju brechen. Mue Umgebungen bes Ronigs maren für ben Beitritt Preußens zur Coalition gestimmt. In Berlin murben häufige Conferengen zwischen ben Miniftern Saugwit und bem ruffischen Gesandten Panin gehalten, und als im Mai 1799 ber König feine westfälischen Provinzen bereifte, um bie fur bie Demarcationslinie aufgestellten Truppen zu besichtigen, waren aller Augen auf das Hauptquartier zu Petershagen gerichtet, in ber Erwartung, bie Frage bort entschieden zu feben. Wenn bies fur ben Rrieg geschah, wurde es ein Leichtes gewesen fein, bie aus. 36000 Mann Preugen, Beffen und hannoveranern, Braunschweigern und Sachfen bestehende Urmee fogleich auf 60000 Mann zu bringen und bamit in Solland ein= juruden. Der Bergog von Braunschweig, ber bas Commando dieser Truppen schon im Jahre 1796 übernommen hatte, mar biefer Meinung; als aber bie Sache ernfthaft zur Sprache kam, und er das entscheidende Ja ober Rein aussprechen sollte, mar er, wie immer, unentschloffen, ftellte höherer Beisheit anbeim, mas man von feiner Beisheit wiffen wollte, und ließ die Sache unent=

<sup>\*)</sup> Politisches Journal 1799. G. 1087.

hieben. Auch Ködrik, ber vertraute Freund bes Königs, in berfelbe förmlich jum Rathgeben berufen hatte, ber ber in wichtigen Angelegenheiten niemals eine bestimmte leinung aussprach, war für diesen Beitritt und drängte in Herzog, sich dafür zu erklären. Er that es endlicht einer Denkschrift, die ber König nach seiner Heimkehr Charlottenburg empfing.\*) Die Vorschläge des Herzogs wurden in der darüber gehaltenen Berathung von augwit unterstützt, der unterdeß über die Politik der

\*) Ein anberes von bem Artillerie-General Tempelhof aufgeset: tes Gutachten vom 21. Juli 1799 lautete im entgegengefetten Sinne: "Die Belagerung einer nur fehr mittelmäßigen Keftung kofte, bei aller möglichen Sparsamkeit, beinahe eine Million Thaler. Sabe sich Preußen einmal in einen Rrieg wider Frankreich eingelaffen, so werbe es, bei ber vorauszuse: benben Sartnäckiakeit bes Reinbes, ber Reibe nach alle nieberlanbifchen Festungen wegnehmen muffen und ben Schaden baben, außer ben gewöhnlichen Roften zu Belagerungen nicht nur wenigstens gehn Millionen zu verschwenben, sonbern auch feine eigenen Festungen im Innern bes Canbes von Geschus, Pulver und aller Art Munition zu entblößen. Woher bafur eine Entschäbigung tommen folle, fei nicht zu erfeben. Die etwaigen Berlufte Frankreichs wurden Defterreich ju Gute tommen, und biefes namentlich bie Rieberlande, wenn folche mit preubifchem Blute erobert worben, als altes Erbtheil guruckforbern, um fie vielleicht gegen Baiern ju vertaufchen. Daß Defter: reich aus Dankbarkeit etwas von feinen Erblanbern an Preu-Ben abtreten follte, falle ins Ungereimte; mithin bleiben nur bie Sacularisationen übrig, von benen Riemand etwas wisfen wolle. Es fei baber nichts anderes ju rathen, als bag Preußen zusehe, wie bie anderen Mächte burch ihr Kriegführen fich abichmachen, und wenn es zu einem Friedenscongreffe komme, was boch enblich geschehen muffe, bie glanzende Rolle eines Bermittlers übernehme und seinen Ginfluß in allen politischen Angelegenheiten Europas befestige." Das gange Sutachten ift abgebruckt in Maffenbach's Memoiren gur Ge-Schichte bes preußischen Staats. III. S. 91-128.

Directoren bie Augen geöffnet, vielleicht in Carnots Rechtfertigungeschrift bie Charafteriftit berfelben gelesen hatte.\*) In einer Urt von Bergweiflung fagte endlich ber Konig: "Ich kann alle biefe Grunde nicht wiberlegen; aber eine innere Stimme fagt mir, bag ich Unrecht thue, mein Wort und ben Frieden zu brechen. Indeffen wenn bas Wohl bes Staates es verlangt, so trete ich ber Coalition bei, jeboch nur unter ber Bebingung, bag bie Defterreis ther Main, mit allem Nachdrucke angreifen, es erobern und dadurch die linke Flanke meiner Operationelinie betten." Darauf ging er in ben Garten und schritt nach: benkend auf und ab. Rödrit nahte fich ihm langfam. "Auch Sie verlaffen mich, fagte ber Konig. Die herren mogen Recht haben, ich habe ihren tiefern Ginfichten auch einen Augenblick nachgegeben; aber eine innere Stimme fagt mir, bag ich Unrecht habe, ben Frieden zu brechen, weil Frankreich jest von allen Seiten bedroht und in diefem Augenblide ungludlich ift." "Ew. Majeftat find Berr und Meister, foll ihm Rodrig geantwortet haben; Ihre Ueberzeugung ift uns Befehl." Bewiß ift es, bag ber preußische Bug nach Solland unterblieb, beffen Erfolg nach ben Berhältniffen im Sommer 1799 nicht zweifelhaft fein konnte, und das nordliche Deutschland gegen die nachmals fo unheilvolle frangofische Invasion Sannovers sicher gestellt haben murbe. Friedrich Wilhelm abnte nicht, mit welchen unseligen Verwickelungen ihm für diese Treue von Frankreich gelohnt werden follte, und welche Unklagen auf Unredlichkeit er von feinen Freunden burch feine Redlichkeit gegen die Manner im Luremburg, die felbst

<sup>\*)</sup> Le systeme du Directoire n'est pas équivoque. Cest de traiter les voisins comme amis aussi longtems qu'on a besoin de les paralyser ou d'en extraire, et lersque le tems est venu, de les écraser.

vor keiner Rechtsverletung Scheu trugen, sich bereitete. Sein großer Vorsahr hatte sogar ben Bruch förmlicher Bündnisse durch die Wohlfahrt des Staates für gerechtsfertigt erklärt.\*) Ein eigentliches Bündniß zwischen Preussen und Frankreich fand nicht statt; der Stimme aber, welche der König in seinem edlen Gemüthe vernahm, daß es unedel sei, ohne Veranlassung Krieg gegen Frankreich zu beginnen, zu einer Zeit, wo dasselbe von allen Seiten bedroht und bedrängt sei, würde der Rathgeber, dem er sie mittheilte, ware derselbe mehr als ein gutmüthiger Lebemann, ware er ein des königlichen Vertrauens würze

\*) In bem Bormorte jur Geschichte seiner Beit find vier Kalle angegeben, in welchen bas Staateintereffe bem Rurften gebiete, sogar geschloffene Bunbniffe zu brechen. 1) Wenn ber Berbundete feine Berpflichtungen nicht erfülle; 2) wenn er Täuschungen beabsichtige und nichts übrig bleibe als ihm zuvorzukommen; 3) wenn eine ftarkere Macht uns nothige, einen eingegangenen Bertrag ju brechen; 4) bas Ungenugenbe ber Mittel gur Fortfegung bes Rriegs. Das Staateintereffe fei bas Befes ber Konige und biefes Befes fei unverletlich. Wenn ber Kurft in ber Berpflichtung fich befinde, feine Perfon bem Boble feiner Unterthanen aufzuopfern, fo muffe er um fo mehr auch Berbinbungen aufopfern, beren Beibehaltung ihnen verberblich werben wurde. Beispiele folder gebrochenen . Berträge seien vorhanden. Man beabsichtige nicht, sie alle zu . rechtfertigen, boch gebiete bie Rothwendigkeit, bie Beisheit, bie Klugheit ober bas Wohl bes Bolks, Bertrage nicht zu halten, wenn bem Souverain tein anberes Mittel bleibe, um seinem Ruin zu entgeben. Ein Privatmann muffe fich an sein Bort gebunden halten, batte er es felbft unüberlegter Beife gegeben; baffelbe giebe im fchtimmften Falle nur ben Untergang eines einzigen Menschen nach fich, bas ber Fürften aber bringe Unheil für ganze Bolker. Am Ende laufe es auf die Krage hinaus: Ist es besser, daß bas Wolk zu Grunde gehe ober bağ ber Rürft seinen Bertrag breche? Qu'el seroit l'imbécille qui balanceroit pour décider cette question?

biger Staatsmann gewesen, die Erinnerung entgegenges ftellt haben, daß das Directorium burch feine Gewalt= thaten ben Abschluß des Friedens verhindert habe, und daß Preußen, es moge fich nun als Mitglied ber europaischen Staatengemeinschaft ober als Mitglied bes beutschen Reiches betrachten, nachbem ber bei bem Bafeler Frieben in Erwartung geftellte Reichsfriede burch Schulb Frankreichs nicht zu Stande gekommen, von jenem Bertrage fich losfagen burfe und muffe, um fowohl bie Grundlage ber europäischen Staatsordnung beschützen, als auch bie Gesammtheit bes beutschen Reiches gegen einen Umfturg, ber zulett jedes einzelne Blied treffen mußte, vertheibigen zu helfen. Es war ein Unglud, daß benen, welche ben preußischen Monarchen umgaben, und von beren Einfichten berfelbe feine Entschluffe abhängig machte, folche Gebanken nicht beifielen, ober wenn fie ihnen beifielen, fie anstatt berfelben nur biejenigen aussprachen, welche fie in ber Geele bes Tragenden lasen.

In Folge bessen blieb ber am 16ten September gefaßte Reichsschluß auf Erneuerung bes Reichskrieges mit
Stellung bes Fünssachen und Bewilligung von 100 Römermonaten größtentheils kraftlos. Die sechzigtausend Preußen, Sachsen, Hessen, Hannoveraner und Braunschweiger, welche zu bem in Westfalen versammelten Heere
hätten herangezogen werben sollen, um die beabsichtigte
Landung der Engländer und Russen in Holland zu unterstüßen, bewachten daheim ihre Friedensquartiere, und
während die Franzosen Philippsburg mit glühenden Rugeln beschossen und von Mainz und Mannheim aus das
biesseitige Rheinland plündernd und brandschahend durchzogen, wurde in Norddeutschland erercirt und geprügelt.

Auch über ben Kriegführenben malteten nach fo vielen erfochtenen Siegen keine heilbringenben Sterne. Der

Erzherzog ftand zwei Monate hindurch bei Burich, ohne gegen ben geschlagenen Maffena etwas Bebeutenbes zu unternehmen, und ohne die von den Franzosen aufgebrungenen Regierungen außer Birtfamteit ju fegen. Er felbft will in ber von ihm verfaßten Geschichte bieses Relbauges ber Butunft bie Sorge überlaffen, die Beweggrunde seiner Unthätigkeit zu enthüllen; es war aber schon ba= mals kein Geheimniß, daß ber Hoffriegsrath ben Feldzug in ber Schweiz, welcher die Rheinufer entblößte und ben Franzosen Preis gab, nicht billigte, und daß im Kabinet, wo der Baron Thugut von Neuem feine Ansichten geltend machte, Bebenken gehegt wurde, ob es bem Intereffe bes Kaiserstaates gemäß sei, Bolksbewegungen zur Bieberherstellung republikanischer, jum Theil gang bemokratischer Berfassungen zu unterstützen. Der Erzherzog felbst, obwohl sonst mit ben Thugutschen Ansichten nicht einverstanden, empfand teine Neigung, sich mit bem Schweis ger Parteimefen näher einzulaffen, behandelte die Unhanger ber alten, von ben Frangofen gefturgten Regierungen mit entmuthigender Gleichgultigkeit, und ließ die Rrafte und Mittel ber Kantone in ben Sanden ber Kranzosischgefinnten.

Im August erschien ein russisches Hülfsbeer unter Korsakow, und die Kriegsunternehmungen kamen wieder in Sang; aber die Angriffe auf die französischen Linien mißlangen durch unglückliche Zufälle, die Feldherren gerieten in Zwiespalt, und Aeußerungen von Mißachtung, welche die Russen bei mehreren Gelegenheiten den Deftertichern zu hören gaben, machten es dem Erzherzoge wünschenswerth, aus dieser Gemeinschaft zu treten. Deshalb war ihm ein zu derselben Zeit zwischen den Kabinetten zu Wien, Petersburg und London entworfener Plan willswimen, vermöge dessen die Armeen aus den Gegenden,

in welchen sie gestegt hatten, nach entfernten Punkten versetzt wurden. Der Krieg in Italien sollte unter dem Oberbefehl von Melas den Desterreichern überlassen bleisben, das ganze russische Heer unter Suwarow nach der Schweiz ziehen, der Erzberzog aber mit seiner Armee am Rheine hinauf nach der Mosel operiren, um das Rheinsland von den eingedrungenen Franzosen zu reinigen, den unterdeß in Holland gelandeten Engländern und Russen die Hand zu bieten und vielleicht Belgien wieder zu ersobern.

Der geubte Blid bes faiferlichen Kelbberrn erkannte allerbings bas Gefährliche bes Bagftude, fich aus ber Schweiz vor Ankunft Sumarows zu entfernen und bie zuruchleibenden Ruffen den Unternehmungen des fühnen und geschickten Massena Preis zu geben; aber ber Gulferuf aus bem Rheinlande, welches von einer frangofischen Armee von 30000 Mann unter einem General Müller immer harter bebrangt wurde, der Zwift mit Rorfatow, ber ausbrudliche Befehl feines Sofes und wohl auch bie Uhneigung, mit bem ruffischen Generalissimus in unmit= telbare Berührung zu tommen, bestimmte ibn, mit Burudlaffung eines Corps von 22000 Mann unter Sote am 27ften August nach bem Mittelrhein aufzubrechen. Bie er fich naberte, zogen fich bie Frangofen aus Oberschwaben zurud. Das belagerte Philippsburg wurde ent= sett und als die Franzosen in der Nähe von Mannheim bei Reckgrau Stand hielten, murben fie am 18ten Sept. in einem beftigen Treffen geschlagen und Mannheim mitflurmender Sand von ben Siegern genommen. Der Ergberzog ermunterte überall bie von Kurmainz begonnene Formirung bes Landfturme. Bei ben Unterthanen ber geift: lichen Fürsten hatte berfelbe gebeihlichen Fortgang. frangofifche Befahung von Main, und Caffel murbe burch

benselben verhindert, Streifzüge nach dem diesseitigen Rheinufer zu unternehmen, und obwohl sie nach erhaltener Berstärkung am 4ten Oktober einen Ausfall unternahm und das Landvolk nach tapferer Gegenwehr zum Beichen brachte, so nahm dasselbe, da die Franzosen bei Frankfurt wieder umkehrten, doch bald wieder seine vorige Stellungen ein. Der Kaiser selbst empfahl am 31sten Oktober in dem Ratissicationsdecrete des Reichsgutachtens zum Reichskriege die Organisation eines allgemeinen Bolksausgebots dringend\*) und der Erzherzog verhieß in einem Eircularschreiben, in welchem er die vorliegenden Reichsstände zur Beschleunigung der dessalfigen Anstalten aufsforderte, dieselben durch Absendung geschickter Offiziere zu unterstützen. \*\*) Es scheint aber beim Schreiben geblieben zu sein.

Eben damals ereigneten sich auf anderen Punkten Begebenheiten, welche das Bedürfniß, den Kampf für die Vertheidigung Deutschlands das deutsche Wolk selbst kämpfen zu lassen, in verdoppeltem Maaße fühlbar machten, indem sie die Hülfe der Fremden, auf welche die Häupter der Nation ihre Possnung gesetzt hatten, als eine ganz unzuverlässige kund gaben. Das englisch erussische Heer unter dem Oberbesehl desselben Herzogs von Pork, der schon im Jahre 1794 im niederländischen Feldzuge mit dem Prinzen von Codurg sein Kriegsgeschick so übel bewährt hatte, landete im August und September am Helber, an der äußersten Spize von Nordholland, nöthigte die schwache batavische Armee zum Rückzuge, und rief die Ration zur Wiederherstellung der alten Verfassung auf. Die Führer der Flotte gaben dem Ruse Gehör, steckten

<sup>\*)</sup> Reuß teutsche Staatstanzlei für 1799. Band VIII. G. 1--3.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst Banb. VIII. S. 191.

die oranische Kokarde auf und gingen mit dreizehn Linien= schiffen und eben so vielen anderen Rriegsfahrzeugen zu ben Englandern über; aber bas Bolt bezeigte fich abgeneigt ober gleichgültig, und bie zwedwidrige Führung ber verbunbeten Streitfrafte verschaffte bem frangofischen Beneral Brune ben Ruhm, mit sehr geringen Mitteln bie großen Erwartungen, welche Paul und Pitt auf biefes Unternehmen gestellt hatten, ju Schanden ju machen. Rach einer Reihe von nutlosen Gefechten vom 19ten September bis zum Sten Oktober, in welchem besonbers bie Ruffen viele Gefangene verloren, hielt es ber englische Pring für bas Rathsamfte, fich wieber einzuschiffen. Um bies ungestört thun ju konnen, schloß er mit bem französischen General einen Bertrag, vermöge bessen bie Engländer und Ruffen die befetten Plate raumten und bie Kranzofen alle gemachten Gefangenen frei gaben.

Der russische Raiser gerieth auf diese Nachricht in beftigen Born, ber fich balb zu einer dauernben Abneigung gegen England gestaltete, weil er in ber Wegnahme ber bollandischen Schiffe einen kleinlichen Eigennut mabrnahm, von dem fich fur die von ihm beabsichtigte Berstellung ber alten Ordnung nichts Gebeihliches erwarten ließ. Einen ahnlichen Geift glaubte er auch bei Defterreich zu gemahren, als baffelbe zogerte, bas wiebereroberte Viemont an den schwachberzigen König Karl Emanuel von Sarbinien zurückzugeben, ben ber ruffische Monarch zum Gegenstande seiner befonderen Theilnahme gemacht und spaleich zur Bieberkehr in feine Staaten eingelaben hatte; auch kränkte es ihn, daß der General Fröhlich in ber Capitulation von Ancona der Mitwirkung der Ruffen nicht gebacht und die Auslieferung der im Hafen liegen= ben Kriegsfahrzeuge an bieselben verweigert hatte.

Noch Schlimmeres begab fich in ber Schweiz. Che nämlich Sumarow mit ber ruffischen Hauptarmee über ben St. Gottharb und burch bie fleinen Rantone nach Burich zu gelangen im Stande war, griffen Raffena und Soult am 25sten September die daselbst gelagerten Rusfen und Defterreicher mit überlegener Dacht an, und brachten, ba Rorfakow aus Unkenntnig ber Gegend feblerhafte Unordnungen traf, ber öfterreichische General Sobe aber nebft bem Chef bes Generalftabes gleich ju Unfange bes Gefechtes burch eine Salve kleinen Gewehrfeuers erschossen wurde, der vereinigten Armee eine große Niederlage bei. Am folgenden Tage nahmen bie Sieger Zürich mit Sturm. Die Ruffen schlugen fich zwar aus ihren übel gewählten Stellungen heraus und brachen fich Bahn nach bem Rhein, aber mit Berluft ihres Gepades und ihrer Rriegskaffen; ber Rrieger bugten die Berbundeten an biefen beiben Ungludstagen gegen 30000 ein.

Und dieses ganze Unglück wäre verhütet worden, hätte Suwarow nicht ben weitern, aber minder beschwerlichen Beg über den Splügen und den kleinen Bernhard, den er anfangs nehmen wollte, durch einen öfterreichischen Obersten sich ausreden lassen. Auf diesem Bege wäre er am 25sten bei Zürich angekommen, und wäre selbst nach Korsakows Unfalle noch im Stande gewesen, durch Berstinigung mit den Desterreichern den Franzosen die Spike zu bieten. Ueberdieß hatten ihm Fehler der öfterreichischen Marsch= und Berpslegungsbeamten einen Aufenthalt von mehreren Tagen bereitet. Als er endlich ans Ziel kam, traf er anstatt der Seinigen die Feinde und mußte, um sich selbst zu retten, einen gefahrvollen Rückzug durch Graubunden bewerkstelligen. Es gelang ihm seine Bersfolger, Lecourde und Massen zu schlagen, und in den

ersten Oftobertagen einen Ausweg nach Oberschwaben zu finden, wo er fich mit den Trummern der Korfakowichen Armee vereinigte. Trot ber erlittenen Berlufte bielt er fich nicht für geschlagen, sonbern beabsichtigte, in Berbindung mit bem Erzherzoge, ber auf die Kunde bes Borgefallenen bie Armee vom Mittelrhein nach Schwaben gurudgeführt hatte, ben Keldzug zu erneuern; aber bie Abweichungen ber beiberseitigen Unfichten ließen ben Plan nicht gebeiben. Der alte ohnehin gereizte Feldmarschall nahm einige einwendenbe Bemerkungen bes Erzherzogs als meisternbe Ausstellungen auf, erklärte ploblich, feine Truppen bedürften Rantonnirungsquartiere, und gog mit ihnen hinter ben Lech, von wo er zu Anfang bes folgen= ben Sahres ben Rudmarfch in fein Baterland antrat. Der Raifer Paul war bei ber boppelten Unglucksbotschaft aus Solland und ber Ochweis in eine um fo leibenschaftlichere Bewegung gerathen, je hober feine Meinung von ber Unüberwindlichkeit feiner Baffen gewesen mar. Gein Born entlud fich zuerst an den eigenen Truppen, richtete fich aber balb auf die Bundesgenoffen, welchen in ben Berichten ber ruffischen Generale bie Schuld ber Diffgeschicke freigebig zugemeffen wurde. Seine Empfindlichkeit gegen bie Defterreicher wuchs, als ihnen in Italien, auch nach bem Ubauge ber Ruffen, bas Kriegsglud getreu blieb, und ihre von Suwarow und Korfakow vielfach verletten Anführer ihrer Freude tein Behl hatten, Diefer hochmuthigen Behülfen entledigt zu fein. Bergebens marb von Seite bes wiener hofes Alles versucht, ihn zu befänftigen, ber General Aroblich wegen bes in Ancona entstandenen Streites vor ein Rriegsgericht gestellt, bie Befetung biefer Reftung ben Ruffen angeboten, ja bas Obercommando felbst ber öfterreichischen Urmee an Suwarow zu überlassen in Borschlag gebracht. Paul, befesen haß wider die Revolution plötzlich gegen die Coalition sich gewendet hatte, wollte von dem Allen nichts hören, und rief seine Russen zurück, wie er schon im September gedroht hatte, wenn diejenigen, die bei Bertheibigung Deutschlands am meisten betheiligt waren, hierzu ihre Mitwirkung zu versagen fortsühren.

## Fünfzehntes Kapitel.

Roch verhängnisvoller als dieser Zurückritt Rußlands wurde es für die Sache der Coalition, daß im Oktober 1799 Bonaparte aus Aegypten zurücklam, und indem er am 9ten und 10ten November (am 18ten Brümäre) das Directorium stürzte, sich selbst mit fast dictatorischer Macht unter dem Titel eines ersten Consuls an die Spize der Republik stellte.\*) Der neue Gebieter begann mit Frie-

\*) Die Elenbigkeit bes Directoriums, bie Erschlaffung ber repu: blikanischen Parteien und bie Sehnsucht ber Nation nach innerer Rube und Sicherheit bes Lebens und Gigenthums hat= ten bie Gelbsterhebung Bonapartes vorbereitet und vorausseben laffen. In einem im Februar 1798 gefchriebenen, im Marzhefte bes Reuen teutschen Merture abgebruckten Sefprache über ben im republikanischen Frankreich eingeführten Schwur: ,,Dag bem Konigthum," hatte Bieland bie Untauglichfeit einer republitanischen Regierung für bie frangofische Nation bargethan und ber lettern angerathen, ba fie einmal bem Ronigthum unauslofdlichen bag gefdworen, einen Beberricher aber boch nicht entbehren konne, einen Dictator ober Protector zu mablen, ber bie zur Alleinherrschaft über Krank reich erforberlichen Gigenschaften in fich vereinige. Derfelbe muffe ein liebenswurbiger junger Mann von großem boben Beifte, von ben größten Talenten fur Rrieg und Frieben, von unermublicher Thatigfeit, von eben fo viel Rlugheit als Muth, von bem fefteften Charafter, von reinen Sitten, einfach unb bensanerbietungen an den König von England und an ben Kaifer; sie wurden zurückgewiesen, weil Pitt und Thugut damals den Stand der verbundeten Baffen noch für höchst vortheilhaft hielten. In der That wurde der

prunklos in feiner Lebensart, immer Meifter feiner felbft, ohne irgend eine Schwachheit, wobei ein Anberer ihn faffen könne, zugleich offen und verschloffen, fanft und heftig, geschmeibig und hart, milb und unerbittlich, jebes ju feiner Beit, fein, furg ein Mann, wie es in jebem Jahrhundert taum Ginen gebe, und beffen Genius alle anderen in Refpect zu halten und ju übermaltigen miffe. Er burfe aber, aus vielerlei Rudfichten, tein eigentlicher Frangofe, wenigstens von teiner alten unb bekannten Ramilie fein, und wenn er fogar einen ausländischen Ramen hatte, fo mare es um befto beffer. Auch muffe er eine Menge Proben abgelegt haben, bag er alle biefe Gigen: ichaften, beren teine ibm erlaffen werben tonne, wirklich befite. und wenn er fich bereits einen großen Ramen in ber Belt gemacht hatte, werbe ihm nichts abgehen, um Frankreichs und ber gangen Welt Retter ju werben. Das Außerorbentlichfte bei ber gangen Sache fei aber, bag man biefen Mann nicht erft ju fuchen brauche, benn burch einen Glückfall, ben man wohl in seiner Art einzig nennen konne, sei er ichon gefunden und heiße — Bonaparte. (Gespräche unter vier Augen im 31ften Banbe ber Wielanbichen Werke, Ausgabe von Goichen. S. 97 u. 98.) Nachbem nun anberthalb Jahre fpater Bonaparte fich ber oberften Gewalt bemächtigt hatte, wurde im Januar 1800 in einem Artitel ber minifteriellen englischen Beitung: St. James Chronicle, Wieland als Genoffe eines gur Er: hebung Bonapartes verschwornen Geheimbundes formlich benuncirt. "Wie außerorbentlich es auch icheinen moge, bag bas, was ein beutscher Schriftsteller fich erfühnt habe, ein Jahr zuvor, als Bonaparte in bem weitentfernten Megnpten gang: lich vergeffen gewesen, ben Franzosen anzurathen, nun buch: stäblich von ihnen befolgt worben, so könne sich boch Riemand barüber munbern, ber bie vortrefflichen Werte von Barruel und Robinfon mit Aufmerkfamkeit gelesen habe. möglich, bie geheimen Sprungfebern und Schleichwege zu entbeden, welche bie eben so verruchte als unermubliche Secte

Feldqua in Italien im Frühjahr 1800 mit einem Giege eröffnet, ben die Desterreicher unter Melas am 18ten April bei Boltri über Daffena erkampften. Aber gerabe biese Bermenbung ber Hauptmacht bes Raisers auf einem fo entfernten Punkte gereichte jum Unglud; benn in ber Meinung, daß Frankreich alle feine Streitkrafte bem Rriege im Guben zuwenden werde, hatte ber hoffriegerath bie Armee in Deutschland vermindert, und Kray, den Anführer berfelben, angewiesen, fich auf bloge Bertheidigung ju beschränken. Der Erzherzog Karl, mit biesem Feldzugsplane eben fo wenig als mit ber Kriegspolitik Thuauts einverstanden und durch Bermerfung feines wiederbolten Unrathens jum Frieden verstimmt, batte unter Ungabe feiner leibenben Gefundheit im Marz bas Commando niedergelegt und fich auf seine Guter in Bohmen gurud: gezogen.

ber Illuminaten zu gebrauchen nicht aufhore. Wieland fei von berselben inspirirt worben, in ber Absicht, Europa mit ihrem Plane vertraut und ihren Belben ber frangofischen Ration annehmlich ju machen. Das übertriebene Gemalbe von allen Tugenben, mit benen ber angebliche Dictator begabt fein folle, und bas Borgeben, bag Bonaparte ber Dann fei, auf ben biefe Beschreibung paffe, ba boch biefer blos gludliche Abenteurer in feiner turgen und gigantischen gaufbahn einen Inbegriff aller gafter ber graufamften Tyrannen bargeftellt habe, tonne hierüber nicht ben minbeften 3meifel übrig laffen." Bieland vertheibigte fich gegen biefe Unschuldigung, ein Berbunbeter Bonaparte's ju fein, die ihm bamals bei Bofe noch fehr gefährlich werben tonnte, in einem ausführlichen Auffabe im Aprilftuck bes Merture für 1800, ohne zu ahnen, bag acht Sahr fpater ein langes Bwiegefprach, in welches ihn ber Raiser Napoleon - wohl nicht ohne Kunde von jenem prophetischen Rathichlage - auf einem hofballe in Beimar jog, ben vornehmften Perfonen als eine beneibenswerthe Auszeich: nung erscheinen werbe. (Auswahl bentwürdiger Briefe von Wieland, herausgegeben von &. Wieland. II. G. 152 u. f.)

Ein Theil ber zur Bertheibigung bes sublichen Deutschlands aufgestellten Armee bestand aus Reichstruppen, bie aber nicht aus Gehorsam gegen ben Reichsschluß aum Reichskriege, sondern in Folge von Subsidienvertragen genellt worben maren, welche England mit Pfalzbaiern, Würtemberg, Mainz und bem schwäbischen Kreise geschlossen hatte. Im kaiserlichen Kabinet besorgte man von dieser Seite keinen Angriff; Bonaparte aber erkannte mit einem Blide auf bie Karte, baß fich gerabe auf bieser Linie der nächste Beg in das Herz der Monarchie finden laffe. Die Urfache ber Unfälle, an welchen bie Einbrüche ber Frangofen in den Jahren 1795, 1796 und 1799 gescheitert maren, fand er in ber Getrenntheit ber Beere, Die gegen Deutschland operirt hatten; er vereinigte baher alle langs ber gangen Strede bes Rheins gerftreuten Truppen zu einer einzigen Armee, und untergab bieselbe bem General Moreau, ber von bem Kriegsschauplate in Deutschland eine besondere Kenntniß hatte. Die Erfolge dieses Feldherrn waren höchst glänzend. Um 25sten April ging die frangösische Urmee über den Rhein, und binnen wenigen Wochen saben sich die Desterreicher nach einer Reihe ungludlicher Gefechte nach Baiern gurud= gebrangt, vermochten auch beffen Sauptstabt nicht zu retten.

Ein neuer Subsidienvertrag mit England murbe am 20sten Juni abgeschlossen, in welchem England die Zahlung von zwei Millionen Pfund Sterling übernahm, beide Mächte aber sich gegenseitig verpflichteten, auf die Dauer besselben, bis zum Isten Februar 1801, ohne ausdrückliche Einwilligung der anderen keinen Separatfrieden mit Frankteich zu schließen.\*) Aber wenige Stunden nach Unterzeich-

<sup>\*)</sup> Die Urkunde bieses Allianzvertrages steht im politischen Journal für 1809. S. 757 u. f.

nung dieses Vertrages lief in Wien die Schreckensbotschaft ein, daß General Melas am 14ten Juni bei Marengo im Piemontesischen eine große Schlacht gegen den französischen Consul, nachdem er den ganzen Tag hindurch siegreich gekämpft, am Abende durch ein Zusammentressen unsglücklicher Jufälle verloren und zwei Tage darauf in einem zu Alessandria geschlossenen Stillstande den Abzug der kaiserlichen Truppen nach Mantua mit der Räumung Viemonts und der ganzen Lombardei erkauft hatte.

In ber außersten Befturjung murbe nun auch fur Deutschland ein Baffenftillftand ju Pareborf (am 15ten Buli) geschloffen, welcher bie beiben Rheinkreise, gang Schwaben und einen großen Theil von Franken und Baiern ben Franzosen überließ, ober - wie die Urtunde fich ausbrudte - biefen Theil bes Reichsgebietes unter bie Schutmache ber Redlichkeit bes frangofischen Beeres zur Erhaltung ber Sicherheit bes Eigenthums und ber gegenwärtigen Regierungsformen ftellte. \*) Auch Regensburg murbe von ben Frangofen befett, die um bie Reichsversammlung als solche sich freilich nicht kummerten, ba aber auch bie Befandten mit Einquartierung belegt murben, ihr Beranlaffung gaben, ben bringenben Antrag an ben Raifer zu beschließen, bem Gipe bes Reichstages vollige Neutralität und kraft berselben Befreiung von mi= litärischer Besatung und allen Rriegslaften zu erwirken. \*\*) Die Contributionen, welche bie Frangofen in ben befetten Länbern erpresten, erreichten schon im August die Summe von 24 Millionen Thalern. Doch gewährte bie gewiffe Mussicht auf Frieden noch Troft, da der Kaifer den Grafen St. Julien, ben Ueberbringer bes Baffenstillftandes von Aleffandria, mit ber Ratification beffelben nach Paris

<sup>\*)</sup> Martens Recueil VII. S. 403.

<sup>\*\*)</sup> Politisches Journal für 1800. S. 850.

geschickt und benselben zugleich, in Erwiederung eines abermaligen von Bonaparte gemachten Friedensvorschlags, bevollmächtigt hatte, zu unterhandeln und zu unterzeich= nen, insofern England und Reapel in ben Bertrag mit= eingeschloffen würden.

Birklich wurde von diesem Unterhandler und Tallen= rand am 28sten Juli 1800 ein Präliminar-Friedensvertrag unterzeichnet, der ben Frieden zu Campo Formio mit der Abanderung erneuerte, daß die in den geheimen Artikeln besselben für Desterreich ausbedungenen Entschädigungen nunmehr nicht in Deutschland, sondern in Stalien geleistet werden follten.\*) Thugut aber hatte nur Zeit ge= winnen wollen, um neue Aussichten auf Berftellung ber Berbindung mit Rugland, die fich gezeigt hatten, zu benuten. Er war nicht gesonnen, sich von England zu trennen, nachdem baffelbe Bulfsgelber von zwei Dillionen Pfund Sterling zugefagt und theilweise gezahlt hatte; Raiser Franz war ber Meinung, daß die Ehre es nicht gestatte. St. Julien wurde baber, als er mit bem Kriedensvertrage nach Wien zurückreiste, nebst seinem Ge= hülfen Neipperg im öfterreichischen Hauptquartier verhaf= tet und zur Untersuchung wegen überschrittener Bollmacht nach einer Festung abgeführt, der ihn begleitende Franzose Duroc zurudgeschickt. Daneben betheuerte bas Kabinet seine Bereitwilligkeit, im Berein mit England Frieden zu ichließen, und brachte zu biefem Behufe eine gemeinsame Unterhandlung in Vorschlag. Als aber England die Korderung Frankreichs, ben Stillstand auf die Meere aus= zudehnen, nicht zugestehen wollte, ließ Bonaparte am 29sten August die Stillstände von Alessandria und Pars= dorf kundigen.

<sup>\*)</sup> Die Urkunde in Martens Recueil VII. p. 407. Auch im politischen Journal für 1800, S. 975 u. f. 20

Defterreich, Bur Fortfetung bes Rrieges entichloffen, unterhandelte nur um nochmalige Berlängerung bes Stillstandes, weil ihm seine Kriegsrüftungen noch nicht genügend erschienen. Damals nahm Thugut seine Entlaffung, um ben ersten Conful zu begütigen; aber Cobengl und Lehrbach, die bem Namen nach an feine Stelle traten, fuhren fort, unter feinem Ginfluffe und gewiß in feinem Geifte zu wirken. Bon allen Seiten murbe Rriegsvolk zusammengetrieben; ber Kaiser selbst erschien im Hauptquartier zu Alt-Dettingen, ermunterte bie Truppen und bereifte ihre Kantonnirungen. Aber die beabsichtigten Beranstaltungen für bas Aufgebot ber ungarschen Insurrection und ber bohmischen Miliz gewannen keinen Fortgang; ber einzige Mann, ber als Felbherr vielleicht hatte helfen konnen, ber burch bie Rabale verbrangte Erzberzog Rarl, wurde in feiner Burudgezogenheit in Bohmen gelaffen und bafur fein jungerer achtzehnjähriger Bruber, ber Erzherzog Johann, ber vom Kriege noch wenig verftand, an die Spipe des Heeres gestellt, ihm zu Seite einige wenig bekannte Generale, von Lauer,\*) von Beirother, von Stipschitz. Bei ber Abgeneigtheit, welche die Frangosen gegen Berlangerung bes Baffenftillftanbes zeigten, wurde ber Wieberausbruch ber Feinbfeligkeiten erwartet, obwohl fich noch Friedensgerüchte freugten, bis bie Berlangerung bes Stillstandes auf 45 Nage in einer am 20sten Sept. in dem baierschen Dorfe Hohenlinden unterzeichneten Convention gegen Einräumung ber Kestungen Philippsburg, Ulm und Ingolftadt erlangt wurbe.

An bemfelben Tage erklärte ber englische Minister Greenville in einer Note, bag England für bie von

<sup>\*)</sup> Der burch bie Einnahme bes Forts Louis im Elsas (im Jahre 1793) berühmte General von Lauer, hieß es im Politisichen Journal für 1800. S. 978.

seinem Bundesgenoffen gewünschte Berlangerung Stillstandes zu keinen Ausgleichungen sich verfteben Bu berfelben Beit machte die Petersburger Bofzeitung bekannt: "Es sei bekannt geworden, daß ber romische Raiser die Absicht gehabt habe, wegen ber Borfälle in Uncona eine außerorbentliche Gefanbtschaft nach Detersburg ju ichiden, und bag hierzu ber Furft von Auersberg ernannt worden sei. Der Kaiser habe jedoch weber bie Gesandtschaft noch ben Gesandten anzunehmen geruht."\*) Paul war nämlich burch eine ihm zugetragene Bemerkung, welche Auersberg über eine ruffische Großfürstin gemacht haben sollte, von Neuem beleidigt worden. Um besto zuversichtlicher murbe nun auf ben Frieden gerechnet, zumal schon ber Ort ber Unterhandlung, die Stadt Luneville in Lothringen, bestimmt mar, ber öfterreichische Dinister Cobengl selbst sich borthin begab, und Bonaparte seinen Bruder Joseph zum Unterhandler für Krankreich Als aber Cobenzl gleich zu Unfange erklärte, baß ber Kaiser nur in Gemeinschaft mit seinem Muirten Frieden Schließen konne, ließ Bonaparte die Unterhandlung abbrechen und den Waffenstillstand kundigen. Das Commando über die Armee verblieb dem General Moreau.

Die Desterreicher eröffneten ben Feldzug am 28sten November, indem sie in der Absicht, den Franzosen in den Ruden zu kommen, zuerst über Neumarkt nach Landshut, dann, mit Abänderung des ersten Planes, gegen Ampsingen vorrückten, um es zu einer entscheidenden Schlacht zu bringen. Der Anfang war glücklich. Nach einem Gefecht bei Haag am Isten December zog sich Moreau aus der Ebene von Ampsingen in die waldige Gegend von Ho-

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1800. E. 1187.

benlinden zurud. Das Wetter mar ichrecklich; nach unaufhörlichen Regenguffen fiel in ber Nacht zum 3ten December hoher Schnee, ber bie Baldwege, auf benen bie österreichische Armee am Morgen in drei Abtheilungen zum Angriffe vorrückte, noch unwegsamer machte. auf ber Sauptstraße ziehenbe Centrum naherte fich zuerft bem Musgange bes Balbes, mabrend bie eine ber beiben Abtheilungen in ben ganglich verdorbenen Begen fteden blieb, die andere durch den unerwarteten Widerstand eines französischen Haufens unter einem tüchtigen Rührer, ber einen vortheilhaften Standpunkt zu behaupten wußte, aufgehalten wurde. hierdurch gewann ein anderer französischer Heerhaufe Zeit und Boben, ben Nachtrab bes Centrums anzufallen. Dies geschah in bem Augenblicke, wo daffelbe beim Hervortritte aus bem Sohlwege bes Balbes ber ankam und von bem Geschützbonner bes bereitstehenden Feindes empfangen wurde. In ber hieraus entstandenen Berwirrung erlitt bas öfterreichische Seer eine Nieberlage, bie 12 bis 15000 Mann an Tobten und Gefangenen koftete, und - was schlimmer war - bie Kubrer und die Truppen aus zu großer Siegeszuversicht in besto größere Entmuthigung verfette. Unter ftets verluftvollen Gefechten zogen fie über ben Inn, die Salza, ben Traun und die Ens; ber Erzherzog Rarl, welcher endlich zur Uebernahme bes Commandos aus Bohmen berbeigeholt wurde, soll bei dem Unblide der Truppen, die er im Krühjahr in Siegeshaltung verlaffen hatte und nun bei ihrem fluchtartigen Ruckzuge aus Wels zum erstenmale wiedersah, ber Thranen sich nicht enthalten haben. vermochte nichts anderes zu thun, als bringend zum Frieden zu rathen. Die Armee hatte eine Unzahl von Gefangenen, einen großen. Theil ihrer Geschüte und Borrathe und alle moralische Haltung verloren; die neuen Bertheidigungsanftalten waren unvollendet, die Feinde zwanzig Stunden von Wien. \*)

Unter solchen Umftänden wurde ein neuer Waffenstillstand zu Stever am 25sten December nur um den schmerzsuchsten Preis erlangt. Die Festungen Würzburg, Braunau, Rufstein und Scharnitz nebst ganz Tyrol mußten dem Feinde eingeräumt und außerdem Stellungen auf einer Abgrenzungslinie zugestanden werden, welche ihm für die Fortsetung des Krieges das furchtbarste Uebergewicht in die Hand gaben. Durch ähnliche Conventionen wurden in Italien den Franzosen die Festungen Peschiera, Berona, Ferrara, Ancona und Mantua überliesert. Alle Früchte der vorjährigen Siege waren durch eine undegreifsliche Kette von Fehlern und Mißgeschicken verloren. Das

\*) Man hat ben Untheil, ben ber Bufall an ben Erfolgen Bonaparte's hatte, übertrieben; aber wenn man bie Schlacht bei Marengo ausnimmt, wurde er burch bas Gluck niemals beffer bebient als Moreau bei Sobenlinden. 'Alles, mas in ber feindlichen Armee vorging, war barauf berechnet, ibm einen alanzenben Sieg zu verschaffen. Die Richtung ber feinblichen Rolonnen, bie unerwartete Beranberung bes Operationsplanes, ber Umftanb, bag gauer und Weirother nicht bebachten, bas Gentrum werbe auf ber befferen Sauptstraße eber als bie anberen heeresabtheilungen an ben Musgang bes Balbes gelangen, maren eben so viele Urfachen seines Erfolges. Dos reau, ber biefe Umftanbe nicht wußte, fonnte biefelben auch nicht vorher in Unschlag bringen. Wenn bas Centrum weniger ichnell marichirte, wenn Riefd mit bem linken Klügel, nach ber öfterreichischen Disposition, eine halbe Stunde früher bei St. Chriftoph ankam, fo murbe Richepanse auf beffen Co: lonne getroffen fein, und bie Rieberlage im Defilee von Mattenpott hatte nicht ftattgefunden. Bielleicht wurden die Defter: reicher bennoch geschlagen worben fein; aber eine alebann in paralleler Ordnung gelieferte Schlacht hatte nur unbedeutende Ergebniffe bargeboten. Jomini histoire critique et militaire des guerres de la révolution. Tom. XIV. p. 197.

nördliche Deutschland aber feierte den Antritt des neuen Sahrhunderts, und einige Wochen später wurde in Berlin der hundertjährige Gedächtnistag der preußischen Königs-würde mit besonderer Jubelfreude begangen.

Dem Raifer blieb kein Entschluß als zum Frieden ohne Theilnahme Englands. Graf Ludwig Cobenzl und Sofeph Bonaparte traten von Neuem in Euneville zusam= men und bereits am 9ten Rebruar 1801 erfolgte die Unterzeichnung, von öfterreichischer Seite zugleich für bas beutsche Reich, nach bem ausbrudlichen Berlangen bes frangofischen Consuls, ber die Beitläuftigkeiten einer neuen Reichsfriebensunterhandlung scheute und folder Müben zur Berftärkung seiner Obmacht über bas Reich nicht mehr be-Für Desterreich wurde ber wesentliche Inhalt des Friedens zu Campo Formio — Berluft ber Niederlande und ber Combardei gegen Ersat burch bas Benetianische bis an die Etsch - bestätigt. Der jungere in Toscana regierende Zweig bes kaiserlichen Saufes, bem bas Directorium, zum gobn fur die furchtsame Singebung bes Großherzoas Kerdinand an Krankreich, bei dem Wiederausbruche ber Keindseligkeiten gegen Desterreich zugleich mit ben Rrieg erklart hatte, verlor fein Großherzogthum, und wurde gleich bem Berzoge von Mobena zur Entschäbigung nach Deutschland gewiesen, obwohl bas Reich mit ber Entschäbigung feiner eigenen Fürften genug zu thun hatte; benn indem ber Raifer, die ichon zu Raftadt feftgefette Bebingung wiederholend, bas linke Rheinufer an Frankreich überließ, wurde zugleich in dem Friedensvertrage festgefest, daß das Reich in seiner Gesammtheit diesen Berluft zu tragen habe und gehalten sei, auf ben in Rastadt angenommenen Grundlagen, ben erblichen Fürften für bie am linken Rheinufer verlorenen ganber eine im Reichs= gebiete liegende Entschädigung zu geben, und zwar nach

Uebereinkunften, die in Gemäßheit ber obigen Grundlagen weiter bestimmt werben follten.\*)

Schon am 6ten Marz fam ju Regensburg bas Reichs= gutachten zur Unnahme bes Friedens in einer einzigen Situng — was unerhört in ber Reichstagsgeschichte mar - zu Stande: so lebhaft und allgemein mar bas Berlangen nach Befreiung von den Leiben und Lasten bes Rriegsstandes. Nur ber Kaifer schien eber Berzug zu munschen, da er die Reichsversammlung aufforderte, über die reichsftanbische Mitwirkungsart bei ber weiteren, zur ganglichen Berichtigung bes Reichsfriedensgeschäftes noch zu treffenden Uebereinkunft sich autachtlich zu äußern. In ber That beeiferten sich die geistlichen Stande, die Berichtigung biefer Angelegenheit an ben Raifer zu bringen, weil fie bei bemfelben noch die größte Geneigtheit zur Erhaltung ihres mit der Reichsverfassung so eng verschmolzenen Besitzstandes voraussetzten. Dagegen suchten bie größeren weltlichen Stände bes bevorftebenden Beschäftes fich zu bemachtigen und die Entschäbigungsmaffe burch Sacularifation aller geiftlichen Guter zu vergrößern, in der Absicht, aus berfelben nicht nur Erfat ihrer Verluste, sondern Gewinn zu erlangen.

Für Preußen schienen bamals Begebenheiten, die sich im nördlichen Deutschland ereigneten, noch viel größere Gewinnste als die in dem Loostopfe der Säkularisationen enthaltenen in ihrem Schooße zu tragen. Der leidenschaftliche Haß des russischen Kaisers Paul gegen die französsische Revolution war in Zuneigung und Bewunderung für den Staatsmann und Feldherrn, der immer allgemeiner als Beendiger der Revolution gepriesen wurde, übergegangen. Erbittert gegen England, gab er der Auffordes

<sup>\*)</sup> Artitel VII. bes Trattates von Luneville.

rung Bonaparte's bereitwillig Gehör, einen schon im Jahre 1780 zwischen den nordischen Mächten geschlossenen Bertrag zur Beschützung bes Seehandels ber Neutralen gegen bas von ben Englandern behauptete Durchsuchungs= recht in erneuerte Geltung ju feten, und bewirkte burch Berheißungen und Drohungen, daß zuerst Schweden, bann Preußen, endlich auch Danemark, mit ihm und unter ein= ander einen Bertrag schloffen, nach welchem Sandels= schiffe, von Kriegsschiffen ber Neutralen begleitet, von ben Schiffen ber friegführenden Mächte nicht burchfucht werben, sondern auf die bloße Erklärung des die Convon commandirenden Offiziers, daß bas Schiff keine Contrebanbe führe, ihre Fahrt ungehindert fortseten sollten. Da bie Engländer dies nicht gestatten wollten, so entstand bieraus ein Streit, beffen erste Folge mar, bag in allen brittischen Bafen auf russische, schwedische und banische Schiffe Beschlag gelegt wurde. Die preußischen Schiffe blieben verschont, weil das Kabinet Georgs III. die Repreffalien fürchtete, welche Preußen an Sannover ausüben konnte. Friedrich Wilhelm III., der dem Bunde nur nothgedrungen beigetreten mar, hatte fich weiterer Schritte gern überhoben gesehen. Der Kaiser Paul aber forberte ihn auf, bas Kurfürstenthum zu besetzen, und drobete, im Beigerungsfalle ruffische Truppen borthin zu fenden. Darauf ertheilte ber Konig am 3ten Upril Befehl, Bannover zu besetzen, nachdem er zuvor in London angezeigt hatte, daß er keine Eroberung beabsichtige, sondern bas Land nur in Berwahrung nehme, um nicht Ruffen ober Franzosen in basselbe einrucken zu lassen.

Inzwischen war Kaiser Paul in ber Nacht vom 23sten zum 24sten März 1801 eines jähen Todes verblichen. Obwohl in benselben Tagen die Dänen auch Hamburg und Lübeck besetzten, dann am 2ten Upril mit ben Engländern bei Ropenhagen sich schlugen, nahm boch nun die Sache, da Pauls Sohn und Nachfolger Alexanber I. mit England sich vertrug, einen friedlichen Ausgang. Der französische Consul, der die hannöverschen Länder gern in die Entschädigungsmasse gezogen hätte, wandte zwar alle politischen Ueberredungskunste an, den König von Preußen zum Behalten derselben zu bewegen; der hierdurch verzögerte Abmarsch der preußischen Truppen, erfolgte jedoch zu Anfange des Decembers 1801, als am Isten Oktober zwischen England und Frankreich ein Präliminarfriede zu Stande gekommen war.

Während dieser Ereignisse wurde in Regensburg, nach zweimonatlichen Berathungen, das ersorderte Reichsgutsachten am 30sten April dahin erstattet, daß der Kaiser zu ersuchen sei, die gänzliche Berichtigung des Reichsfriedenssgeschäftes einzuleiten und vor der Festsehung und Berichtigung die aus der Einleitung sich ergebenden Resultate dem Reich zu einer neuen Berathung, deren Ergebniß zunächst der kaiserlichen Ratissication vorzulegen sein werde, mitzutheilen.\*) Hierbei war keiner Theilnahme Frankereichs gebacht, wie denn eine solche auch in dem Lüneviller Friedensschlusse nicht ausgedrückt war.\*\*) Nach der natürlichen Ordnung, sagt der französische Geschichtschreis der Kabinetspolitik, \*\*\*) kam nur dem Kaiser das Recht zu, bei der Vertheilung der Entschädigungen den Vorsitz zu führen. Er hätte sich, gleich nach dem Abs

<sup>\*)</sup> Politifches Journal für 1801. S. 499.

<sup>\*\*)</sup> Die Bestimmung im zwölften ber geheimen Artikel bes Friebens von Campo Formio, nach welcher bie Entschäbigungen für bie babei genannten Fürster Ginverständniß mit der französischen Republik geregelt werden sollten, ist im Frieden von Küneville nicht ausgenommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Le Fevre's Geschichte ber Rabinette Europas mahrend bes Confulats und bes Raiserthums. I. 219.

schlusse bes Friedens zu Lüneville, entschlossen an die Spige des Geschäfts stellen und dasselbe rasch, gewandt und kräftig leiten sollen. Der erste Consul, gänzlich mit dem noch sortdauernden Kriege mit England und den dalb darauf angeknüpften Friedensunterhandlungen beschäftigt, hätte den Angelegenheiten Deutschlands nur eine untergeordnete Ausmerksamkeit widmen können, und Desterreich würde Gesetz diktirt haben, anstatt sich solche diktiren zu lassen. Die meisten Reichssürsten würden aus langer Geswohnheit der Achtung und des Gehorsams seiner Entscheidung sich unterworsen haben. Das Kabinet zog es aber vor, den Weg des Zögerns und Ausschledens einzuschlagen, um dem Eintritte günstiger Ereignisse Zeit und Gelegenheit zu lassen.

Thugut war nach bem Frieben gurudgetreten, und Graf Franz Colloredo, ber Erzieher bes Raifers, ftand bem Namen nach als Sof= und Staatskanzler an ber Spike bes Rabinets; die eigentliche Leitung ber Geschäfte aber lag in ben Sanben bes Wicekanglers Grafen Ludwig Cobenzl, der einst als Gesandter am Hofe Katharina's burch Berfertigung französischer Theaterftude und perfonliche Theilnahme an beren Borftellung geglanzt hatte. Mls es nun barauf ankam, die Entschluffe bes Gebieters auf ben, eines beutschen Raisers wurdigften Gefichtspunkt zu lenken, murbe ihm im Ginne ber alten Rabi= netsweisheit angerathen, Preugen und Baiern ben Bortheil eines naberen Ginverftanbniffes mit bem frangofischen Conful nicht allein in Handen zu laffen, sondern bie im Kriedensvertrage zu Euneville beseitigte Theilnahme Krankreichs an bem Entschädigungsgeschäft felbst in Untrag gu bringen, und burch diese Höflichkeitserweisung die Buneigung bes Confuls auch fur Desterreich zu erkaufen. Auch erschien die Einmischung beffelben!, wenn fie bei ber

Schwäche bes kaiferlichen Ansehens von bem Uebergewicht ber von Preußen und Baiern geleiteten Opposition am Ende boch herbeigeführt werden sollte, nach einer vom Kaiser selbst gegebenen Beranlassung minder verfänglich für die Ehre des letzteren.

Siernach wurde am 26ften Juni bas Gutachten bes Reichs vom 30ften Upril nach fast zweimonatlicher Bogegerung dabin beantwortet: "Der Raiser konne wohl an= nehmen, bag bie ihm übertragene Ginleitung ihre Beziebung auf die französische Regierung habe, obgleich berselben in dem erstatteten Gutachten nicht gebacht sei, und in verschiedenen Abstimmungen der Mehrheit ein anderer Sinn in Betreff bieser Initiative zu liegen scheine. Da aber die hiernach bei der französischen Regierung zu tref= fende Einleitung keine Bollmacht zur Unterhandlung, viel weniger eine Bollmacht zur Abschließung enthalte, so ent= ftehe die Krage, ob die frangofische Regierung bei einem so beschränkten Auftrage geneigt sein werde, an bieser Einleitung Theil zu nehmen, ober wenn fie bie Theilnahme auch nicht sogleich ablehne, in bas Materielle bes Geschäfts tief genug einzugeben, um eine feste Grundlage für die neue Reichstagsberathung und einen sichern Raafftab für bas zu erstattende Gutachten zu gewinnen. Der Raifer konne baber, um feine Burbe ber Beforgniß eines vergeblichen Berfuches nicht auszuseten, sich nicht entschließen, ben Untrag ber Reichsversammlung anzunehmen, ertheile jedoch ber Mitwirkung bes Reichs in ber gewöhnlichen Form ber Reichstagsberathschlagung feinen Beifall."\*)

\*) Polit. Journal 1817. S. 710. hiernach ift die Richtigkeit ber Aufstellung von Gent in den Fragmenten zur Geschichte bes europäischen Gleichgewichtes S. 102 u. 103 zu beurtheizlen, nach welcher Frankreich, anstatt bem Reiche, wie ber

Hierauf tam am 2. Oktober 1801 ein Reichsgutachten zu Stande, welches auf Errichtung einer mit unumschräntter Bollmacht versehenen Reichsbeputation von acht Mitgliedern, nämlich Mainz, Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Baiern, Soch= und Deutschmeister, Bürtemberg und Hef= fen=Cassel zur Vollendung des Reichsfriedensgeschäftes an= trug. Ein Bufat, welcher auf eine zu Raftabt in Betreff ber Sacularisation angebrachte Rlausel als Directions-Norm hinwies, daß nämlich dabei mit den beschränkenden Vorsichten verfahren werden folle, welche zur Erhaltung ber Reichsverfassung und zur Wieberherstellung und Befestigung des darauf gegründeten Wohls der Stände und Reichsangehörigen wesentlich erforderlich seien, blieb für die bedrohten geistlichen Stände die einzige Schutwehr, die fich baburch zu verstärken schien, bag ber Raifer am 6ten November bei Genehmigung des Reichsgutachtens bie ihm und seinen Bevollmächtigten bei Reichsbeputatio= nen zustehenden Befugniffe nebst seinem Entschluffe in Betreff weiterer Unordnungen vorbehielt. Nun ließen die Staatslenker in Wien, noch immer auf Bortheile von der Bogerung rechnend, die Sache zehn Monate ruben. Babrend berfelben bilbete fich zwischen Friedrich Bilbelm III. und bem ruffischen Raiser Alexander bei einer Busam= menkunft dieser Monarchen in Memel im Juni 1802 eine perfonliche Freundschaft, und ber Beberricher Frankreichs, ber es sich sehr angelegen sein ließ, mit bem lettern in

Traktat es verlangte, die Einleitung und Ausführung dieses großen deutschen Familienprozesses zu überlassen, unter den nichtigsten Borwänden und mit beispiellosem Uebermuth sich angemaßt haben soll, den Plan dazu eigenmächtig zu entwerfen, und eine gänzliche Umwandlung von Deutschland, eine neue Berfassung des Reichs zu Stande zu bringen. — Der Kaiser selbst war es ja, der die Einmischung von Frankreich für nöthig erklärte.

ì

enge Verbindung zu treten, bezeigte sich zu dem Ende in allen Stücken sowohl dem preußischen Monarchen gefällig als auch jedem Verlangen des russischen Selbsteherrschers willfährig. Dieser verlangte an der Vermittelung der deutschen Entschädigungssache Theil zu nehmen, weil er durch Mutter und Gemahlin, jene eine würtembergische, diese eine badische Prinzessin, mit mehreren deutschen Fürstenhäusern verschwägert, den Wunsch hegte, sich seine Anverwandten zu verpslichten und zugleich, nach der im Teschner Frieden von Katharinen übernommenen Gewährleistung, als Schutherr des deutschen Reisches sich geltend zu machen.

Die Hauptsachen aber zogen sich nach Paris, wohin Kleine und Große sich brängten, um bei Bonaparte und Talleprand, zunächst aber bei Dienern und Schreibern, um Untheil an dem Raube der geistlichen Fürsten und freien Städte zu betteln. Damals sind in Paris dei Unterbeamten, die in Dachstuben wohnten, deutsche Landschaften und Städte erhandelt worden.\*) Beitläuftige Denkschriften wurden gefertigt und nach Petersburg zur Beistimmung, nach Paris zur Entscheidung geschickt. Die in Bien auf die Gunst des Consuls gesetzte Hossung aber erwies sich als eitel. Der Staatskluge sand sich wenig geneigt, auf die hohen Forderungen, welche Desterreich

<sup>\*)</sup> Ueber die Gelblieferungen beim Reichsbeputationstage in Regensburg für die gesuchten Entschädigungen und den Zug nach Paris an die nachmalige Gattin Talleprands und bessen Gescretär Matthieu enthalten die Memoiren von Lang II. S. 53 in der Anmerkung nähere Angaben. Würtemberg lieferte seine Summen centnerweise, und als geringen Absall noch eine Rente von 8000 Louisd'or an den genannten Matthieu, dem Gessandten La Foreste eintausend Louisd'or baar, dem russischen Staatsrath Bühler eine Dose zu 4000 Louisd'or zc.

für sich und seine Anverwandten stellte, einzugehen, und einen Gegner, der nach allen erlittenen Niederlagen immer noch Macht genug besaß, noch stärker zu machen. Es half nichts, daß man den Verfügungen der beiden Vermittler so lange als möglich widersprach und auch darüber Empfindlichkeit verrieth, daß der Gewaltige die politischen Verhältnisse Italiens nach eigenem Gutdünken anders ordenete, als sie zur Zeit des letzen Friedensschlusses bestimmt worden waren, z. B. daß der Consul im Januar 1802 sich selbst zum Präsidenten der von ihm gestisteten cisalpinischen Republik erwählen ließ und diese Republik die Italienische nannte, was am Ende der Rede nicht werth war, da nichts darauf ankam, ob der neue Staat so oder anders hieß, und ob Bonaparte's Stellvertreter in Mailand den Titel Präsident oder Vice-Präsident führte.

Bas aber bem faiferlichen Sofe am webesten that, war bie Bereitelung aller auf Baiern geftellten Entwurfe, benen noch furz zuvor durch Wermählung einer achtzehn= jährigen Erzherzogin an den fünf und fiebzigjährigen, durch ben Tod seiner Gemablin von dem alten lästigen Chebande freigewordenen Rurfürsten ein vergebliches Opfer gebracht worben war: benn bie neue Che blieb erblos, und nach bem am 16. Febr. 1799 plöglich erfolgten Tobe Karl Theobors erfreute sich beffen Rachfolger Maximilian Joseph von Pfalz-3meibrud, burch feine Berbindung mit Preugen und feine Berichwägerung mit bem ruffischen Raifer ber befonderen Theilnahme dieser Mächte, bem ersten Conful aber mar es hochst willtommen, die alte Politik Frankreichs in Betreff Baierns wieder ins Leben rufen zu konnen. Ein am 24. August 1801 zwischen Frankreich und Baiern in Paris geschlossener Bertrag ficherte bem Rurfürsten, ge= gen beffen besondere Bergichtleistung auf die am linkers Rheinufer gelegenen pfälzischen Länder, auch den beson= beren Schutz Frankreichs und Forberung feiner Entschäbigungsanspruche zu.

Much auf einem anderen Punkte fah der kaiferliche Sof seine auf Beforberung bes Familienintereffes gerichteten Absichten scheitern. Durch ben am 27. Juli 1801 erfolgten Tob bes Erzherzogs Maximilian wurde bas Rurfürftenthum Coln und bas Bisthum Munfter erlebigt. Die beiben Domkapitel (bas von Coln hatte feinen Sit nach Arnsberg verlegt) richteten in ber Meinung, bie ben beiben Sochstiften brobenbe Gefahr ber Sacularifirung hierburch am sichersten abzuwenden, ihr Absehen auf einen jungeren Bruder des Raisers, den Erzberzog Anton, und trafen ichleuniaft Unftalten zur Bahl, für bie auch ber Raiser sofort einen Commissarius ernannte, obwohl Preufen mit hinweisung auf die bevorstehende, burch Gacularisationen zu bewirkende Entschädigung der weltlichen Stande ben beiben Domkapiteln bringend zur einstweili= gen Suspension ber Bahlhandlung rieth, und auf bem Reichstage eine Aufforderung zur Berathung stellte, so= bald als möglich zur Sanctionirung zu bringen, daß in Fallen biefer Urt bis auf weitere Festsetzung burchaus teine Bahlen mehr vorgenommen werben burften. Sierbei wurde Preußen vornehmlich von Baiern unterflütt, wogegen Desterreich und bie geistlichen Kürsten wiber ben Antrag stimmten, und die Rurcolnisch = Munstersche Gefanbtschaft am 31sten August bie Buversicht aussprach, baß selbst bas frangösische Gouvernement, wenn es von bem mahren Berhalt ber Sache vollständig unterrichtet sein werbe, nicht nur ber verfassungsmäßigen Wahl kein Hinderniß in den Weg legen, fondern diefelbe, als mit= paciscirender Theil des Luneviller Friedens und der demselben zum Grunde liegenden Rastadter Berhandlungen, aufrecht zu erhalten sich berufen erachten werbe. Bona-

parte hatte aber ichon am 24sten August durch Zallegrand ben frangofischen Geschäftsträger Bacher am Reichstage anweisen laffen, amtlich im Namen der frangofischen Regierung und in Uebereinstimmung mit bem von Preugen gestellten Untrage bie Aussetzung aller neuen Bahlen zu geistlichen Stellen im Reich, namentlich zu ben Sochstiften Coln und Munfter, ju verlangen, ba die von Berlin aus bem erften Conful mitgetheilte preußische Erklärung bem Sinne und bem Terte ber Friedensstiftung gang gemäß sei, und es Frankreich zukomme, nachdem daffelbe bas Prinzip ber Entschädigungen festgestellt habe, auch beffen Bollziehung durchzuführen. \*) Als die beiden Domkapitel gegen Ende September beffenungeachtet zur Babl schritten und bies bem Konige anzeigten, ließ berfelbe burch seinen Kreisgefandten Dohm eine formliche Protestation und Verwahrung einlegen, daß er bergleichen Bahlen als nicht gultig und nicht bestehend ansehen und von einem vermeintlichen Erzbischof von Coln und Bischof von Münfter durchaus keine Kenntnig nehmen werbe. Ein am 19ten Oftober aus ber Reichskanglei zu Wien an die kaiserlichen Minister im Reich ergange= nes Rescript erklärte diese kurbrandenburgischen Aeußerungen für höchst befremdend und auffaltend; an demselben Rage aber ertheilte die Hof- und Staatskanzlei in einem Rescript bem kaiserlichen Gesandten Grafen Stadion in Berlin den Auftrag, bort zu erklaren, daß die Bahl bes Erzherzogs Unton für Coln sowohl als für Münfter von allen perfonlichen Abfichten frei fei und ben Gang ber Säcularisationen und Entschädigungen in keiner Beise

<sup>\*)</sup> De quelque façon que doive être fait en définitif le reglement des indemnités, le principe qui doit servir à les fixer, a été posé par la France, et c'est à elle à en poursuivre l'exécution. Haberlins Staatsarchie VII. S. 351.

vermindern folle. Wenn der Kaifer aus Buneigung für bie beutsche Conflitution und aus Ueberzeugung auf Erhaltung ber brei geiftlichen Rurfürsten besteben muffe, fo habe er doch baburch einen Beweis seiner uneigennütigen Befinnung gegeben, bag er ben Borfchlag bes Domkapitels zu Münfter, daß ber Erzherzog von bem Bisthum Besit nehmen folle, abgelehnt und bas Ravitel veranlaßt habe, felbft bie Regierung zu übernehmen. Bon Preußen murbe bierauf erwiedert, bag man fich die Bis schofemablen ale bloge Körmlichkeiten gefallen laffen konne. Bas aber die Erhaltung ber brei geiftlichen Rurfürstenthumer anbetreffe, fo werbe ber Ronig ber Formirung ober Bieberherstellung eines ober mehrerer berfelben nur bann nicht entgegen fein, wenn nach vollständiger Ent-Schäbigung ber Parteien, welche Berluft erlitten, und zwar mit Ginschluß bes Bauses Dranien, noch Fonds genug übrig blieben, um einen ober mehre geiftliche Site, auf welche die Kurwurde anwendbar sei, zu formiren. \*)

Unterdeß wurde bei fortgesetter Zögerung des Kaisers, die Reichsbeputation einzuberusen, der Entschädigungsplan von den Ministern Frankreichs und Rußlands ins Reine gebracht. Preußen schloß am 23. Mai 1802 in Paris einen besonderen Vertrag mit Frankreich, welcher ihm die Bisthümer Paderborn und Hildesheim, das Eichsfeld, die Stadt und das Gebiet von Erfurt, die Stadt Münster mit einem großen Theile des gleichnamigen Bisthums, die Reichsabteien Quedlindurg, Elten, Essen und Werden, dem Prinzen von Dranien das Bisthum Fulda nebst Corvey und Weingarten zusicherte, und zugleich bestimmte, daß, um allen hindernissen zu begegnen, die Interessen-

<sup>\*)</sup> Baberlin a. a. D. VII. G. 343. XII. Bb. II. Abth.

ten nicht erst die Genehmigung des deutschen Reiches abzuwarten hätten.\*) Darauf erließ der König von Preussen im Juli den ersten Befehl zur Besitznahme der ihm zugesprochenen Länder, und in- den folgenden Monaten wurde derselbe durch allmähliges Einrücken preußischer Truppen in diese Sediete vollzogen. Dasselbe that Baiern, welchem durch eine am 24sten Mai nach dem Borgange Preußens in Paris geschlossenen Vertrag die Bisthümer Würzdurg, Bamberg, Passau, Freisingen, Sichstädt und Augsburg zugesprochen worden waren.

Nun erft regte fich ber kaiferliche Sof. Ginfehend, daß längeres Bogern ben 3med, bas Entschädigungsgeschäft rudgangig zu machen, nicht erreichen, sonbern ihm nur

1) Dagegen erkannte Preußen und gewährleistete ber französischen Republik die in Italien getroffenen Anordnungen, namentlich ben Beftand bes Ronigreichs hetrurien, ber italienischen Republit und bie Bereiniaung Viemonts mit bem frangofischen Gebiete. Bucchefini, ber biefen befinitiven Abtretungs: unb Entschäbigungevertrag mit bem General Beurnonville gefchlof: fen hat, erwähnt beffelben in feiner Gefchichte bes Rheinbun: bes (1. S. 142 ber beutschen Musgabe), hutet fich aber mohl, bie Bebingungen beffelben anzugeben. Bignon (Gefchichte Frankreichs II. Rap. 23) bemerkt hierbei: Diefe Uebereinkunft gestand bem ersten Conful bas Recht zu, als Dberherr über bie Fürftenthumer und geiftlichen Guter bes h. romifchen Reichs zu verfügen. Man hat fich feitbem in beftigen Rebens: arten über bie Rechtsanmagungen bes erften Confuls ausge: laffen; aber foll man ben Borwurf barüber an bas Saupt ber frangosischen Regierung ober an Deutschland machen? Benn Preußen, wenn alle Reichsfürsten, zunächst mit Ausnahme von Defterreich - fo lange baffelbe weiß, bag man ihm keinen reichlichen Untheil augesteben will - ben erften Conful brangen, bie geiftlichen Guter, nach benen fie fo luftern find, unter fie ju vertheilen, ift bann bas Berbrechen nur auf ber Geite heffen, ber giebt, und bie Unschulb mit bem Genus nur bei bem, welcher nimmt?

felbft feinen Untheil an ber Beute entziehen werbe, tam er ben Baiern burch Befetung Paffau's juvor, und ließ am 14ten Juni sowohl in Regensburg, als in Berlin, Mun= den und Dresben burch ein an feine Gefandten gerichte= tes Circular ben Sofen erklaren: "Rachbem fruber feine Buziehung zu ber in Paris gepflogenen Unterhandlung, ohngeachtet ber von ihm gemachten Borschläge und seinen Botschaftern bierzu ertheilten Instruktionen, nicht erfolgt, nunmehr aber von ber frangofischen Regierung ibm gu ertennen gegeben worden fei, fie bege im Ginverftandniß mit bem ruffischen Sofe ben Bunich, bag bie Behandlung und Berichtigung bes Entschäbigungsgeschäftes im reichsgesehmäßigen Wege vorgenommen werbe, fo nehme er keinen Unftand mehr, alles dasjenige vorzukehren, moburch bie ungefaumte Eröffnung ber Reichsbeputation bewirkt werben mochte. Seine Majestät sei übrigens überjeugt, bag bie Rube und Boblfahrt bes beutschen Baterlandes unmittelbar bavon abhange, bag einerfeits bie Be= richtigung ber Entschäbigungen mit Eintracht und wechsel= feitiger Rudficht, jumal unter ben vorzuglichften Theilnehmern, erfolge, andererseits aber die Wollziehung bes hierüber vom Raifer und Reich mit Beistimmung Rußlands und Frankreichs festzusegenden Planes in keinem anderen als gesehmäßigen Bege vor fich gehen und alle eigennütige Schritte und Gewaltthätigkeiten bavon ent= fernt werden murben, indem folche auch andere noch fo mäßig gefinnte Theilnehmer zwingen mußten, ähnliche Bege zur Sicherstellung ber ihnen gebührenden Entschäbigungen einzuschlagen, woraus die Befahr einer allge= meinen Berwirrung und ber unmittelbaren Auflösung alles Berbandes und aller Gefete bes beutschen Reiches ent= Reben murbe." In Regensburg erging am 14ten Juli eine abnliche faiferliche Eröffnung.

Herauf erwiederte Preußen: "Es sei zwar nicht mehr möglich, die Besetzung ber neuen preußischen Länder zu unterlassen; der König wunsche aber, daß diese Besetzung nur als eine vorläusige Maaßregel betrachtet werde, und werde die besetzten Länder nicht eher als sein Eigenthum ansehen, als bis durch Berhandlung der Reichsdeputation die ganze Sache völlig vollendet sein werde." Dagegen stellte Baiern die schon getroffenen Beranstaltungen zur Besitznahme der Entschädigungsländer ein.

## Sechszehntes Kapitel.

Durch ein kaiferliches Hofbecret vom 2. August 1802 wurde nun die Reichsbeputation zusammenberufen, und am 4ten August die Reichsvollmacht für dieselbe von der Reichsversammlung dahin ertheilt, die im 5ten und 7ten Antikel des Euneviller Friedendschlusses einer besonderen lebereinkunft vorbehaltenen Gegenstände neben und mit der kaiserlichen Plenipotenz, einvernehmlich mit der französischen Regierung, zu erledigen. Dieser verhängenissolle Zusat entsprach dem Hofdecrete vom 26sten Juni 1801, in welchem der Kaiser die im Lüneviller Frieden nicht bestimmte Zuziehung Frankreichs an dem Entschädigungsegeschäft ausdrücklich verlangt hatte.\*) Aus einem Bezrichte, welchen am 21. August 1802 Kalleyrand in einer Sitzung des französischen Senats an den ersten Consul erstattete, ersuhr die deutsche Nation, wie es gekommen,

\*) Recht kunstlich wird bieser vermeintliche Meisterzug diplomatischer Rechenkunst in der Histoire des traités von Schöll tom.
V. p. 211 bei Angabe des Inhalts jenes Hosbecretes verschleiert: — qu'il n'était pas prodadle, après ce qu'on avoit
va à Rastadt, que le gouvernement françois voulût entrer
en pourparlers, lorsqu'on lui produiroit des pouvoirs tellement limités, et qu'ainsi l'Empire ne parviendroit pas
au dut qu'il s'étoit proposé en conserant cette mission à
son Ches.

je jēch) Minsitte

Etenbe

ks bent

masy

me,

wife:

MOL

1015

i fe

1

W

Vic.

1

D

lt.

baß biefe Entscheibung über bas Schidfal fo vieler Ditlionen Deutscher in bie Banbe ber Frangofen und Ruffen gefallen mar. "Der Luneviller Friede habe in ausbrudlicher und bestimmter Form die Berhaltniffe zwischen Frankreich und Deutschland geregelt, und die Bollziehung bes Traftats murbe feine neue Beranftaltung beburft haben, ba derfelbe Frankreich völlig befriedigt habe, ber Grundfat fur bie Entschäbigungeleiftung ebenfalls feftgeftellt gemefen, und bem beutschen Reiche nur obgelegen hatte, sich freiwillig und ohne Berzug mit ber Anwendung beffelben zu beschäftigen. Es fei ber aufrichtigfte Bunfc Frankreichs gewesen, fich burchaus nicht in die Ausführung ber verheißenen Entschäbigungen zu mischen, und baffelbe habe feinen Ginflug nur barauf eingeschränkt, feis nen auf biefe Ausführung gerichteten Bunich zu erkennen zu geben. Aber diese Aufforberungen seien ohne Erfolg geblieben, und nachbem mehr als ein Sahr verfloffen, ohne daß irgend ein Anfang zur Bertheilung ber Entschäbigungen gemacht worden, habe bie Art von Auflösung, in welche hierburch ber beutsche Reichskörper verfett morben, von Neuem die Ruhe Europa's bedroht. Das Borgefühl biefer Gefahr habe bie frangofifche Regierung nicht für fich allein gehabt. Indem fie von den Reclamatio ======== nen der bei den Entschädigungen betheiligten gurften angegangen worden, habe auch der ruffische Raifer ber Bunfch empfunden, zur Erhaltung bes hergestellten Frie bens das Seinige beizutragen, und da zwischen dem erfter == Conful und diesem Monarchen bald eine innige Uebereir ftimmung und volltommene Bereinigung über die ebelm = = = == thiaften Absichten zu Stande gekommen und beibe einge Fehen, daß bie völlige Ausführung des guneviller Friede- =ns nur durch die Ginleitung und ben Ginfluß zweier babei ar nicht intereffirter Machte bewirft werden tonne, fo hatten

fie fich entschloffen, die Ungelegenheiten Deutschlands guvermitteln, und burch ihre Dazwischenkunft basjenige zu Stande zu bringen, mas von der eigenen Berathschlagung des deutschen Reichskörpers vergebens erwartet worden sei. Bei bem zu biesem Behufe ausgearbeiteten Entschäbi= gungsplane habe ber Gefichtspunkt vorgewaltet, bas innere, burch ben Rrieg und bie Ginführung neuer Fürsten= häuser in bas Reich veränderte Gleichgewicht Deutschlands wieder herzustellen. Wenn die Politik geboten, die vornehmften Saufer auf bas genugthuenbfte zu befriedigen, so fei es nicht weniger für gerecht gehalten worden, auch ben Staaten vom zweiten und britten Range Erfat zu ichaffen, und ber erfte Conful babe einen besondern Gifer gezeigt, biejenigen Rechte zu vertheibigen, welche fonft viel= leicht bie geringfte Unterftugung gefunden haben murben. In ber Absicht, die Wechsel bes Rriegsgludes zu vermin= bern, habe man fich bemuht, alle Berührungspunkte gwi= fchen benjenigen beiben Machten zu vermeiben, welche am häufigsten durch ihre Streitigkeiten Europa mit Blut befleckt haben. Diefer zwar nicht in feiner Strenge, doch fo weit als möglich burchgeführte Grundfat habe veranlaßt, auch bie Entschädigungen Preugens außer Berührung mit Rranfreich und ber batavischen Republik zu seten. Diefe Ginrichtung habe Defterreich ben großen Bortheil ver-Schafft, alle feine Befigungen raumlich vereinigt zu feben; auch Preußen werbe bie ju einem nothwendigen Gegengewicht wesentliche Grundlage erhalten. Unter ben Machten vom zweiten Range fei bas haus Baben am meiften begunftigt worden, weil man fur nothig gehalten, ben amischen Frankreich und ben großen beutschen Staaten liegenden schwäbischen Rreis zu verstärken; ber erfte Conful habe fein Bohlgefallen barüber geaußert, baß bierin bie Politif mit ber Neigung ber frangofischen Regierung übereinstimme, ba lettere bie Machtvergrößerung eines Fürften nicht anbers als gern feben konne, beffen Tugenben ihm icon langft bie Achtung von Europa erworben, beffen Familie fich fo ruhmvoll burch Bermablungen ausgezeichnet (bes Markgrafen Karl Friedrich von Baben brei Enkelinnen waren die Gemablinnen bes Raifers von Rugland, bes Königs von Schweden und bes Rurfürsten von Baiern) und beffen Betragen mabrend bes Rrieges die Gewogenheit ber Republik gang vorzüglich verdient habe. Dit mahrhafter Bufriedenheit habe Frankreich und Rugland die Möglichkeit gesehen, ba fie einmal jur Grundlage ber Entschädigungen Gacularisationen hatten anwenden muffen, im Reiche einen geiftlichen Rurfurften zu behalten, bem fie ein anftanbiges Loos angumei= fen, und ihm ben Titel und bie Geschäfte eines Ergtange lers zu laffen beschloffen haben."\*)

Der Entschäbigungsplan wurde am 18ten August von ben Gesandten der beiden Vermittler dem Reichstage übergeben und der Deputation eine zweimonatliche Frist zur Erledigung der Sache mit dem Erössnen geseht: "Es sei der Wille des Kaisers von Rußland und des ersten Conssuls, daß keine-Abanderung der zwischen ihnen getrossernen Bestimmungen stattsinden durfe und die Deputation sich jeder weiteren Verzögerung des Abschließens dieser Angelegenheit enthalten musse." Im Eingange der von Kalleyrand abgesasten und unterzeichneten Erklärung vom Gten August, mittelst welcher dies geschah, war nur von den Verzögerungen des Entschädigungsgeschäftes, durch welche die beiden Mächte zum Einschreiten bewogen worschen, die Rede: die in dem (eben mitgetheilten) Verichten an den ersten Consul vom 21sten August enthaltene Ansch

<sup>7)</sup> Der ganze Bericht fteht im Septemberheft bes politischen Journals für 1802. 11. S. 843-849,

gabe aber, nach welcher Frankreich anfangs gar nicht bie Absicht gehegt, auch nach bem Inhalte bes Luneviller Friedens gar keine Beranlaffung gehabt haben sollte, sich in die Entschäbigungsfache zu mischen, war weggeblieben.

Der Kaiser, welcher bei Ablehnung der im Reichsgut= achten vom 30sten April 1801 beantragten Einleitung bie Mitwirkung ber frangofischen Regierung als burch ben Friedensschluß geboten vorgeschütt hatte, ließ nun sowohl im eigenen Namen als durch ben Kurböhmischen Gefand= ten erklaren: "bie ihm und bem Reiche guftebenbe und im Euneviller Friedensschluffe ausbrudlich vorbehaltene unmittelbare Behandlung und Berichtigung ber Entschädigun= gen sowohl als aller anderen bem Friedensschluffe zu ge= benden Bervollständigungen durfe in teiner Beife geschmälert werden. Die zwei Mächte würden die unverletbaren Rechte eines unabhängigen Staatskorpers, wie bas beutsche Reich fei, gewiß nicht verkennen. Der frangofische Mini= fter Talleprand habe bem faiferlichen Botschafter in Paris in einer offiziellen Erklärung die beruhigende Versicherung gegeben: Franfreich fei mit Rugland nur übereingekom= men, Vorschläge zu machen. Man konne bies nicht einmal einen Plan nennen, es sei ein bloßer Entwurf, melder ber Berathung bes Reichstages vorgelegt werben folle, als das geeignetste Mittel, alle Belt so viel als möglich aufrieden zu stellen. Er werde vorgelegt werden als ein Rathschlag, nicht mit bem Tone ber Autorität ober ber Absicht, die Sache erzwingen zu wollen." Hiernach lautete ber kaiserliche Antrag, den vermittelnden Mächten zu erklären, daß man ihre freundschaftlichen Borschläge in bie forgfältigfte Ueberlegung nehmen werbe.

Preußen stimmte gegen biesen Antrag, in welchem es bie Absicht erkannte, die Beendigung des Entschädigungs= geschäftes von Neuem in Aufschub zu bringen, und ver=

langte Annahme des Entschädigungsplanes. Baiern, Bürtemberg, hessen-Cassel stimmten ihm bei; es kam aber, da die Stimmen getheilt blieben, kein Schluß zu Stande. Bonaparte griff nun zu einem kräftigern Mittel. Er überrebete den preußischen Gesandten Lucchesini in Paris, ohne vorgängige Ermächtigung von seinem hofe, am bien Sept. eine Convention mit Frankreich und Baiern zu unterzeichnen, vermöge der die drei Mächte sich verpslichteten, wenn dem Kurfürsten von Baiern seine Entschädigung am rechten Innuser, namentlich die Stadt Passau, binnen sechzig Tagen nicht eingeräumt werde, dies durch Bereinigung ihrer Wassen zu bewirken. In Berlin wurde dies ungern gesehen, doch als Ergänzung des Vertrags vom 23sten Mai genehmigt.

Wenige Tage nach dem Abschlusse jener Convention (am Sten September) erhielt bas preußische Botum burch ben Beitritt bes Rur-Erzkanzlers und Sachsens die Stimmenmehrheit; ber Raiser versagte aber bem hiernach abgefaßten Deputationsschlusse bie Ratification. Schritt murbe jedoch ohne Wirkung geblieben fein und nur bie Dhnmacht bes Reichsoberhauptes jur Schau geftellt haben, wenn es ihm nicht gelungen ware, ben bringenden Borstellungen, die er in Paris und Petersburg anbringen ließ, Gingang zu verschaffen. Das Ergebniß berfelben mar ein Bertrag vom 26. December 1802, in welchem ber Conful mit Zustimmung Ruglands bewilligte, daß Desterreich als Entschädigung für das Breisgau in Schmaben, welches es an ben Bergog von Modena gur Bererbung an seinen Eidam, ben Erzherzog Kerdinand, iunaften Sohn Maria Therefia's, abtrat, die Bisthumer Trient und Briren für sich, für den Großherzog von Tos=

<sup>\*)</sup> Bignon II. Kap. 23. In ber histoire des traités von Scholl ift biefer Bertrag außer Erwähnung gelaffen.

tana aber zur Bervollständigung ber bemielben bestimmten Dotation bas Bisthum Gichstädt erhielt, wogegen ber Raifer alle feit bem Luneviller Frieden von Frankreich in Italien vorgenommenen Beränderungen anerkannte und fich jur Ueberlaffung Paffau's an Baiern verftand. Das lettere erfuhr bamals bie gewöhnliche Behandlung ber Rnappen; für die Einbuße, die es durch Burudgabe bes ibm durch die Convention vom 24sten Mai zugesprochenen Bis= thums Gichftabt erlitt, mußte es fich mit ber unbestimmten Bufage begnügen, bag in ber Rolge für eine angemeffene Entschädigung geforgt werben folle. Nachbem ber Raifer bergestalt über die Zukunft der Familien feines Bruders und Dheims beruhigt und ber Sorge, ihren Unterhalt auf den Schat ber Monarchie übernehmen aus muffen, enthoben worben mar, legte fich in ben Bergthungen ber Reichsbeputation ber zeitherige Wiberspruch ber beiben öfterreichischen Stimmen (Bohmen und Deutsch= meifter) und am 25. Februar 1803 fam ber Sauptichluf au Stande. Das Reich brachte benfelben mittelft eines Reichsgutachtens vom 24ften Marz an ben Raifer.

Nach ben barin enthaltenen Festsehungen wurde Desterreich, welches durch ben Lüneviller Frieden für die Nieberlande (469 Geviertmeilen) und für die in Italien verlorenen Herzogthümer Mailand und Mantua von 400
Geviertmeilen mit dem, 500 solche Meilen betragenden
Gebiete der Republik Benedig entschädigt worden war,
in der schon angegebenen Beise für die Abtretung des
schwäbischen Breisgaues (52 Geviertmeilen) an den Herzog von Modena und dessen Erben, mit den Bisthümern
Trient und Briren betheilt, deren Fläche auf 92 Geviertmeilen berechnet war. Der Großherzog von Toskana
erhielt für sein in Italien verlorenes Land von 410 Geviertmeilen Salzburg, Berchtolsgaden und Stücke der

Bisthumer Passau und Sichstädt, zusammen etwa 200 Meilen mit dem Titel: Kurfürst von Salzburg.

Die Berechnung ergab beträchtliche Berlufte an Meilen und Einkunften, während Preußen für die 48 Geviertmeilen, die es von seinen 'jenseit des Rheins gelegenen Besithungen verlor, dieffeit 235 Geviertmeilen wieder bekam.

Baiern, welches an ber auf beiben Ufern bes Rheins gelegenen Pfalz und an den herzogthümern Jülich und Zweibrücken 255 Q.M. verlor, erhielt dafür die mit dem Hauptlande grenzenden Bisthümer Bamberg, Freisingen, Augsburg, Würzburg, eine Menge Kleinerer Stifte und viele Reichsstädte, im Gesammtbetrage 290 Q.M.

Baben, welches nur 8 D.M. verloren hatte, bekam eine Entschädigung von 60 D.M. in bem Bisthum Costnit, in ben Resten ber Bisthumer Speier, Basel und Strafburg und in bem diesseitigen Theile ber Pfalzlande mit ben Städten Heibelberg und Mannheim.

Burtemberg erhielt für bas verlorene Fürstenthum Mömpelgard und für seine Besitzungen im Elfaß bie Propstei Elwangen und eine Menge Stifte, Abteien und Reichsstädte, beren Flächenbetrag nicht genau angegesben war.

Heffen-Cassel erhielt in vier mainzischen Temtern vierbis fünsmal mehr als es verloren. Hessen-Darmstadt für 33 verlorene Q.M. 90 Q.M. Der Fürst von Dranien-Nassau für die in Holland verlorene Erbstatthalterschaft und seine basigen Erbgüter die Bisthümer Fulda und Corven nebst vielen Abteien und die Reichsstadt Dortmund, ein Gebiet von 60 Q.M. mit mehr als einer Million Gulden jährlicher Einkunste, lediglich aus Rücksicht für Preußen.

Hannover bekam, in Folge ber inzwischen burch ben-Frieden zu Amiens erfolgten Aussohnung Englands mis

\*

Frankreich, das Bisthum Osnabrud. Der mit Rußland verwandte Herzog von Holftein-Olbenburg das protestanstische Bisthum Lübed, auf welches durch frühere Bersträge dieses Haus nur den Bahlanspruch für drei Geschlechtsfolgen besaß.

Außer dem nach Salzburg verpflanzten Großherzoge Ferdinand von Toskana erhielten auch Würtemberg, Basben und heffen-Cassel bie kurfürstliche Burbe.

Dafür gingen zwei geistliche Rurfürstenthumer, Coln (beffen Besiter Erzbergog Maximilian am 27. Juli 1801 gestorben war) und Trier ganzlich ein. Auch ber Kurfürst Karl Kriedrich Joseph von Mainz war am 25. Juli 1802 noch vor Beendigung ber Reichsbeputationsverhandlungen geftorben; boch gelang es bem Coabjutor von Dalberg burch seine Berbindungen und seine Schmiegsamkeit, Diefes Erzstift mit bem Erzkangleramte und bem Fürftenthum Aschaffenburg nebst den bazu geschlagenen Reichsflabten Regensburg und Beblar aufrecht zu erhalten. Der erzbischöfliche Stuhl von Mainz wurde nach Regensburg verlegt, die Ausstattung auf eine Million Gulben jährlicher Einkunfte bestimmt, und da das ihm gelassene Land mit den beiden Reichsstädten (24 Q.M. zum Ersatz für den Rurftaat, welcher 140 Q.M. befeffen hatte) 650000 Gulben weniger eintrug, die Erganzung bes Ausfalles auf das Einkommen von den Rheinzöllen angewiesen, mas ben Erzkanzler ganz abhängig von Krankreich machte, in beffen Banben ber größte Theil biefer Bolle fich befand. Nach bem Euneviller Friedenstraktate follten zwar alle Rheinzölle aufgehoben fein. Da aber ein anderer Kond nicht zu ermitteln war, willigte ber französische Conful ein, daß sie für die deutschen Schiffe wieder hergestellt wurden, mit ber Bestimmung, die frangosischen sollten Siernach erschien in bem Reichsbeputa= frei bleiben.

tionshauptschlusse unmittelbar nach ber Festsetzung, daß bie Rheinzölle auf beiben Ufern aufgehoben und unter keiner Benennung wieder hergestellt werden sollten, die Fortdauer ber Eingangsgebühren und die Errichtung einer Schiffsahrts-Octron, welche von Frankreich und Deutschland gemeinschaftlich verwaltet werden und den Betrag ber aufgehobenen Bölle nicht übersteigen solle.

Der deutsche Orden, zu beffen Sochmeister ber Erzberzog Anton nach bem Tobe bes Kurfürsten Maximilian von Coln erwählt worden war, ohne bag biefe Bahl, wie bie zu Coln und Munfter, an bem Biberspruche Preugens scheiterte, und ber Malteserorben murben ber Gacularifation nicht unterworfen, sondern erhielten für ihre auf ber linken Rheinseite erlittenen Berlufte Entschädigung burch bie Guter unmittelbarer und mittelbarer geiftlicher Stifte. Alles Gigenthum ber anderen Bisthumer, Abteien, Rlofter und Gestifte, gleichviel ob tatholischer ober evangeli= fcher, tam in die Sande ber Beltlichen, mit ber Berpflichtung, ben zeitherigen Inhabern angemeffene Penfionen zu gablen; eben so murden die Guter und Einkunfte der mittelbaren Gestifte ihren Landesherren zur freien und vollen Berfügung, sowohl zum Behufe bes Aufwandes fur Gottesbienft, Unterricht und Erziehung, als zur Erleichterung ihrer Finangen, überlaffen. Bon 52 Reichoftabten tamen 4 an Frankreich: Machen, Coln, Worms und Speier; 42 murben erblichen Dberherren zugewiesen, und nur 6, groß= tentheils folche, welche über bedeutende Gelosummen gu verfügen hatten, behaupteten fich: Nurnberg, Augsburg, Frankfurt, Lübeck, Bremen und Hamburg. Das erftere er= hielt gegen Abtretung bes im Anspachschen liegenden Amtes Lichtenau an Preußen ben die Stadt umgebenben Theil seines ehemaligen Gebietes zurud, die anderen erlangten gegen beträchtliche Rentenzahlungen die Guter und

Gebaube ber in und neben ihren Ringmauern befindlichen geistlichen Geftifte.

Aus politischen Grunden hatte nur der Raiser gegen bie Sacularisationen sich gestraubt, weil er einsah, daß er in bem Dasein ber geiftlichen Kurften eine Sauptstüße feines Unfebens verliere. Bei ben anderen Theilnehmern ließ die Begierde nach Gewinn keinen Raum zur Ermaauna über die politische und moralische Seite bes Berfahrens und über bas Berhaltniß, in welches bie Empfanger bes Raubes gegen bie Bertheiler besselben gerathen follten. Frankreich, welches sonst wohl aus Politik die Kleinen und Schwächeren gegen die Größeren und Stärkeren geschüpt hatte, fühlte sich zu mächtig, um zu fürchten, daß der gan-Derzumachs, ben bie letteren erhielten, fie minder abhängig von seinen Winken machen werde; sein nächster Zweck war, bem Sause Defterreich, in welchem es immer noch feinen Sauptgegner fab, ben Bortheil zu entziehen, ben bas Reich als solches bemfelben gewährt hatte, und biefem 3med biente ber wider bie geistlichen Kürsten geführte Stoß. Much bie öffentliche Meinung ber Beitgenoffen verbielt fich bei diesem großen Acte einer gewaltsamen Unterbrudung gleichgultig und talt. Das Besigrecht ber geiftlichen Reichsfürsten beruhte freilich auf bemfelben Ditel, wie bas ber weltlichen - ber ursprunglichen Berleis hung von Raifer und Reich; aber bas ber weltlichen hatte durch die Erblichkeit und die von ihr erzeugte Anhänglich= teit bes Bolks an feine Fürstenhäuser größere Starte ge= wonnen, mahrend die Inhaber ber geiftlichen Fürstenftuble wechselten, und die abligen Kamilien, welche als die eigent= lichen herren ber Stiftelander anzusehen maren, weil fie das Vorrecht besaßen, ihre Söhne zu Domherren, das beißt zu Bählern und Candidaten der Aurstenwurde zu bestimmen, meistentheils selbstfüchtig und feindlich dem

Bolle entgegenstanden. Ein großer Theil dieser Domherren aus altabligen Geschlechtern besag mehrere Ranonikate in vier ober funf Stabten, und befand fich bestanbig auf Reisen, um in jeder derselben die vorgeschriebe-Residenzmonate abzuhalten, und an ben bestimmten Sa= gen in ben Kirchen gegenwärtig zu fein, an welchen ber größere Theil ber Einkunfte an die anwesenden Pfrundner vertheilt murbe; fie gingen in weltlicher Rleidung, wohnten Gastmählern bei, besuchten die Theater und nahmen fogar, vermischt mit bem Militär, an Tanzvergnügungen Theil, \*) jum großen Unftog ber Protestanten, bei benen bie Beiftlichen für die Freuden und Leiden bes Cheftandes auf alle öffentlichen Bergnügungen Bergicht leiften mußten. Reben biefer Schattenseite gab es jedoch auch eine Lichtseite bes geiftlichen Staatsthums. In allen Kapiteln ber Metropolitan= und bischöflichen Rirchen fagen neben jenen Lebemannern auch Pralaten und Domberren, welche mehr als mittelmäßig in ben kanonischen Biffenschaften unterrichtet waren, und burch einen ihrem Stande und ben kirchlichen Borschriften angemessenen Wandel gute Beispiele gaben. Mus biefen murben in ber Regel bie Bischöfe gewählt.

Die Stellung berselben zu ihren Kapiteln, wie die ber Aebte zu ihren Conventen war allerdings nicht immererfreulich und gedeihlich. Es war vorgekommen, das Bahlcandidaten unbedenklich die lästigsten Bedingungen beschworen hatten, im Besitze ihrer Würde aber vom Papste des Eides sich entbinden ließen, weshalb nachher die Wäh-ler einen zweiten Schwur verlangten, daß der erste Sid nicht ausgehoben werden solle, andere die sämmtlichen Güter des Bischofs für die Haltung des Sides sich zur

<sup>\*)</sup> Pacca a a. D. S. 141.

Sypothet ftellen, ober fich die Berficherung geben ließen, baß falls ber Gib gebrochen murbe, alle Blieber ber Kamilie bes Bischofs auf hundert Jahre unfähig sein soll= ten, Mitglieder bes Kapitels zu werben. \*) Aber biefen in das siebzehnte Jahrhundert gehörigen Källen waren icon zu jener Beit die tubmwurdigen Bermaltungen ber Aurfürsten : Erzbischöfe Johann Philipp und Lotharius Franz von Schonborn ju Mainz, im Anfange bes achtgehnten Jahrhunderts die des Chorbischofs Philipp Bilhelm Grafen von Boineburg als Statthalters von Erfurt, \*\*) später die Erthale, Kürstenberge und Dalberge in Maing, Burgburg, Munfter und Erfurt entgegen gu stellen. Freilich war in ben geiftlichen Fürstenthumern über einzelne Mängel, Mißbräuche und Uebelstände zu klagen; aber auch ber Berrschergenius Kriebrichs batte in bem Bereiche feines Birkens gablreiche Unlaffe ju folden Rlagen nicht hinwegzuräumen vermocht, und in bem fechebandigen Romane Rarl von Rarleberg, in welchem ber Pabagoge Salzmann im achten Jahrzehend bes acht= gehnten Jahrhunderts bie fichtbarften Gebrechen bes beutichen Lebens zu einer Schilderung bes menschlichen Elends Busammengestellt hat, ift ber geringfte Theil bes Stoffes ben geiftlichen Gebieten, ber größere, bas Golbatenwefen an ber Spige, ben weltlichen Staatseinrichtungen entnommen. \*\*\*) Fehlen boch auch heut, nachdem die staats lichen Buftanbe in fo vielen Studen wesentliche Berbefferungen erfahren haben, auf teinem Bebiete bes Staatslebens Erscheinungen, welche balb zum Borne, balb zum

<sup>\*)</sup> Das beutsche Staatsleben vor ber Revolution, von Perthes. 1845. S. 110 u. 111.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Band IX. S. 322 und Band X. S. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Salzmanns Karl von Karlsberg ober fiber bas menschliche Elenb. Banb II. S. 189-207.

Spotte reizen, bag bie Forberungen und Mahnungen ber Bernunft, die Lehren ber Erfahrung über Die Dacht ber Borurtheile und Gewohnheiten noch oft so wenig vermögen, bag Trägheit, Eitelkeit und Selbstfucht noch fo oft Thorichtes und Bermerfliches festhalten und erneuern burfen; noch weniger waren bie bamaligen Geftalten bes weltlichen Abfolutismus, bes confervirenden wie bes reformirenben, bie mit Ginführung bes Finang-, Militarund Sanbelszwanges verbundenen Plagen geeignet, bie zeitherigen Unterthanen von Mainz, Coln, Munfter, Da= berborn, Julda, Burgburg und Bamberg in ihrer Ueberweisung an weltliche Gebieter einen Uct ihrer Beglückung empfinden zu laffen, vielmehr wurde nun von den Bemobnern ber ehemaligen Stiftslander bas altbeutsche Sprich: wort, bag unter bem Rrummftabe gut wohnen fei, für eine burch die Strenge und Schwere ber weltlichen Berrfcherftabe neu beglaubigte Bahrheit gehalten.

Much nach einem boberen Gefichtspunkte mußte es als eine Folgewidrigkeit erscheinen, daß eine Berfaffung, nach welcher in Deutschland bie Burbigsten burch Bahl auf Zurftenftühle gelangen tonnten, unter Ditwirtung ber erften Magiftrateperson Arantreichs gegen bie Bufalligkeiten bes erblichen herrscherthums vertauscht murbe, während es noch immer Bielen als ein Hauptgewinn ber Revolution galt, daß ein erwähltes Oberhaupt die Stelle bes Erbmonarchen eingenommen hatte. Aber biefer Ge= fichtspunkt murbe burch die Abhangigkeit ber geiftlichen Fürsten von einem auswärtigen Dberhaupte, burch ben Segensat mancher Rirchengebote gegen eine freie fürstliche Stellung, und burch bie, wenn guch nur formelle Berpflichtung, bem Papfte Wiberspenstige zu verfolgen und ju bekampfen, für ben andersgläubigen Theil ber Nation ganglich verbunkelt.

Die papstliche Curie, welche nun wieber in Rom war, seit Pius VII. (Chiaramonti, Bischof von Imola), am 14ten Dai 1800 von ben in Benedig versammelten Rarbinalen erwählt, nach bem Berschwinden ber romischen Republik die Sauptstadt der Kirche wieder in Besit genommen und nach bem Bechsel bes Rriegsgluds Unabe und Unerkennung bei Bonaparte gefunden hatte, verbarg ihren Unwillen über bie stattgefundenen Säcularisationen, die sie als einen an der Kirche begangenen Rand betrachtete, und ihre Dhnmacht, die Burudgabe zu erzwingen, indem fie von denselben nichts zu wissen fich stellte. Hiernach wurde in der Bulle vom 1. Februar 1805, burch welche für den Rur-Erzkanzler der bischöfliche Stuhl in Regensburg zu einem erzbischöflichen erhoben wurde, \*) jedes Wort vermieden, welches an den Reichsbeputations= Receß und an die Verfügungen weltlicher Mächte über Firchliche Angelegenheiten hätte erinnern und einer Aner= kennung diefer Magregel ähnlich sehen konnen. Billiger Beise war dies dem Oberhaupte ber Sierarchie um fo weniger zu verargen, als die geiftlichen Aursten ihren Untergang burch nichts verschulbet hatten, und bem Beherrscher bes Kirchenstaates nicht zugemuthet werben tonnte, Die für Die Sacularisationen in Deutschland angenommene Boraussehung für richtig zu halten, bag Geiftliche zur Regierung weltlicher Fürstenthumer nicht geeig= net seien. Behn Jahre später, auf bem Congresse in Wien, hat der Legat Pius des VII. die Wiederherstellung ber Fürstenthumer in Deutschland, bie man ber Kirche geraubt und sogar weltlichen Kursten, katholischen und nichtkatholischen, zugetheilt habe, und die Berausgabe ber Suter und Einfunfte ber Beiftlichkeit, sowohl ber welt-

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1805. S. 559.

geiftlichen als auch ber regularen beiberlei Gefchlechts, ju ber Bermenbung, zu ber fie ursprünglich bestimmt maren, in einer vom 17. Nov. 1814 batirten Rote wiebergeforbert,\*) und als diefer Forberung nicht gewillfahrt wurde, unter bem 14. Juni 1815 vermittelft einer formlichen Urfunde wider alle ber römischen Rirche nachtheilige Berfügungen und Beschluffe bes Congreffes, als burch welche ber Deputations=Receg im Befentlichen bestätigt wurde, protestirt. \*\*) Dagegen hat ber ehemalige Nuncius Pacca als hochbejahrter Karbinal in einer bei Eröffnung einer Akademie für die katholische Religion im Sabre 1845 ge= haltenen Rebe die Frage, ob es als ein Ungluck fur die Rirche anzusehen fei, bag bie Ungerechtigfeit und Raubsucht bes achtzehnten und neunzehnten Sahrhunderts allen Reichthum und Glanz, welchen fie in Deutschland genosfen, zu Nichte gemacht habe, und bag bie beutsche Seiftlichkeit fich heut zu Tage gleich bem übrigen katholischen Rlerus in Abhangigfeit und Beschranktheit befinde, verneinend beantwortet. "Es fei bies fein Unglud gemefen; benn wenn die Bischöfe keine weltliche Domanen mehr befigen, die zur Stuge ber geiftlichen Macht allerdings fehr machtig fein konnten, wenn fie auf die rechte Beife angewendet werben, so leiben fie ber Stimme bes oberften Kirchenhirten ein um so willigeres Dhr, und suchen nicht bem Beispiele bes hochmuthigen und ehrgeizigen Pa= triarchen von Constantinopel zu folgen, noch auch eine fast schismatische Unabhangigkeit zu erringen. katholische Bolk bieser Diocesen sieht gegenwärtig bei Paftoralbesuchen bas Ungeficht feiner eigenen Bifchofe, und bort, bisweilen wenigstens, die Stimme feiner hirten. Be

<sup>\*)</sup> Rlüber's Uebersicht ber biplomatischen Berhanblungen bes Biener Congresses. S. 418.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbft S. 472 u. 474.

Ernennung von Domherren und Besetzung von Kapitelwurden wird mehr auf das Berdienst als auf ben Glanz ber Geburt gesehen, und es ift nicht mehr nothwendig, die Papiere staubiger Archive zu durchstöbern, um zu den anderen Erfordernissen der Bewerber auch den Beweis, baß man von sechzehn Ahnen abstamme, aufzufinden. Bu= dem ereignet es fich gegenwärtig, mo bie geiftlichen Burben nicht mehr mit so vielem Reichthum umgeben find, wie bies früher der Fall war, wohl nicht mehr, daß Adlige, bie bisher in ber Armee als Offiziere gebient hatten, bei Erledigung fetter Pfrunden die militärischen Karben und Beichen ablegen, um fich mit benen eines Domberen ju bekleiden, woher es benn auch manchmal kam, daß zwar auf bem Saupte ber Belm ber toftbaren Bischofmute, aber nicht auch eben so im Herzen ber solbatische bem priesterlichen Sinne Plat machte. Man barf somit hof= fen, in Bukunft zwar einen weniger reichen, aber einen defto erleuchteteren und frommeren Klerus zu besitzen."\*)

Weit weniger gunstig wird in= und außerhalb ber rös mischen Kirche über die Folgen der durch die Reichsbepustation verfügten Ausbedung der Klöster geurtheilt. Die Abfasser jenes Schlusses zweiselten nicht, durch denselben den Beifall der Mit= und Nachwelt zu verdienen; denn der Abgang an Menschenleben während des zehnjährigen Revolutionstrieges und die Hindernisse, welche die Mitistär=, Zunft= und Unterthänigkeitsverhältnisse überall den Schen in den Weg stellten, erhielten die staatswirthschaftliche Theorie, nach welcher der Staat fortwährendes Steigen der Bevölkerung wunschen und befördern sollte, in Ehren, und ließen nicht ahnen, daß das begonnene Jahrhundert eine Zeit in seinem Schooße trage, wo nach dreißigjäh=

<sup>\*)</sup> Sion 1843. N. 109.

rigem Friedstande Uebervollerung bas herrenrecht über bie Beimathlosen, für beffen Behauptung im fiebzehnten Jahrhundert ein Kurfurft des Reichs die Gulfe zweier auswärtigen Kronen in Unspruch genommen hatte,\*) ju einer ber läftigften Befithums = und Gemeinbepflichten umgeftalten, und anftatt weniger Taufenbe, welche Gelbbebarf ober Gelbsucht einiger beutschen Kürften in ben überfeeischen Soldbienft ber Englander und Sollander gegeben hatte, hunderttausende deutscher Ramilien zur freiwilligen Auswanderung nach Ruglands Steppen, nach Afrika's glühenden Sandwüften und nach Rordamerika's gifthauchenben Gumpfen bewegen werbe. Eben fo wenig wurde vorausgesehen, daß in nicht allzu langer Beit bie Alleinherrschaft bes Privatreichthums und bie ungehemmte Entwidelung ber Erwerbthätigkeit bie Unterschiebe ber Besitzverhaltniffe zu so schroffen und brobenben Gegenfaten gestalten werbe, daß aus ihrem Bufammenftofe bas Schlimmfte fur ben Beftand ber menschlichen Gefellschaft gefürchtet, und um ben Bertilgungstampf ber Befiblofen wider die Besitenden abauwenden, Aufhebung alles Privateigenthums und beffen Umwandelung in Gemeingut vorgeschlagen werden wurde, als spate Rechtfer= tigung berjenigen fibeicommiffarifchen Inftitute firchlicher Form, welche ihren Mitgliedern und Borftebern Genug und Anwendung bes Reichthums ohne perfonlichen Egoismus und ohne angftliche Gorge fur die Butunft leiblicher Erben gestatteten, und allen außer dem Kreise ber erblis chen Befiber ftebenben Staatsgenoffen ben Gintritt in bie Bortheile und Rechte jener Rupnießer eröffneten, insofern fie nur ben Bedingungen bes Eintrittes in bie Corporation fich unterziehen und die von derfelben geforder= ten geiftlichen Umteleiftungen übernehmen wollten.

<sup>\*)</sup> Band VII. S. 406.

Much die Meinung von der moralischen Berwerflichkeit des Mönchthums war noch überwiegend; benn nachbem die protestantische Polemit wider dasselbe verftummt war, und die Rlöfter an protestantischen Orten mit ben Bewohnern auf freundlichem Rufe ftanden, hatten bie firdenfeindlichen Schriftsteller Frankreichs zahllose Pfeile wi= ber Monche und Nonnen abgeschoffen, und auch in Deutsch= land tatholifche Febern alle verborgene Schaben bes Rlos fterwesens an bas Tageslicht gezogen.\*) Eben bamals begann jeboch in Frankreich Chateaubriands Genie du Christianisme einen großen Umschwung ber öffentlichen Meinung über die katholischen Kirchenformen und kirchli= then Inftitute zu bewirken, und in Deutschland erweckten die Romantiker Schlegel, Tiek, Novalis und Uchim von Arnim burch Kunft und Poesie neue Gunst für eine Lesensform, die von den Anhängern der Aufklärung für eine ibgeftorbene gehalten worden mar.

In Baiern, wo die Zöglinge des Muminatismus am Steuerruder saßen, wurde bei Aushebung der geistlichen Bestifte und Klöster mit der größten Schonungslosigkeit verfahren. Hunderte von Bestignahme= und Organisationss Sommissarien zogen in allen Richtungen aus, um die Beute mit Beschlag zu belegen. Den zeitherigen Bestzern ward Küche und Keller gesperrt, die Hof- und Hauseinerschaften abgedankt, hin und wieder sogar die Kleizerkammern versiegelt, die geistlichen Residenzen mit Berkeuten behufs schleunigen Umbaues zur Ausnahme von Regierungsbehörden gefüllt. Das Hauptaugenmerk der Commissarien war auf den Berkauf aller vorgesundenen Gegenstände gerichtet; Juwelen, Kirchengeräthe, Pferde,

<sup>\*)</sup> hierher gehören bic Briefe über bas Mönchswesen von bem Kurtrierschen Geheimenrath Laroche, und bie Selbstbiographien ber ausgetretenen Mönche Bronner und Schad.

Bagen, Mobilien, Gebaube, Bofe, Meder, Biefen unb Balbungen wurden im gangen ganbe zu gleicher Beit ausgeboten und oft jum Bortheil einzelner Begunfligten mit eifriger Saft losgeschlagen. Bei ben öffentlichen Berfteigerungen maskirten sich bie Juben mit ben Gewändern ber Bischöfe und trieben Spott mit ben heiligen Gefä-Ben; es wurden Relche gerbrochen, Monftrangen ihrer toftbaren Steine beraubt, von den Degbuchern bie Beschläge abgeriffen, Pluviglien zu Stublüberzägen zerschnitten, Leiber von Beiligen entkleibet und unter ber Dachtraufe verscharrt, manche schöne Kirchen zerflört, wenn bas Holz, Gifen und die brauchbaren Steine im Aufstrich bober als bie gangen Gebaube auszubringen, ober lettere nicht zu profanem Gebrauche zu benuten waren, wie die Kirche ju St. Unna in Burgburg ju einem Theater eingerichtet wurde. Auf Monumente, Archive und Klofterbibliotheken wurde keine ober außerst geringe Gorge vermenbet. \*)

In Desterreich begnügte sich Raiser Franz, die lans besherrlichen Rechte und Besigthümer der mittelbaren Hochstifter Trident und Briren mit den Erbstaaten zu vereinigen; in Betreff der Stifts- und Alostergüter aber machte er von der durch den Reichsbeputationshauptschluß ihm ertheilten Besugniß eben so wenig Gebrauch wider die von seinem Oheim Ioseph verschonten Gestifte, als der letztere zu seinen Ausbedungspatenten eines Reichsschlusses sich bedürftig erachtet hatte. In einem vom

<sup>\*)</sup> Baiern unter ber Regierung bes Ministers von Montgelas. S. 33. Wenn man nicht einmal für die Grabstätte ber Wittelsbacher in ber Kirche bes Klosters Schepern hinlänglich sorgte, so kann man sich wohl benken, wie es anderen Monumenten ber Art erging. Rückblicke auf die Säcularisationen in Baiern in Rr. 48. 50. 56 bes Katholiken für 1847.

25. Mary 1802 batirten Rabinetsichreiben an ben Drafi= benten ber vereinigten Sofftelle Grafen Lazanski, welches jur Abhülfe des von mehreren Bischöfen und Ordensobern beklagten Mangels an Candidaten zum geistlichen Stande bie von Joseph aufgehobenen Gymnasien auf bem Lande, bie Convicte und Studenten-Seminarien, die gunachft für Chorknaben bei ben Stiften und Rloftern bestimmt geme= fenen Grammatikalklaffen und die Saufer für incorrigible und deficiente Priester wieder herstellte, wurde zwar erflart, bag von ber Wieberberstellung einiger Stifter und Klöster so lange keine Rebe sein konne, bis nicht bie noch bestehenden mit dem hinlänglichen Personale versehen fein wurden, oder bie und da befondere Umstände ein= träten, welche ihre Aufhebung nüblich und räthlich machten, jedoch eben bierdurch diese Aufhebung in Aussicht gestellt und zugleich festgesett, es solle, ba die meiften Stifte und Klöster feit der letten Regulirung weit unter ihren anges ordneten Versonalstand berabgekommen feien, keines ber noch bestehenden, wenn es auch bei ber Regulirung für überflüssig erklärt morden ware, weiter aufgehoben ober mit einem anderen gleiches Orbens vereinigt werden, wofern nicht etwa weber im Beichtftuble noch am Rranten= bette von bemfelben gar keine Aushülfe mehr zu erwarten sei; im letteren Kalle durfe jedoch die Aufhebung nur mit des Raifers befonderer Genehmigung ausgeführt werben. Den Stiften und Rlöftern, welche fich mit Erziehung ber Jugend und Pflege ber Biffenschaften für die höhere Staatsbildung beschäftigten, murbe gestattet, so viele Canbibaten, als fie beren beburftig, jeboch immer nur nach bestehenden Borschriften und so weit dieselben aus den Einkunften bes Stifts leicht zu unterhalten sein mochten, aufzunehmen, die Ablegung ber feierlichen Ordensgelübde nach vollendetem ein und zwanzigsten Sahre benen erlaubt, bie während eines breijährigen ununterbrochenen Aufenthaltes in demselben Orden oder Stift standhafte Beweise
eines wahren geistlichen Beruses an den Tag gelegt, die
früher beabsichtigte Umarbeitung der Ordensstatuten für
überheblich erklärt, die im Jahre 1784 den Rlöstern und
Conventen eingeräumte Befugniß, ihren ersten Vorsteher selbst zu wählen, aufgehoben, und den Provinzialen
bas entzogene oder beschränkte Recht, die ihnen untergebenen Rlöster zu visitiren, wieder hergestellt. Die Provinzial-Oberen sollten jedoch keinem auswärtigen GeneralBorsteher unterworfen sein, sondern deren Geschäfte und
Rechte den Ordinariaten übertragen bleiben. \*)

Much in ben preußischen Reichsstaaten murbe mit ber Aufhebung ber Klöster nicht geeilt. Die Klöster in Salberftabt bestritten bie Anwendbarkeit bes Deputations= schlusses auf die alten preußischen Reichslander, weil ihre Erifteng durch befondere Privilegien ficher geftellt fei, und führten an, daß außer ber rechtlichen auch die politische Seite ber Sache in Betracht komme. "Man folle ben Eindruck erwägen, ben bie Aufhebung bei ben katholischen Unterthanen, die wenigstens bie Balfte ber preußischen Einwohnerschaft bilbeten, hervorbringen werbe. Die Rlofter gehoren größtentheils zu ben Orben ber Benedictiner, Augustiner und Bernhardiner, welche in der gangen tatholischen Belt und auch außerhalb berfelben geachtet feien, wovon die feltene Eintracht, in welcher die Rlöfter mit allen protestantischen Ginwohnern bes Kurftenthums feit vielen Jahren gelebt, und bie bergliche Theilnahme er lets teren bei bem jetigen Schicksale ber Rlofter gewiß ein merkwurdiger Beweis fei. Ihr Sauptgeschaft beftebe ba-

<sup>\*)</sup> Ueber bie neueren Einrichtungen in geistlichen Sachen in ben R. R. Erbstaaten im Male und Juniheft bes politischen Joure nals für 1802.

rin, gute Pfarrer und Schullebrer ju bilben; babei beftreben fie fich, die nüblichen Biffenschaften zu vervollkomm= nen und zu verbreiten, sie erziehen arme Baifen, fie unterftuben die Durftigen nach ihren Kräften und wenben alle Sorgfalt an, Gehorfam gegen die Obrigkeit, Erieb zur Arbeitsamkeit und Ordnung und hausliche Ginracht zu befördern. Besonders haben die Klöster im Fürtenthum Salberftadt von jeher bas Beispiel einer patrioischen Anbanglichkeit an die preußische Monarchie gege= ben, fie baben auf ihren Besitzungen Schulen angelegt, Mufter einer guten Landwirthschaft aufgestellt, mufte Lanvereien urbar gemacht, ausländische Colonisten berbeigezoien, einen Theil ihrer Meder und Wiesen an protestan= ische Dorfschaften verpachtet und benselben baburch aufjeholfen." Diese Gesuche murben aber burch Rabinetsbe= eble zurudgewiesen. \*) In Schlesien und ben ehemals polnischen gandern ber preußischen Monarchie blieben bamals die Rlöfter gang unangetaftet; die erfteren hielten burch die Friedensichluffe nach ben ichlesischen Rriegen ihren Besithtand für immer gesichert.

Die neuen Unterthanen Preußens in den Entschädigungsländern empfanden im Uebrigen nur den hinzutritt bes altpreußischen Finanze, Militär = und handelszwanzes; die anderweiten Landeseinrichtungen und herkömmelichkeiten wurden eben so beibehalten, wie in den alten Provinzen im Besentlichen die aus dem Mittelalter herstammende Ordnung der Dinge, so weit sie mit den Iweden des sinanziell=militärischen Staatswesens nicht im Biderspruche gewesen war, noch unangetastet bestand. Freiheit und Ehre wurde vom Staate eigentlich nur dem Abel zuerkannt, der nicht=ablige Mittelstand, aus den

<sup>\*)</sup> Baberlins Staatsardiv XII. S. 255. 265.

bürgerlichen Beamten, ben Geifflichen, Lehrern und banbeltreibenden Bürgern erwachsen, hatte fich allmählig jum Mitgenuffe biefer Guter emporgearbeitet, ohne gegen gewaltsame Störungen biefes Genuffes von Seiten bes bem Abel angehörigen Offizierstandes burchgangig gesichert zu sein; benn bei biesem, ber für bie Ausbrüche bes Uebermuthes und bes Raftengeistes jederzeit auf Nachficht ber Borgesetten, meistens sogar auf gangliche Straflofigfeit rechnen konnte, und bei ben Studenten auf ben Universitäten, die fich in gleichem Bortheile befanden, batte ber altbeutsche Wiberwille gegen ben 3wang ber Gefebe feine lette Bufluchtsftatte gesucht und gefunden. Die tantonpflichtigen Sohne ber Burger und Bauern waren ber Billführ ihrer Befehlshaber Preis gegeben, ber Burger selbst außer aller Theilnahme an ber ftabtischen Bermaltung gestellt, mit ber letteren lediglich die von ben lanbesherrlichen Kammern ernannten und gang abhängigen Magistrate betraut, Handel, Gewerbe und Industrie burch Bunftzwang, Monopole, Binnengolle und Ein= und Ausfuhrverbote ber Bolle, bes Getreibes, bes Solzes belaftet, an jebem Stadtthore Beamte jum Durchsuchen und nach Befinden ber Umftande jum Wegnehmen bes Gepaces ber Reisenden gestellt. Wer ein außerhalb ber Stabtbezirte gelegenes nicht=abliges Grunbstud befaß, ftand in ber Erbunterthänigkeit bes abligen Grundherrn, welcher bestimmen konnte, wo und um welchen gobn die Gobne und bie Tochter bes Befibers ibm bienen follten, mußte Frohndienste leiften und seine Pferbe zum Borfpann für bie Reisen bes Königs, seiner Beamten und Sofbebien= ten stellen. Die Ritterguter waren in ben Sanben bes Abels, ber fie weber vereinzeln, noch an einen Burgerlichen verkaufen ober vererben, eben fo menig aber felbst ein burgerliches Sut ober einen Bauerhof besiten,

weber Raufmann noch Pachter fein, noch irgend ein burgerliches Gewerbe betreiben burfte, wie ber Burger fei= nen Bauerhof, ber Bauer tein ftabtisches Grundftud befiben. 3m Jahre 1764 hatte Kriedrich II. ben ichlefischen Sutsberrichaften bei taufend Dutaten Strafe unterfagt, ibre Unterthanen zu militärischer Abstrafung an die Reftunge=Commandanten abliefern zu laffen, \*) und einige Sahre fpater hatte er befondere Commiffarien gur Prufung und Reststellung ber bauerlichen Berpflichtungen gegen die grundherrlichen Rechte ober Unsprüche ernannt. Den Ergebniffen biefer Untersuchungen fetten aber bie Landleute, wenn fie ihnen unvortheilhaft maren, in ber Meinung, die Commissarien seien mit den Gutsherren ein= verstanden, zuweilen Widerspruch und wohl auch Widerstand entgegen, mas die Rolge hatte, daß Kriedrich Bilbelm II., um ben Starrfinn ber Bauern zu brechen, jene von seinem Oheim gemigbilligte Strafart in erneuerte Un= wendung bringen und zuweilen ganze Gemeinden zum Gaffenlaufen verurtheilen ließ. Männer und Greife murben halbnackt und bald blutig burch die Reihen der mit Spit= ruthen bewaffneten Golbaten getrieben. \*\*) Die lettere Barbarei tam unter Friedrich Wilhelm III. nicht mehr vor; im Uebrigen aber blieben die überkommenen Einrichtungen des Staats= und heerwesens unberührt, weil der junge Monarch ben Kriedrichschen Staatsbau einer Umbilbung nicht für bedürftig, auch fich felbst einem folchen Unternehmen nicht gewachsen erachtete.

Rur ber unter ber vorigen Regierung mehr versuchte als geubte Glaubenszwang wurde durch Aushebung ber theologischen Examinations-Commission beseitigt, ber Mi-

<sup>\*)</sup> Kornsche Ebicten=Sammlung für 1764. S. 188.

<sup>\*\*)</sup> Sallus Geschichte ber Mart Branbenburg VI. G. 281. Der Berfaffer berichtet bies als Augenzeuge.

nifter von Bollner und bie ihm gleichgefinnten Rathe Hermes und Hilmer entlassen, auch bas Religionsedict indirekt gemißbilligt, jedoch nicht förmlich aufgehoben. Unter bem 11. Januar 1798 erließ ber König eine berbe Burechtweisung an ben bamals noch im Umte befindlichen Wöllner, ber sich herausgenommen hatte, eine Kabinetsorder, welche im Allgemeinen einen moralischen Bebens= wandel den Lehrern an Kirchen und Schulen zur Pflicht machte, damit bas von benfelben gegebene gute Beispiel auf alle Unterthanen gurudwirke, gu einem Ministerial= Rescripte umzuformen, daß die Religion nach den Borschriften bes Religionsedictes gelehrt werden folle. "Diefe Deutung, schrieb ihm ber Konig, ift fehr willführlich, inbem in jener Ordre auch nicht Ein Wort vorhanden ift, welches nach gefunder Logit zur Ginscharfung des Reli= gionsedictes hatte Unlag geben konnen. Ihr feht hieraus, wie aut es fein wird, wenn Ihr bei Euren Berordnun= gen fünftig nicht ohne vorherige Berathschlagung mit ben geschäftskundigen und wohlmeinenden Mannern, an benen in Gurem Departement fein Mangel ift, ju Berte geht und hierin dem Beispiel des veremigten von Munchhaufen folgt, ber benn boch mehr als viele Undere Urfache gehabt hatte, fich auf fein eigenes Urtheil zu verlaffen. Bu feiner Beit mar tein Religionsebict im Banbe, aber gewiß mehr Religion und weniger Seuchelei als jest, und bas geiftliche Departement stand bei Inlandern und Ausländern in der größten Achtung. Ich felbst ehre die Religion, folge gern ihren beglückenden Borschriften und mochte um Bieles nicht über ein Bolt herrschen, welches keine Religion hatte; aber ich weiß auch, baf fie Sache bes Bergens, bes Gefühls und ber eigenen Ueberzeugung fein und bleiben muß, und nicht burch methobischen 3mang zu einem gedankenlosen Plappermerk berabgewürdigt merben barf, wenn fie Tugend und Rechtschaffenbeit beforbern foll. Bernunft und Philosophie muffen ihre ungertrennlichen Gefährten fein. Darum wird fie burch fic selbst besteben, ohne die Autorität derer zu bedürfen, die es fich anmaßen wollen, ihre Lehrfage kunftigen Jahrhunberten aufzudringen, und ben Nachkommen vorzuschreiben, mas fie zu jeder Beit und in jedem Berbaltniffe über Gegenstände, die ben wichtigften Ginflug auf ihre Bohlfahrt haben, benten follen. Wenn Ihr bei Leitung Gures Departements nach acht lutherischen Grundsagen verfahrt, welche fo gang bem Beifte und ber Lehre bes Stifters unserer Religion angemessen find, ohne Euch an bogma= tische Subtilitäten zu hängen, so werdet Ihr selbst bald einsehen lernen, daß weber 3mangsgefete, noch beren Erneuerung noth find, um mabre Religion im Canbe aufrecht zu erhalten, und ihren wohlthätigen Ginfluß auf bas Sluck und die Moralität in allen Klassen zu verbreiten."\*)

\*) Rant ließ nun in ber Borrebe zu seinem Buche: ber Streit ber Katultaten, bie in bem Bollnerichen Refcript vom 1. Dttober 1794 (fiebe oben Rap. 12, S. 258 in ber Anmertung) wegen feines Buches Religion innerhalb ber Grengen ber Bernunft abgeforberte und von ihm eingereichte Berantwortung brucken, in welcher er bargethan hatte, bag er in bem fo anftopig gefundenen Buche feine Dochachtung für bie biblifche Glaubenslehre unter Unberem baburch an ben Tag gelegt, bag er bie Bibel als bas befte vorhanbene gur Grunbung unb Erhaltung einer mahrhaft feelbeffernben ganbesreligion taug: liche Leitmittel für öffentlichen Religionsunterricht angepriefen, und Einwürfe und Zweifel bagegen in Schulen ober auf Rangeln zu erregen, als Unfug getabelt habe. Er batte barin auch bie Geschichte vom Gunbenfall als symbolische Borftellung bes rabitalen Bofen im menfclichen Bergen in Schut genom: men. In bem neuen Buche entschieb er nach feinem Stand: puntte ben Streit ber theologischen und ber philosophischen Fakultat über bie Autoritat ber Bibel babin: Die Bibel entDagegen blieb der Censurwang nicht nur besteben, sondern wurde für das Gebiet der Politik und Publizistik noch durch Rücksicht auf die Aengstlichkeit verstärkt, mit welcher der friedliebende König Alles, was bei anderen Mächten irgend welchen Anstoß erregen und Mißstimmungen herbeisühren konnte, vermieden sehen wollte. Das Berlangen nach unbedingter Preffreiheit, welches Friedrich Gent, ein publizistischer Schriftsteller, der als Uebersetze und Erklärer der Revolutionsgegner Burke, Mounier, Mallet du Pan und Ivernois ausgetreten war, dann in

halt in fich felbft einen, in praftischer hinficht hinreichenben Beglaubigungegrund ihrer moralischen Gottlichfeit burch ben Ginfluß, ben fie als Tert einer fpftematifchen Glaubenslehre von jeber, sowohl im katechetischen als im homiletischen Bortrage, auf bas Berg ber Menschen ausgeubt hat, wie viel ober wie wenig ihr auch in theoretischer hinficht fur Gelehrte, bie ihren Ursprung theoretisch und historisch nachsuchen, und für bie fritische Behandlung ihrer Geschichte an Beweisthu: mern abgeben mag. Die Göttlichkeit bes moralischen Inhalts ber Bibel entschäbigt bie Bernunft hinreichend fur bie Mensch= lichfeit ber Geschichtsergahlungen, bie gleich einem alten Pergamente hin und wieber unleferlich, burch Accommobationen und Conjecturen im Busammenhange mit bem Gangen verftanblich gemacht werben muffen, und berechtigt babei boch gu bem Cage: baf bie Bibel, gleich als ob fie eine gott: liche Offenbarung mare, aufbewahrt, moralisch benutt, und ber Religion als ihr Lehrmittel untergelegt zu werben verbiene. - Die Theologen ber Kakultat haben bie Oflicht auf fich, mithin auch bie Befuanis, ben Bibelalauben aufrecht ju erhalten, boch unbeschabet ber Rreiheit ber Philosophen, ibn jeberzeit ber Rritit ber Bernunft zu unterwerfen, welche im Kalle einer Dictatur (bes Religions : Ebictes), bie jener obern Katultat etwa auf turze Beit eingeraumt werben burfte, fich burch bie folenne Formel beftens verwahren: Videant Consules ne quid respublica detrimenti capiat. 3. Rant's Streit ber gafultaten 1798. G. 105. 115.

einem nach bem Borbilbe Mirabeau's abgefagten Schreiben bei der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III. am 16. November 1797 ausgesprochen hatte, \*) war an sich nicht im Geschmacke bes Konigs, und mißfiel mit manchen anderen Gegenständen, welche ber Berfaffer bes Genb. schreibens ber Beachtung empfahl, auch barum, weil berfelbe als untergeordneter Beamter beim General-Directorio mit foldem Rathgeben über feine Stellung binaus. gegangen zu fein ichien. Indeß machte fich auf ben außerhalb der Politik, liegenden Gebieten des Denkens, Forfchens und Dichtens in Berlin die Genfur wenig fühlbar, fo bag Außenstehende bie herrschende Sprech = und Lefefreiheit leicht für Druckfreiheit hatten halten konnen, qu= mal im Bergleich mit Wien, wo in ber Absicht, allen revolutionären Meinungen und Reigungen ben Zugang au sperren, auch altere Werke mit Berbot belegt und fogar auf bem Theater Alles, mas zu politischen Betrach= tungen anregen ober zu Bergleichungen mit naben und gegenwärtigen Buffanden führen tonnte, von ber Auffüh= rung ausgeschloffen murbe. Dennoch trat Beng, beffen amtliche und perfonliche Berhaltniffe in Berlin fich ungunftig gestalteten, und bem bei ber zunehmenben Befreun= bung bes Rabinets mit Frankreich, feine weitere, burchaus antifrangofifche, politisch = biftorische Schriftstellerei nicht förberlich murbe, im Sahre 1802, nach erlangter Entlaffung und mit Benehmigung bes Ronigs, aus bem preukischen Staatsdienste in den österreichischen über, in wels dem er später als Schriftsteller die von ihm früher em= pfohlene Preffreiheit beftig bestritten und die Besitrechte Frankreichs auf die unter Ludwig XIV. und XV. von

<sup>\*)</sup> Das Schreiben erschien gebruckt im Jahre 1797 bei Bleweg in Berlin, und ift abgebruckt im 3ten Banbe ber Schriften von Friedrich Gent, von Gust. Schlesier. S. 12—32.

Deutschland abgerignen Länder, als dieselben nach dem Rechte des Sieges zurückgenommen werden sollten, im Interesse der Legitimität und Stadilität zu Gunsten des wiederhergestellten Königthrons mit Wärme vertheidigt hat, nachdem er zur Zeit der Republik und des Kaiserthums in seinen wider die Uebermacht und den Uebermuth Frankreichs gerichteten Schriften die Farben des glühendesten Haffes verschwendet hatte.

Dafür wurde Johannes von Müller, welcher nach ben in Wien auch nach Thugut's Burudtritte herrschend gebliebenen Unfichten über bas Schriftmefen bie Fortsetzung feiner Schweizergeschichte nicht einmal auswärts brucken laffen follte, hierdurch beftimmt, im Jahre 1804 einen Ruf nach Berlin als Geschichtschreiber bes preußischen Staates anzunehmen. Aber obwohl Friedrich Wilhelm III., der im Bertrauen auf bie Gefinnungen biefes großen Siftorikers feine Abneigung gegen Beröffentlichung staatlicher Ange= legenheiten überwunden hatte, ihn aufforderte, nach ben in einer akademischen Borlefung aufgestellten Umriffen bie Geschichte Friedrichs II. ju fcreiben, und ben Befehl, ihm zu biefem Behuf bas Staatsarchiv zu öffnen, ertheilte, fo fant fich boch Müller in feinem Borfate, ungefaumt an die Ausarbeitung eines Gefchichtsbuches zu geben, meldes bem großen Könige ein wurdiges Denkmal und ber Nation eine Quelle großer Gebanken und Besinnungen werden follte, burch die Bebenklichkeiten bes Rabinetsministeriums und durch die baraus entnommenen Erschwerniffe ber Ausführung bes koniglichen Befehls fo lange aufgehalten, bis ber Umfturg ber bamaligen Staatsverhaltniffe bas Werk für immer unterbrach. \*) Daß in folcher Beife bie Besorglichkeit ber Minister Friedrich Wilhelms III. ber

<sup>\*)</sup> Das Rabere hierüber im 7ten Banbe ber Müllerschen Werte. S. 221 u. f.

Abfassung einer Geschichte Friedrichs II. in den Weg trat, war um so unerwarteter, da noch nicht zwei Jahrzehende verstossen waren, seit ihre Borgänger bei dem veranstalteten oder gestatteten Drucke der Geschichtswerke und Briefe Friedrichs Leußerungen desselben über damals noch lebende Monarchen und Staatsmänner, namentlich über den Kalfer Joseph und den Fürsten Kaunitz wie über die Politik Desterreichs, veröffentlicht hatten, welche, wenn sie nicht damals gedruckt worden wären, vielleicht heut noch zurückgehalten werden würden. Diese Rücksichigkeit hatte aber nicht verhindert, daß nicht bald darauf ein Bündniß zwischen Desterreich und Preußen geschlossen worden war, und nicht die gedruckten Werke Friedrichs sührten den Berfall desselben herbei.

## Siebzehntes Kapitel.

Wie das Entschädigungswert durch Beseitigung der geistlichen Fürsten die Hauptstüge des kaiserlichen Unsehens bei
den Reichsberathungen und Reichsschlüssen hinwegnahm,
so entzog es den Landskänden und Unterthanen mehrerer
Fürsten den zeither genossenen Reichsschutz gegen den Mißbrauch der landesherrlichen Gewalt, indem es durch das
den neuen Kurfürsten und außerdem noch dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt und dem Gesammthause Nassau ertheilte Privilegium de non appellando in die Wirksamkeit der Reichsgerichte eine unerwünschte Beschränkung
brachte.

Was das Nöthigste gewesen ware, eine neue Regelung ber inneren Verhältnisse und Einrichtung einer dem Besbürfniß der Nation entsprechenden Reichsverfassung, daran war bei fortdauernder gegenseitiger Mißstimmung der beiden Hauptmächte und bei der Rücksicht auf die Meinung des französischen Consuls, der jede auf Verbesserung bes Reichskriegswesens zielende Veranstaltung, als gegen ihn gerichtet, gemißbilligt haben wurde, nicht zu denken; es wurde daher in dem auf einem Schlusse des kurfürstlichen Collegiums beruhenden Reichsgutachten, mit welchem am 24. März 1803 der Reichstag den Reichsbeputationsschluß vom 25sten Februar dem Kaiser übergab,

nur bie Beftätigung ber Reichsgrundgesete, besonbers bes westfälischen Kriebens und der darauf folgenden Friedens= schluffe, insofern biefelbe burch ben guneviller Trattat und durch ben gegenwärtigen Reichsschluß nicht ausbrücklich abgeandert worden, ermahnt, und Bermahrung ber beut= schen Reichsverfassung in allen übrigen, nicht ausbrucklich geanderten Puntten, wie folche für Rurfürsten und Stande des Reichs, wohin auch ber deutsche Orden zu rechnen, mit Einschluß ber Reichsritterschaft bisber bestanden, beantragt. Dabei wurde bem Kaifer für beffen Borforge zur möglich= sten Erhaltung ber Reichsverfassung, für feine weise Ginlei= tung und Mitwirfung zur Beendigung bes Entschädigungs= geschäftes gebankt, und bie Bitte beigefügt, bag ber Raifer auch den hoben vermittelnben Mächten für ihre weisen Rathschläge und ihre rühmliche Berwendung zur endlichen Ausgleichung biefer wichtigen Nationalangelegenheit bie bankbaren Empfindungen ber Reichsversammlung zu ertennen geben moge. Das von Desterreich entworfene Conclusum bes Reichsfürstenrathes enthielt noch bie Zeu-Berung, daß alles, mas die Nothwendigkeit und die all= gemeine Boblfahrt unvermeiblich erforderlich gemacht hat= ten, kunftig zu keiner Folge gezogen, sondern vielmehr auf die möglichste Erhaltung und feste Bufammenziehung bes Reichsverbandes ber forgfältigste Bebacht genommen werden folle. \*)

Dem Kaifer waren biese Antrage so genehm, bag er in bem Decrete vom 28. April 1803, mittelft bessen er ben Reichsbeputationshauptschluß bestätigte, bie Ausführung und Handhabung berfelben nehst ber Aufrechterhaltung ber am 26. December 1802 zu Paris geschlossenen Convention ausbrücklich zur Bedingung ber Ratissication

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1803. S. 393.

machte.\*) Dagegen folog er von berfelben einen bie Religion betreffenben Punkt aus. Die Berfplitterung mehrerer Landschaften unter verschiebene herren hatte namlich bie Reichstagsstimmen im Kurftencollegio von 100 auf 131 vermehrt; diese Bermehrung aber war den Protestanten ju Sute gekommen, welche burch ben Uebergang ber ehemals geiftlichen Fürftenthumer an weltliche Befiber 78 Stimmen gegen 53 katholische erhielten, anftatt bag fonft 55 tatholifche Stimmen gegen 45 protestantische ge-Diefes Uebergewicht hatte fich in zählt worben waren. ben letten Jahren unvermögend erwiefen, bie fur bie tatholisch=Kirchlichen Interessen so nachtheilige Umgestaltung ber Reichsverfassung aufzuhalten, ber Berluft beffetben konnte hiernach wenig bedauerlich erscheinen; ber Kaiser faßte aber babei vornehmtich ben Gefichtspunkt, bag bie protestantische Mehrzahl ber Reichstagsstimmen Preugen zum Bortheil gereichen murbe - obngeachtet Preufen fic gerabe am meiften auf bas fatholische Baiern ftutte. Er erklarte beshalb bie im Reichsbeputationsschluffe vorgeschlagene Bermehrung ber Birilftimmen im Fürftenrathe mit feinen fur bie Erhaltung ber Reichsverfaffung und bie Befchütung ber fatholischen Retigion befcwornen Pflichten nicht vereinbaren zu konnen, und bebielt fic vor, bie Erftattung eines weiteren Reichsgutachtens über biesen Gegenstand mit angemegnen Borschtagen zu vertangen, wie bie bergebrachten Berbattniffe ber beiben Religionstheile wenigstens im Reichsfürstenrathe erhalten merben könnten, ba bem protestantischen Religionstheile schon im furffirftlichen und reichsstädtischen Collegio eine fo entschiebene Stimmenmehrheit zugefollen fei. Bon ben vier neuen Rurfürften waren nämtich brei protestantisch, Bur-

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1803. S. 422-427.

temberg, Baben und Seffen, und unter ben fammtlichen verbleibenben Reichsftabten waren feine katholischen, nur bas einzige Augsburg mar eine gemischte.\*)

Die Gesandten ber Höfe, benen an uneingeschränkter Ratification bes Reichsgutachtens bas Meifte gelegen war, erhoben fich nun gegen die Bulässigfeit ber vom Raifer gemachten Beschrantung auch aus bem Grunde, bag bie mischen bem Raifer und Frankreich am 26. Decbr. 1802 in Paris geschlossene Convention in bem Reichsgutachten nicht vorgekommen sei, folglich auch in dem Ratifications= becrete nicht hatte angezogen werden konnen. Allein wider Erwarten außerte ber frangofische Besandte La Forest, bie Reichsverfassung werbe nicht leiben, wenn auch bem Rais ser und einigen katholischen Ständen ein Zuwachs von Stimmen zu Theil werbe, ließ sich jedoch auf die Sache nicht weiter ein, sondern machte, eben so wie der russische, am Iten Mai dem Reichstage die Beendigung seiner Gendung und die bevorftebende Abreise bekannt, worauf ber Raifer am 10ten burch ein Commissionsbecret die Reichs= deputation auflöste, ohne ber neuen Birilftimmen zu gebenken. Als aber bas Rurfürstencollegium auf Ginführung der vier neuen Kurfürsten antrug, brachte ber Raifer Die= fen Gegenstand in einem hofbecrete vom 8. Juli 1803.

<sup>\*)</sup> In den Stürmen der letten Ariegsjahre war es kaum beachtet worden, daß, nachdem die drei herzoglichen Brüder von Würtemberg, Karl Eugen am 24. Oktober 1793, Ludwig Eugen am 20. Oktober 1795 und Friedrich Eugen am 23. December 1797 rasch nach einander gestorben waren, in dem Sohne des letteren, Friedrich Wilhelm Karl, der, in Gemästeit der vom preußischen Kriedrich besorgten Schepakten zwischen seinem katholischen Bater und seiner resormirten Mutter, lutherisch erzogen worden war, das Würtembergische Fürflenhaus zur Landesreligion zurückgekehrt war. Siehe Abtheilung I. S. 98.

von Neuem in Anregung: "Die Religionseigenschaft ber Stimmen im Reichsfürstenrathe gebore zur Berfaffung bes beutschen Reiches. Durch ben westfälischen Frieden fei bie Religionsgleichheit als Grundprinzip geheiligt, welchem ber baraus abgeleitete, anerkannte und burch bas Berkommen geheiligte Grundsat jur Seite ftebe, bag bei Einführung neuer Stimmen bie Religionsgleichheit zu beobachten fei." Er schlug baber vor, entweber noch fo viele katholische Stimmen zu ernennen, als zur Feststellung ber Religions: gleichheit erforderlich fei, ober, wenn dies nicht fogleich gefchehen konne, bie Ginführung einer verhaltnigmäßigen Anzahl ber protestantischen Stimmen auszusegen, bis bie Religionsgleichheit bergestellt fei. Auf wiederholte Anforberung ber furfürstlichen Befandten, besonders bes Qurerzkanzlers, und als junachft zwei ber neuen Rurfürsten, Burtemberg und Baben, fich gur Entrichtung ber Reichsfanglei-Gebühren im Betrage von 69000 Gulben bereit erklärten, \*) erfolgte jedoch bie Ginführung ber neuen Rurfürsten am 22sten August, wobei ber fachfische Gesondte gegen die kundgegebene Beabsichtigung bes neuen Rurfürsten von Bürtemberg, sich bas Reichberzpanneramt zus queignen, für die hierdurch berührten Rechte feines herrn als Reichserzmarschalls feierliche Bermahrung einlegte. \*\*) Bugleich zeigte bas kurerzkanzlerische Directorium an, baß in Bemäßheit bes faiferlichen Commiffionebecretes, nach Beendigung ber Reichstagsferien, bie neuen Birilftimmen bes Fürstenraths, bie Unordnung einer Reichserecutions: Commission, die Eintheilung ber Rreise, die Organisation ber Kreisverfassungen, bie Berichtigung bes Reichsmatris eularwesens und die Suftentation bes Reichstammergerichtes und andere Begenstände, die zu fehr in bie innere

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1803, II. G. 813,

<sup>\*\*)</sup> Chendafelbft G, 911 u. 912,

Reichsverfaffung eingriffen, als daß sie ohne vorhergegan= gene Worbereitung vorgenommen werden könnten, zur Be= rathung kommen wurden.

Dem zu Folge war nach Wiebereröffnung bes Reichs= tages zu Anfange bes Novembers 1803 bie Angelegenheit ber Birilftimmen bie erfte, welche an bie Reihe kam. Ge= gen die in dem taiferlichen Hofbecrete enthaltenen Aufftellungen gab ber kurbrandenburgische Gesandte am 14ten Rovember fein Votum dahin ab: "Die Religionsgleichheit in Absicht aller wesentlichen Rechte stehe seit bem westfälischen Frieden als ein hauptgrundsat ber Reichsver= faffung feft, und ber neueste Reichsbeputationshauptschluß habe benfelben nicht verandert sondern bestätigt. Siervon aber sei arithmetische Stimmengleichheit auf bem Reichs= tage fehr unterschieden. Diefe sei weber nach ber Berfassung noch nach bem Berkommen erforberlich, wie sich ber protestantische Theil' immer mit ber minberen Babl habe begnügen muffen; noch fet fie zur Beruhigung ber beiberseitigen Religionsverwandten erforderlich, indem doch Religionsgleichbeit fester Grundfat bleibe und zu dessen Sicherheit ja auch noch die itio in partes angeordnet fei. Dann scheine es auch gar nicht rathsam, die volle Wirfung eines so wichtigen, durch die Bemühungen der vermittelnden Machte zu Stande gekommenen Beschlusses, von bem die fernere Boblfahrt und Ruhe bes beutschen Reiches abhange, nun noch in einzelnen Punkten aufzu-Man moge-fich lediglich an diesen Beschluß halten und ihn in einzelnen Punkten zur Ausführung bringen. Raiserliche Majestät fei zu ersuchen, dem betreffenden Varagraphen Bestätigung zu' ertheilen. Es konnten jedoch, wenn diefer Reichsschluß vollständig ausgeführt sei, auch noch andern qualifizirten Bewerbern, von welcher Religion sie sein möchten, neue Stimmen bewilligt werben. Sehr wunschenswerth mochte es fein, bei biefer Gelegenheit eine allgemeine und gleiche Religionsbulbung aller brei christlichen Religionen gesetzlich festzustellen."

Un biefes Botum Schloß die Mehrheit fich an. Der Raifer beftand aber auf Berftellung ber Stimmengleich= beit burd hinzufügung von 27 neuen fatholischen Stimmen und ber Staats=Bicekangler Graf Cobengl erklarte in einem an ben öfterreichischen Directorial=Befanbten er= laffenen Rescripte, wenn biefem Berlangen nicht Genuge geschehe, werde bas Reichsoberhaupt zu einer Maakregel schreiten, welche Welt und Nachwelt billigen werbe. \*) Dagegen fügte Brandenburg, weil in der öfterreichischen Abstimmung die Aeußerung vorkam: Man konne es gefchehen laffen, bag bie ehemals geiftlichen Stimmen mit Borbehalt zugelaffen wurden, ber bereits abgegebenen Abstimmung noch den Bufat bei: "Geine königliche Dajeftat halte fich fur jest und alle Beiten gur Ruhrung ber durch den Deputationsschluß überkommenen Stimmen für vollkommen berechtigt, baber niemals von Borbehatten, Bulaffung und Geschehenlaffen bie Rebe fein tonne." \*\*) Ein Bergleichsvorschlag bes Rurerzkanzlers brachte bie Sache nicht weiter.

Dem hierbei obwaltenden politischen Gesichtspunkte, baß der kaiserliche Einfluß auf dem Reichstage durch die Bermehrung der protestantischen Stimmen in gleichem Maaße verlieren, wie der preußische gewinnen musse, hätzten sich freilich historisch=politische Betrachtungen aus der deutschen Geschichte entgegenstellen lassen. Gerade protesstantische Fürstenhäuser, namentlich Kursachsen, auch vor der Religionsveränderung Augusts II., Hannover und heffen-Darmstadt, hatten dem Kaiserhause stets die größte

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1803, II. S. 1233,

<sup>\*\*)</sup> Bredow a. a. D. S. 499.

Anbanglichkeit erwiesen, wogegen bas katholische Baiern seit bem westfälischen Frieden fast immer in Opposition wider baffelbe geftanden, und fich jest von Reuem an Frankreich und Preußen angeschlossen hatte. In religiö= fer Beziehung aber zeigte fich auf teiner Seite befonde= rer Gifer fur Refthaltung ber firchlichen Gegenfage. Daß in Burtemberg bas Aurstenhaus aufgehört hatte, katholifch zu fein, und zu bem Rirchenthume gurudfehrte, gu beffen Sauptstüßen baffelbe im fechzehnten und fiebzehn= ten Jahrhundert gehört hatte, mar im übrigen Deutschland faum gur Bemerkung gekommen. Eben so war eine Sache, welche langer als hundert Sahre hindurch für eine ber schwierigsten firchlich=politischen Fragen Deutsch= lands gegolten und ungablige Febern in Bewegung gefest hatte, die pfalzischen Religionshändel, in ben letten Sahren abgemacht worben, ohne bag bie Ration an ber endlichen Löfung bes fo lange und vielfach hin und ber gemendeten Knotens Theilnahme bezeigt, ja nur von der= felben Renntniß genommen hatte, indem bie gelefenften Beitblätter bieselbe ber Erwähnung nicht werth hielten.

Bei dem Zusammentritte des Rastadter Friedenscongresses hatte der reformirte Kirchenrath zu Heidelberg und
die dasige geistliche Abministration reformirten Antheits
einen würtembergischen Legationsrath von Höffelein beauftragt, auf dem Congresse die Aushebung der Beschwerden,
welche die resormirte Landeskirche von den Fürsten der
katholischen Linien Neuburg und Sulzbach unter Borwendung der ryswiser Klausel erlitten hatte, zu betreiben,
und zugleich, wenn das linke Rheinuser unwiderrusslich am
Frankreich abgetreten werden sollte, eine verhältnismäßige
Entschädigung zu erwirken. Es war jedoch vorauszusehen, daß zu einer Zeit, wo nur von den Interessen der
weltlichen Fürstenhäuser die Rede war und die Bestriedi-

gung berfelben auf Roften ber tatholischen Rirche erzielt werben follte, Niemand geneigt fein wurde, bie Entschäbigungsmaffe zu Gunften eines evangelischen Rirchenmefens vermindern zu laffen. Konig Friedrich Wilhelm III. von Preußen ließ zwar feine Gefandtichaft anweisen, fic bes bedrängten reformirten Rirchenwesens in ber Pfalz bei bem Congreß, so viel es nach ben Umftanben thunlich fein werbe, mit Nachbruck anzunehmen, und bie bieffeitigen Bortrage möglichft zu unterftugen; bie anderen protestantischen Gesandtschaften aber entschuldigten fich mit bem Mangel an Inftructionen, und der kurbaiersche Gesandte Graf Preifing protestirte sogar bei ber preußischen Gesandtschaft gegen bie Anerkennung bes vom Rirchenrathe bestellten Bevollmächtigten, weil die Erledigung ber pfälzischen Religionsbeschwerben allein ber Entschließung bes Kurfürsten (bamals noch Karl Theodors) überlaffen bleiben muffe. Dagegen fand fich ber prafumtive kur= baiersche Abronerbe, ber Herzog Maximilian Joseph von Pfalzzweibruden, ber mit Preugen in enger Berbindung ftand, gang bereitwillig, bem Konige in biefer Ungelegenheit gefällig zu fein, und erklärte, nachdem fein Minister, ber Freiherr von Montgelas, mit bem Grafen von Gors und bem Bevollmächtigten bes Rirchenraths bierüber eine geheime Unterhandlung gepflogen, mit dem Ergebniffe berfelben fich bald einverstanden, nach welchem fammtliche bermalen bieffeit bes Rheins befindliche Kirchenguter und Gefälle, ohne Unterschied, welchem Theile fie guftanbig gewefen, ben Reformirten jum Genug und jur ausschließenben Bermaltung überlaffen werden follten, unter ber Berpflichtung, bavon die Bedurfniffe bes katholischen Gottes-Dienstes, jedoch nur nach Nothburft, zu bestreiten. Wenn die überrheinische Pfalz ganz ober zum Theil unter ihre vorige Berrichaft zurückfehre, follte diese Ginrichtung bort eben fo

flattfinden; bliebe fie aber verloren, ohne daß bie Reformirten bei bem Frieden eine weitere Entschädigung erhalten konnten, fo wolle ber Landesherr bas, mas gur Be= ftreitung bes boppelten Beburfnisses fehle, aus eigenen Mitteln zuschießen und biefen Bufchuß zu seiner Beit burch Guter und Realitäten ficher stellen. Der reformirte Rirchenrath wollte aber barauf nicht eingeben, weil burch Uebernahme ber Roften bes fatholischen Gottesbienftes. zumal wenn etwa ein kunftiger Regierungenachfolger für bie Pracht bes letteren größere Buneigung als ber gegenwärtige Thronfolger begen follte, ber Rirchenfond jum Nachtheil der Reformirten über bas bermalige Berhältnif hinaus überbürdet werden könnte, hauptsächlich aber bes= halb, weil die Unnahme bes landesherrlichen Buschuffes bie Bermögensverwaltung unter bie Aufficht ber Staats= behörde gebracht haben würde. Er bestand daber auf ber alten Theilung ber Ginfunfte nach bem Berbaltniff von 5 Siebentheilen für die Reformirten und 2 Siebentheilen für die Katholischen. Montgelas gab bies nach, und als Karl Theodor am 16. Febr. 1799 starb, murde burch Erlaß einer auf ber Grundlage ber fattgefundenen Berhandlungen abgefaßten Religionsbeclaration vom 9ten Mai 1799 den fast hundertjährigen Aergernissen, welche das pfälzische Religionswesen der Welt gegeben hatte, ein Ende gemacht.\*)

Im Eingange erklärte ber neue Kurfürst, Maximilian Joseph, daß obwohl die reformirten Unterthanen in der Pfalz, auf das Normaljahr des westfälischen Friedens sich

\*) Abgebruckt im Iften Banbe ber Neuen Staatskanzlei von Reuß für bas Jahr 1799. Auch in haberlin's Staatsarchiv Banb IV. heft 15. S. 349 u. f. Die Geschichte ber zu Rastabt über biesen Gegenstand gepflogenen Berhandlungen von bem Legationsrath höffelein besindet sich ebendaselbst im 16. heft.

ftugend, die Wiederherftellung bes Buftandes vom Sahre 1618 verlangten, feine Reigung gur Gerechtigfeit und Billigkeit ihm boch nicht gestatte, biefem Berlangen nach= zugeben, und benjenigen Unterthanen, die feit bem Anfall biefer gander an bie erloschene ginie Pfalg=Reuburg gur katholischen Religion sich bekannt hatten, ben kirchlichen und politischen Besit zu entziehen, in welchem fie fic nun ein volles Jahrhundert nach Gefeten und Bertragen befanden, zumal die Stande bes beutschen Reichs beibet Confessionen burch öffentliche auf bem Reichstage vorges kommene Sandlungen folche Anfalle gegen bas Normaljahr bereits freiwillig nachgegeben hatten. Die von ben reformirten Rurfürften erlaffenen firchlichen ganbesgefebe, bie zwar mit bem Geifte jener Beiten gang in Uebereinstimmung gewesen, seien jest auf bie burch ben Beift ber Beiten veranderte, öffentliche Meinung nicht mehr paffend. Die Sauptquelle entstandener Irrungen aber liege barin, baß unter ben katholischen Kurfürsten bie reformirten Unterthanen, ob fie gleich ben begutertften Theil ber Ginwohner ber Rheinpfalz ausgemacht, nach und nach von ben meiften gandescollegien und Stellen ausgeschloffen, und mancherlei gegen jene ursprünglichen ganbesgefete verfügt worden, wodurch bei ihnen ein nicht ungegrunbetes Migtrauen erwachsen und manche rechtmäßige Beschwerbe entstanden sei. Der Rurfürst habe baber ben Entschluß gefaßt, ohne Rudficht auf die aus bem Rormaljahre bes westfälischen Friedens für bie reformirten Unterthanen und aus bem späteren Mitbesitgstande für bie katholischen abzuleitenden Rechtsansprüche, durch unbefangene Berechtigkeit ben landesverberblich geworbenen Streitigkeiten ein gangliches Enbe zu machen und bie beiberfeitigen Religionsverhaltniffe burch ein unveranderliches pragmatisches Lanbesgeset festzustellen. Sammtliche refor-

mirte Unterthanen ber Rheinpfalz follen bemnach vollkom= mene Religions= und Gewissensfreiheit nach allen Theilen genießen und ihnen weder in Lehr: noch Glaubens: fachen, noch in freier Ausübung ihres Gottesbienstes gu irgend einer Beit Sinberniß ober Berbot in ben Beg gelegt werben, alle zeitherigen Befchwerungen ber protestantischen Unterthanen — erzwungene Theilnahme an den katholischen Reiertagen, Unterwerfung unter Die katholischen Chegefete und Berangiehung ju Beitragen für katholifche Rirchenzwede zc. follen aufhören. Diese allgemeine Religiones und Gewissensfreiheit solle auch ben lutherischen Uns terthanen zu Sute tommen, und bei zufünftiger Befehung ber Staatbamter in ber Rheinpfalz jederzeit nur auf ben Burbigften ohne Unterschied ber brei im beutschen Reich eingeführten driftlichen Religionen geschen werben. Um jeboch jeben noch fo entfernten Schein von Billfuhr aus ber Staatsverwaltung ju verbannen, und bas Bertrauen ber reformirten Unterthanen besto fester zu begrunben, folle bei bem Ministerial-Departement ber geiftlichen Ungelegenheiten ein geheimer Referendar reformirter Religion jum Bortrage aller firchlichen Gegenstände biefer Religion angestellt und in ben sammtlichen fur = und rheinpfalzi= ichen Dikafterien, die nicht ohnehin ichon ausschließend für Reformirte zur Besorgung ihrer firchlichen und Bermaltungsgeschäfte angeordnet maren, menigftens ber britte Theil aller Beamten mit Reformirten besett mer-Der reformirte Rirchenrath folle in Butunft einen Theil ber kurpfälzischen gandesbirection ausmachen und aus allen weltlichen reformirten Rathen ber letteren befteben, die theologischen Mitglieder beffelben nach ben Be-Himmungen einer besonderen Rirchenrathsordnung von bem Rurfürsten ernannt und hierzu vorzugsweise Profesforen ber Theologie zu Beibelberg und Prediger in ben

Sauptstädten prafentirt werben. Wenn ber ganbesbiret tions-Prafibent ber reformirten Religion zugethan fei, fo folle er bas Prafibium im Rirchenrathe führen, wenn er aber katholisch ober lutherisch, ber alteste Rath beffen Stelle vertreten. Das Rirchenaut folle, nachbem bie reformirten Rirchen-Collegien fich für Beibehaltung bes alten Theilungsfußes erklärt hatten, burch eine alsbald anguordnende vermischte Commission ber Substang nach getheilt und jedem Religionstheil ber ihm zukommende Untheil überwiesen werden. Das reformirte Bermaltungs-Collegium folle burchaus nur aus reformirten Rathen mit reformirten Subalternen bestehen. Bei der Universi= tat zu Beibelberg follen in Bukunft brei Behrstühle ber juriftischen, medicinischen und philosophischen Kakultaten ohne Unterschied ber brei Religionen besetzt werden, bas Bibliothekariat, Syndikat und alle übrigen von der Universität abhängigen Stellen abwechselnd mit Ratholifen und Reformirten, die theologische Kakultät aber nach bem alten gesetlichen Buftanbe immer brei Professoren ber reformirten Confession haben, auch bie Professur bes protestantischen Rirchenrechts jedesmal mit einem reformirten Subjecte befett fein, und wenn eine Dbercuratel ber Universität kunftig belaffen werde, bei berfelben fich ftets ein reformirtes Mitglied befinden.

Montgelas hatte burch die Bestimmung, daß der Kirchenrath zur Landesdirection gehören solle, dafür gesorgt, die selbstständige Stellung desselben zu brechen. Die Wortsührer der reformirten Hierarchie im Kirchenrathe waren beshalb mit der Religionsdeclaration wenig zufrieden, mußten sich aber, da ihre Widersprüche auch bei Preußen keine Unterstützung fanden, beruhigen. Nach drei Jahren brachte der Reichsdeputationshauptschluß den Ueberrest der Pfalz, die diesseitigen Uemter Ladenburg, Bretten und Heidelberg

nebst den Sauptstädten Mannheim und heibelberg an das neue Rurfürstenthum Baden, der reformirte Rirchenrath zu Heidelberg wurde als Kirchenbehörde für die Untersthanen reformirter Confession in gleicher Weise wie die lutherische Kirchenbehörde zu Karlsruhe und die katholische zu Bruchsal unter die Leitung des kurfürstlichen Ministeriums gestellt, und Niemand dachte mehr daran, diesen Behörden, wie den administrativen Unordnungen über das Confessionswesen, eine politische Bebeutung beizulegen.

In Baiern selbst wurde durch ein Ebict vom 10. 3a= nuar 1803 allen driftlichen Religionsverwandten ber volle Genuß aller burgerlichen Rechte gewährt und ausbrucklich bestimmt, daß bei funftiger Befegung der Staatsamter nur auf ben Burbigsten, ohne Unterschied ber driftlichen Religionen, Rudficht genommen werden folle. Die Univer= sität zu Burzburg wurde nach einem von den zeitherigen Kakultäten abweichenden Plane neu organisirt, die Lehrge= genftande in zwei Sauptklaffen getheilt, 1) allgemeine Bifsenschaften in vier Sectionen, eigentliche Philosophie, ma= thematische und physikalische Wissenschaften, Geschichte und schöne Wissenschaften mit Einschluß der Philologie; 2) in besondere Wiffenschaften, welche zur Ausübung besonderer Kunktionen im Staate erfordert werden: Theologie, Rechts= funde, Rameralwissenschaft und Arzneikunde. Die Section der Theologie zerfiel in die katholische und in die protefantische; burch eine Regierungeverordnung murbe auch den katholischen geiftlichen Alumnen erlaubt, die Borlefun= gen ber protestantischen Professoren Paulus und Schelling, Die von Jena dorthin berufen worden waren, zu hören. Da ber erfte burch seinen Commentar über die Evangelien, Der die munderbare Seite ber biblischen Bücher in bas Bebiet natürlicher Begebenheiten herabzog, auch bei vielen Protestanten großen Unstoß erregte, so hielt sich der Fürstbischof von Burzburg für verpflichtet, ber von ber Regierung ertheilten Erlaubniß entgegen, ben katholischen Alumenen ben Besuch jener Vorlesungen zu verbieten, und einige, welche dieses Verbot nicht achteten, aus dem Seminar zu weisen, worauf die Regierung die ertheilte Erslaubniß auf diesenigen Kleriker beschränkte, welche ihre theologischen Studien schon vollendet hatten, und die Gerechtsame des Vischofs in Disciplinarsachen bestätigte, obsgleich sie auch in dieser Beziehung den Recurs wider bisschösliche Entscheidungen an den Landesherrn vorbehielt.\*)

Im Sommer 1804 murbe ein protestantisches General-Confistorium für Bamberg und Burzburg eingefett, unter beffen Mitgliebern Paulus und ber ebenfalls aus Jena borthin berufene Professor Niethhammer sich befanben, der als Mitherausgeber eines philosophischen Journals von der Anschuldigung, welche Kursachsen wider Auffähr dieser Zeitschrift bei ber Weimarschen Regierung erhoben hatte, daß barin Grundsage geäußert worden, bie mit der driftlichen, ja selbst mit der natürlichen Religion unverträglich seien und offenbar auf Berbreitung bes Atheismus abzielten, und von dem deshalb auf ernftliche Bestrafung ber Verfasser und Berausgeber gestellten Intrage des Rurfürsten Friedrich August nicht unberührt geblieben mar, mas ben Einheimischen, welche bie Anstellung protestantischer Ausländer ohnehin mit Ungunft betrachteten, Unlaß gab, barüber zu klagen, baß eine katholische Regierung Berftorer ber gemeinsamen Grundlage ber drift-Uchen Ueberzeugungen in einem ehemaligen Bisthumslande versammle und mit einflugreichen Kirchenamtern bekleibe.

<sup>\*)</sup> Brebow's Chronik für 1804. G. 304. u. 385.

## Achtzehntes Kapitel.

In biefer Beit, wo Bielen bie alten Kirchenthumer ihrem ganglichen Berfallen nabe ju fein fcbienen, als Baiern, bie alte Bohnftatte katholischer Rirchlichkeit, von welcher noch vor Rurgem bie ftrengste lutherische Rechtgläubigkeit als gefährliche Regerei jurudgewiesen worben mar, bem fritisch=neologischen Protestantismus Beimath und Körbe= rung gewährte, mabrent im protestantischen Deutschlanb auf ben meiften Sochschulen Rritiker und Eregeten ben Auflösungsprozeß bes evangelischen Rirchenglaubens methodisch betrieben, und in Weimar und Jena die Burud= führung bes beutschen Beiftes zu vorchriftlichen Beltan= schauungen als bie bochfte Aufgabe ber beutschen Bilbung betrachtet wurde, - traten in Sachsen und ber Mark mehrere jungere Dichter und Schongeifter protestantischer Serkunft und Bilbung auf als begeifterte Rreunde ber Katholischen Rirche. Der gemuthvollste berfelben, Friedrich von Sarbenberg, bekannter unter bem Schriftstellernamen Novalis, ließ aus Allem, was er bichtete und schrieb, bie in ihm lebende Ueberzeugung burchblicken, bie in einem nach feinem Tobe gebruckten Fragmente mit bestimmten Borten ausgesprochen fich findet, daß ber Abfall von der Ginheit ber allgemeinen driftlichen Rirche burch Beltlich= Leit und Wiffenschaftlichkeit die boberen geistigen Lebensorgane ber europäischen Menschheit in Unthätigkeit verseht habe, und bag, um bas Christenthum wieder lebendig und wirksam zu machen, wiederum eine sichtbare Kirche ohne Rücksicht auf Landesgrenzen sich bilben und bas alte Kill-horn bes Segens über die Bolker ausgießen werbe. \*)

\*) Die Chriftenheit ober Europa. Gin Fragment, gefchrieben im Jahre 1799. In Rovalis Schriften, herausgegeben von Died u. Schlegel I. S. 189. In Beziehung auf ben Proteftantismus Anklage seiner Bergangenheit und in Beziehung auf ben Ratholizismus Berberrlichung feiner Bergangenheit und begeister= ter Blick in bie Bukunft. ,,Bo ift jener alte, liebe, alleinseligmachenbe Glaube an bie Regierung Gottes auf Erben, wo ift jenes himmlifche Butrauen ber Menfchen gu einanber, jene fuße Anbacht bei ben Ergiefungen eines gottbegeifterten Gemuthe, jener alles umarmenbe Geift ber Chriftenbeit? Das Chriftenthum ift breifacher Geftalt. Gine ift bas Beugungselement ber Religion als Kreube an aller Religion. Gine bas Mittlerthum überhaupt als Glaube an bie Allfähigfeit alles Irbifchen, Wein und Brob bes ewigen Lebens ju fein. Gine ber Glaube an Chriftus, seine Mutter und bie Beiligen. Bahlt, welche ihr wollt, mablt alle brei, es ift gleichviel, ibr werbet bamit Chriften und Mitglieber einer einzigen, ewigen, unaussprechlich glücklichen Gemeinbe. Ungewandtes, lebenbiges Chriftenthum mar ber alte fatholische Glaube, bie leste biefer Geftalten. Seine Allgegenwart im Leben, feine Liebe gur Runft, feine tiefe Sumanitat, bie Unverbrüchlichfeit feiner Chen, feine menschenfreundliche Mittheilsamteit, seine Rreube an ber Armuth, Gehorsam und Treue machen ihn als achte Religion unverfennbar, und enthalten bie Grundzuge feiner Berfaffung. - Mus bem heiligen Schoofe eines ehrwurbigen europaischen Conciliums wird bie Chriftenheit auferfteben, und bas Gefcaft ber Religionserweckung nach einem allumfaffenben gottlichen Plane betrieben werben. Reiner wird bann mehr proteftiren gegen driftlichen und weltlichen 3mang, benn bas Befen ber Rirche wird achte Freiheit fein, und alle nothigen Reformen werben unter Leitung berfelben als friedliche und formliche Staatsprozesse betrieben werben. Bann und mann eber? Darnach ift nicht zu fragen. Rur Gebulb, fie wirb tommen,

In Berlin, wo langer als ein Jahrzehend hindurch von ben Bortführern ber Aufflarung angeblichen Umtrieben zur Bethörung protestantischer Seelen verbunbeter Jefuiten nachgespürt worben war, fand biefer romantische Ratholizismus in ben jungern literarischen Kreisen vielfachen Unhang und Anklang; boch ging berfelbe, ba No= valis frühzeitig ftarb, und die anderen Romantiker nur bichterische Begeisterung empfanden, als literarische Geschmads= und Modesache ziemlich spurlos vorüber. Da= für brachte bamals ein aus innerlicher Befroundung eines glaubensvollen Protestanten mit bem Ratholizismus entsprungener Religionswechsel die nachhaltigfte Birkung bervor. Der Graf Friedrich Leopold von Stolberg, als Junger und Nachahmer Rlopftocks im revolutionaren Freiheitsgesange in diefer Geschichte schon genannt, \*) wurde wie sein Meister und Andere burch ben unerfreulichen Gang ber Revolution zu ben politischen Unfichten ihrer Gegner geführt, zugleich aber auch mit Wiberwillen gegen die, dem politischen Neuerungoftreben geistesver= wandte Neologie ber protestantischen Theologen erfüllt. Anfangs ichloß er sich an die Orthodorie des Lutherthums an, und bewirkte als Präsident der Regierung des evangeli= ichen Fürftbischofs von Lübed zu Gutin durch seinen Ginfluß am banischen Sofe, in beffen Diensten er eine Zeitlang ge= ftanben batte, baf eine neue von bem General-Superintendenten Abler für Holstein und Schleswig abgefaßte Rir-

sie muß kommen, die heilige Zeit bes ewigen Friedens, wo das neue Texusalem die Hauptstadt der Welt sein wird. Und bis dahin seid heiter und muthig in den Gesahren der Zeit, Genossen meines Slaubens, verkündigt mit Wort und That das göttliche Evangelium, und bleibt dem wahrhaften unendlichen Glauben getreu die in den Tod.

<sup>\*)</sup> Rapitel 2. S. 49.

denagende gurudgenommen und eine gum öffentlichen Bebrauche bestimmte, von einem Prediger Kunt zu Altona mit Erklarungen ausgestattete Rirchen= und Schulbibel unterbrudt wurde; er fand jedoch in jener Orthodoxie keine voll= ftanbige Befriedigung, und wie er langft im Rreife ber Rürftin Gallitin in Munfter mit ben Lehren und Kormen ber katholischen Rirche sich befreundet hatte, \*) trat er endlich zu berfelben (im Sabre 1800) mit seiner Gemahlin und feinen jungern Rinbern formlich über, ein Schritt, ber für ihn, ba er als Ratholik feine zeitherigen Staatsamter nicht behalten konnte, mit bedeutenden, bei seiner zahlreiden Familie sehr fühlbaren Opfern verbunden war. Auf bie Runde bavon schrieb ihm fein Jugendfreund Lavater in Zürich: "Mich freut's, wenn Du bei biesem wichtigen Schritte an Ruhe Deiner Seele, an Luft und Rraft jum evangelischen Leben, an Leichtigkeit, bas bochfte Gut zu genießen, an Aehnlichkeit bes Sinnes Chrifti gewinnst ober gewinnen wirft. Ich bin so kleinsinnig nicht, irgend ein Mittel zu verachten, wodurch ein Individuum, das andere Beburfniffe hat als ich, beffer, reiner, gottgefälliger ju werben glaubt. Gebe jeder ben Beg, den ihn fein Gott und sein redliches Herz führen. Ich sage mehr noch, werbe die Ehre ber katholischen Kirche! Uebe Tugenben aus, welche den Unkatholischen unmöglich sein werden! Ahne Thaten, welche beweisen, bag Deine Aenderung einen großen Zweck hatte und daß Du den Zweck nicht verfehlft. Berbe ein Beiliger, wie Barromaus! Ihr habt Beilige, ich läugne es nicht. Wir haben keine, wenigstens keine wie Ihr habt. — Ich verehre die katholische Kirche als ein altes, reichlich beschnörkeltes, majestätisches, gothisches Gebäude, das uralte theure Urfunden aufbewahrt.

<sup>\*)</sup> Siehe Band XII. Abtheilung I. Kap. 8. S. 179. u. f.

Stura biefes Gebaubes murbe ber Stura alles Chriftenthums fein. 3d verehre, liebe, bewundere viele einzelne Ratholiken, die ich kenne und unter meine Freunde gablen barf. Aber alle Bemühungen, mich zur katholischen Rirche übergeben zu machen, waren vergeblich und werben immer vergeblich fein, weil ich fur meine Person burch= aus nicht von Formen abhange, sondern bie Religion als eine Richtung bes Herzens zu Gott in Christo und als ein inneres Streben nach Aehnlichkeit mit ihm ansebe: weil ich keines Sterblichen Sklave, wohl aber ein eigenwillenloser Anecht Chrifti werben mochte; weil ich feine Tugend, Bollfommenbeit, Seligkeit in ber katholischen Rirche benten fann, die ber redliche Chrift außer berfelben nicht wenigstens eben so leicht, wo nicht leichter erreichen kann. Ich respectire eines jeben reblich benkenben Menschen Ueberzeugung wie meine eigene. Des Menschen Ueberzeugung ift fein Gott. Daß Ueberzeugung, und nichts als Ueberzeugung Dich zu einem Schritte leitet, ben Du gewiß nicht obne große Verläugnung thateft, baran babe ich gewiß nicht ben geringsten 3meifel. werde biefen Schritt, wie fehr es auch viele ber bentendften und verehrungswürdigsten Ratholiken, die ich als Freunde innig liebe, aus den liebevollften Absichten munichen mogen, gewiß nie thun. 3ch werbe nie katholisch, Aufopferer meiner Dent- und Gewiffensfreiheit, b. i. entfegend allen unveräußerlichen Menschenrechten werben. 3ch werde, so lange ich hienieden walle (meine Wallfahrt scheint bem Biele nabe zu fein), nie katholisch werben, b. i. kein Menich und kein Engel wird mich je bereben konnen, eine Rirche als unfehlbar zu verehren und zu einer barmherdigen Mutter zu machen, die (quia abhorret a sanguine) aus Blutscheu ihre irrend erklärten Kinder lebendig verbrennt. - Eine intolerante Kirche kann mir nie nachab=

mungsmurbige Schulerin beffen fein, ber über die boshafteften Bermerfer bes Beften bie liebensmurbigften Thranen Hierauf bemertte Stolberg in feiner Antwort, baf ihm bie Beloten fur bas Protestiren, fur bas Regative, für eine Rull, ber fie keine Bahl vorzusegen miffen, wie sie gavater'n wegen feiner driftlichen Denkart angefeindet, theils mit Barte theils mit Sohn, ben mit ernftefter Ueberlegung, nach siebenjähriger Untersuchung unter vielen Rämpfen gethanen Schritt vorgeworfen und verargt hatten; er außerte, wenn er auch nicht ben beinabe vollenbeten Ginfturg ber proteftirenben Rirche erlebt hatte, so wurde ihm boch in ihren Hallen ohne Altar, ohne praesens numen langer nicht wohl geworben fein, und erklärte es für einen Irrthum ber Protestanten, bag bie katholische Rirche, biese mahrhaft barmherzige Mutter, gegen Undersdenkende intolerant fei, da Alles, mas in diefer Sinsicht gefehlt worden, Irrthumer und Kehltritte ihrer Unhanger und Baupter gewesen, nicht bem Geifte ber Rirche gur gaft falle: benn nicht ber mahre Beift ber Rirche habe jene verfolgen, verfluchen, verbrennen gebei-Ben : und ber wurde ihn eben fo fehr als feine Rirche verkennen, wer ba glauben konnte, baß fie ihn lehre, ihn (Lavater) ober Beg, ober Pfenniger, ober Claudius, ober Hoze zu verdammen, ober auch nur die Kindschaft Gottes an diesen und anderen redlichen Unbetern Jesu Christi unter den Protestanten zu bezweifeln. Aber unfehlbar in ber Lehre, wie es die Lehrer auf Moses Stuhl maren, fichere die Rirche keinen ihrer Unbanger gegen Rehltritte in der Handlung, so wenig den Papst wie den Hohenpriefter, der die Sand an den Allerheiligsten gelegt, und dennoch geweissagt, als er bas ungerechteste Wort gesprochen, welches ein Richter fprechen konne. \*) Ihn (Stolberg)

<sup>\*)</sup> Mit gleichem Rechte wie Lavater bas Berbrennen ber Reger

habe das dringendste Gefühl des Bedürfnisses einer durch den Seist Sottes geleiteten, daher in der Lehre unsehl= baren Kirche, bei welcher Jesus Christus, seiner Berheis gung nach, bleiben werde dis an das Ende der Tage, in welcher noch immer der Fels, auf den sie gebaut worden, ben Pforten der Hölle Trotz geboten, einer Kirche, in welcher noch immer Machthaber der Gewalt des ewigen Hoshenpriesters Sünden behalten und Sünden lösen können das dringende heiße Bedürfniß-Gefühl, zu einer solchen Kirche zu gehören, mit Banden, die start wie der Tod, d. h. mit Banden der Liebe zu ihr hingerissen, und er fühle sich selig in ihrem Schooße.\*)

In einem anderweiten Schreiben, welches ebenfalls bald veröffentlicht wurde, erklärte sich Stolberg über die Gründe seines Uebertritts in einer für die Protestanten noch anstößigern Weise: "Protestant von Geburt, sah ich mit Schmerz den Protestantismus ohne außeren Stoß in sich einstürzen, indem er seiner eigenen Leitung folgte, gemäß dem Reime eines ihm eigenen Verderbens. Schon sein Name verkündigt einen unruhigen, stürmischen Geist, der mehr auf das Zerstören als auf das Bauen gerichtet ist, und der seine Wassen wider sich selbst kehrt, indem er die bisher von ihm noch geachteten erhabenen Wahrheiten von sich wirft und gegen Zweisel vertauscht, bald aber

bem Geiste der katholischen Kirche zugeschrieben hatte, konnten auch die Thatsachen, daß Servet in Genf wegen Glaubensmeinungen verbrannt, Gentilis in Bern, Sylvan in Heibelberg, Funk nebst zwei Amtsgenossen in Königsberg, Crell in Oresben enthauptet worden, und was sonst den Anhängern Welanchthons und den Arppto-Calvinisten in Sachsen widerssahren war, dem Geiste der resormirten und lutherischen Kirche beigemessen werden, was jedoch Stolberg unterließ.

\*) Beibe Schreiben find abgebruckt in Schott's Bof und Stolberg 2c. S. 216 u. f.

feinem Ende im Atheismus entgegenfieht, beffen geschicktefter Diener Kant geworben ift. Dagegen tann bie unerschütterliche katholische Religion burch die zerftorenden Grundfage bes Philosophismus nicht berührt werben: benn ber Ratholik verläßt feine Gemeinschaft, sobalb er fich im Allerminbeften vom Dogma entfernt. Das Syftem ber mahren Religion, gegründet auf die Bahrbeit, die nur Eine fein kann, vermag ben Charafter ber Ginbeit nicht aufzugeben; es hangt an bem Wefen feiner Sphare. Ergriffen von biefem Gedanken, berührte mich zu gleicher Beit die Wahrnehmung, bag die Ratholiten beffer als bie Protestanten in der Praxis die Tugenden üben, die das Evangelium vorschreibt. Ich bewunderte in ihnen einen gleichmäßigen Geift, ber feit achtzehn Sahrhunderten Stärke und Muth verlieben bat, bas Leben zu regeln. 3d war erftaunt und gerührt bei bem Schauspiele, bas fich in unferen Tagen unferen Bliden bargeboten bat. Bir haben gefeben, wie diefe Rirche, bie ben Ungläubigen für abgelebt galt, glaubige Befenner, eble Martyrer erzeugte, und es ift bas achtzehnte Sahrhundert, eben fo entartet als profan, welches diese Wunder bei einer Nation hervorgebracht hat, beren Moral durch ihren naturlichen Leichtsinn, durch bas Beispiel eines ausschweifenden Sofes und burch die Buth bes religiofen Kanatismus untergraben mar. Alle driftlichen Gemeinschaften nehmen bas Gefetbuch einer eben fo wichtigen als einfachen Doral an; aber nur bei ben Ratholiken habe ich Menschen gefunden, die biefer Moral treu maren. In allen Sahrhunderten fand ich bei ihnen durch Demuth und Beldenmuth ausgezeichnete Menschen, Beilige, mahrend ber Protestantismus sich im Ungewissen erblickt und oft genothigt ift, in katholischen Werken Licht zu suchen."\*)

<sup>\*)</sup> Lettre du Comte de St. au Comte de Sch. Munster le

She noch biefe für ben Protestantismus verlegenben Lufftellungen gur Deffentlichkeit gelangten, für bie fie nicht bestimmt maren, hatte Fr. H. Jacobi, obwohl felbst in Befreundeter bes Munfterichen Rreifes, in ben erften Tagen des Augusts 1800 in einem Briefe an Stolberg und beffen Gattin, bann an einen Grafen Holmers ben bitersten Unwillen über diesen Uebertritt ausgeschüttet. "Ich ann es unmöglich für eine redliche That halten, wenn in Evangelischer Pavift wird. Bon dem gangen Pavisnus fteht kein Bort in ber Bibel; um biefes einzusehen, bebarf es nur Augen und eines gemeinen menschlichen inverrudten Berftandes. Wer alfo papiftisch ober romische atholisch wird, ber geht aus ber Bibel beraus zu etwas Inderem, und dieses Andere ift bei meinem unglücklichen Stolberg ber Tyrannenscepter, ber jeden Ropf, ber nicht vie der unsere benkt, gerschmettern foll. Er glaubt, bet Beift bes Menschen muffe wieder in Rnechtschaft tomnen, und ber Buchftabe als Buchftabe ihm überall bas Befet geben. - Rein, es ift tein unschuldiger Bahnfinn, er Euch befallen hat; ein Gemifch von Leibenschaften, ie Ihr mohlgefällig in Guren Bergen hegtet und pfleg: et, hat Euch allein die Berrudung möglich gemacht, in er Ihr Euch in biefem Augenblicke fo wohl befindet, Ich ber hore bas Sohngelächter ber Solle über eine fromme Bald wird es allgemein vernehmbar erschallen. nd Ihr werbet Eure eigenen Ohren nicht davor veropfen konnen. Ein schreckliches, allen Guren 3meden atgegenwirkendes Beispiel zur Warnung habt Ihr, Berlendete, gegeben. Menschenvernunft mußte aufhoren Renschenvernunft, Menschenberg mußte aufhören Men-

<sup>12.</sup> October 1800. Buerst im Intelligenzblatte ber Erlanger Beitung vom Mai 1801; bann in Schott's Bos und Stolberg S. 244.

schenherz zu fein, wenn es anbers fein konnte. Bas bie römisch-katholische Religion zu einer besondern Religion macht, ift rein ungöttliches Befen: benn fie rottet als folde bas Bewiffen aus, unterwirft Unheiligen alles Beilige, macht ben lebendigen Gott jum Lehnsträger ihrer lächerlichen Goben, will ben engen Wahn ihrer Priefterschaft erhaben wissen über seine unendliche Bahrheit. Darum, wie ich Gott und feine Bahrheit liebe, fo haffe ich bas Papftthum. — Es ift eine grobe und bie fcandlichste unter allen Lugen, daß es nur eine fichtbare Rirche gebe, und keine unsichtbare, weil die sichtbare die einzige und mahre fei und außer ihr kein Beil. Diese tief ungöttliche, diese mahrhaft überschwenglich atheistische Lehre ist die eigenthümliche auszeichnende Lehre der römisch=ka= tholischen Rirche. Göttlich katholisch ift bie entgegen= gefette, bie nach bem feligen Samann fich nicht icheut ju fagen, baß alle formliche Religion als folche nur Lama= bienst sei. Stolberge Begenwart wurde mich tobten. In anderen Armen will ich über ihn weinen, ben fo tief Gefallenen!" \*)

Auch biese Briefe waren nicht für die Deffentlichkeit bestimmt, wurden aber zum Verdruß ihres Verfassers eben so wie der Brief von Lavater bald in einer theologischen Beitschrift gedruckt.\*\*) Iohann heinrich Boß und Gleim schrieben einander von dem Schritte ihres ehemaligen Freundes mit den Ausdrücken des heftigsten Schmerzes, ja Abscheues.\*\*\*) Unter den Druckschriften aber, welche

<sup>\*)</sup> Bog und Stolberg. S. 201 u. f.

<sup>\*\*)</sup> In ben Marburger theologischen Rachrichten für 1802. S. 204.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem Briefe von Gleim heißt es: "Der Renegat war zweimal bei uns, war schon Renegat, ließ sich aber nichts merten. Die Söhne sahen wie Katholiken aus, waren blöbe, schüchtern. Wir mussen ben Arbeiten ber Unvernunft steuern.

bieser Religionswechsel veranlaßte, tabelte eine von dem rationalistischen Theologen Teller in Berlin verfaßte Beleuchtung an der katholischen Kirche, daß fie den Glauben an ihre Autorität festhalte, und ertheilte auf die für ben Standpunkt bes Berfassers sehr charakteristisch gestellte Frage: Welche von beiden Religionen durch fich felbst ber Sinnlichkeit und Unfittlichkeit forberlicher werben konne, und es wirklich werde? bie Untwort: daß nach scharfer und vollständiger Prüfung die katholische dafür angesehen werden muffe, weil bas katholische Glaubensspftem burch ben moralischen Aberglauben ber Werkheiligkeit und ber Abbügungen bas Reich ber Unsittlichkeit, ben Sang ju sinnlichen Bergnügungen und jur Befriedigung der Leibenschaften in eben bemfelben Grabe nahre, als es ben Berftanb und bas reine Gefühl unkultivirt laffe. Bum Belage dafür wurde angeführt, daß in den katholischen Städten, und vorzugsweise in Rom, nach Wollusten, nach Spiel und nach Lustpartieen aller Art gehascht, auch vom weiblichen Geschlecht schon in der Rleidung Mangel an Züchtigkeit und Reuschheit kundgegeben werde — ein Borwurf, beffen Burudweisung auf die Hauptstadt bes protestantischen Deutschlands bei ber bamaligen Beschafsembeit der Sittenpolizei in Berlin den Vertheidigern der katholischen Reuschheit nicht schwer fallen konnte. fatholischer Seite herrschte aber damals Gleichgültigkeit für die kirchlichen Dinge. Die baiersche Regierung berief

Seftern las ich Jacobi's Briefe an Sophie Stolberg und an ben Sefallenen. Der Wahnsinnige broht mit Kaisern und Königen. Wir müssen uns öffentlich gegen ben Apostaten ertfären." — Außerbem spricht er von bem gefallenen Sünber, von bem Manne, ber seinen bisherigen Sott verlassen habe 2c. Gelzer, die deutsche poetische Literatur seit Klopstock. S. 103.

im Jahre 1804 benselben Zacobi zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften nach München, der in seinen Briesen an Stolberg so großen Ingrimm wider die katholische Kirche an den Tag gelegt, noch später in einem Aufsate im deutschen Merkur, in welchem er über die Verössentlichung dieser Briese sich beklagte, \*) das Bekenntnis vor ganz Deutschland wiederholt hatte: "Mir ist es Religion, dem römisch = katholischen Kirchenglauben ganz so widerwärtig zu sein, wie ich mich ihm widerwärtig erklärt habe, und es muß mir daher ein unvertilgbares Aergerniß an meinem Freunde bleiben, daß er eben diesem Kirchenglauben, dem mir irrreligiösen, materialistischen Dogmatismus, Mechanismus und Despotismus, in dem entzgegengesetzen Maaße hold und gewärtig ist."

Der politische Dogmatismus, Mechanismus und Despotismus Napoleons gab jedoch ben Deutschen bald fo viel zu schaffen, baß sie biefe Streitsache aus ben Augen verloren. Daß mahrend biefes Zeitraums noch einige anbere beutsche Schriftsteller von Ruf, namentlich Friedrich Schlegel, Udam Müller und der Dichter Bacharias Berner zur katholischen Rirche übertraten, murbe aus ben Berhältniffen der beiben erstern in Wien, wo fie in Staatsbienste getreten maren, bei Werner aber aus seiner Dichterphantafie erklart, und erschien anfangs auf teiner Seite als etwas Bebeutsames, weil ber Ruf biefer Manner fein eigentlich nationaler mar, und über den Charafter derfelben auch ungunstige Urtheile umliefen. Als aber nach Abschüttelung des fremden Joches der alte Religionszwif in Deutschland sich erneuerte, indem gehäufte Uebertritt und beren Rechtfertigungen allmählig bei ben Protestan ten eine große Gereiztheit hervorbrachten, und diese b dem britten Jubelfeste der Reformation in voller Start

<sup>\*)</sup> Wielands Reuer teutscher Mertur fur 1802. Rovemberbef-

fich aussprechen konnte, tam Bog, ber Dichter ber Luise und Ueberseber ber Alten, ber, gang einheimisch in ben Anficten bes Beitalters ber Aufklarung, ben Uebertritt Stolbergs zur katholischen Rirche nie zu begreifen vermocht batte, auf ben Ginfall, an bem Rampfe fur proteftantische Glaubensfreiheit sich zu betheiligen, um zugleich feinem lange gurudgehaltenen Grolle gegen ben jener Freiheit abtrunnig und feindselig gewordenen Jugendfreund Luft zu machen. Er that bies in einer Streitschrift, bie fcon burch ihren Titel: Bie wurde Frit Stolberg ein Unfreier? als einen auf alle Genoffen ber katholischen Rirche gerichteten Angriff sich kund gab. Indem er hierdurch ben alten Saber aus feiner Bergeffenheit zog, brachte er bem anderweit entzündeten Streite über ben Berth ber beiberfeitigen Glaubensmeinungen und gottesbienfilis den Formen einen machtigen Zuwachs, weil die berühm= ten Namen ber Streitenben auf beiben Seiten bie Parteinahme verftärkten. Bas achtzehn Jahre vorher bem gefrankten Gefühl ber alten Freunde Stolbergs Sartes und Berbes entströmt, auf katholischer Seite aber unter ben bamaligen Bebrangniffen ber beutschen Geiftlichkeit perhältnißmäßig wenig beachtet worden war, das wurde kun von jüngeren Bertretern und muthigen Borfechtern er feitdem mit frischen Rräften ausgerüsteten katholischen Erche mit Erstaunen gelesen. Hatte aber schon zu Ende s vorigen Sahrhunderts der gelehrte und scharffinnige btestantische Kirchenhistoriker Planck die Befürchtung Lugert, daß das System der katholischen Kirche gerade bienige sei, was man unter den Protestanten am wenig= tenne, und nur schüchtern zu hoffen gewagt, daß durch e Bemühungen boch vielleicht gelegenheitlich eine mah= k Renntniß davon verbreitet werden könne, \*) so fühlten Abrif einer hiftorischen und vergleichenben Darftellung ber bogs fich nun katholische Theologen ftarker veranlaßt, bie wider ihre Kirche erhobenen Vorwürfe damit zurückzuweisen, daß fie verficherten, es fehle ihren Gegnern überhaupt an bem geistigen Organ für bas Berftanbniß ber katholischen Dinge. Auf der anderen Seite bezeigten auch gläubige Protestanten, obwohl fie von Boffens und feiner Mitftreiter Schelten auf die Unfreien nicht minder als die Ratholischen getroffen wurden, ben Ungreifern Beifall, und faben in ihnen Berbundete, weil die von benfelben gescholtene Glaubigkeit einen anderen Namen als ben ihrigen trug: benn auf bem Gebiete der kirchlichen Zwiste haben von jeher Namen über bie Gemuther ber Menschen geherrscht und Meußerlichkeiten ihren Gifer entzundet, weil bas Innere ber kirchlichen Gegenfate zu tief liegt, und die Daffe bes ringeum aufgehäuften Stoffes zu groß ift, als bag bie Menge in das Wesen der Streitfragen einzudringen vermöchte, baber fie fich an bas leicht Erfagliche balt, und überlieferte Borstellungen, welche, vom Parteigeiste erzeugt, ihm fortwährenden Nahrungsftoff bieten, um fo widerwilliger fich entreißen läßt, je bitterer fie über bie Begenftande derselben sich beschwert. \*)

matischen Systeme unserer verschiebenen christlichen Hauptparteien zc. von G. J. Planck. Göttingen 1797. Die angezogene Stelle steht S. 50.

\*) Ueber das Berhältniß der Borstellungen der Menge zu dem Besen der kirchlichen Streitfragen gilt für alle Zeiten das Urtheil Tertullians: Oditur in hominidus innocuis etiam nomen innocuum. Inquisitione et agnitione neglecta nomen detinetur, nomen expugnatur, et ignotam sectam ignotum er auctorem vox sola praedamnat, quia nominantur, non quis revincuntur. Tertulliani Omniloquium sud voce: Odium.

## Neunzehntes Kapitel.

Bu bem Streite über bas Religionsverhaltniß ber Birilstimmen, in welchem alle Thatiakeit bes Reichstages fteden blieb, trat ein zunächst von Baiern veranlagter 3wift mit bem Raifer über bie Berhaltniffe ber unmittels baren Reichsritterschaft, — einer Anzahl Gutsherren in Franken, Schwaben und Rheinland, die ihre Reichsunmittelbarteit gegen ben Fortschritt ber fürftlichen ganbes= hoheit behauptet hatten und eine nach mehreren Ritter= tantonen und brei Ritterkreisen gegliederte Körperschaft uns ter brei im Borfite wechselnden Kreisbirectorien bilbeten. Diefer erwählte Borftand hatte jedoch nur die Rechte ber Rorverschaft nach außen bin mahrzunehmen; als Einzelne waren bie ritterlichen Gutsherren felbst ganbesherren und Niemanden unterthan als bem Kaifer. Es ift wohl zu glauben, daß Biele berfelben im patriarcalischen Beifte als Bater ihrer Unterthanen wie Sirten über ihre Schafe walteten; aber mabrend von biefen nicht gesprochen murbe, und der Rachwelt von ihnen keine Kunde verblieb, fullten sich die Registraturen ber Reichsgerichte mit Rlagen der Unterthanen über folche Gebieter, von benen fie nur ben Druck, aber keinen ber Bortheile ber Staatsgewalt erfuhren; biejenigen, welche bie langfame und koftbare Bulfe ber Reichsgerichte nicht in Unspruch nehmen konn= XII. 286, II. Abtb. 25

ten, entbehrten alles oberherrlichen Schuhes gegen ben in kleinen und nahen Verhältnissen unausbleiblichen Miß-brauch einer Gewalt, die zugleich gutsherrliche und lan-besherrliche war. Nicht minder ging aus der Lage der ritterschaftlichen Güter in oder bei fürstlichen Territorien Unlaß zu vielsachen Reibungen mit den Fürsten und ihren Regierungen hervor, indem die Rechte, welche der Landes-hoheit zustanden, von der einen Seite behauptet, von der anderen bestritten, und landesfässige Gutsherren, die vorlängst in das reichsritterschaftliche Corpus aufgenommen worden waren, von den Landesherren für Basallen erklärt wurden.

Much im Innern ber Körperschaft fehlte es nicht an ben ärgerlichsten Bermurfniffen zwischen ben geschäftskundigen, für ihre Verson ber Ritterschaft nicht angeborigen Beamten, welchen bie Borstande ber Directorien und Rantone die Geschäfte überließen, und den vom Standesgeiste befeelten Mitgliedern, die sich gar keine Unterordnung, am wenigsten unter burgerliche Beamte, gefallen laffen wollten. Das Sonderbarfte mar, daß der Reicheritterschaft zwar burch die Reichsverfaffung, ben westfälischen Friebensschluß und die Wahlkapitulationen ihre außere Eristenz verbürgt war, daß sie aber auf dem Reichstage nicht repräsentirt mar, und obwohl bie Reichsritter ben Raiser als ihr höchstes Oberhaupt erkannten und den allgemeis nen Anordnungen bes Reichs einen schwankenden Gebor: fam leisteten, boch jeben Beitrag zu ben Reichs= und Areisbedürfnissen verweigerten; sie übernahmen weber 🖘 Marsch= noch Quartierlasten, entzogen sich ben Abgaber für Unterhaltung des Kammergerichts, wie für Wegebau ten und Sicherheitsmaagregeln ber Kreise, in benen ihmer te Guter lagen, und forderten fogar für geleisteten Borfpan bei Bewegungen des Reichsheeres Erfat aus den Reicheinlagen. Aber gerabe ihre vom Reich abgewendete, allein dem Kaiser untergebene Stellung hatte bei dem letteren eine besondere Zuneigung für die Ritterschaft erzeugt, welcher die ihr von den Reichöfürsten erwiesene Abgunst keinen Abbruch that, sondern Zuwachs brachte. Dazu kam, daß viele ihrer Mitglieder den kaiserlichen Kriegsdienst aufssuchten, und daß freiwillige Gaben der Reichöritterschaft einen der wenigen Ueberreste der ehemaligen kaiserlichen Einkunfte aus den Reichsländern bildeten. Unwillkührlich sühlten die Kaiser zu den letzten Zeugen einer Zeit, wo das Kaiserthum eine staatliche Wirklichkeit gewesen war, sich hingezogen.\*)

Der Reichsbeputationshauptschluß hatte zwar bestimmt, baß die einzelnen Mitglieder der Reichsritterschaft, eben fo wie die Reichsgrafen, für erlittene Verluste Entschädiguns gen erhalten follten, und hierdurch die Kortbauer ihrer Existenz mittelbar ausgesprochen, obwohl über beren höchst schwierige Berhaltniffe nichts Näheres festgesett. gegen hatte ber Raifer, in Uebereinstimmung mit bem Reichsgutachten vom 24sten März, im Ratificationsdecrete vom 28sten April 1803 die Verwahrung ber beutschen Reichsverfassung ausbrucklich auch auf die Reichsritter= schaft erftredt, in ber Soffnung, hierburch ben Maaßregeln Ginhalt zu thun, welche Baiern fogleich nach Befinahme ber Bisthumer Bamberg und Burgburg wider bie im Bezirke berfelben gelegenen reichsritterschaftlichen Sebiete, gleicher Beise wie einst Preußen nach Besitz nahme ber Fürstenthumer Unspach und Bairenth, burch

<sup>\*)</sup> Eine aussührliche Schilberung ber reichstritterschaftlichen Berhältnisse ist nachzulesen in dem trefflichen Buche von Julius Perthes: Das deutsche Staatsleben vor der Revolution. S. 83—102. Außerdem die Staatsschriften über denselben Gegenstand im 11ten Bande des häberlin'schen Staatsarchivs.

Einführung ber Besteuerung, der Einquartirung und ber Gerichtsbarkeit eingeschlagen hatte. Die baiersche Regierung ließ aber, ohne biefe kaiferliche Bermahrung weiter zu beachten, im September, Oktober und November 1803 zuerft burch landesherrliche Bekanntmachungen, bann burch einen hierzu ernannten Commiffarius ben nach Bamberg einberufenen Deputirten ber Reichsritterschaft eröffnen: "Die Verfassung solle, um ber Verwirrung ber Jurisbictionen und Gewalten ein Ziel zu feten, auf ben Punkt jurudgeführt worben, von bem fie fich nie auf rechtebeftanbige Beife hatte entfernen konnen. Die meiften biefer Guter feien ursprunglich landfagig gewesen, und hatten fich eigenmächtig in ben ritterschaftlichen Berband eingeschlichen; fie mußten baber auf die Linie gurudtreten, auf der ihre Borfahren geftanden." Auf die Borftellun= gen ber Betheiligten ergingen Strafandrohungen und Borlabungen zur Ableiftung bes Hulbigungseibes. Die Reichsritter wandten fich hierauf zugleich an den Raifer und an ben frangofischen Conful. Jener fette in einer am 6. Dezember 1803 an ben Sof zu Munchen gerichteten Note das Berfaffungewibrige bes von ber furfürstlichen Regierung eingeschlagenen Berfahrens auseinander und fprach die Erwartung aus, daß die Reicheritterschaft fofort in ben vorigen Stand wieder hergestellt werben werbe; biefer ließ burch feinen Minister Talleprand am 16ten Dezember ben Beschwerbeführern eröffnen: "Er sei fest entschlossen, die Erifteng ber unmittelbaren Reichsrits terschaft aufrecht zu erhalten, und habe seinen Minifter in Munchen beauftragt, alles Mögliche zu thun, um bie gewaltsamen Sandlungen bes Kurfürften zu hemmen; er wunsche jedoch, daß sich die Reichsritterschaft mit bem Kurfürsten von Baiern und ben anderen Fürsten — benn bereits waren Dranien = Fulba, Rurheffen, Beffen = Darm =

stabt, Ifenburg, Leiningen, Hohenlohe, Salm-Reiferscheib, Naffau-Ufingen, bem Borgange Baierns gefolgt — gütlich vergleiche und biesen Bunsch ben Kabinetten von Bien, Petersburg und Berlin unverzüglich eröffne."\*)

Unterbeg beeiferten fich bie anberen Kurften, in ober an beren Gebieten reichsritterschaftliche Guter lagen, bem Beispiele von Baiern zu folgen, Besitnahme-Patente anschlagen zu laffen und Militär in die Ortschaften zu legen. \*\*) In den meisten Patenten bieß es: "Man wolle die reichsritterschaftlichen Rechte keineswegs antasten, man maße sich nicht an, zu entscheiden, ob die Fortbauer der Reichsritterschaft zu ben Zeitverhaltniffen und ber vaterländischen Ordnung passe; aber ba Undere zugegriffen hät= ten, sei man genöthigt, auch in Besit zu nehmen, was im Bafallen=Nerus ftebe, im Umfange ber Fürstenthumer liege, ober so baran grenze, daß kein anderes fürstliches Saus gegrundeten Unspruch baran machen konne." In einigen friedbergischen und wetterauischen Gütern ließen Rurheffen, Beffen-Darmftadt und Dranien-Kulba zugleich ihre Patente anheften, um nicht zu kurz zu kommen; ber Kürst von der Leven ließ ein vom Kurfürsten von Ba= ben zur Lehn gebendes Gut befegen, weil Baben felbft nicht zugriff. Als ber Besither ber Burg Friedberg, Reichsgraf von Baffenheim, gegen die Befetzung feines Eigenthums burch heffen = barmftabtifche Truppen als gegen einen unerhörten, gewaltthätigen ganbfriedensbruch pro-

<sup>\*)</sup> Brebow's Chronik. Erfter Banb. G. 504.

<sup>\*\*)</sup> Die Patente folgten einander in biefer Reihe: Oranien-Fulda, ben 29sten Rovember; Kurheffen, ben 6ten Dezember; HeffenDarmstadt, ben 9ten Dezember; Jsenburg, ben 14ten Dezember; Leiningen, ben 16ten Dezember; Gesammthaus hohenlohe, ben 26sten Dezember; Salm-Reiferscheid-Bebburg, ben
29sten Dezember; Rassaulsingen, ben 31sten Dezember.

teffirte, wurden die auf ber Burg vorgefundenen Kanonen aufs Neue scharf geladen gegen die Burg gerichtet, und balb kamen Pulverwagen und mehr grobes Geschuß.\*)

Unter ben von Naffau-Ufingen in Besit genommenen Gutern waren auch zwei bem Freiherrn Karl von Stein, bamals preußischem Kammerpräsidenten in Munfter, ge hörige Dörfer. Dieser nachmals so berühmt geworbene Reichsritter schrieb beshalb am 13. Januar 1804 an ben Kürsten: "Ew. Durchlaucht haben die seit Jahrhunderten meiner Kamilie zugehörigen Dörfer Krucht und Schweizhausen in der Absicht in Besit nehmen lassen, um fie gegen andere Stande zu schützen und die gandeshoheit auf ben Fall der Auflösung der Reichsritterschaft ficher zu stellen, und Ihre Beamte als Commentar bes Patents bas Berbot an meine Unterthanen hinzugefügt, mir keine Abgaben weiter zu zahlen, also mit einer autorifirten Unterbrückung meiner Unabhängigkeit eine — wie es schien - nicht autorifirte Entziehung meines Eigenthums verbunden. — Deutschlands Unabhängigkeit und Selbsistän= digkeit wird durch die Consolidation der wenigen ritter= schaftlichen Besitzungen mit ben sie umgebenben kleinen Verritorien wenig gewinnen. Sollen die für bie Nation so wohlthätigen großen 3wecke erreicht werben, so muffen bie kleinen Staaten mit den beiden großen Monarchien, von beren Eriftenz die Fortbauer bes beutschen Namens abhangt, vereinigt werben, und die Vorsehung gebe, baß ich bieses glückliche Ereigniß erlebe. In bem barten Rampfe, von dem Deutschland momentan ausruht, flogen & das Blut des deutschen Abels. — Deutschlands zahlreich — Ce Regenten, mit Ausnahme bes edlen Bergogs von Braun ====== schweig, entzogen sich aller Theilnahme, und suchten dis sie

<sup>\*)</sup> Brebow's Chronit a. a. D. S. 507.

Erhaltung ihrer hinfälligen Fortbauer burch Auswandern, Unterhandeln, oder durch Bestechung ber frangosischen Beerführer. Bas gewinnt Deutschlands Unabhängigkeit, wenn feine Kräfte noch in größerm Maage in biefen handen vereinigt werden? — Der Abel, ber Stolz und bie Stute großer Monarchien, gebeihet in einem kleinen Staate nur fummerlich. Ift er reich, fo wird er ein Begenstand ber Scheelsucht, wo nicht bes Fürsten, boch feiner Umgebungen. Ift er arm, fo eröffnen fich teine Mussichten zu seinem bessern Sein, er barbt, verkummert und erlischt. Wird ber ritterschaftliche Verein auf eine gewaltsame Art zertrümmert, so entsage ich dem Aufenthalte in einem ganbe, bas mich mit Gegenständen bitterer Erinnerungen umgiebt, und wo mir alles ben Gebanken an ben Berlust meiner Unabhängigkeit und an meine neuen Kesseln zurückruft. Es ift hart, ein erweislich fiebenhundertjähriges Kamilien-Gigenthum verlaffen und fich in entfernte Gegenden verpflanzen zu muffen, die Aussicht aufzugeben, nach einem arbeitsamen und - ich barf es sagen - nüblichen Gefchäftsleben, in seinem väterlichen Sause unter ben Erinnerungen seiner Jugend Ruhe zu genießen und den Uebergang zu einem befferen Sein zu erwarten; es ift noch härter, alle biese Opfer nicht einem großen, eblen, bas Bohl des Ganzen befordernden Zwecke zu bringen, sonbern um ber gesetlofen Uebermacht zu entgehen, um -- boch es bleibt ein richtendes Gewissen und eine strafende Gottheit."\*)

Die Reichsritter hatten sich zugleich an ben Reichshofrath gewendet. Dieser erklärte durch ein Conclusum vom 23. Januar 1804 bas kurpfälzische Berfahren für gewaltthätig und reichsverfassungswidrig, und ertheilte

<sup>\*)</sup> Baberlins Staatsardin XI. S. 430-433.

ben brei Kurfürsten: Erzkanzler, Sachsen und Baben nebst bem Hause Desterreich ben Auftrag, die Reichsritterschaft in ben Stand ber Reichsunmittelbarkeit unverzüglich und wo es von Nöthen, mit gewaffneter Hand wieder einzuseten. Den andern hierbei betheiligten Fürsten wurde hiervon mit dem Unhange Kenntniß gegeben, sich ihren reichsständischen Pslichten gemäß zu verhalten.\*)

Darauf ließ Preußen zu Ende bes Januars 1804 am Reichstage eine Denkschrift ausgeben, in welcher es bas Entschädigungswert als ein nur in ber Sauptfache vollendetes bezeichnete, ben Umftanb, bag ber Reichsbeputationsschluß über bie Berhaltniffe ber Reichsritterschaft teine festen Bestimmungen aufgestellt habe, als einen Mangel beklagte, in beffen Folge jett, wo wegen noch nicht erfolgter Organisation ber Rreise kein zulängliches reichsrichterliches Ginfehen vorhanden, über eine bedeutende Unzahl von Orten, Gutern und Reichsangehorigen eine anarchische Rrise einzubrechen brobe, indem bie weltlichen Kurften, welche ehemals geiftliche ganber übertommen hatten, andere Besichtspunkte und Interessen mitgebracht, als die vorigen Regenten gehabt, welche bei ihrem meift nur perfonlichen Intereffe bie Beftrebungen ber Reichsritterschaft nach Erweiterung ihrer Unabhängig= feit gleichgültiger hatten übersehen konnen. Jeber habe bie Ueberzeugung, daß diese Krisis nicht dauern konne, fondern daß man schleunig binzutreten muffe, fie aus bem Wege zu leiten; aber Verfügungen ber Reichsgerichte feien hierzu nicht geeignet; fie wurden verwickelte Colli= fionen und Beschwerben ber Stanbe herbeiführen. Ronig konne fich nicht babei beruhigen, wenn biese Ber= : anlassung benutt wurde, ben Zwiespalt im Reich prozes a

<sup>\*)</sup> Häberlin's Staatsarchiv XI. S. 416—423.

fuglisch zu nähren, und baburch politische Absichten erzweckt werben follten; auch konne er nicht zugeben, baß feine größeren Mitstände burch rudfichtslose Abziehung ber ritterschaftlichen Bafallen und Gutsbesitzer geschwächt wer-Er beantragte baber, biese Angelegenheit an ben Reichstag zu bringen, bamit baselbst genau bestimmte all= gemeine Grundfate unter Einverständigung aller und besonders der interessirten Stände aufgestellt werden, die lettern auch ihr Verfahren barnach abmessen könnten. Mit den beweglichsten Worten wurde biesen — ben Ge= waltthatern — ans Berg gelegt, boch ja biefen Rath bes Ronigs zu befolgen; in der Zwischenzeit folle, bis die reichstägige Bestimmung erfolgt fein werbe, ber gegen= wartige Buftand in Betreff beffen, mas mit ben ritterschaftlichen Besitzungen vorgegangen fei, provisorisch inne gehalten, jeboch bie militärischen Commandos in ihre Garnisonen zurückgezogen und die executiven Maaßregeln ein= gestellt werden. Bum Schluffe erklärte ber König, ber fünftigen Deliberation burch Aufstellung von Grundfagen nicht vorgreifen, jeboch ftets bei benjenigen Grunbfaben verbleiben zu wollen, welche er in seinen frankischen Fürftenthumern gegen die bortigen ritterschaftlichen Ginsaffen geltend zu machen felbst in bem Falle gewesen fei. \*)

Zwei Tage nach dem Erscheinen bieser preußischen Denkschrift übergaben die kaiserlichen Comitialgesandten der Reichsversammlung das an die drei Kurfürsten und an Desterreich gerichtete Reichhofrathsconclusum wider die Gewaltschritte Baierns nebst dem kaiserlichen Consservatorium, die Reichsritterschaft in den Stand ihrer Rechte mit bewassneter Hand wieder einzusehen, und Truppenversammlungen in Tyrol und Schwaben ließen

<sup>\*)</sup> Häberlin's Staatsardiv XI. S. 428-434.

erkennen, daß Defterreich biefen Auftrag ju vollziehen entschlossen fei. Der Raifer hatte fich aber auch an Rußland gewendet und beffen Ginschreiten fur bie von ihm mitverburgte Ordnung ber Dinge im Reich in Unspruch genommen. Der Rurfurft von Baiern dagegen, welder im Bertrauen auf ben Schut Frankreichs fich fur ficher hielt, ließ in spater Beantwortung ber kaiferliden Note vom 6ten Dezember burch seinen Minister Montgelas am 6ten Februar bas in biefer Sache eingeschlagene Benehmen mit ben oft vorgeschütten Grunden vertheibigen, und die von Preugen beantragte Aufrechterhaltung bes durch die Occupation entstandenen Befiges als benjenigen Weg bezeichnen, ber zur weiteren Ausgleidung führen konne, wobei er fich weitere Erklarung über bas bamals bekannt gemachte kaiferliche Confervatorium vorbehielt. Aber schon am 17ten Februar eröffnete der= selbe Minister bem taiserlichen Gesandten nach bem weitern Auftrage bes Rurfürsten, daß berfelbe aus tiefer Chrerbietung gegen bie vom allerhochsten Reichsoberhaupte ergangenen Berfügungen, und aus achtungsvoller Rud= ficht auf die Besorgnisse anderer, an der Erhaltung ber Rube und dem Boble bes deutschen Reichs theilnehmenben hoben Mächte, so wie burch eigene patriotische Gefinnungen geleitet, beschloffen habe, mit bem einzigen Borbehalte ber ihm und seinem Saufe zuftehenden rechtlichen Unsprüche, die Reicheritterschaft in ben Entschädigungslanden in ben Stand ber Reichsunmittelbarkeit wieder berstellen zu laffen, in welchem fie fich zur Beit ber Civilbesignahme befunden, und bag zur genaueften Bollziehung biefes Befchluffes fcon bie gemeffenften Befehle an bie Behörden ergangen feien. Der Rurfürst habe diese Be= folgung ber allerhochften reichsoberhauptlichen Erkenntni in einem unmittelbaren Schreiben Gr. R. Majeftat felbf

angezeigt und zweiste nicht, baß durch dieses patriotische Beispiel bald überall eine gesehliche Ordnung der Dinge wieder eintreten werde, welche dem Zwecke des Conservatoriums entsprechen und dadurch die Aushebung desselben bezwecken werde.\*)

Den Schlüffel zu biefer plötlichen Kügsamkeit bes baierschen Hofes, welcher die anderen Reichsfürsten sogleich Nachfolge leifteten, machte ber frangofifche Gefchaftstrager Bacher zu Regensburg am 10ten Marz in einem an ben Reichsbirectorialgesandten gerichteten Schreiben bekannt: "Da mehrere Anordnungen des Reichs = Recesses vom 24sten Februar in ihrer vollständigen Bollziehung Schwierigkeiten gefunden und unter mehreren Reichsftanben fich unangenehme Digverftanbniffe gezeigt hatten, aus welchen großer Nachtheil selbst für die Ruhe Europa's entspringen könne, so habe der Kaifer von Rußland dem erften Conful zu erkennen geben laffen, er halte für nut= lich, daß die beiden Mächte, beren Bermittelung den mohl= thätigen Abschluß ber letten Anordnungen im Reich vor= bereitet habe, von Neuem ins Mittel treten möchten, um namentlich in Betreff ber Privilegien ber Reicheritterschaft ben unangenehmen Kolgen vorzubeugen, welche bie jest obwaltenden Irrungen haben konnten. Der erfte Conful habe fich beeifert, biefe Eröffnung bes Raifers von Rugland anzunehmen, und ber Unterzeichnete fei beauftragt, ben Reichstag hiervon in Kenntniß zu setzen."\*\*)

Den beutschen Sofen war die Migbilligung bes fran-

<sup>\*)</sup> Häberlin a. a. D. S. 431. Das an ben Kaiser gerichtete Schreiben bes Kurfürsten steht im Auszuge im Politischen Journal für 1804. Märzheft S. 257.

<sup>\*\*)</sup> Politisches Journal für 1804. S. 297. Saberlin's Staatsars wiv XII. S. 81.

Reichbritterschaft unmittelbar zugegangen. Da ihm aber auch die Rüstungen des Kaisers Berdacht einstößten, ließ er ihn (unter dem 3. März 1804) auffordern, die nach Schwaben und Tyrol gesandten Truppen sofort zurückzuziehen, widrigenfalls er 40000 Mann über den Rhein senzben werde,\*) — eine Drohung, deren es nach dem sür den Kaiser befriedigenden Ausgange der Sache nicht mehr bedurfte, deren Zwed daher nur sein konnte, der wider Willen gewährten Befriedigung einige Bitterkeit beizumischen, um dem Hose zu Wien das Gefühl seiner Ohnmacht in allen Reichsangelegenheiten nicht abgehen zu lassen. Preußen verwahrte nachher noch in einer am 28sten März bessonders zur Dictatur gebrachten Erklärung seine Rechte gegen die Ausführung des kaiserlichen Conservatoriums.\*\*)

<sup>\*)</sup> Le Fevre Geschichte ber Rabinette Europa's 1. S. 337.

<sup>\*\*)</sup> Politisches Journal für 1804. S. 408. Saberlin's Staatears div XII. S. 82.

## Zwanzigstes Kapitel.

Scheinbar stand ber Consul mit Preußen im besten Bernehmen, und legte großen Werth auf dessen Freundschaft, ja er beward sich sogar um bessen Bündniß; er hatte aber inzwischen in Norddeutschland einen Gewaltschlag ausgessührt, der Preußen in eine weit schlimmere Lage als Desterreich versetze, und alle seit dem Baseler Frieden aus der Verbindung mit Frankreich ihm erwachsenen Vortheile bei Weitem überwog.

Der in militärischen Formen erzogene und eingelebte Ronarch hatte es gern gesehen, durch einen General an er Spihe des französischen Staats des Verkehrs mit en früheren, zum Theil aus dem Stande der Advokaten ervorgegangenen Gewalthabern überhoben zu sein. Er hnte nicht, daß ihm dieser General bald trübere Tage ereiten sollte, als jene Advokaten, die er bei seinem Regiezungsantritte ungern als seine großen und guten Freunde egrüßt hatte.

Bonaparte stellte sich balb bie Aufgabe, in ähnlicher Beise wie einst Casar Octavianus zu Rom gethan, eine nilitärische Monarchie an die Stelle der schnell abgeauthten, für Frankreich ganz untauglichen Republik zu dringen. Die Mehrheit der Franzosen war froh, einen Sebieter zu haben, welcher den Willen und das Bermögen befag, leben und Eigenthum ber Burger ju ichuten. Bald offenbarte fich biefer Gebieter burch Wieberherstellung und Aufrechterhaltung einer geregelten Staatsordnung als einen ber größten Meister in der Runst bes Gebietens, ber jemals an ber Spipe eines großen Bolkes gestanden. Mit bem höchsten Grade von Einsicht, Geschick und Kraft im Unordnen, Leiten und Ausführen, verband fich aber in feiner Seele eine entschiedene, aus innerem Rraftgefühl entsprungene und burch bie Erfahrungen ber Revolution befestigte Abneigung gegen bas republikanische Berfasfungsmefen, bas er, bei bem geringen Maage feiner geschichtlichen und bem ganglichen Mangel philosophischer Bildung, nur nach den Diggestalten beurtheilte, in welchen es in Frankreich zur Erscheinung gekommen war. In Kolge bessen wurde bie von ihm wiederhergestellte Staatsordnung im Befentlichen nichts Underes als Erneuerung bes mechanisch-absolutistischen Militärstaats bes achtzehnten Sahrhunderts, nur mit vollständiger besetzen, beffer geregelten Triebwerken als der Militarstaat Kriebrichs gehabt hatte, und auch mit bem Unterschiebe, baß ber Absolutismus bes preußischen Monarchen eine Ermäkigung bes von feinem Borganger geubten militarischen\_ Regimentes war, ber Conful Bonaparte hingegen bie Elemente und Formen der von der Revolution bezweck= ten staatsbürgerlichen Freiheit zu verdrängen und selbs als Körberungsmittel bes militärischen Despotismus zu gebrauchen beflissen war. Was Forster in der Zeit des Blut regiments vorausgesagt hatte, daß die Freiheit auf ein Beitlang in einem Protectorate gang verschwinden un mur in ben Bergen ber Menschen eine Stätte bebalten werbe, traf ein. Dieser Ruckschritt ber consularischen Be faffung auf einen schon verlaffenen Standpunkt bes Staa - Be lebens gab fich befonders in der Aufhebung der Preff = di

heit und in den Einrichtungen kund, welche den beibehaltenen Staatsforpern ben Busammenhang mit bem Bolte und die Deffentlichkeit ber Berhandlungen entzogen. Die Musubung bes Staatsburgerrechtes beschrankte fich fortan barauf, daß die Mitglieder jedes Bezirkes ein Behntheil ihrer Bahl zur Ginschreibung in Gemeinbeliften ermahlten, und daß diefes Behntheil wiederum ein Behntheil fur bie Departementalliste aussonderte, aus welchem, wenn bergestalt aus fünfmathunderttausend Urwählern fünftausend Departementalmähler geworben maren, ber Senat bie . Mitalieder des Tribunats und des gesetzgebenden Körpers aushob. Mur die Tribunen durften sprechen, der gefet= gebende Körper aber follte über Unnahme oder Bermerfung ber vom Tribunat an ihn gebrachten Gefete nur schweigend burch Rugelung abstimmen, alfo noch weniger Leben außern, als auf bem beutschen Reichstage burch bas Dictiren ber Bota geschah. Der innern Berwaltung wurde, unter bem Borwande einer neuen Territorial:Eintheilung, burch ein Geset vom 17. Februar 1800 eine neue Bestalt gegeben. Un die Stelle ber bisherigen Berwaltungsbehörben traten einzelne Beamte, Präfecten in ben Districten, Maires in ben Gemeinden, alle in ber ftrengsten Unterordnung unter bie Regierung und allein von ihrer Ernennung abhängig. Die Gemeinden dauerten mar bem Namen nach fort, aber ihre Glieber bilbeten feis nen Berein mehr und standen mit einander in keiner Berbindung, als daß fie an demfelben Orte wohnten und von bemfelben Maire Befehle empfingen. Jebe Spur ge= meinsamer Berathung und Beschlugnahme wurde vertilgt; ber geringste Bersuch bazu wurde als Emporung betrach= tet und nach ber gangen Strenge ber republikanischen Befete bestraft worden fein.

Die Monarchen hatten mit diefer Behandlung ber

Ministerial 400 ution zufrieben fein konnen, wenn nur Bonaparte of doll during Reigung und sein Talent zum Herrschen auf Frank bierbei in beschränkt, die innere Boblfahrt ber französischen greffe wid ion zum vornehmften Ziel seiner Thatigkeit gemacht, land einig it, wie nur allzu bald geschah, sein Glück und seine in, die al iofe in steter Erweiterung der Macht Frankreichs nach pietzten E ihen hin gesucht hätte. Rach seiner und seiner Ber n wiver deipilet Behandtnug hat er ben lettern Beg nicht aus rigner Mahl eingeschlagen, sondern er ist burch die britz HE. WII TOO tilde Regierung in benselben gebrängt worden, indem sie Fall, in der Absicht, die von ihm betriebene, ihrer Handelsherr hi fie ichaft gefährlich erachtete Herstellung ber frangolischen Gee TE ST macht zu verhindern, die unternommene Wiedereroberung WE 11 per Zulei San Domingo rudgangig du machen und ben pedouueueu Anischming peg trausolischen Bauperg nup Gewerbsteißes zu hemmen, leere Borwande zur Erneue rung eines Krieges ergriffen habe, in welchem Bonaparte sund emes arnedes Gedeuwehr, paun pou Gieden gir Gies gen fortschreitend, Eroberer geworden. Gewiß ist es, baß gen jourgement, Geine Anhanger, die im ersten Consul nur einen militärischen Bräger ber revolutionaren Erobe rungssucht erblickten, ben Frieden du Amiens, ben fie bei der eingetretenen Entmuthigung der englischen Ration nicht abzuwenden im Stande gewesen waren, als ein na tionales Unglud betrachteten und ben balbigen Bruch besselben für nothwendig hielten, um dem Todseinde Eng-Lands keine Zeit zu lassen, die Mittel zur Ausführung seines allgemeinen, auch wiber England gerichteten Unter jodungsplanes vorzubereiten, und daß andererseits Bona parte, burch die Eigenmächtigkeiten, die er nach allen Sei ten hin übte, ber Kriegspartei in England genugsamer Stoff an die Hand gab, ihrer Meinung nach und na Die Dberhand über bie Friedenspolitik des Abdingtonsche

inisteriums zu verschaffen. Die leibenschaftliche Emnolichkeit Bonaparte's gegen bie Druckfreiheit kam ihnen Bahrend nämlich in Frankreich bie rbei zu Hülfe. effe wider ihn nicht laut werben durfte, machten in Eng= id einige ihm feindlich gefinnte ausgewanderte Franzoi, die als Anhänger bes Konigthums in ihren auf ibn etten Erwartungen fich getäuscht fanben, ihrem Unwilwider ihn unter bem Schute ber bafigen Preffreiheit ft. Bonaparte gerieth, bei ganglicher Unkenntnig bes ilischen Preß= und Zeitungswesens, auf ben unglücklichen ifall, die wider ihn gerichteten Ungriffe ben englischen niftern zuzuschreiben und bieselben burch Artikel in ben ngofischen Blättern zu erwibern, in welchen er bie aflosesten Schmähungen auf bie englische Politik zuimenhäufte. In Folge ber hierburch erregten Difftim= ng verweigerte bas Ministerium bie im Friebensverje zugesagte Uebergabe ber Infel Malta in die Sande Johanniterordens, mit Berufung auf die Thate, daß Frankreich seit jenem Frieden mehrere Besit= jältniffe in Italien veranbert, namentlich bas Berzogm Parma burch Ceffion von Spanien, bem baffelbe ntlich nicht gehörte, erworben, Piemont mit Frankreich inigt, und ben Republifen Selvetien, Batavien und alpinien, beren Unabhangigkeit in jenem Frieden verat worden war, Berfassungen gegeben hatte, burch the beren Abhangigkeit von Krankreich verstärkt wurde. biefem Allen erblickte bas englische Ministerium eine legung bes alten Grunbfages, bag ber gur Beit bes bens bestehende Besitzstand nicht willkührlich von einem ile verändert werden durfe, ohne den andern zu Ent= bigungsforberungen zu berechtigen. hiernach wollte iland Malta behalten, und als von französischer Seite 26 II. Band. II. Abth.

biefe Folgerung nicht eingeräumt wurde, erklärte es am 18. Mai 1803 ben Krieg.

Bonaparte, hierdurch auf bas Leußerste gereigt, beschloß fogleich, bes bem Konige von England gehörigen Rurfürstenthums Sannover sich zu bemächtigen, um England von der Berbindung mit Deutschland abzuschneiden und ben brittischen Schiffen bie Munbungen ber Elbe, Ems und Befer zu versperren. Bei ber unterwürfigen Stellung, in welche Deutschland burch bas Benehmen ber Hauptmächte bei bem Entschädigungshandel zu Frankreich gerathen war, ließ sich nicht annehmen, daß Bonaparte ein als Unhangfel Englands betrachtetes beutsches Rurfürstenthum aus Rudficht auf beffen Reichoftanbschaft im Besite seines Sauptfeindes wurde laffen wollen; hatten boch auch Karl XII. und Friedrich II., welche selbst Reichsftande waren, ohne Rudficht auf biefes Berhaltniß Cachsen überzogen, und im Jahre 1755, vor dem Ausbruche bes Seefrieges zwischen Frankreich und England, bie Minister Ludwigs XV. Die Besetzung Sannovers beabfichtigt, mas Georg II. bewog, fich jum Schute biefes seines Erblandes mit Preußen zu verbunden. 3mei Jahre barauf, im Jahre 1759, wurde Hannover bennoch von den Franzosen überzogen, jedoch von Reichswegen barüber keine Rlage geführt, weil Frankreich, bamals mit Desterreich im Bunbe, diesem Buge bas Unsehen einer fur ber Raifer und bas Reich unternommenen Hulfsleistung gab Dagegen war nach dem Frieden zu Basel, während de Fortdauer des Reichskrieges und des Seekrieges zwische 🖜 Frankreich und England, Hannover durch die von Pres Ben gezogene und verwahrte Demarcationelinie gesiche gewesen. Nachdem die zum Schute dieser Linie aufon & stellte Armee beim Reichsfrieden aufgelöst worden w trat nun in Frage, ob ber Conful, im Befite großer Ueb- 21

macht, fich burch ben Reichsfrieden für eben fo gebunden halten würde, als der Convent und das Directorium burch ben Frieden zu Basel und die nachberige Convention sich gebunden gehalten hatten, um Preugens für Frankreich so außerst vortheilhafte Reutralität nicht zu erschüttern. Unzweifelhaft mar es, bag Preugen, welches bas politische und militarische Interesse bes beutschen Norbens vertrat. bas Centrum beffelben nicht von ben Franzosen als Feinbestand befegen laffen burfte, ohne bas gange Syftem, auf welchem feit dem Bafeler Krieben fein Unsehen beruhte. bem Sturze Preis zu geben. Auch die materiellen Intereffen ber Monarchie wurden hierdurch auf bas Aeußerffe gefährbet, ba vorauszusehen war, bag nach bem Rurfurftenthume auch Bremen, Samburg und Lubed von ben Frangofen befett, ber Streit ber beiben fremben Nationen nach Deutschland gezogen und die Handelswege, auf welchen Preußen feine Ausfuhr bewirkte, ploglich verschloffen merben murben.

"Damals stand, sagt der neueste einsichtsvolle französsische Geschichtschreiber der Kabinetspolitik dieses Zeitzraums,\*) dem Könige von Preußen ein kraftvoller Entsschluß zu, nämlich bei dem ersten Kanonenschusse auf dem Meere, kühn Truppen nach Hannover zu werfen und das Land während der ganzen Dauer des Kriegs in Verwahrung zu nehmen, wie er es zwei Jahre vorher auf Verslangen Rußlands gethan hatte. Es sehlte ihm bei dieser Gelegenheit, welche eine der entscheidendsten in seinem Leben war, nicht an gutem Rathe. Der Graf von Haugs wis drang darauf, Preußen solle Frankreich an Schnelzligkeit übertreffen. Der erste Consul würde sich sehr

<sup>\*)</sup> Armand Lefebore, Geschichte ber Kabinette Europa's mährend bes Consulats und bes Raiserthums 1800—1815. 1. S. 273. (Deutsche Uebersehung von Diezmann.)

darüber erzürnt, er wurde gebroht haben, aber weiter wurde sein Born nicht gegangen sein; er kannte die verwundbare Seite feiner Stellung zu wohl, und wußte zu gut, wie wichtig es fur ihn war, Preußen zu schonen, als daß er daffelbe in die Urme feiner Feinde hatte treiben follen. Durch biefe kräftige Handlung wurde fich Friedrich Wilhelm in der Meinung ber Welt erhoben und allen Sofen gezeigt haben, baß er zugleich kräftig und ftark zu fein verstehe, und daß er keinem, wie machtig er auch sei, erlauben werbe, über Staaten zu verfügen, die er einmal unter feinen Schut genommen. Er wurbe Herr feines Schicksals geblieben fein und fich zwölf Sahre ber Angst und bes Ungluds erspart haben. Aber er un= terließ eine Maagregel, beren 3wedmäßigkeit fein Seift wohl erkannte, Die aber für seinen Charakter zu kuhn war. Er wollte das Ziel, bem er nicht gerade und mit empor gehobenen Sanben entgegen zu geben magte, auf bem gewundenen und langfamen Wege ber Unterhandlungen erreichen."

Drei Jahre später wird Preußen in seinem eignen gegen Frankreich erlassenen Kriegsmaniseste sich tadeln, den Einbruch der Franzosen in das Kurfürstenthum geduldet zu haben. Für die Ungabe des französischen Diplomaten, daß Haugwiß dem Könige die sofortige Besehungsbieses Landes gerathen, sindet sich aber in der von Lombard, dem Berfasser des Manisestes, vornehmlich zur Vertheidigung des genannten Ministers verfaßten Denkschriftenen Bestätigung, vielmehr läßt dieselbe auf das Gegen theil schließen. "Man habe den Franzosen das Rechtenwegen des Streits mit England Hannover zu besehert, nicht bestreiten können, wie seitdem in dem Maniseste geschehen, ohne sich selbst zum Erröthen zu nöthigen, nachs dem kurz vorher die preußischen Truppen das auf Ans

bringen Ruglands wegen feiner Seebanbel mit England befette Kurfürftenthum geräumt hatten. Man habe von bem Rechte ber großen Mächte, eigne Intereffen in bie Sande ju nehmen und ju erklaren, bag biefelben eine frembe Ueberziehung bes Kurfürstenthums nicht gestatte= ten, feinen Gebrauch machen fonnen, ohne die Frangofen zu gleicher Erklärung zu veranlaffen und ben Rrieg un= unvermeiblich zu machen."\*) Der Grund aber, warum diese früher oder später boch eintretende Unvermeidlichkeit so sehr gefürchtet ward, lag in ber Ueberzeugung bes Kö= nigs, daß ber Staat nicht die Mittel befige, fich auf einen Rrieg einlaffen zu konnen. \*\*) Die Einrichtung bes Urmeewesens war veraltet und unbeholfen im Vergleich mit der frangösischen. Friedrich Wilhelm erkannte alle ihre Gebrechen, ohne fich die Kraft zuzutrauen, die Macht ber Vorurtheile und bes Herkommens zu bekampfen, die in diesen Gebrechen nichts als Vortrefflichkeiten erblickte. \*\*\*) Den Staatsmannern, welche bie Schwäche Preußens auch ihrerseits einsahen, gereicht es aber zu besto größerem Vorwurfe, daß sie den nächsten und natürlichsten Weg,

- \*) Materiaux pour servir à l'histoire des années 1805, 1806, 1807. p. 96.
- \*\*) Lombard sagte bies in einer vertrauten Unterrebung mit Gens im hauptquartier zu Erfurt, turz vor ber Schlacht bei Auerftabt. Schriften von Gens II. S. 249.
- \*\*\*) Man sehe bie Schilberung in ben Materiaux. S. 85 u. f. Als im Jahre 1801 Massenbach bem Könige ein französisches Werk über ben Gebrauch ber Artillerie im Felbe mit Vorsschlägen zur Verbesserung bes preußischen Geschützwesens vorgelegt hatte, sagte ihm ber König nachher: "Ich habe bas Buch und ben Brief bes herzogs von Braunschweig gelesen. Beibe enthalten vortressliche Ibeen, die wohl verdienten, ausgeschtt zu werden. Aber Sie glauben nicht, welche hindernisse man mir entgegenset, wenn ich eine Veränderung machen will." Massenbach's Memoiren III. S. 251.

bieselbe burch Unnaherung an Defterreich zu erganzen, völlig aus ben Mugen festen, ja in ben Berhandlungen über die Birilstimmen und die Reichsritterschaft neue Unläffe, bie alte Behäffigkeit zu unterhalten und zu beftarten, recht gefliffentlich hervorsuchten. Gegen Defterreich war dieser Vorwurf nicht in gleichem Maaße zu erheben. Dem andern Borwurfe aber, daß es vor allen dem Raifer bes beutschen Reichs gebührt hatte, ber Berlegung bes Reichegebietes zu wehren, konnte leiber bie Thatsache entgegen gehalten werden, daß Sannover durch Theil= nahme an der Neutralität des Bafeler Friedens von Kaifer und Reich sich gesondert und unter ben Schut Preu-Bens fich geftellt habe, beshalb alfo ben Schut bes Raifers weniger ansprechen durfe. Auch dies war nicht einzuräumen, so lange bas Reich noch bestand; bennoch war ber politische Rebler auf preußischer Seite weit größer, weil Desterreich bei seiner räumlichen Lage weniger zu fürchten hatte, und von ben Folgen einer politischen Gunde, wie die Trennung von seinem naturlichen Bundesgenos= fen im Ungefichte des beiderseitigen Feindes mar, nicht fo unausbleiblichen Untergang wie Preußen zu gewärtigen hatte.

In dem entscheidenden Zeitpunkte, wo Preußen der französischen Ueberziehung Hannovers hatte zuvorkommen sollen, erbot es sich gegen England, das Kurfürstenthum ir
Berwahrung zu nehmen, wenn der preußischen Flagge die
Freiheit von dem Durchsuchungsrechte zugesichert würde,
welchem das brittische Seerecht mährend eines Seekriege S
die Schiffe der Neutralen unterwarf, was von Katharin aund Kaiser Paul bestritten, von dem Nachfolger des letzteren aber, nach dem von Dänemark für diesen Zweck
unternommenen vergeblichen Kampse, im Wesentlichen doch
wieder zugestanden worden war. Nach der Angabe bes

preußischen Kabineterathe bat Napoleon, in ber Absicht, unter bem Schute ber preußischen Flagge ben frangofischen Bandel ungestört forttreiben zu laffen, erklart, die Befegzung Hannovers durch ein Corps Preußen gestatten zu wol= len, wenn England die unbedingte Freiheit der preußischen Klagge zugestehe. \*). Aber das englische Ministerium verwei= gerte bas verlangte Bugeftanbnig. Darauf fuchte Preußen den ersten Consul zu bewegen, auch ohne jene Bedingung Sannover als Pfand fur Frankreich von Preußen in Beschlag nehmen zu laffen. Bonaparte zog es aber nun vor, fich feiner Beute felbst zu versichern, und ließ, ohne weiter auf den preußischen Vorschlag zu achten, in den letten Tagen bes Maimonats 1803 eine in Holland ftehende französische Urmee unter dem Befehl des Marschalls Mortier in das Sannoversche einruden. Er fand keinen Bi= berftand. Die hannöversche Urmee mar zwar ftarker als die einrückende französische, aber nicht auf dem Kriegsfuße. Bergebens hatte ber Feldmarschall Graf Walmoben auf die schon im Upril aus London ertheilte Anweisung, die Armee unter bem Vorwande eines Uebungslagers zusam= menauziehen, um wenigstens fur bas ganze Corps eine billige Rapitulation zu erlangen, Maaßregeln zu kraftvol= ler Gegenwehr — Bermehrung der Truppen, Unschaffung von Pferden, vollständige Befestigung von Sameln für nothwendig erklärt. Durch einen kräftigen Wiberstand waren jedenfalls Bochen und Monate gewonnen worden, in welchen die bei ber Erhaltung Deutschlands interes sirten Mächte sich besinnen und ruften konnten. Aber bas turfürstliche Ministerium, von der in den höheren Regionen der deutschen Beamtenwelt damals vorherrschenden Kurchtsamkeit und Schlaffheit erfüllt, rechnete darauf, daß,

<sup>\*)</sup> Materiaux de Lombard p. 98.

wo nicht ber Schatten bes ohnmächtigen beutschen Reichs, boch bas gang unvorbereitete Preugen bas Rurfürstenthum schüten werbe; es befahl baber bem Relbmarschall, alle Unstalten zu vermeiben, burch welche Ombrage gegeben werben konne, erließ am 16ten Mai im Namen bes Ronigs Georg III. eine Proklamation, burch welche berfelbe als Rurfürst und Reichsstand sich für neutral erklärte, und entschloß fich erft am 21ften Mai, Aushebungen gur Bermehrung ber Infanterieregimenter und zur Erganzung ber Reiterei anzuordnen, als ber nach Berlin geschickte Major von ber Decken mit troftlosen Nachrichten zurud= tam. Bei dem ichnellen Unruden ber Frangofen blieben diefe Unordnungen ohne Wirkung. Mach bem Wunsche bes Ministeriums und ber Landschaften, die Feinde nicht erst burch nutlosen Widerstand zu erbittern und bas Land ber Berheerung auszuseten, murbe bie Armee an bie Elbe abgeführt und vermöge einer am 3ten Juni ju Gublingen von Landesabgeordneten mit bem frangofischen Darschall abgeschloffenen Convention vervflichtet, über bie Elbe in das Lauenburgische sich zu ziehen und sich bort un= thatig zu verhalten, auch ihre Artillerie und Munition an die Frangosen abzugeben. Das gange Rurfürftenthum wurde, mit Ausnahme des Lauenburgischen, wohin die Re= gierungsbehörben fich begeben burften, ber Berfügung Frankreichs überlaffen, welches burch biefe leichte Grobe= rung einen Staat von vier Millionen jährlicher Ginfünfte gewann. Als ber König von England bie Convention vor Sublingen nicht ratifizirte, wurde auch bas Lauenburgische von den Frangofen befett, denen die nunmehr für friegs= gefangen erklarte hannoversche Urmee ihr gefammtes Daterial und alle ihre Pferde überliefern mußte.

Das Schlimmfte war, bag Bonaparte feit biefer grofen Unterlaffungefunde ber beutschen Machte bie wenigen Rücksichten, die er seither noch auf dieselben genommen hatte, ganz aus den Augen setzte, den Frieden zu Lüneville als gar nicht mehr gültig betrachtete, und sich zu
den willführlichsten Eingriffen in die deutschen Berhältnisse für besugt hielt. Curhaven und Rizzebittel wurden von
französischen Truppen besetzt, den Hansestiten Zwangsanleihen aufgelegt, und die Mündungen der Elbe und
Weser den englischen Schiffen gesperrt, was die Englänber badurch erwiederten, daß sie ihrerseits diese Flüsse in
Blokadezustand erklärten, in Folge bessen nicht wenige
der beutschen Schiffe, welche in die deutschen Strommünbungen einsahren wollten, nach England geführt wurden,
um als gute Prisen verurtheilt zu werden.

Bon biefer auf Deutschland lastenben Schmach murbe auf bem Reichstage in Regensburg nicht gehandelt, benn die von Sannover erhobenen Beschwerden kamen nicht jur Berathung, ba jeber Gefandte Mangel an Inftruttionen vorschütte; bie Sanfestädte aber magten es gar nicht, über Frankreich fich zu beklagen. Dagegen murbe von ben beiben Sauptmächten ber Bank über bas Relis gionsverhältniß der Birilstimmen angefangen und fortgesponnen, von Baiern und den ihm gleichgefinnten Reichs= fürsten ber Angriff auf bie Reichsritter unternommen. Es findet fich feine Spur, daß Bonaparte eine besondere Runft angewendet hatte, die Rabinette zu Berlin und zu Bien in ihrer unheilvollen Spannung gegen einander zu erhalten. Freilich trug er bem erftern ein Bunbnig an, ließ es aber gerade an ber Bedingung fehlen, welche ben Ronig zur Unnahme bes Untrags hatte bestimmen konnen, an bem Unerbieten nämlich, Hannover zu raumen und fur die Dauer bes Rriegs zur Bermahrung an Preu-Ben zu geben. Unftatt beffen wollte er die Garantie bes Reichsrecesses, die Fortbauer ber italienischen Staaten in

ihren damaligen, kurz vorher von Bonaparte eigenmäch: tig festgestellten Berhältniffen, und die Integrität ber Pforte zum 3wede bes Bundniffes machen, die Befetung bes Rurfürstenthums aber ins Unbestimmte verlangern, was den französischen Geschichtschreiber ber Rabinette Europa's ju bem ihm fcwer eingehenden Bekenntniffe nöthigt, daß dieses Berfahren weder der Billigkeit noch der Klugheit angemessen gemesen sei.\*) Friedrich Wilhelm ließ antworten: "Frankreich habe vorher nie von einem Bundniffe gesprochen, sondern es fei nur von einer Uebereinkunft zur Regulirung einiger bei ber gegenwärtigen Lage beiber Staaten wichtigen Punkte bie Rebe gewesen. Die vom Raifer noch nicht ratifizirten Punkte bes Reichs= beputationshauptschluffes konne Preußen nicht verburgen, ohne ben hof von Wien zu verleben. Der gegenwärtige Buftand Europa's fei Gegenstand bes Streits: wie konne man verburgen, mas nicht eriftire? Die geforderte Barantie für bas türkische Reich sei nuglos, weil baffelbe gar nicht bebroht sei. Den Kaiser Alexander halte seine natürliche Mäßigung von feindlichen Beschluffen gegen die Pforte fern. Es sei kluger, diesem Kurften die Chre des eigenen Entschluffes zu laffen, als im Boraus Maagregeln zu ergreifen, die ihn bestimmen konnten, benfelben zu troben. Der Ronig habe Frankreich nur Gines garan= tiren wollen, daß es von Norddeutschland nicht angegrif= fen werden solle. Die 3mede ber Politik bes erften Con= fuls feien fur Preußen ju groß und bem Bertrage, uns beffen Ubschluß es fich handele, zu fern liegend."

Uber bei biefem Ausbrucke feiner Empfindlichkeit ließ es Friedrich Wilhelm bewenden, und fügte fich gedulstig in die Fortbauer ber Befetzung hannovers, ohne aus

<sup>\*)</sup> Le Febore I. S. 331.

bieser peinlichen Lage einen Anlaß zu entnehmen, sich Desterreich zu nähern und gemeinschaftlich mit demselben auf Räumung des deutschen Bodens zu dringen. Dem Kaiser wurde, obwohl er aus Rücksicht auf Rußland in der Sache der Reichsritterschaft seinen Wünschen gewillsfahrt sah, von Frankreich wenigstens eine beleidigende Drohung zugeworfen.

Rach ber Meinung bes Confuls hatte ben stattgefunbenen Zurüstungen und Truppenversammlungen die reichs=
ritterschaftliche Angelegenheit nur zum Vorwande gedient;
ber wahre Zweck derselben sollte gewesen sein, wenn ein
in England zum Sturze Bonaparte's und zur Wiederher=
stellung des Königthrones vorbereitetes Unternehmen, zu
bessen Aussührung Pichegru und George Cadoudal, ein
Häuptling der ehemaligen Chouans, im Winter 1804
nach Paris gekommen waren, gelänge, von der hieraus
zu erwartenden Verwirrung Nuten zu ziehen, und die
deutschen Verhältnisse auf den für Desterreich vortheilhaf=
testen Fuß zurückzusühren. Die schnelle Fügsamkeit des
Wiener Hoses schried Bonaparte lediglich der Kunde von
dem Mißlingen des Verschwörungsplanes zu.

Bei der Geringschätzung, zu welcher ihn die furchtsam nachgiedige Haltung der beutschen Hauptmächte gestimmt hatte, trug er nun gar kein Bedenken, einen Ukt der Gewalt auf deutschem Boden anzuordnen, und den Herzog von Enghien, einen bourbonischen Prinzen, den er der Mitwissenschaft an der entdeckten Verschwörung schulbig hielt oder schuldig zu halten sich stellte, zu Ettenheim, einer badischen Ortschaft, wo derselbe seinen Aufenthalt genommen hatte, durch ein über den Rhein gesandtes Militärcommando in der Nacht vom 15. zum 16. März 1804 verhaften zu lassen. Der Prinz wurde nach dem Schlosse Vincennes bei Paris geführt und am 21sten März auf

bie Anklage, die Waffen gegen Frankreich getragen zu haben, — er war im ersten Jünglingsalter mit seinem Großvater und Bater, dem Prinzen von Conde und dem Herzoge von Bourbon ausgewandert und hatte im Corps des erstern gedient — nach dem Spruche des zu seiner Berurtheilung niedergesetzten Kriegsgerichtes erschossen.

Gegen biese Gewaltthat, burch welche Bonaparte bie von ben Unhängern bes Königthums gehegte Erwartung, daß er ben Thron zum Vortheil der Bourbonen berzustellen beabsichtige, mit einem Schlage zu vernichten bezweckte, erhoben Rugland und Schweben auf bem Reichstage in Regensburg ihre Stimmen; ber Kurfurst von Baben aber, bei welchem ein Schreiben Tallenrand's ben Borgang bamit entschulbigt hatte, bag bas Berbrechen, welches ihn veranlaßt, fur jeben Theilnehmer ben Schut bes Bolkerrechts aufhebe, munichte, bag ber Sache keine Kolge gegeben werbe. Preußen trat biesem Bunsche bei, und obwohl Desterreich (nicht ber Raiser) mit Kurbraunschweig und Vorpommern (Schweben) zum Scheine für Fortstellung der von Rugland erhobenen Beschwerde stimmte, fo wurde diefelbe boch auf den erneuerten Untrag Babens, fie nicht weiter zu verfolgen, der Vergeffenheit überlafsen. \*) Als zwei Monate barauf, am 20. Mai 1804, ber

\*) Der französische Sesandte in Wien hatte angefragt, ob in dem Falle, wenn der Kurfürst von Baden dem Reichstage vorschlage, über die Note und Erklärungen Rußlands zur Tagesordnung überzugehen, der Kaiser diese versöhnende Maaßeregel befördern werde. Um Rußland nicht zu beleidigen, weigerte sich der Kaiser, jede Erörterung zu unterdrücken; er ließ aber über die Sache durch die Gesandten von Böhmen und Desterreich stimmen, und im eignen Namen dem ersten Consul rathen, eine beruhigende Erklärung dahin abzugeben, daß die Ereignisse vom 15. März durch wichtige und ernste Beweggründe veranlaßt worden, die er jest nicht angeben könne,

zeitherige Consul Bonaparte sich unter bem Namen Napoleon I. als erblichen Kaiser ber Franzosen ausrusen ließ,
beeilte sich Preußen, diese Würde anzuerkennen, \*) und
Desterreich blieb nur beshalb mit gleicher Anerkennung
einige Monate im Berzuge, weil Kaiser Franz für die beschlossene Annahme des Titels eines Erbkaisers von Desterreich, außer der Zustimmung Frankreichs, auch die Einräumung verlangte, daß diese Würde dem Hause Desterreich
den Rang vor den französischen Kaisern geben sollte, im
Fall die römische Kaiserkrone jemals von Desterreich getrennt
werde. Obwohl Frankreich über den letzteren Punkt keine
befriedigende Erklärung gab, so wurde doch in Wien die
Anerkennung des französischen Kaiserthums am 10ten
August gleichzeitig mit der Bekanntmachung des neuen
österreichischen Titels in seierlicher Weise verössentlicht.

Der französische Herrscher selbst war bamals eifrigst bamit beschäftigt, ben neugezimmerten Thron mit Pruntsformen zu umgeben, und seiner bevorstehenden Krösnung burch die persönliche Mitwirkung bes Papstes eine höhere Weihe zu verschaffen. \*\*) Daß bas Oberhaupt

bie er aber mittheilen werbe, sobalb es ohne Nachtheil gesches hen könne. Der Stolz bes ersten Consuls entzog sich auch bieser Erklärung. Le Febrre I. S. 308.

\*) Das Schreiben bes Königs an ben neuen Kaiser vom 27. Mai 1804, steht im Julihest bes Polit. Journals von 1805. R. 5.

\*\*) In der That brachte er es bahin, daß Pius VII. in der Meinung, eine hauptrolle bei dieser Feierlichkeit zu spielen und obendrein große Vortheile für die römische Kirche zu erndten, sich nach Paris begab, wo er sich jedoch in seinen Erwartungen getäuscht fand. Iene hauptrolle bei der Krönung am 2. Dez. 1804 beschränkte sich auf das Geschäft, den Kaiser und bessen Gemahlin auf das haupt und die beiden hände zu salben, die Kronen, Mäntel, Ringe und Schwerter zu segnen, die Gekrönten nach ihrem Throne zu sühren und nach geendigter Feierlichkeit ein Gebet zu halten; die Krone ließ

eines machtigen Reiches einen feiner Stellung zu andern Monarchen entsprechenben Titel annahm, war nicht ju tadeln, und ber wiedererwedte Glang des Thrones bezeugte, baß Napoleon neben ber Maschinentraft bes militärischen Regiments und bem burch bieselbe bewirkten Behorsam, auch die Bedeutung der alterthumlich-firchlichen Formen, burch welche in den alten Reichen die edlern Elemente und moralischen Zwecke bes Staates veranschaulicht worben waren, kannte und ihren Ginfluß auf die Gemuther ber Menge zu schäben wußte. Uebel jedoch erinnerte bie Band ber Gerechtigfeit in ber Sand bes neuen Raifers an bie Blutthat, die er kurz zuvor, gleichsam zur Vorweihe feiner Berrlichkeit, an einem gang unschuldigen Abkomm: linge ber alten Königsfamilie hatte verüben laffen, um feiner Krone eine Sicherstellung zu verschaffen, beren fie bei der Bewunderung und hingebung des größten Theils

fich Rapoleon nicht von ihm auffegen, sonbern nahm fie felbft vom Altar, feste auch feiner Gemabtin bie ihrige auf, und nach ber Rronung ließ er ben Papft wie einen untergeorbne ten Gehülfen in ber Rirche gurudt. Much mehrere beutiche Kürften, namentlich ber Kur-Erzkanzler von Dalberg, ber Kurpring von Baben, und ber Pring Lubwig von Beffen:Darrs stadt, ber Prinz von heffen-homburg, ein Fürst von Raffas-Beilburg, von Solms-Lich, von gowenstein-Bertheim batte fich eingefunden. Aber nur ber erftere wurde ber Ghre gewüsse bigt, am Krönungsmahl an ber kaiferlichen Safel zu fpeifer für bie anderen war eine Tafel unter bem Borfibe bes Priz gen Josephs, bes Brubers bes Kaifers, bestimmt, weshalb be-Rurpring von Baben fich frank melben ließ. Tagebuche über ben Aufenthalt bes Rur: Erzkanzlers in Vari mit Beschreibung bes gegen ihn beobachteten Geremoniels fir Rebruarheft des Politischen Journals für 1805) ift zu erseber wie sehr Dalberg vor allen anderen ausgezeichnet wurde. D mit bem Papfte anwesenden Karbinale mußten mit ihren alte-Pratenfionen gang in ben hintergrund treten.

der Nation für die großen Eigenschaften ihres Beherrs schers nicht bedurfte. \*)

Bornehmlich in Folge ber über diese That bei bem Reichstage in Regensburg vom Raifer Alexander angeregten Beschwerden war zwischen Rugland und Frankreich eine Bitterkeit entstanden, die an Unerkennung ber neuen Raiserwurde von russischer Seite nicht benken ließ. "Wenn Seine Majestät, der Kaiser von Rugland, den Krieg wieber beginnen will, schrieb Tallegrand am 14ten Mai an ben ruffischen Geschäftsträger Dubril, warum bann eitle Vorwände, warum nicht offen gehandelt? Welchen tiefen Schmerz auch ber erfte Conful über die Erneuerung ber Keindseligkeiten empfinden wurde, so kennt er doch Niemand auf Erben, ber Frankreich einzuschüchtern vermochte, bem er eine Einmischung in bie inneren Ungelegenheiten Frankreichs geftatten murbe. Die von Rugland jest erhobene Klage veranlaßt zu ber Frage, ob man nicht auch in Rufland die Urheber des Complotts zur Ermordung Pauls zu ergreifen bemüht gewesen sein wurde, wenn man zu ber Beit, als England mit Anstiftung biefer Ermorbung umging, gewußt hatte, baß fich biefelben eine

\*) Indem er ben herzog von Enghien verurtheilen ließ, trat Bonaparte zum eisten Male aus dem Systeme moralischer Kräfte heraus, welches seit vier Jahren sein Ruhm gewesen warzer kühlte aber auch badurch die Begeisterung für seine Person ab, und erschütterte seine Macht in der öffentlichen Meinung bedeutend. Frankreich hatte ihn an seine Spige gestellt, weil es in ihm einen überlegenen Seist und ein großes herz erkannte. Sein Gewissen gebot ihm, sich großmüthig gegen den letzten Condé zu zeigen. Da er als höchster Richter über die Erhaltung der öffentlichen Moral zu wachen hatte, so war er seinem Baterlande das Beispiel der Achtung der ewigen Gesetz der Gerechtigkeit schuldig, und dieses Gesühl mußte in seinem herzen lauter als das der Selbsterhaltung sprechen. Le Fedvre a. a. D. I. S. 357.

Stunde von ber Grenze befanden."\*) Dies führte im Aug. 1804 zur Abberufung ber beiberseitigen Geschäftsträger in Paris und St. Petersburg. In ber Note, welche ber ruffifche Gefchäftsträger Dubril am 28ften Auguft bei feiner Abreife übergab, maren außer ben willführlichen Berfügungen Frankreichs in Italien, die mit Berletzung bes kurz vorher von beiden Mächten in gemeinschaftlichen Sous übernommenen beutschen Reiches ausgeführte Besetzung Hannovers und ber Elbmundungen, und die auf bem Rurbabischen Gebiete verübte Gewaltthat als Grunde angegeben, durch welche der Raifer fich gezwungen sehe, allen weiteren Berkehr mit einer Regierung aufzugeben, welche sich weigere, ihre Berbindlichkeiten zu erfüllen, und alle Rudfichten, welche Staaten einander schuldig find, aus den Augen sete. \*\*) Die bierauf in Petersburg abgegebene Abschiedenote bes frangofischen Beschäftstragere Rapneval ließ erkennen, daß bem frangofischen Herrscher bieser Bruch mit Rugland fehr unangenehm mar. "Die Gegenstände ber Erörterungen gehören einer vergangenen Beit an, und es ftebe nicht mehr in ber Dacht Frantreichs oder Ruglands, zu verhindern, daß sie flattge-Es werbe aber febr leicht fein, fie in Bergeffenheit zu stellen, benn bie einzige wichtige Thatfache fei bie, welche bie Bollziehung ber zwischen beiben Machten bestehenden Verträge und ihren gegenseitigen Ginfluß auf Erhaltung bes Bleichgewichtes und ber Unahangigseit ber benachbarten Staaten betreffe. Bierüber fei auf bie von Rufland geführten Rlagen bereits geantwortet worben, daß in allen Källen, wo Rugland fich auf die natürlichen Grenzen seines Einfluffes und feines Territoriums beschränken werde, es auch Frankreich zu allen Busiche=

<sup>\*)</sup> Le Rebore I. S. 367.

<sup>\*\*)</sup> Politisches Journal für 1804. G. 974-980.

rungen, welche man beiberfeits mit Grund verlangen könne, geneigt finden wurde. \*)

hiernach mar also bem beutschen Reiche von Seiten Napoleons biefelbe Behandlung jugebacht, welche bie Zurkei ober Persien von Seiten Ruglands erfahren würde. Er wartete aber nicht einmal die Wirkung dieser in Ausficht gestellten Bedingung ab, vielmehr wurde in der Nacht jum 25sten Oktober ber am Nieberfachfischen Rreise beglaubigte englische Geschäftsträger Rumbold in seinem in einer Samburger Borftabt gelegenen ganbhause burch eine Abtheilung frangofischer Goldaten überfallen und gefangen nach Paris geführt. Bur Rechtfertigung biefes Berfahrens machte ein im Druck veröffentlichtes Schreiben bes frangofischen Polizeiministers Fouche an ben im Bannoverschen commandirenden Reichsmarschall Bernadotte bekannt: "In Folge ber Entbedung, daß englische an beutschen Sofen beglaubigt gewesene Befandtichaftsperfo= nen an Complotten wider die frangofische Regierung fich betheiligt, erkenne ber Kaifer Napoleon in englischen Agenten teinen diplomatischen Charafter mehr an. Der herr Rumbold folle daher in gleicher Beise, wie jede andere englische Person, die sich verbrecherischen Ranten überlasse, angese= hen und wenn es geschehen konne, ergriffen werden."

Diese abermalige Verletzung bes Bölkerrechts traf, nach der Reichsstadt Hamburg selbst, zunächst den König von Preußen in seiner Eigenschaft als Director des niebersächsischen Kreises, ein Punkt, den die Beschwerde, die der englische Gesandte Jackson in Berlin deshalb an Harbenberg richtete, besonders hervorhob. Friedrich Wilhelm fühlte sich, wider Napoleons Erwartung, durch diese neue, wit Nichtachtung gegen ihn verbundene Rechtsverletzung

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1804. S. 1663.

beftig gereizt und ließ seinen Unwillen in einer fogleich nach Maris Belandten Rote so nachbrucklich aussprechen, baß Rapoleon, welcher, bei ber eingetretenen Spannung mit Rugland, einen Bruch mit Preußen nicht munschen konnte, Befehl ertheilte, ben Gefangenen nach Cherbourg auf die Höhe bes Meeres zu führen und baselbst einer machthabenden englischen Fregatte du übergeben, was so-Dann französische Blätter als einen Beweis ber Achtung Frankreiche für seine wahren Freunde und seiner Ehrfurcht für die Rechte ber Rationen rühmten. Bon Ergebnissen ber in Beschlag genommenen Papiere zur Bestätigung ber verbrecherischen Rante, beren ber Britte sich schuldig gemacht haben soutte, wurde nichts weiter bekannt.

## Einundzwanzigstes Rapitel.

Die schnelle Begutigung bes preußischen Monarchen war für Pitt, ber im Mai 1804 wiederum an die Spite bes brittischen Ministeriums getreten mar, außerst unermunscht; benn um biefelbe Beit mar es feinen Bemühungen gelungen, unter bem Schleier bes tiefften Bebeimniffes ein Bundniß zwischen Defterreich und Rugland (am 4. Nov. 1804) ju Stande ju bringen, burch welches beibe Machte fich verpflichteten, mit 350000 Mann bie ferneren Unmagun= gen Frankreichs zu bemmen, und gunachft bie Wiebereinsetung bes Königs von Sarbinien, bes Großberzogs von Tostana und bes Herzogs von Modena in ihre vormaligen gander, für Desterreich aber ben Besitz von Salzburg mit Berchtesgaben und Passau, von Baiern bis an ben Inn, von Italien bis an bie Abba und ben Po zu bewirken. \*) Um 1. April 1805 wurde ein Bertrag zwis schen England und Rugland, ber in ber diplomatischen Geschichte ben Namen Concert-Traftat führt, für ben umfaffenden 3med gefchloffen, an Errichtung eines großen Bundes zu arbeiten, ber wenigstens 500000 Mann ins Kelb ftellen follte, junachft um bie Raumung Sannovers zu bewirken, ben Republiken Holland und Schweiz ihre

<sup>\*)</sup> Die Lebensbilber aus bem Befreiungefriege I. 33, geben noch mehrere Puntte an.

Unabhängigkeit wiederzugeben, ben König von Sardinien in seine Staaten zurückzuführen, Italien von den Franzosen zu befreien und überhaupt eine Ordnung der Dinge zu begründen, welche Europa gegen die Anmaßungen Frankreichs sicher zu stellen vermöge.

Die eigentliche Absicht Pitts mar, die Gefahr einer Landung, mit welcher England durch riefenmäßige Beranstaltungen bes frangofischen Berrichers bedroht murbe, durch einen neuen Candfrieg abzuleiten, und Napoleon selbst wurde bieser Absicht forberlich, indem er, burch die Burudweisung eines nach feiner Krönung an ben Konig von England gerichteten Friedensantrages gereigt, es formlich barauf anzulegen schien, die politische Empfindlichkeit Ruflands und Defterreichs burch neue Gigenmächtigkeiten berauszuforbern. Um 17ten Marz ließ er fich burch eine Consulta von Abgeordneten ber italienischen Republik zum Könige von Italien erklaren, und am 26sten Dai fette er fich im Dome zu Mailand bie eiferne Krone auf, mit welcher vormals bie beutschen Raiser in Monza zu Ronigen der Combarbei gefront worden waren. Bald barauf verlieh er das Fürstenthum Piombino und die in ein erb: liches Fürstenthum verwandelte Republik Lucca einem feiner Schwäger, vereinigte Genua, bas feit bem Sabre 1798 ben Ramen Ligurische Republik geführt hatte, mit Frankreich, und ließ die abgesonderte Verwaltung der Herzogthumer Parma, Piacenza und Guaftalla aufhoren.

Nachdem Baffenunglud und Politik es einmal bahin gebracht hatten, daß Belgien, Holland, das überrheinische Deutschland und Italien Napoleons Händen überlaffen worden waren, konnte es für das Bohl der Belt einerlei erscheinen, ob er die in Mailand gestiftete Republik als Präsident oder als König beherrschte, ob Genua und Lucca mittelbar oder unmittelbar nach seinen Binken re-

giert wurden, und ob der Sardinische hof sein trübes Dassein in Parma unter den Kränkungen des französischen Druckes oder anderswo unter den Sorgen der Entbehrung verlebte. Die hierbei vorgekommenen Rechtsverletzungen waren nicht stärker, als die, welche in Deutschland, den Reichsgesetzen zum Trotze, von mächtigen Reichsgliedern gegen die schwächeren oft genug verübt, dann, von der Säcularisation der geistlichen Stände abgesehen, in der Angelegenheit der Reichsritterschaft auf dem Reichstage versochten worden waren. Napoleon hielt daher die Empsindlichkeit der Kabinette für folgewidrig, und betrachtete das, was er sich jeht herausnahm, als mit den von ihnen angewandten Grundsähen in Uebereinstimmung.

Much in Wien herrschte die Ansicht, daß beshalb tein Rrieg anzufangen fei. "Der Raifer, heißt es in einer Denkschrift von Gent über bie basigen Berhältnisse, fürch= tet und verabscheut noch immer auf gleiche Beise ben Rrieg. Der Erzherzog Karl hört nicht auf, bawiber zu schreiben und schreiben zu laffen. Er hat bas große und schätzbare Zalent, auf bem Schlachtfelbe fast immer bas Rechte zu treffen, aber er scheut ben Krieg in einem Grabe, ben man nicht glaublich finden wurde, wenn man nicht täglich die ftarksten Beweise bavon erhielte. Er hatte dem Rriege unter allen Umftanden widerstrebt, selbst wenn die Franzosen Benedig genommen und Tprol gefordert hatten. Unter ben Ministern ift feiner, und unter ben bebeutenben Generalen - mit Ausnahme eines einzigen — keiner, ber nicht blind bemfelben Friedenssusteme jugethan mare. Man muß Manner wie Mad, ben Fürsten Karl von Schwarzenberg, den Fürsten Johann von Liechtenstein reben horen, um fich zu überzeugen, auf welden Punkt die öffentliche Meinung bei den Beften berabgestimmt ift. Selbst Mack ließe die Sachen in ihrem

gegenwärtigen Bustande, wenn er nur einige Sicherheit hatte, daß Napoleon nicht gerade Alles fordern möchte. Piemont, Parma, Genua — ce sont des bagatelles; er meint, seit dem Lüneviller Frieden habe sich doch nichts Wesentliches geändert."\*)

Die Kriegsscheu des Erzherzogs Rarl grundete sich auf die Ueberzeugung, daß zuvor eine durchgreifende Reorganisation ber Armee und grundliche Wieberherstellung ber Finangen ju Stande gebracht fein muffe, ebe von ber Erneuerung bes Rrieges irgend ein Erfolg zu erwarten ftehe. Der Umstand, daß Preußen unerschütterlich bei seinem Neutralitätsspstem verharrte und weber burch die Liebkosungen noch durch die Drohungen Rußlands zur Unnahme feiner Beitrittseinladungen zu bemegen war, ließ überdieß in bem Rriegsplane bes Concert= Traktates eine außerst migliche Lucke, welche burch bem Beitritt bes Königs Guftav Abolf von Schweben nich ausgefüllt murbe; benn bie materiellen Mittel, welche biefe-Kurft in die Bagschale legen konnte, maren seinem Gife für die Berstellung ber legitimen Berrscherthrone nicht en fprechend, und die Meugerungen bes leidenschaftlichen Safes, ben er wider ben Stifter bes frangofischen Raise thums ichon mabrend bes Consulats, in Folge bittrer, bie amtlichen frangösischen Zeitungen eingerückter Zured weisungen, gefaßt hatte, verriethen keinen zu gedeiblic bet Einwirkung auf bie Beltverhaltniffe befähigten Beift.

Dem Namen nach stand damals in Wien, seit Tougut's entschiedenem Zurücktritte, an der Spige der Eustwärtigen Geschäfte der Graf Franz Colloredo. In der Wirklichkeit leitete dieselben der Graf Ludwig Cobenzl, der Hauptarbeiter aber war der Staatsrath und Staats.

<sup>\*)</sup> Gens IV. Ø. 53. 59. 63.

referendar Collenbach, ein treuer und mahrer Vatriot, ber aber mehr in ber Mathematik als in ber Geschichte und Staatskunst zu Hause mar. \*) Auch bieses Ministerium mar, wie ber Raifer felbft, im Befentlichen fur Erhaltung bes Kriedens gestimmt, jedoch nicht so unbedingt wie der Erzberzog Karl. Da baffelbe mit bem lettern über bie von ihm für seine Berbefferungsplane gemachten Forberungen und Borfcblage gespannt mar, so erhielt biefe Meinungsverschiedenheit bei ben Berathungen fur bie zu faffenden Ent= schluffe allmählig größeres Bewicht, und unter ben Ginbruden, welche die im Sommer 1805 von dem frango: fischen Raiser in Italien ausgeübten Gigenmächtigkeiten auf bas Bemuth bes Raisers hervorbrachten, trat Defterreich am 9. August 1805 bem ruffisch=englischen Bunbe bei, bevor die von bem Erzherzoge Karl betriebene neue Beeresbildung zur Reife gelangt mar.

Roch weiter als diefer Betrieb lag es außer dem Gesichtsfreise des Ministeriums, neben der hergebrachten Seeresruftung auch die Bolksfraft in Unspruch zu nehmen, und nach den vom Erzherzoge Johann gemachten Borschlägen ein großartiges Landwehr- und Landbefestigungssystem, zunächst

\*) Bahrend bes Ministeriums Thugut hatte Collenbach seine meiste Zeit in einsamen Prater-Wirthschaften mit Gleichungen, Logarithmen und Problemen zugebracht. Er besaß alle Fehler ber einseitig mathematischentwickelten Köpfe, unschlüssiges Hin- und herschwanken, weil die rechte Formel noch nicht bes währt ist, nach dem gefaßten Entschluß hartnäckiges Beharren, wie darauf, daß zwei mal zwei vier sei, außerdem einen geringen Kreis von Kenntnissen und auch nicht eine schöpferische Idee, ein langsamer mühsamer Arbeiter, während Cobenzl nichts mehr liebte als Geistesgegenwart und Geschwindigkeit, Improvisten und Surprisen. Troß ihrer totalen Berschiedenheit ließen sich beide gern von Autoritäten imponiren. Lebensbilder 1. S. 344.

für Aprol, anzulegen. Der Urheber folder Gebanten mar als achtzehnjähriger Jungling im ersten Auftreten bei Sohenlinden burch ben Starrfinn Thugut's, ben Erzherzog Rarl nicht herbeirufen zu wollen, blosgestellt worden, und es gehörte zu den traurigsten Folgen jener unglücklichen Schlacht, bag biefer Sochfinnige, mit feinem ichwunghaften Gefühl fur die Ehre und Große feines Saufes, mit feinem Schape militarischer Kenntniffe und Entwurfe, mit feiner kaum glaublichen Ortokunde, mit feiner keineswegs unerwiederten Liebe zu ben Bergvolkern von Ballis bis in bas Ennsthal - niemals auf ben Plat gelangte, auf bem er feine Gaben jum Beile ber Monarchie hatte anwenden konnen, daß ihm vielmehr Diftrauen und Giferfucht überall in ben Weg traten und benjenigen bie Sand boten, bie von neuen und genialen Maagregeln gur Erhebung ber eignen Kräfte nicht wiffen wollten, sonbern bie Uebermacht Frankreichs ficher zu bezwingen hofften, wenn nur recht viele Truppen zusammen gebracht und nach ben Regeln ber Rriegstunft funftgemäß aufgestellt murben. \*)

Bon bieser Ansicht geleitet, empfahl Pitt, mit unerklärbarer Verblendung, zum Obercommando den General Mack, der in den niederländischen Feldzügen als Gehülse des Herzogs von Codurg den Werth seiner taktischen Berechnungen übel erprobt und später, im Dezember 1798, an der Spige der neapolitanischen Armee die entschiedenste Kopf= und Rathlosigkeit in entscheidenden Augenblicken gezeigt, dennoch aber, nach einem besonderen Glücks oder Unglücksftern, in dem Ruse eines großen Kriegskünstlers sich behauptet hatte,\*\*) weil er die Kunst verstand, Unerständ, Uners

<sup>\*)</sup> Bilber aus bem Befreiungstriege 1. S. 346 u. 347.

<sup>\*\*)</sup> Als Obergeneral ber Reapolitaner hatte er, nachbem er mit 40000 Mann vor 11000 Franzosen sich guruckgezogen, zusleht in bas französische Lager flüchten muffen und war als

fahrene durch wissenschaftlichen Wortprunk zu blenden, und alle kläglichen Ausgänge seiner Unternehmungen auf Ungunft des Glücks oder Mißgunst der Menschen zu schieben. Geschicklichkeit zur Einrichtung und Berwaltung des heerwesens war ihm nicht abzusprechen, deshalb hatte ihn der alte Laudon hervorgezogen, und deshalb glaubte das öfterreichische Kabinet, dem Berlangen des englischen Misnisters willsahren zu können.

Das Cobenzl-Collenbachsche Ministerium, bem sonst großer Leichtsinn zum Vorwurf gemacht wurde, hatte das Geheimniß der in Petersburg und London geführten Unsterhandlungen sehr sorgfältig bewahrt, und gern hätte dasselbe den Ausbruch des Krieges auf den Zeitpunkt grösserer Reise verschoben. Aussicht hierzu, ja sogar auf die Möglichkeit einer allgemeinen Friedensstiftung, eröffnete das Erscheinen des russischen Staatsrathes von Novosilzsoff in Berlin, von wo er mit französischen Pässen, die ihm durch preußische Vermittelung ausgestellt worden

Rriegsgefangener nach Paris gebracht worben, wo ihn Napoleon tennen lernte. Diefer urtheilte bamals über ihn febr ungunftig. Mack est un des hommes les plus médiocres que j'ai vus de ma vie. Plein de suffisance, d'amour propre il se croit bon à tout. Il n'est plus rien, mais il seroit à désirer qu'un jour à venir il fut opposé à un de nos bons généraux; il en verroit de belles; il a de la jactance, voilà tout, c'est un des hommes les plus ineptes qu'il y ait. Ajoutez à cela, qu'il est malheureux. Mémoires de Bourienne. Tom III. chap. 8. Auch Relson schrieb am 9. Nov. 1795 an Lord Spencer: General Mack kann nicht von ber Stelle kommen ohne fünf Wagen. 3ch bin mit meiner Deinung im Reinen und muniche von Bergen, bag ich Unrecht haben moge. 218 Dack bei einem Manover bes neapolitanischen Beeres folche Diggriffe machte, bag feine eigenen Trup: pen umzingelt murben anftatt bes Reinbes, rief Relfon voll Merger aus: Der Kerl verfteht ja nicht einmal bas Banbwert! waren, sich nach Paris begeben sollte, um baselbst mit bem Oberhaupte ber französischen Regierung im Namen Rußlands und Englands mit Bezugnahme auf den Friebensantrag, welchen Napoleon bald nach seiner Kaiserkrönung unmittelbar an den König von England gerichtet hatte, zu unterhandeln. Aber auf die Kunde von der Einverleibung Genua's, schickte Novosilzoss am 10ten Juli die von Preußen vermittelten Pässe an den Minister von Hardenberg zurück, mit der Erklärung, daß dieser neue Bruch der Verträge, zumal unter den vorhandenen Umständen, dem Kaiser alle Hossnung benehme, daß die französischen Regierung die Grundgesetze der bürgerlichen Gessellschaft und des Vertrauens civilisürter Völker gegen einzander jemals achten werde.

Desterreich nahm hiervon Unlag, in Noten vom 5ten und 7ten August sowohl in Paris als in Petersburg fein Bebauern barüber auszusprechen, bag biefe eingeleitete Unterhandlung burch bie neuen Beranderungen in Betreff ber Republiken Genua und Lucca aufgehalten worden fei. Da ber Kaiser in biesen Beranderungen auch feinerseits bringende Beweggrunde finde, die schleunige Wiederöffnung ber Ausgleichungswege ju munichen, und bas Bertrauen nicht aufgeben wolle, bas er bisher auf bie von bem Beherrscher Frankreichs angekundigten und feierlich bekräftigten Grundfage ber Mäßigung gefett habe, fo beeile er fich, ben beiben Sofen seine guten Dienste gur Wieberanknüpfung ber abgebrochenen Unterhandlung anzubieten, und schmeichele fich mit ber Soffnung, bag auch ber Sof von Berlin, nach Maaggabe bes lebhaften Intereffes, melches berfelbe ftets an ber Berftellung ber öffentlichen Rube bezeigt habe, hierzu werbe beitragen wollen. wort Talleprands vom 13ten August lehnte biefen Untrag in ben höflichsten Ausbruden gegen Desterreich, aber mit

bittern Ausfällen auf Rußland ab; am Isten folgte eine zweite Rote, in welcher Einstellung ber österreichischen Rustungen und Truppenbewegungen, über welche inzwisichen von ben burch bieselben zunächst bedroheten Reichstürsten in Paris fortgesette Anzeigen gemacht worden waren, verlangt wurde.

Dagegen enthielt die russische Antwort auf den öfterreichischen Bermittelungsantrag bie Erklarung, bag ber Raifer zwar bereit sei, die abgebrochene Unterhandlung wieder anzuknupfen, sobald bas Oberhaupt der frangofi= schen Regierung ein gleiches Berlangen an ben Tag lege, daß er aber beschloffen habe: 1) gleichzeitig zwei Armeen, jebe von 50000 Mann, burch Galizien an die Donau rufken zu laffen, um die Friedenbunterhandlung mit kräftigen Bermittelungs= und Beobachtungsmaagregeln zu verbin= ben und weiteren Gingriffen, die mahrend ber Unterhand= lung gemacht werben konnten, vorzubeugen; 2) bie kaifer= lich-königlich-apostolische Majestät und noch andere Mächte -zur Mitwirkung und Theilnahme an diefer heilsamen Maaß= regel einzulaben, beren Ungemeffenheit bie frangofifche Regierung, wenn fie unparteiisch urtheilen wolle, selbst werbe anerkennen muffen.

Hierburch theils gedrängt, theils ermuthigt, wieß das kaiserliche Kabinet am 3ten September die von Frankreich geforderte Entwaffnung mit der ernsten Erklärung zuruck, daß es den zeitherigen Verfahrungsweisen nicht länger zusehen könne, sondern bereit sei, in Gemeinschaft mit Rußland in eine Unterhandlung mit Frankreich über die Erhaltung des Continentalfriedens auf Bedingungen, die mit der allgemeinen Ruhe und Sicherheit irgend vereins der wären, zu treten. Welches auch der Ausgang derselben sein möge, und sollte selbst der Ausbruch eines Kriegs unvermeidlich sein, beide Mächte hätse

ten sich gegen einander verpsiichtet, jeder Unternehmung sich zu enthalten, die darauf abzwecken könnte, in die inneren Angelegenheiten Frankreichs sich einzumischen, oder den Stand der gegenwärtig im deutschen Reiche gesehlich bestehenden Besitzungen und Verhältnisse zu ändern, oder was sich auf die von Napoleon vorgeschobenen Erzweiterungsplane Rußlands im Orient bezog — im allerzgeringsten die Rechte und Interessen der ottomannischen Pforte zu verletzen, deren Besitzungen und Integrität sie im Gegentheil beide, so weit es von ihnen abhange, zu vertheidigen bereit seien. Auch England habe ihnen ganz entsprechende Gesinnungen und eben so gemäßigte Neigungen zur Wiederherstellung des Friedens mit Frankreich zu erkennen gegeben.

Dhngeachtet feines Baffes gegen bie Unhanger ber Revolution hatte Napoleon einen ihrer Hauptgrundfate fich gang zu eigen gemacht, jede versuchte Bortehr ober Abwehr von gebroheten ober unternommenen Gewalthandlungen für eine ichreiende Rechtsverletzung zu erklaren, weil ber revolutionaren Partei Alles erlaubt fei. Sobalb er nun aus ber öfterreichischen Erklarung entnahm, bag ber Hof zu Wien damit umgehe, ber willführlichen Ginmischung Krankreichs in die inneren Ungelegenheiten ber ganber Grenzen zu feten und zu verhindern, daß er Underen thue, mas er, wider Frankreich gerichtet, fur ben argften Frevel erklärt haben murbe, erließ er am 27. Muguft 1805 im Lager zu Boulogne einen Tagesbefehl, burch welchen er bas an ben Nordfuften versammelte und gum-Theil ichon eingeschiffte Landungsheer plötzlich gegen bie beutschen Grenzen in Marsch sette. In ben erften Lagen bes Septembers verließ Bernadotte mit der frangofischen Armee Sannover, indem er nur Besatung in Bameln zurudließ, und jog fich nach bem Dberrheine. Der

Rurfürst von Heffen, den er um Erlaubniß zum Durchzuge durch sein Land ersuchen ließ, meinte, er sei auf dem Rückmarsche nach Frankreich. Dennoch trug er Bedenken und wollte erst in Berlin anfragen; der französische Gesandte machte ihm aber bemerkbar, daß die Antwort nicht werde abgewartet werden können. Darauf gab er nach, und die Franzosen zogen am 17ten durch Cassel in der Richtung auf Würzburg.

Die österreichische Hauptarmee von 12000 Mann stand unter dem Erzherzoge Karl in Italien; zur Vertheibigung der gefährlichen Ungriffslinie im süblichen Deutschland war ein schwächeres Heer von 80000 Mann bestimmt, welches dem Namen nach der Erzherzog Ferdinand (Sohn des jüngsten Oheims des Kaisers), in der That aber Mack commandirte.\*) Dem Kriegsplane nach sollte derselbe die Untunft der Russen erwarten, vornehmlich aber war auf den Zutritt der Baiern gerechnet.

Bei bem Mißtrauen, welches Baiern auf die Kunde von den geheimen Artikeln der Verträge von Leoben und Campo Formio gegen Desterreich gefaßt und durch seine politische Stellung seit dem Frieden von Lüneville bethätigt hatte, ließ sich kaum benken, daß dieser Zutritt gutwillig erfolgen werde; auch hatte der Kurfürst schon am 24sten August seinen Minister Montgelas einen provisorischen Bundesvertrag mit dem französischen Gesandten

\*) Bon englischer Seite wurde später zur Entschuldigung ber Unfälle Mack's angeführt, berselbe habe aus Delicatesse für ben ihm abgeneigten Erzherzog Karl mit 20000 Mann weniger für die Armee in Deutschland sich zufrieden gestellt, um durch Entziehung berselben von der Armee in Italien den Erzherzog nicht zu beleidigen. Siehe die Depesche des englischen Gesandten Sir Arthur Paget im Polit. Journal für 1806. S. 233. Wegen Veröffentlichung dieser Depesche nahm derselbe nachher seine Entlassung.

Otto unterzeichnen laffen. \*) Unftatt aber, wie Friedrich II. im Jahre 1756 in einem ahnlichen Falle mit Sachsen gethan hatte, das Land mit Seeresmacht zu überziehen, die Sauptstadt beseben, ben Sof bewachen, die Armee einschließen ober entwaffnen zu laffen, schickte ber Raifer Kranz den Fürsten von Schwarzenberg nach München, um den Rurfürsten aufzufordern, seine Armee mit der kaiferlichen zu vereinigen, wenn er nicht als Keind behandelt fein wolle. In einem eigenhandigen Schreiben fette ibm ber Kaifer auseinander, zu feinem Bedauern nicht anders hanbeln zu können, ba es für Baiern nach feiner raumlichen Lage unmöglich sei, bie Neutralität zu behaupten, und ichloß mit ber feierlichen Erklärung, baß ber Raifer bereit fei, wenn ber Rurfürst feinem Buniche entspreche, bie Integrität feiner Staaten gegen jede Beeinträchtigung ju vertheibigen und ju garantiren, wenn aber ber Rrieg statthaben folle, welchen Ausgang er haben mochte, nie mals Entschädigungsabsichten auch nur auf ben flein: ften Theil seines Gebietes burch Erwerb ober Tausch ju richten.

Der Kurfürst, von den Bitten und Thränen seiner Gemahlin bestürmt, die als Schwester der Kaiserin von Rußland und der Königin von Schweden die Abneigung dieser Höfe gegen Frankreich theilte, auch vielleicht von der Erinnerung an die gerade vor hundert Jahren über

\*) Le Febvre a. a. D. II. S. 221. Die sammtlichen österreichischen und baierschen Staatsschriften zur Anklage und Rechtfertigung bes Kurfürsten und seines Ministers Montgelas sind im 14ten und 15ten Banbe bes haberlin'schen Staatsarchives enthalten, das auch die beim Ausbruche bes Kriege's ergangenen franzisisschen und österreichischen Kriegserklärungen am vollständigften liefert. Das Politische Journal für 1805. Nov. enthält die österreichische Staatsschrift mit den dazu gehörigen Aktensstücken.

einen Rurfürsten von Baiern wegen Abfalls von Raifer und Reich und wegen Bundes mit Frankreich verhangte Reichsacht geangstigt,\*) befand sich in ber peinlichsten Um 7ten September Schrieb er an ben Fürsten Schwarzenberg: "Ich bin entschloffen, mein lieber Fürft. Sprechen Sie morgen fruh mit meinem Minister, bem Baron Montgelas, er wird Ihnen meine Bedingungen eröffnen. Sein Sie solchen nicht zuwider. Ich rechne auf Diefe Bedingungen maren: Ihre alte Freundschaft." baß die Stadt München und ihr Umfreis mit Inbegriff bes Schlosses Nomphenburg nur von baierschen Truppen befest fein und die baiersche Urmee unter bem besondern Commando eines baierschen Generals stehen Aber icon am folgenden Tage bat er in einem eigenbandigen Schreiben ben Raifer kniefallig, ibm qu= gleich Reutralität zu bewilligen. "Gestatten Em. Maje= ftat, schrieb er, mich an Ihr väterliches Berg zu wenden. Mein Sohn, der Kurprinz, befindet fich in diesem Augenblick in Frankreich. Wenn ich genothigt werbe, meine Truppen gegen bie Franzosen marschiren zu lassen, so ist mein Kind verloren. Wenn ich im Gegentheil ruhig in meinen Staaten bleibe, so habe ich Beit, ihn zurückkommen zu laffen. 3ch mage es. Allerhochstbenenselben mein geheiligtes Wort zu verpfänden, daß meine Truppen die Operationen Ihrer Armee in nichts hindern werben, und ich schwore und verspreche, wenn - mas boch nicht mahr= scheinlich ift, - fie gezwungen fein follten, fich zurudzuziehen, bag ich ruhig bleiben werbe, ohne irgend Etwas ju unternehmen. Gin Bater, ber schrecklichsten Bergweifelung Preis gegeben, ift es, ber um Gnabe ju Gunften feines Cohnes bittet."

<sup>\*)</sup> Band IX. Rap. 49. E. 408.

Im Ernfte gesagt, mare bie Besorgniß, bag es bem in Frankreich reisenden Prinzen wegen eines von feinem Bater gefagten Entschluffes ans Leben geben konne, ein schlechtes Compliment für die Humanität bes frangofis Berrichers gemefen; auch batte ein ichleunigst abgefertigter Courier die baldige Beimkehr bes Prinzen wohl noch bewirken konnen. Es mar aber mit Sanden zu greifen, baß die väterliche Angst um bas Geschick bes Sohnes nur der politischen Furcht vor Napoleon zum Vorwande Bon dieser getrieben, schrieb ber Kurfürst noch an bemfelben Zage an ben frangofischen Gefandten: "3d bin ber unglucklichste Mensch. Burnen Gie mir nicht. Sott weiß es, bag ich nicht falfch bin, aber ich befinde mich in ber peinlichsten Lage. Sie wiffen, bag ber Kürst Schwarzenberg ermächtigt mar, zu unterhandeln; ich hatte also keinen Borwand mehr, Jemand nach Wien zu schicken. Mein Wort zu brechen, in ben Augen bes Raisers, meines Beschützers, boppelzungig zu erscheinen, wird mich hoffentlich balb ins Grab bringen. Die Defterreicher follten beute in Baiern einrucken. -Meine Truppen waren noch nicht zusammengezogen. -Ich wußte nicht, wo mir ber Kopf stand. — Heut bin ich ruhiger und fühle alle Schreckniffe meiner gage. -Ich habe biefen Morgen an ben beutschen Raifer geschrieben, und ihm gesagt, daß mein Gohn in Frankreich fic befinde, und bag berfelbe verloren fei, wenn er mir bie Neutralität nicht bewillige; ich habe ihn fußfällig barum gebeten. — Satten Sie gesehen, mas ich biefe beiben Tage gelitten habe, Sie wurden Mitleid mit mir gehabt haben." \*) Erkennend, daß ber Kurfurft auf bem Puntte stebe, bem frangofischen Bundniffe zu entsagen, eilte Otto

<sup>\*)</sup> Le Febore a. a. D. Th. II. S. 122.

in das Schloß, schilberte ihm ben Schimpf und die Bebrudung, benen er sich aussetzen werbe, wenn er noch einen Tag in München verbliebe, fette ihn in die außerfte Kurcht vor dem Zorne des Allgewaltigen, und brachte ihn endlich, unter Mitwirkung von Montgelas, ju bem Entschluffe zu fliehen und fich unter ben Schut bes heranrudenben frangofischen Armee-Corps zu ftellen. Nacht vom Sten zum 9ten September verließ Mar feinen Palaft und seine Hauptstadt, und begab fich' mit feinem Hofe, seinen Ministern und Truppen nach Burgburg. Der Kürst Schwarzenberg sandte sogleich Couriere an die Befehlshaber ber kaiserlichen Urmee, und diese ging noch an bemfelben Tage über ben Inn; aber ber entscheibenbe Moment war verfäumt. Als Kaiser Franz in einem Schreiben am 14ten Sept. von Hetzenborf aus in die vom Kur= fürsten an Schwarzenberg gestellten Bedingungen willigte und ihn wiederholt aufforderte, feine Truppen zu der kaiferlichen Urmee ftogen zu laffen, antwortete ber Rurfürft am 21ften September: "Er fei es feinen Unterthanen, er sei es sich selbst schuldig, nicht ihr Blut für Streitig= keiten, die ihnen fremd seien, zu verschwenden gegen eine Macht, die ihn auf keine Weise beleidigt habe. Deshalb habe er um Bewilligung einer vollkommenen und absoluten Reutralität gebeten; hierbei werde er unwandelbar beharren, und auch eben so wenig durch die Drohungen Frankreichs von diesem unabanderlichen Entschlusse sich abbringen laffen."\*)

Unterdeß hatte der französische Geschäftsträger Bader und der öfterreichische Gesandte in Regensburg Noten an den Reichstag gerichtet, denen nachher noch besondere Kriegserklärungen folgten. In der öfterreichischen

<sup>\*)</sup> Beilage IV. und V. ber öfterreichischen Staatsschrift. XII. 28b. 11. 26th. 28

Darstellung erschienen die Gewaltschritte und die Rüstungen Frankreichs in Italien und die Weigerung besselben, die angebotene Friedensvermittelung anzunehmen, als nothwendige Beweggründe für den Entschluß des Kaisers; in der zweiten französischen Note vom 30sten Sept. wurde mit der größten Bestimmtheit die Anschuldigung ausgesprochen, Desterreich habe durch sein Einrücken in Baiern die langsamen Wege der Schlauheit und List verlassen, und gehe mit gewassneter Hand auf das längst vorgesteckte Ziel los, die Reichsverfassung zu vernichten und auf den Trümmern derselben seine tyrannische Herrschaft mit der Unterjochung Deutschlands zu gründen. Baiern sei von jeher der Gegenstand seiner Begehrlichkeit gewesen, und es habe auf alle Arten versucht, Frankreichs Sinwilligung zur Besitznahme besselben zu erlangen.

Es ware ein Glud gewesen, wenn die Desterreicher sich damals darauf beschränkt hatten, diesen Besitz zu behaupten. Mack aber ließ sich von dem Gedanken, daß er dem Feinde bis an den Rhein entgegen gehen musse, um die Kurfürsten von Würtemberg und Baden für die Coalition zu gewinnen und einer Gegenrevolution in Frankreich, beren bevorstehender Ausbruch ihm von einem französischen Emissär eingeredet worden war, die Hand zu dieten, nach Schwaben fortreißen, die er in den ersten Lagen des Oktobers die Kunde vernahm, daß diese Fürsten sich für Frankreich erklärt hatten, und bald darauf in einer "schönen Position," die er zwischen Ulm und Memmingen genommen hatte, sich auf allen Seiten von überlegenen französischen und deutschen Streitkräften umstellt sah.

Napoleon war am Isten Oktober über ben Rhein gegangen, am 2ten in Stuttgart angekommen und hatte am 3ten einen Allianztraktat mit bem basigen Kurfürsten unterzeichnet, burch welchen sich berselbe verpflichtete, ihm während bes gangen Berlaufs bes Krieges ein Contingent von 8000 Mann zu ftellen Baben; hatte ichon ein Gleiches gethan. Um Iften Oftober murbe in ber Mannbeimer beutschen Zeitung durch einen Aufruf an die Bolter Deutschlands verkundigt: "Wenn es je ein Souverain verdient hat, daß die Bunsche der Bolfer feinen Unternehmungen folgen, so ift es gewiß ber, ben bie Borfebung berufen bat, ber Beißel ber Unarchie, Die Europa zu verschlingen gedroht, Einhalt zu thun, ber von bem Glanze ber Siege und ber Eroberungen umftrablt. nur auf ben Bunich ber Bolter nach Frieden gehort, und ber, um diesen Bunsch zu erfüllen, den größten Theil feiner Eroberungen wieder fahren gelaffen. Das Gelb Englands hat einige öfterreichische Minister geblendet; bas Bolk, welches ftets ber Reind bes festen ganbes von Europa gewesen und mährend mehrerer Jahrhunderte alle Kriege angefacht hat, welche biesen Welttheil verwüftet, führe biese Beifel nach Deutschland gurud. Seit beinabe einem Monate find bie Desterreicher in bie Staaten bes Rurfürsten von Baiern eingefallen, um Krankreich in einem Augenblicke anzugreifen, wo die Heere bes Raifers Napoleon die Rache bes festen Landes nach England hinüber= juführen im Begriff ftanben. Die frangofischen Urmeen, voll Unwillens, find mit ber Schnelligkeit bes Ablers am Rhein angekommen und über den Aluf gegangen, um bie gerechteste aller Sachen zu vertheidigen; sie haben bas Land mit Beobachtung ber besten Mannszucht burchzo-Deutsche, diese tapfern Truppen, die ber erste General des Jahrhunderts leitet, find im Begriff, fich zu schlagen, um aufs Neue den Frieden zu erobern. Unterftüben wir sie mit unsern Wünschen, mit unsern Mitteln! Und ihr, Soldaten der Fürsten des Reichs, die ihr in die Reiben ber besten Truppen ber Welt treten werdet, erfüllt unsere Bunsche, leistet, was ihr ber beutschen Nation schuldig seid, wetteifert in Muth mit den unerschrocknen Franzosen, und dringt schnell wie sie in die Verschanzuns gen des Keindes!"\*)

Bon ber Begeisterung feiner Solbaten getragen und von bem einmuthigen Busammenwirken feiner Unterfeldherren unterftugt, fand nun Napoleon ein schones Feld, feine Deifterschaft in der Rriegskunft zu bemähren. Gine Reihe geschickter Operationen vollendete in den wenigen Tagen bis zum 6ten Oftober bie gangliche Umzingelung Mad's, ber es nicht magte, in entscheibenber Schlacht um ben Sieg zu streiten, sondern feine Unterfelbherren in vereinzelten Gefechten die Kraft und ben Muth der Truppen zersplittern ließ. Balb gestaltete sich bei benfelben ber Unwille über die Rathlofigkeit der oberften Führung zu einer Muthlosigkeit, die an der Möglichkeit jedes Erfolges verzweifelte und nur nach Befchleunigung bes unvermeidlichen Unterganges fich fehnte. Go geschah es, baß ganze Beerhaufen ohne einen Schwerdtstreich in Befangenschaft überliefert wurden, baß ein Beneral fur ein Corps kapitulirte, welches er nicht mehr bei fich hatte, und daß Truppen, die zur Unterstützung der Gefährdeten auf Bagen berbeigeschafft worben waren, im Augenblide ihrer Unkunft ben Befehl erhielten, ihre Baffen bem Feinde zu Füßen zu legen. \*\*) Mack felbst warf sich mit ber hauptarmee in bas befestigte Ulm; in ber Meinung, bag Napoleon ichon im vollen Rudzuge nach Frankreich begriffen fei, widerstand er mit ber größten Bartnadigkeit bem Undringen des Erzherzogs Ferdinand und des Fürften von Schwarzenberg, den noch für offen gehaltenen

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1805. II. S. 1012.

<sup>\*\*)</sup> Proteich, Dentwürbigfeiten aus bem Leben bes Fürften von Schwarzenberg.

Beg burch Franken nach Böhmen einzuschlagen. Diese, um ber bei längerem Verbleiben nicht zweiselhaften Gesangenschaft zu entgehen, verließen hierauf mit der ihnen untergebenen Reiterei die Stadt, indem sie es für verantwortlich hielten, dem Besehle des unfähigen Borgeseten Gehorsam zu versagen, ohne zu dem Entschlusse kommen zu können, den in der offenbarsten Bethörung Besangenen zu verhaften und zu entsehen. Sie erreichten jedoch ihr Ziel nur mit wenigen Trümmern; denn der Beg, auf dem ein Heer von 30000 Mann sich hätte Bahn machen können, war für bloße Reiterschaaren schon gesperrt.

Bernadotte nämlich mar von Caffel nach Würzburg gezogen, hatte bafelbst bem unabanderlichen Entschlusse bes Kurfürsten, seine Neutralität auch von Frankreich nicht erschüttern zu laffen, ein schnelles Enbe gemacht, bie Baiern unter feinen Befehl genommen und feinen Beitermarsch nach ber Donau baburch um einige Tage verfurzt, bag er auf Befehl Napoleons ben Beg nach Gichstädt und Donauwörth durch das Kürstenthum Unspach nahm, ohne fich an die preußische Neutralität mehr als fruber an die heffische zu tehren. Mit Schreden fab fich nun Mack, welcher mit Berkennung ber Sinnesart Napoleons geglaubt hatte, berfelbe werbe biefe Neutralität fur unan= taftbar halten, auch von biefer Seite umgangen. Unfangs hoffte er noch, durch die heranziehenden Ruffen befreit zu werben; aber am 17ten Oftober ließ er fich burch einen frangofischen Parlamentar, ben jungern Segur, welcher Drohungen und freundliche Worte geschickt zu mischen verstand, zur Unterzeichnung einer Rapitulation überreben, bermoge beren er seine ganze Armee kriegsgefangen zu übergeben fich verpflichtete, wenn bis jum 25ften Oftober tein Entsatz erschiene; sie war über 30000 Mann stark und am rechten Ufer ber Donau ftanden hochstens 22000 Mann Feinde, durch das Anschwellen des Stroms und die Wegführung der Bruden vom linken Ufer getrennt.\*)

Durch die Kapitulation sollte ber größte Theil des frangolischen Beeees einige Tage vor Ulm festgehalten werben; aber auch biefes Bortheils beraubte Dack feinen Raiser, indem er nach einem Gespräche mit Napoleon, ber ihn in sein Hauptquartier zu Elchingen beschieden und bort über die Politik Desterreichs gescholten hatte, auf das Chrenwort des Marschalls Berthier, daß kein Entsat moglich fei, in völliger Besinnungelosigkeit Festung und Seer schon am 20sten Oktober übergab. Un diesem Tage 30= gen 33000 Desterreicher aus Ulm und legten vor ben Augen ihrer Anführer ihre Waffen vor Napoleon und feinen siegesftolzen Truppen nieber, um als Gefangene nach Krankreich geführt zu werden. Die Generale und Offiziere durften auf ihr Chrenwort in ihre Heimat zurudkehren. Nach Beendigung des schmachvollen Auftrittes verabschiedete sie Napoleon, auf einer Unhöhe haltend, mit ben Worten: "Sagt Eurem Raiser, daß er einen ungerechten Rrieg mit mir führt. Ich weiß nicht, weshalb ich

\*) Der Bericht Segur's über bie Verhanblung mit Mack steht in ben Memoiren bes Generals Rapp, Rapitel 6. Er gewährt ein trauriges Bilb von ber Geistes: und Charakterschwäche bes beklagenswerthen Mannes, der leider! mit vielen anderen an den von Friedrich II. einst von einem ungeschickten Befehlsthaber wider sich selbst gesichteten Vorwurf erinnert: Warum habe ich Ihn zum Commandanten gemacht? — Roch am 17ten zeigte er dem Obersten Segur mit triumphirender Miene ein Stück Papier, auf welches er die Worte geschrieden hatte: Acht Tage oder der Tod. Mack. — um darzuthun, daß er ein Mann von Ehre sei; aber nachdem er mit großer Mühe diese Frist erlangt hatte, gab er sie auf das bloße Zureden Napoleons hin.

mich schlage; ich weiß nicht, was man von mir will. Meine Hulfsquelle besteht nicht in bieser Urmee allein. Eure Gefangenen, die durch Frankreich ziehen, werden feben, welch ein Beift mein Bolt befeelt und mit welchem Betteifer es fich unter meine Fahnen ftellt. Auf einen Wink sammeln sich 100000 Mann zu mir und in sechs Bochen find es gute Solbaten. Bei Euch hingegen marschiren die Rekruten nur gezwungen und erst nach Jahren werden Soldaten baraus. Ich will meinem Bruder, bem beutschen Kaiser, einen Rath geben. Er foll sobald als möglich Frieden schließen, benn es ift Zeit baran zu benken, daß alle Reiche ein Ende nehmen, und der Gedanke, daß auch das Ende des Haufes Lothringen gekommen ift, mag ihn wohl erschrecken. 3ch will auf bem Continent nichts, ich will nur Schiffe, Colonien und Handel, und bas ift Euch eben so nütlich als uns."\*) Als Mack verfette, daß fein Berr ben Rrieg nicht gewollt habe, fon= bern von Rugland gezwungen worden sei, fügte Napoleon hinzu: "So seid Ihr benn keine Macht mehr!" Darauf eilte Mack nach Wien, um felbst die Botschaft feiner Thaten zu überbringen und das Bittere berfelben burch bie Berficherung von ber Genugsamteit bes Siegers zu verfüßen. Die Nachricht von bem Geschehenen war ibm aber vorangeeilt; er wurde baher nicht in die Stadt gelaffen, sondern nach Brunn gewiesen, um auf bem Spielberge bas Urtheil bes Hoffriegerathes zu erwarten. \*\*)

Diefem ungludlichen Unfange mar ber weitere Berlauf bes Krieges entsprechenb. Die vereinzelten Refte ber

<sup>\*)</sup> Le Kebore II. S. 145.

<sup>\*\*)</sup> Durch baffelbe wurbe ihm nachmals Tobesftrafe zuerkannt, bie jedoch von ber Gnabe bes Kaifers auf Dienstentsetzung und zweisährige Festungsftrafe gemilbert wurbe. Später ift er vollständig begnabigt und ehrenvoll pensionirt worben.

öfterreichischen Armee konnten ben Siegeslauf Napoleons nicht hemmen und die größten Unstrengungen der Tapferteit und des Heldenmuths hatten kein anderes Ziel, als sich einen Weg zu den Russen oder zu den in Tyrol und Italien stehenden Heeren der Erzherzoge Johann und Karl zu bahnen. Ein Corps von 30000 Mann unter Kienmayer war die ganze Macht Desterreichs, die sich an die erste die Braunau vorgerückte russische Armee anzuschließen vermocht hatte.

Diese von Kutusow geführte Urmee, beren Unkunft mit fo großer Sehnfucht erwartet worden war, ging nun bei Grein über bie Donau gurud, um fich mit ber zweiten unter Burbovben nachruckenben Armee in Mabren gu vereinigen. Gine frangofische Beeresabtheilung unter Mortier, bie ichon bei Ling über ben Fluß gegangen war und am 10ten November bei Dirnstein mit ihr zusammentraf, wurde mit großem Verluste zurückgeschlagen; boch entzog bieser errungene Bortheil' die Ruffen noch nicht ber Gefahr, aufgerollt und vernichtet zu werden, wenn Napoleon seinen Plan, unterwärts mit überlegener Macht recht zeitig über bie Donau zu gehen und ihnen ben Weg nach Mähren abzuschneiben, ausführen konnte. Dem Grafen Giulan, ber ihm als Abgefandter bes Kaifers Frang am 7ten November in Ling entgegen gekommen mar, um auf Grund ber bei Ulm tund gegebenen Friedensgefinnungen einen Baffenstillstand behufs einer anzuknupfenden Friebensunterhandlung zu beantragen, hatte er baher zwar sofortigen Rudmarich aller auf bem Mariche befindlichen Ruffen nach Polen, Ginftellung aller weiteren Ruftungen Desterreichs und vorläufige Einräumung ber Provingen Tyrol und Benedig als Bedingung einer Stillftandebewilligung eröffnet, fich aber hierdurch nicht aufhalten laffen, ber öfterreichischen Sauptstadt zuzueilen.

3m Jahre 1683 mar Bien von bem wetteifernden Helbenmuthe ber Besatung und ber Bürgerschaft gegen ein großes turfisches Beer feche Bochen hindurch verthei= bigt worben; jest fürchtete Napoleon nur, ein Corps von Meerfelbt und die Wiener Burgergarbe konnten einen Bersuch machen, ihn zwei Tage lang aufzuhalten, gerade so lange, als Rutusow brauchte, um sich zu retten. Aber auch biefe Beforgniß bewährte fich balb als überheblich. Es lag nicht im Geiste bes Ministeriums Colloredo-Cobengl=Collenbach, die moralischen Kräfte ber Nation für ben Thron in Unspruch ju nehmen; die Biener Beitungen burften nicht einmal bie mahre Größe bes in Schmaben erlittenen Unglude bekannt machen, ber Rudzug bes Erzherzogs Kerdinand nach Bohmen erschien als ein vortheilhaftes Ereigniß, bie Hofzeitung vom 2ten November wußte noch von teinen Gefahren, fie erwähnte, ein Regi= ment Grenzer habe die baieriche Festung Dberhaus ohne Berluft erstiegen, und bemerkte, daß die Borficht der Staatsverwaltung zur Beidubung ber Grenzen alle paffenden Maagregeln angeordnet babe, bag bas Detail berselben aber nicht in ein öffentliches Blatt gehöre, welches nicht blos von treuen öfterreichischen Staatsburgern, fonbern auch vom Keinde gelesen werbe. hiernach mar an Unstalten zur Gegenwehr nicht zu benten. Der Sof, ber Mbel, bie Minifter verließen bie Stadt, ber Raifer übertrug die Berwaltung berfelben seinem Oberkammerherrn Grafen von Wrbna, und die zurudgebliebenen Einwohner entsprachen ber Erwartung und Anmahnung, fich in bas Unvermeibliche zu finden. Um 12ten erschien eine Deputation im Lager Napoleons, ihm die Schluffel ber Stadt ju überreichen; er felbst nahm in Schönbrunn Quartier, während am 13ten bie frangofische Armee bie Stadt befette. Die Anführer Murat, Cannes, Caurifton eilten

fogleich mit bem Bortrabe ber großen Brüde am Spig zu. Kutusow hatte ausbrücklich bie Zerftörung derselben verlangt, benn hiervon hing seine Rettung ab; man hatte es aber für hinreichend gehalten, am linken Ufer eine Batterie zu errichten, von welcher bie Brücke erforderlichen Falles in Grund geschossen werben sollte.

Inzwischen war vor der Abreise des Kaifers Graf Ginlay mit der Antwort auf die in Ling von Napoleon geftellten Stillftanbsbebingungen in das frangofische Lager abgeschickt worden. Diese Untwort, welche am 13ten Rovember zu Brunn, wohin ber Raifer fich begeben hatte, bekannt gemacht wurde, lautete ablehnend. "Der Raifer wolle ben Frieden, konne fich aber nicht in ben Stand ber Behrlofigkeit jurudwerfen laffen, ber ihn und fein Bolf ber gebieterischen Willführ eines machtigen Reinbes überliefern wurde. Unter folden Umftanden bleibe ibm nichts übrig, als mit ben großen noch unversiegten Sulfsmitteln, die er in ben Bergen, bem Bohlstanbe, in ber Treue und in ber Rraft feiner Bolker finde, an bie noch ungeschwächte Rraft seiner Berbundeten und Freunde, bes Raifers von Rugland und bes Konigs von Preu-Ben, fich anzuschließen." Diefer in Brunn veröffentlichte Entschluß des Raisers war aber an bemselben Tage in Wien noch nicht bekannt, vielmehr gab die wiederholte Sendung Giulan's Unlag zu ber Bermuthung, daß wirklich Kriedensunterhandlungen im Gange feien. bie frangofischen Generale an ber Brude erschienen, wollte zwar der die Batterie commandirende Offizier Feuer geben laffen, ber Fürst Auersberg aber, ber bie Beranftaltungen zur Berhinderung des Donauüberganges befehligte, maß ber Berficherung jener Generale, daß ber Stillftanb bereits abgeschlossen fei, Glauben bei, gebot Einhalt und führte die Keinde selbst über die Brude, worauf die parabirenden Bachter berfelben fogleich, zum Erstaunen ihres bethörten Befehlshabers, überwältigt und gefangen genom= men wurden.

Mürat, Soult und kannes rückten nun rasch vorwarts auf ber Strafe nach Inaim, welches Kutusow noch nicht erreicht hatte, mahrend Bernadotte von Rrems aus ihm nachfette. Der alte Ruffe mar aber fein Dad. Un= ftatt nach angestellter Berechnung über bie Maage ber Bege und ber Beit, die ben beiben feindlichen Urmeen gu Gebote standen, an eine "ehrenvolle" Kapitulation zu ben= ten, steute er feinen Unterfelbherrn Bagration mit 6000 ber besten Truppen bei Hollabrunn auf, mit ber Unweis fung, fo lange Stand zu halten, bis die Sauptarmee einige Märsche voraus haben werbe, und sandte bann einen Parlamentar in bas frangofifche Lager, mit bem Unerbieten, im Namen bes Raifers Meranbers einen Stillstand zu unterzeichnen, vermöge dessen die Russen sich nach Polen zurudziehen murben, wobei bis zur Entscheidung bes Raifers Napoleon beide Urmeen ihre Stellungen behalten follten. Murat ließ fich täufchen und unterzeichnete ben Stillstand. Napoleon verwarf benfelben fogleich, bie Ruffen aber hatten an die Schlußbedingung fich nicht ge= fehrt, fonbern zwei Tagemariche gewonnen, und erreich= ten, ba Bagration mit bewundernswürdiger Tapferteit bie nun auf ihn fallenden Angriffe der Franzosen abwehrte, Buerft Brunn, bann Olmut, wo unterbeg bie Urmee un= ter Burhovben eingetroffen war. Napoleon war ihnen bis Brunn nachgezogen; bie Raifer Franz und Meranber, Die fich in Olmus befanden, hofften burch ben Beitritt Preußens Erfat fur bie an ber Donau erlittenen Ber-Lufte zu erhalten.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Rurz vor Ausbruch bes Krieges hatte ber ruffische Befandte in Berlin an ben Konig bas Berlangen geftellt, seine Staaten bem beabsichtigten Durchzuge ber ruffischen Truppen nach Sannover und Mahren zu öffnen. Form, in welcher dies geschah, fab einer blogen Unzeige, baf die Truppen an einem bestimmten Tage ben Durchjug antreten murben, so ähnlich, daß ber Ronig bierin bie Meinung erblickte, ihn mit Baiern auf gleiche Linie ju ftellen. Im hochsten Unwillen ließ er sogleich bie Armee auf den Rriegsfuß feten und ben Ufern der Beichfel gu-Diefer Gifer mare nicht nothig gemesen, ba Rußland auf bie bloge Beigerung von feinem Borhaben abftand, und ber Raifer Alexander fich bemühte, ben König burch schriftliche Freundschaftsversicherungen zu begütigen. Friedrich Wilhelm hatte aber zugleich feinen Widerspruch gegen die ihm kund gemachte Absicht, ein Beer Ruffen und Schweben bei Stralfund zu versammeln und burch bas Medlenburgische nach Sannover führen zu laffen, erklart. Da diefe Truppen zu Anfange des Oktobers wirklich bort eintrafen, und der Konig von Schweden, ber bas Commando zu übernehmen bestimmt mar, an den Widerspruch Preußens fich nicht zu kehren entschloffen mar, fo schien ein Busammenftog auf biefem Puntte nicht ausbleiben zu

können. Kurz vorher hatte Sustav Adolf eine neue Probe feines leidenschaftlichen Charafters dadurch an den Tag gelegt, bag er, in Folge bes Austausches ber preußischen und frangösischen Orben zwischen ben Höfen von Paris und Berlin, die Infignien bes ihm vormals verliehenen preußischen schwarzen Ablerorbens an den König zurückschickte, um burch beren Besit nicht in Gemeinschaft mit Bonaparte zu kommen. Plötlich aber wurde die schon feind= liche Stellung Preußens gegen Rufland burch ben Gindruck verändert, welchen der eigenmächtige Durchzug der frangofischen Urmee burch bas Gebiet von Anspach und bie Meinung, bag vornehmlich hierdurch die fur Defterreich so ungludliche Wendung bes Rrieges in Schwaben entschieben worden sei, auf das Gemuth des Konigs hervorbrachten. Nach richtiger Burdigung ber Berlegenhei= ten, welche bei der abgeschnittenen Lage ber frankischen Fürstenthümer eine nur erklärte, aber durch keine Armee gebeckte Neutralität dieser Gebiete herbeiführen konnte, hatte er vor dem Ausbruche des Krieges feinem Rabinette vorgeschlagen, in derfelben Beise, wie es in den Sahren 1796 und 1801) ber Fall gewesen, allen kriegführenden Parteien freien Durchzug unter ber Bedingung zu gestatten, bag keine bort eine feste Stellung nehme und jebe alle Lieferungen baar bezahle, und dem dagegen erhobenen Gin= wande, daß er durch eine solche Erklärung seine Schwäche bekunden werde, nur widerwillig nachgegeben. \*) hiernach mochte wohl eine gemäßigte Beurtheilung bes frangösischen Berfahrens erwartet werden, und ber in Berlin anwesende Dalgitmaricall Duroc nebit bem Gefandten La Forest un= terließ nicht, Alles, mas zur Entschuldigung des von Napo-Leon ertheilten Befehls bienen konnte, geltend zu machen.

<sup>\*)</sup> Materiaux de Lombard. p. 113. Der Einwand scheint von Sarbenberg erhoben worben zu sein.

Gegen die Nachtheile der Besetzung Hannovers, welche Preußen geduldig ertragen hatte, war der durch den französischen Durchzug im Anspachschen entstandene Schade jedenfalls bochst unbedeutend.

Der König faßte jedoch nur den Punkt ins Auge, baß ber ruffische Raiser, nachbem er beffen Besuch um freien Durchmarich burch bie preußischen gander entschieben zurückgewiesen und beshalb fogar ichon eine Urmee wider ihn ins Kelb gestellt hatte, burch ben eigenmächtigen Durchmarich ber Frangofen gerechten Unlag erhalten habe, fich über ein ungleichmäßiges Berfahren Preußens zu beklagen, wenn ihm fortbauernd gleiche Erlaubniß verweigert werde. Demnach wurde, um das Berhältniß auf ben Auf völliger Gleichheit zu ftellen, Alexander von ber Sachlage benachrichtigt und bem zweiten ruffischen Beere ber Weg burch Volen und Schlesien geöffnet, ber Marich ber Schweden und Ruffen aus Stralfund nach dem Sannöverschen nicht mehr gehindert, und dem französischen Raifer unter dem 14. Oftbr. 1805 erklart, daß fich der Ronia seiner zeitherigen mit Arankreich eingegangenen Berbindungen in Beziehung auf die Neutralität Nordbeutschlands burch die Verletzung ber Neutralität in Franken für enthoben ansehe. Die von harbenberg an Duroc und La Forest unter bem 14. Oktbr. 1805 gerichtete Note lautete wie eine Kriegserklärung. "Seine Majestät wisse nicht, ob Sie fich mehr über bie Gewaltthätigkeiten, welche fich die französischen Urmeen in Ihren Provinzen erlaubt baben, ober über die unbegreiflichen Grunde, mit denen man fie jett rechtfertigen wolle, wundern solle. - Man ftutt fich auf bas Beispiel ber letten Kriege und auf die Aehnlichkeit der Umftande, als wenn die Ausnahmen, welche man damals zuließ, nicht auf bestimmte Berhandlungen gegrundet gewesen maren, die seitbem langft burch

ben Frieden aufgehoben worben, als wenn ber Raifer sich an jene Verhandlungen erinnert hätte, als er vom Bannoverschen Besit nahm, welches burch biefelben Sahre hindurch unter ben Schut Preußens gestellt wurde. Man wendet Unbekanntschaft mit unsern Absichten vor, als wenn nicht die Absicht in der Natur ber Sache lag, fo lange bas Gegentheil nicht festgesetzt war, und als wenn ich (Harbenberg) nicht felbst mit der Landcharte in der Hand bem Marschall Duroc und bem herrn von ga Ko= rest langst vorher bie Unzuläffigkeit irgend eines Truppen= marsches durch die Markarafthumer erklart und ihnen die Berbindungeftraße gezeigt hatte, welche fich Baiern als die einzige ausbedungen, wo die Marsche ungehindert statt= finden können. Endlich schütt man Thatsachen vor, die nur in ungetreuen Berichten eriffirt haben, und indem man ben Defterreichern Dinge Schuld giebt, Die fie fich nie haben zu Schulden kommen lassen, zieht man bas Nachbenken bes Königs auf den Contrast ihres Betra= gens und bes Betragens ber frangofischen Armee. Konig hatte aus biefem Contraft wichtigere Schluffe über die Abfichten des Raifers folgern konnen. Er schränkt fich aber darauf ein, zu denken, daß in den Augen deffel= ben die positiven, zwischen ihm und Preußen bestehenden Berpflichtungen keinen Werth mehr haben, und er fieht fich baber auch seinerseits frei von biefen Berpflichtungen an. So wieber in ben Buftand versett, in welchem man keine anderen Pflichten als die eigene Sicherheit und die allgemeine Gerechtigkeit hat, wird ber Konig nichts besto meniger dieselben Grundfate beweifen, die ihn ftets befeelen. Europa an dem Krieden Theil nehmen zu sehen, den er feinem Bolke zu erhalten trachtet, wird fein einziger Bunfch fein. Uber von allen Seiten in diefer Absicht gebemmt, kann der König sich selbst nur noch der Sorge überlaffen, für die Sicherheit seines Bolkes zu machen. hinführo ohne Berpflichtung, aber auch ohne Garantie, sieht er sich genöthigt, seine Armeen diejenigen Stellungen einnehmen zu lassen, die für die Bertheidigung des Staats nothwendig werden. \*)"

Bahrscheinlich würden die schlimmen Nachrichten aus Schwaben balb eine Aenderung des gefaßten Entschlusses bewirkt haben; aber am 25sten Oktober erschien der Kalfer Alexander, am 30sten der Erzherzog Anton selbst in Berlin, und am 3ten November wurde ein Vertrag zu Potsdam geschlossen, durch welchen Preußen dem Bündnisse der Mächte wider Napoleon beitrat und sich verpflicktete, ihm den Krieg zu erklären, wosern er die zum 15ten Dezember auf die vorher noch von Preußen ihm vorzulegende Forderung, mit Verzichtleistung auf Deutschland, Italien, die Schweiz und Holland, Frieden zu schließen, nicht eingehen sollte. Mit diesem Auftrage machte sich der Minister Haugwig auf den Weg nach Wien.

Bei seiner Ankunft hatte sich Napoleon bereits zur Armee nach Mähren begeben. Haugwitz reiste dorthin ihm nach, wurde aber unter mancherlei Borwänden mehrere Tage in Iglau aufgehalten. Er war kein Popilius und hätte auch als solcher an Napoleon keinen Antiochus gefunden. Als er endlich am 28sten November im französsischen Hauptquartier zu Brünn Audienz bei Napoleon erhielt, ließ ihn dieser seine Friedensbedingungen nicht andringen, sondern richtete das Gespräch auf Hannover, und äußerte, er werde die Vermittelung des Königs nur unter Bedingungen annehmen, daß nämlich während der Unterhandlungen keine brittischen, russischen oder schwedischen Truppen in Holland einrückten, und daß man der

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1805. Oktoberheft S. 1058-1060.

frangofischen Besatzung in Sameln einen weitern Umfreis für ihre Verproviantirung bewillige. Um Tage vorher hatte ihm ber Ruffe Dolgorudi bie Forberung, Deutschland, Italien und Holland zu räumen, vorgelegt. Die Lage Napoleons war damals nicht gefahrlos. In Nordbeutschland waren gegen 45000 Mann Englander, Ruffen und Schweben versammelt, bas vereinigte ruffisch-öfterreichische Beer, bas ihm in Mähren gegenüberstand, mar an Bahl bem seinigen schon überlegen, und ber entschiedene Butritt Preugens wurde biefe Ueberlegenheit vermehrt, bem Rriege wahrscheinlich eine andere Wendung gegeben haben. Aber biefer Butritt erfolgte nicht, weil ber Konig erst bas Ergebniß ber seinem Minister aufgetragenen Unterhandlung erwarten und vor bem 15ten Dezember, als ber letten bierzu gefetten Frift, auf feinem Punkte losschlagen laffen wollte. Go blieben die verbundeten Baffen in Mordbeutschland unthätig, mahrend ber preußische Di= nifter, ber eine Schlacht vor ber Thuc fah, Bebenten trug, vor beifelben eine entscheibende Erklarung abzuge= ben, und die Bergogerungen, mit welchen Napoleon ihn binbielt, fich nicht ungern gefallen ließ. Dagegen ließ fich Mexander durch Ungebuld hinreißen, vor der Ankunft der Corps von Effen und Benningfen eine Entscheidungs= schlacht zu magen. Sie wurde am 2. Dezbr. 1805 bei dem Flecken Aufterlit in Mahren geschlagen und endigte mit der ganglichen Niederlage des verbundeten Beeres. Raifer Franz faßte ben Entschluß, sich persönlich zu Napo-Leon zu begeben und um Frieden zu bitten. Um 4ten Dezember empfing ihn berselbe im Bivouac bei bem Dorfe Sarotschüt; er verhieß ihm den erbetenen Frieden auf billige Bebingungen, bie er nicht nannte, außer ber erften, bem ichleunigen Burudguge ber Ruffen. Frang verficherte, daß dies bie Absicht feines Bundesgenoffen fei, 29 XII. 286. II. Abth.

und daß er sich für dieselbe verburge. Nach den frangssischen Nachrichten war die russische Armee umgangen,
und würde zu einer Capitulation, schimpflicher als die von
Ulm, genöthigt worden sein, wenn ihr Kaiser Franz nicht
Stillstand erwirkt hätte.\*) Unter dem Schutze desselben
trat sie am 5ten Dezmb. den Nüdmarsch nach Polen an.
Indem Alexander ihr voraussiste, stellte er seine in Schlessien und in Mecklenburg stehenden Corps zur Verfügung
des Königs von Preußen, entband ihn aber der durch
ben Vertrag von Potsdam übernommenen Verpflichtung.

Talleyrand, der Fürst Lichtenstein und Giulan gingen nach Preßburg, um dort den Frieden zum Abschlusse zu bringen. Gegen den preußischen Minister stimmte Napoleon nun einen anderen Ton an. Als ihn derselbe beglückwünschte, erwiederte er spöttisch: "Dieser Glückwunsch war für Andere bestimmt, das Schicksal hat aber die Adressen verwechselt." Dann schalt er ohne Schonung über das Einswerständniß, in welches der König wider ihn mit seinen Feinden getreten. Zuletz jedoch erbot er sich, das Geschechene zu vergessen, wenn sich Preußen mit Frankreich durch unauslösliche Bande vereinige und als Pfand seiner Treue Hannover förmlich in Besit nehme.

\*) In dem Memoire, welches der kaiserliche Gesandte zu kondon zur Rechtsertigung der vom Kaiser angeknüpften Friedensunterhandlungen übergab, wurde als entscheidender Grund
des gesasten Entschlusses die Gesahr angegeben, in welcher =
sich die erste russische Armee befunden habe, vor ihrer Bereinigung mit der zweiten, eingeschlossen und aufgerieden zu werden.
Der Schlacht von Austerlis wird babei noch nicht erwähnt =
sondern die Schuld lediglich auf die mit Zerstörung der Brückbeaustragte Person geschoben, welche sich durch den vom Prinzen Murat verübten unwürdigen Betrug, daß der Friede schoabgeschlossen sei, habe hintergehen lassen. (Politisches Tournfür 1806, G. 243.)

Daß ber 3med biefes Anerbietens mar, Preugen gur Unerkennung und Uneignung bes staatsrechtswidrigen Grundfates, bag die bloge Eroberung eines gandes ohne vertragsmäßige Abtretung ichon ein Befihrecht begrunbe, ju verleiten, und, indem er ben Konig burch gangliche Berfeindung mit England bes unentbehrlichen Stubpunttes für einen zu unternehmenden gandfrieg beraubte, ihm für immer gegen Frankreich bie Hande zu binden, wurde ein wahrer Staatsmann erkannt, und wenn er Charaks ter befaß, nicht gezögert haben, sein Ultimatum hervorzu= langen. Der Graf Haugwit aber glaubte, nach feiner Renntniß von ber Sinnesart des Königs, sicherer zu ge= hen, wenn er burch Nichtvollziehung feines Auftrages ben gefährlicheren und unmittelbar bevorstehenden Rrieg ent= fernte, jedenfalls bie Entscheidung barüber in die eigenen Sande des Monarchen brachte, als wenn er biefelbe auf fich nahme, nachbem die Umftande, unter welchen ihm ber Auftrag- ertheilt worden war, sich so wefentlich verandert hatten. Er war überzeugt, daß Desterreich um jeben Preis Frieden ichließen muffe; er wußte, bag Schle= fien von Truppen entblößt war, weil die preußische Ur= mee ihre Richtung nach Franken erhalten hatte, und er heate die Besoraniß, daß, wenn Napoleon diese Proving befegen und fie bem Saufe Defterreich zur Entschäbigung für bie bevorstehenden Berlufte anbieten wollte, diefes lot-Tenbe Unerbieten um fo weniger gurudgewiesen werben burfte, als bie öfterreichischen Staatsmanner ben erften und wesentlichsten Grund bes erlittenen Unglude ber Sandlungsweife Preugens zuschrieben. \*)

<sup>\*)</sup> Das erste Unglud war, bag keine von ben hoffnungen, welche wir auf die Diversionen im Norben des festen Landes geseht hatten, und die den französischen Kaiser genöthigt haben wur den, die von den Kusten zurückgezogenen Truppen zu theilen

Nachbem ibn biefe Ermägungen, aus ber Stellung ein Ultimatum zu übergeben, in bie migliche, ein folches au empfangen, verfett hatten, unterzeichnete Saugwit am 15. Dezember 1805 - an bemfelben Tage, an welchem fich ber König gegen Frankreich hatte erklaren wollen, wenn Napoleon das preußische Ultimatum nicht annähme - im Schloffe zu Schonbrunn einen von Duroc aufgefetten Bunbesvertrag jum Ungriffe wie gur Bertheibi: gung, burch welchen Frankreich feine Rechte auf Sannover an Preußen übertrug, welches bafur bas Fürftenthum Reufchatel in ber Schweiz und ben ihm verbliebenen Theil bes Bergogthums Cleve mit ber Rheinfestung Befel an Frankreich, bas Fürftenthum Unspach an Baiern abtrat; Baiern follte aber bafur ein Bebiet mit 20000 Ginwohnern zum Kürstenthum Baireuth an Preugen, und bas Rurftenthum Berg an Frankreich überlaffen. biefem Bertrage machte fich Saugwit auf ben Beimweg.

Eilf Tage darauf, am 26. Dezmbr. 1805, wurde ber Friede zu Prefiburg geschloffen. Desterreich trat ab an bas Königreich Italien alle seine venetianischen Besitzungen; an Baiern Burgau, Eichstädt, Aprol, Briren, Trient, bie Boralbergischen Herrschaften; an Bürtemberg und

erfüllt ward; das zweite, daß die Verlegung der preußischen Reutralität unsere deutsche Armee in die Alternative versehte, entweder sich sogleich nach dem Inn zurückzuziehen oder sich aufreiben und gefangen nehmen zu lassen. Nachdem durch ben unbegreislichen Fehler eines Generals, welchen man wegen seines auf frühere glückliche Ereignisse sich gründenden Aufs erwählt hatte, das letztere geschehen war, wurde das Maaß der widrigen Zusälle dadurch vollgemacht, daß sich die Ankunft der zweiten russischen Armee über einen Monat wegen der ersten Rüstungen verzögerte, durch welche der Berliner Hof sich den Küstungen des St. Petersburger Hofes zu widersehen beab schiftigte. Memoire des Grafen Stahremberg a. a. D. S. 240

Baben alle schwäbischen Besitzungen mit Ginschluß bes durch den Deputationshauptschluß dem Herzoge von Mobena zugesprochenen Breisgaus, zusammen über 1200 Geviertmeilen, wovon Italien 500, Baiern 400 erhielt. Das im Jahre 1801 und 1803 in Luneville, in Regensburg und in Paris im Bege langwieriger Unterhandlungen mübvoll, mit schmerzlichen Gefühlen und großen Opfern spärlich Errungene murbe nun auf einmal mit vollen Banben nebst einigen alten Besitzungen bingegeben. Bur Entschädigung wurde an Defterreich bas fur ben Bruber bes Raifers gebildete Kurfürstenthum Salzburg nebst Berchtolsgaben überlaffen, und dem Erzherzoge bafürd as von Baiern abzutretende Burzburg (79 Geviertmeilen gegen 222) zugewiesen. Der Herzog von Modena sollte unter Bermendung und Bermittelung Frankreichs in Deutschland entschäbigt werben, was nicht anders als baburch, baß irgend Jemandem fein gand genommen wurde, ju bewerkstelligen gewesen sein wurde. Der Kaiser von Deutsch= land — biefer Titel erschien nun jum erstenmal anftatt des alten: "Römischer Kaiser," in einer Staatsakte anerkannte ben Königstitel, welchen bie Rurfürsten von Baiern und von Bürtemberg annahmen, mit bem Bufate, daß fie beshalb nicht aufhörten, dem deutschen Bunde (à la conféderation germanique) anzugehören; er verfprach, nicht zu hindern, daß der erftere diefer neuen Ronige die Reichsstadt Augsburg mit ihrem Gebiete, der an= bere die Grafschaft Bondorf mit seinen ganbern vereinige und in vollem Eigenthum befite; überhaupt aber follten Baiern, Würtemberg und Baben in ihren alten und neuen Besitzungen die volle Souveranetat und alle bamit verbundenen Rechte in gleicher Urt ausüben, wie folches bon Desterreich und von Preußen in ihren beutschen Staa=ten geschehe. Um kund zu thun, bag außerdem bas alte

europäische Staatbrecht erloschen sei, und ins Künftige Beschwerben, wie die von Oesterreich wegen Piemont, Ligurien, Parma und Lucca geführten nicht mehr erhoben werden würden, erließ am Tage der Unterzeichnung des Friedens Napoleon von Wien aus die Bekanntmachung, daß die Dynastie der Bourbons in Neapel aufgehört habe zu regieren, weil der dasige — dem Hause Desterreich nahe verwandte und verbündete — Hof, kurz vor dem Ausbruche des Krieges in Deutschland, dort gelandete Engländer und Russen als Freunde empfangen hatte.

Es war klar, daß vom beutschen Reiche nicht mehr viel die Rede sein werbe. Um 8. November 1805, nach ber Auflösung bes kaiferlichen Beeres in Schwaben, hatte ber Rur-Erzkanzler auf dem Reichstage die Erklärung abgeben laffen: "Er halte fich fur verpflichtet, im Allgemeinen auf die Berhältniffe aufmerksam zu machen, in benen fich bas Baterland befinde. Jeder redlich gefinnte Deutsche muniche und hoffe, daß auch in biefem Sturme bie beutsche Reichsverfassung fortbestehen moge; man konne fich jeboch nicht bergen, bag in vielen Gemuthern bie beforglichsten Fragen entstehen: Bas wird aus unferem beutschen Baterlande in folder Erschütterung werben? Sollte bas seit mehr als taufend Jahren ftehende Bebaube ber Berfassung einfturgen? Sollten ganbfrieden, Reichstags= und Reichsgerichtsordnungen, Reichsverfaffung, golbene Bulle, westfälischer Friede, Bahlkapitulation nebst so vielen Reichsschluffen zernichtet werden, die feit Sahrhunderten Werke ber Weisheit unserer Bater maren? Sollte der Name Deutschland, der Name beutsche Nation, ber Name eines Bolksftammes erlöschen, welcher ehemals ben römischen Roloß besiegte? Schmerzlich sei biefer Gebante fur beforgte, gutgefinnte Gemuther. Der Rurfürst-Erzkanzler munsche und hoffe, mit reiner Baterlandsliebe, daß ein solches Unglud vermieden werden werde 1) durch allgemeines Bestreben, die Einheit der beutschen Reichsverfassung zu erhalten; 2) durch Vereinigung der Gemüther in Befolgung der Reichsgesete; 5) durch einstimmige Verwendung aller und jedes Deutsschen, um einen guten, ehrenvollen, dauerhaften Frieden zu erwirken."\*)

Um Neujahrstage bes Jahres 1806 murbe in Munchen und Stuttgard ber neue Königstitel ausgerufen, einige Tage später am erstern Sofe bie Bermählung ber Königstochter mit bem Prinzen Beauharnois, bem Stiefsohne Napoleons, feierlich begangen. Der Erzkanzler Dal= berg fegnete bas Chepaar ein. Er war von Napoleon wegen feiner beutsch=patriotischen an den Reichstag gerich= teten Erklärung anfangs nicht fehr freundlich angelassen worben, hatte aber ben Unwillen bes Gewaltigen burch Beift und Feinheit entwaffnet, ohne feiner Burbe etwas zu vergeben.\*\*) Es verstand sich indeg von selbst, daß von nun an alles dem Begutigten Diffallige forgfältig vermieben, jedem feiner leifesten Bunfche guvorgekommen werben mußte. Auf dem Reichstage berrichte feitdem tiefe Stille, bis ber erzkanzlerische Staatsminister Albini ein vom 27sten Mai batirtes Schreiben zur Dictatur brachte, welches zuerst die Sorge vieler noch bestehenden Reichsstände berührte, daß ihre Gerechtsame und Befigzungen noch mehr geschmälert und am Ende kaum ein Schatten bes alten Reichs übrig gelaffen werden durfte.

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1805. S. 1197.

<sup>\*\*)</sup> Auf einen Borwurf wegen ber Reichstagssache mag sich bie Untwort Dalbergs bezogen haben: "Sire, je n'ai rien à perdre. Vous m'avez mis à la diète et à l'eau. Das Letztere gatt ben Rheinzöllen, auf welche seine Dotation angewiesen war.

Der Kurfürst felbst befinde fich in diesem Falle. Als Primas und Erzbischof von Deutschland habe er, aller angemandten Mube ungeachtet, die Ginrichtung ber beutschen katholischen Rirche nach bem Sinne bes Reichsbeputationshauptschluffes noch nicht erwirken, nicht einmal fein eigenes Metropolitankapitel constituiren konnen, und sehe nun die ihm zur Dotation zugewiesenen gander und Ginfunfte ichon bei feinen Lebzeiten, noch mehr aber nach feinem Tobe, bedroht. Er habe baber nicht anfteben durfen, fich einen Regierungsgehülfen, Coadjutor und Nachfolger auszuersehen, bem es an Beiftes= und Korperkraften, perfonlichem Unfeben und machtiger Unterftubung nicht fehle, um ihm sowohl die Behauptung feiner Berechtsame als auch die Erhaltung des Rurftaates zu erleichtern, und bemselben jum Besten bes Reichs und feiner Verfassung eine fortwährende Dauer zu verschaffen. Er sei zu biesem Behufe auf ben Karbinal Kesch verfallen, der alle hierzu erforderlichen Gigenschaften befige, beffen Gefchlechtsvorfahren auch ichon im 15ten und 16ten Sahrhunderte in öffentlichen Diensten beutscher Lande (in Bafel) fich ausgezeichnet, und habe biefen herrn von papftlicher Beiligkeit fich jum Coadjutor erbeten, auch bem allerhöchsten Reichsoberhaupte bavon bie schuldige Unzeige gemacht, in der Zuversicht, daß berfelbe nach feiner Beisheit biefer burch bie Zeitumstände gerechtfertigten Entschließung gewiß ben allerhochften Beifall ertheilen werbe. \*)

Fesch, ein Stiefoheim Napoleons, Sohn eines aus Basel gebürtigen, mit einem Schweizerregiment nach Corfica gekommenen Offiziers, hatte während der Schreckenszeit bei der Armeeverwaltung gebient, war aber, als Bo-

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806. I. S. 592.

navarte bas fatholische Rirchenwesen in Frankreich wieber bergeftellt, jum geiftlichen Stande, bem er fich in feiner Sugend bestimmt hatte, zurudgekehrt und binnen Rurzem Erzbischof von Epon und Kardinal geworben. Die französische Staatszeitung versicherte, ber Schritt bes Erzkanzlers sei gar kein Gegenstand einer Negociation gewesen; der Kurfürst habe von selbst den Gedanken gefaßt und als bem Baterlande nütlich in Borschlag gebracht. Wien aber wurde anders geurtheilt. Dalberg hatte ba= felbst zwar vorher Unzeige gemacht, die Bustimmung bes Raisers aber nicht erst abgewartet, um die Sache gur Dictatur zu bringen. In ber Meinung, bag, ba ber Pregburger Frieden bie Reichsverfassung nicht aufgehoben habe, diefelbe noch bestehe, bezeigte ber Kaifer unter bem 18ten Juli bem Ergfangler fein Befremben über bas eingeschla= gene Berfahren. "In feiner Eigenschaft als Reichs-Erzfangler kenne er boch wohl die conftitutionellen Berhalt= niffe bes Reichs zu genau, als daß ber Raifer es fur nothig erachten konnte, ibm basjenige ins Gebachtniß gurudzuführen, mas megen Sandhabung der deutschen Erzund Sochstifter ber westfälische Friede festgesett, mas megen Aufrechterhaltung ber ehemaligen Mainzischen Detropolitankirche bas neuere Reichsgrundgefet bes Reichsbeputationshauptschluffes bestätigt, mas ber Papft in ber am 1. Febr. 1805 protofollirten Confiftorialacte zugefichert und mas endlich die Wahlkapitulation dem Reichsober= haupte zur Pflicht gemacht habe; er werbe baber bie wich= tigeren und höheren Rücksichten nicht verkennen, welche in diefer Angelegenheit eintreten und eine aufmerksame und ernfte Erwägung verbienen."\*)

Inzwischen hatte bereits der frangofische Kaifer feinen Schwager, ben Prinzen Murat, bem er die von Preußen

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1606. II. S. 762.

und Baiern an Frankreich abgetretenen Herzogthümer Cleve und Berg übertrug, burch eine formliche Berleihungsurkunde vom 15. Marg 1806 in die Reihe ber beutschen Kursten gesett, ohne daß babei von irgend einer Betheiligung bes Raifers und bes Reichstages bie Rebe Preußen hatte am Iften Upril bas vom gemesen mar. Raifer von Frankreich ihm abgetretene Rurfürstenthum Sannover mit Berufung auf bas Eroberungsrecht Krantreichs in Besit genommen, und die im Pregburger Frieben mit ber Souveranetat beschenkten fubdeutschen Surften beeilten fich, burch eigenmächtige Feststellung berjenigen Berhältniffe, welche zeither unter bem Schute ber Reichsverfaffung geftanben hatten, an ben Zag zu legen, baß fie biefelbe als nicht mehr vorhanden betrachteten. Der König von Burtemberg bob. feine ganbftande auf, bie Reichsritterschaft murbe, nachdem ein in Schonbrunn am 19ten Dezember erlaffener Tagesbefehl bes Maricalls Berthier ben frangofischen Truppen befohlen, ben Rurfürsten von Baiern, Burtemberg und Baben bei Befitnahme ber Guter ber Reicheritterschaft hulfreiche Sand ju leiften, jur Unterwerfung unter bie ganbeshoheit bie fer Staaten genothigt, und als bie neuen Souverane über ihre Besitergreifungen unter einander in Sandel ge riethen, bachte Niemand mehr an bie Reichsgerichte, fonbern bie frangofischen Gesanbten ober Generale entschieben; benn die frangofischen Armeen waren in Deutschland geblieben, weil ber Friebe zu Pregburg nur bestimmt hatte, baß bie Erbstaaten bes Saufes Desterreich geräumt wer ben follten; und auch biefe Bestimmung war nicht gan in Erfüllung gegangen, fonbern die Festung Braunau im Besite ber Frangofen geblieben, weil die Ruffen mit Bulfe ber Montenegriner ber Festung Cattaro in Dalmatien, welche mit biefem Banbe an Frankreich abgetreten

werben follte, sich eher bemächtigten, ehe die zur Besth= nahme berselben bestimmten französischen Truppen bort eintrafen.

Endlich am 1. August 1806 übergab ber frangofische Beschäftsträger Bacher in Regensburg bem Reichstage im Auftrage bes Raifers von Frankreich bie Erklarung, bag die Konige von Baiern und Burtemberg, die fouveranen Fürsten von Regensburg, Baben, Berg, Beffen-Darmftabt, Nassau und andere größere Kürsten des südlichen und weftlichen Deutschlands ben Entschluß gefaßt hatten, un= ter einander einen Bund zu bilben, ber fie gegen die Un= gewißheiten ber Bukunft ficher ftelle; fie hatten bemnach aufgehört, Reichoftaaten zu fein. Die Lage, in welche ber Traktat von Pregburg bie mit Frankreich verbunbeten Bofe und beren Rachbarn verfett habe, fei unverträglich mit ber Stellung eines Reichsftanbes; ber barin enthaltene Widerspruch murbe eine beständige Quelle von Un= ruhe und Gefahr fein; er muffe verschwinden. Rrantreich, an ber Erhaltung bes Friedens im fublichen Deutschland wesentlich betheiligt und überzeugt, daß in bem Augen= blicke, wo es feine Armeen über ben Rhein zurückziehen werbe, bie innere Zwietracht zum Ausbruche kommen murbe, habe fich verpflichtet gefunden, für bie Bohl= fahrt feiner Berbundeten mitzuwirken, und fie alle Bortheile bes Pregburger Bertrages genießen ju laffen; ber Bund fei eigentlich nur eine natürliche Folge und mefent= liche Bervollständigung bieses Bertrages. Seit langer Beit hatten Uneinigkeiten, Die von Jahrhundert zu Jahr= hundert zugenommen, von der deutschen Constitution nur einen Schatten übrig gelassen. Die Zeit habe bie ur= sprunglichen Berhaltniffe ber Größe und Starte zwischen ben verschiedenen Bliedern ber Gesammtheit veranbert, ber Reichstag habe aufgehört, einen eigenen Willen zu

haben, die Sprüche der bochften Gerichtshofe hatten nicht mehr vollzogen werden konnen. Alles bezeuge eine fo große Abschwächung, daß bas Band ber Einigung Niemanden mehr Sicherheit gewähre und fur bie Machtigen nur einen Anlag ber Zwietracht abgebe. Die Begebenbeiten ber brei letten Coalitionen hatten biefe Abschwächung auf ben hochsten Grab gebracht. Der Raifer und Konig erflare baber, bag er bas Dafein ber beutschen Berfaffung nicht mehr anerkenne. Indem er gleichwohl die volle und unbedingte Souveranetat jedes ber Kurften, aus beren Staaten jest Deutschland bestehe, anerkenne und mit ihnen bieselben Berhältniffe wie mit anderen unabhangigen Rad: ten Europas unterhalten wolle, habe er ben Titel eines Protektors bes rheinischen Bunbes angenommen, lediglich in friedlicher Absicht, um burch beständige Bermittelung zwischen ben Schwächeren und Stärkeren jeder Art von Uneinigkeit und Unrube vorzubeugen.

Un bemfelben Tage übergaben bie Gefandten ber verbunbeten Furften bem Reichstage eine Erklarung, bie ber Sauptfache nach mit ber frangofischen übereinstimmte, außer bag barin ein bestimmter Sabel ber von Preugen feit bem Frieden zu Bafel eingeschlagenen Politik ausge sprochen war. "Die im Jahre 1795 im Reich fich hervorgethane Trennung habe eine Absonderung ber Intereffen bes nördlichen und bes sublichen Deutschlands zur Folge gehabt. Bon biefem Augenblide an feien alle Begriffe von gemeinschaftlichem Baterlande und Interesse nothwer big verschwunden; die Ausbrude: Reichskrieg und Reichs frieden, seien Worte ohne Ginn geworben; vergeblich babe man Deutschland mitten im beutschen Reichskörper gefucht. Indem fich bie verbundeten Kurften burch gegens martige Erklarung von ihrer bisberigen Berbindung mit bem beutschen Reichskörper losfagen, befolgen fie nur

das durch frühere Borgänge und sethst durch Erkarungen der mächtigeren Reichsstände aufgestellte System. Sie hätten zwar den leeren Schein einer erloschenen Berfassung beibehalten können; sie hätten es aber ihrer Würde und der Reinheit ihrer Zwecke für angemessener gehalten, eine offene und freie Erklärung ihres Entschlusses und der Beweggründe, durch welche sie geleitet worden, abzugeben."

Die Confoderationsacte des Rheinbundes war zu Paris am 12. Juli 1806 vollzogen. Diefelbe erklärte alle Reichsgesehe, welche bisher fur die verbundeten Staaten gegolten hatten, für fraftlos und nichtig, mit Ausnahme ber burch ben Deputationsreces von 1803 bestimmten Schuldverpflichtungen und ber auf die Rheinschifffahrts= octrop bezüglichen Rechte; jeber ber verbundeten Fürsten entsagte benjenigen seiner Titel, Die fich auf die Reicheverhältniffe bezogen, ber Rur-Erzkangler bieß fortan Rurft Primas, ber Rurfürst von Baben Großherzog, eben fo ber Landgraf von Heffen-Darmstadt. Streitigkeiten ber Mitalieber unter einander follte eine Bunbesversammlung in Krankfurt entscheiben und ber Kurft Drimas ben Borfit führen. Derfelbe follte biefe zeitherige Reichsstadt gum Eigenthum bekommen, bei feinem Ableben ber Raifer von Frankreich als Protektor bes Bundes ben Nachfolger er-Den Mitgliedern bes Bundes murbe über eine große Ungahl anderer Fürsten, beren Gebiete zwischen ben ihrigen lagen, und über die von ihren gandern umschlofe senen reichbritterschaftlichen Besitzungen bie Souveranetat dugetheilt, und die lettere babin bestimmt, daß fie die Gefengebung, oberfte Berichtsbarkeit, Dberpolizei. Militarconscription und das Abgabenwesen in sich begreife. Der Könia von Baiern burfte die Stadt und bas Gebiet von Nurnberg mit feinen Staaten vereinigen; außerdem fanden zur Abrundung ber Bundesländer mehrfache Zäusche und Ab-

tretungen unter ben Bundesfürsten ftatt. Die Bundesglie: ber follten von jeber fremben Dacht unabhangig fein, teine Art von Dienst als in ben Staaten ber Confoberation und ihrer Mlirten nehmen, bagegen aber sowohl im Gangen als alle Einzelne mit Frankreich in einer Alliang fteben, fraft beren jeder Continentalkrieg gemeinschaftlich fur alle werbe, fo bag, wenn eine frembe ober benachbarte Dacht fich rufte, bie Bunbesglieber, auf bas Unfuchen eines ihrer Minister am Bundestage, fich ebenfalls ju ruften hatten, bie wirkliche Bewaffnung jedoch erft in Folge einer vom Raifer an jeben Ginzelnen zu erlaffenben Ginlabung erfolgen burfe. Das Contingent jum Bunbesheer mar in runden Summen (im fcneibenden Begenfate gegen bie verwickelten Berechnungen bes Reichsmatricular = Unfchlages) angegeben; Frankreich fellte 200,000 Mann, Baiern 20000, Burtemberg 12000, Baben 8000, Berg 5000, Darmfladt 4000, Raffau, Sobenzollern und andere 4000 Mann.

Sobalb die Kunde von diesen Staatsschriften nach Wien gelangte, erließ der Kaiser Franz eine vom 6. Aug. 1806 datirte Erklärung, daß die Folgerungen, welche mehreren Artikeln des Preßdurger Friedens gegeben worden, ihm die Ueberzeugung gewährt, die durch die Wahlkapitulation eingegangenen Verpslichtungen nicht mehr ersüllen zu können, und daß er, nachdem sede deßfalsige etwa noch gehegte Erwartung durch die am 12ten Juli zu Paris unterzeichnete Uebereinkunst vernichtet worden, es seinen Grundsähen und seiner Würde schuldig sei, auf eine Krone zu verzichten, welche nur so lange Werth in seinen Augen gehabt, als er dem von den Reichsständen ihm bezeigten Zutrauen zu entsprechen und den übernommenen Obliegenheiten Genüge zu leisten im Stande gewesen. Demnach sehe er das Band, das ihn selbst bisher an den

beutschen Reichskörper gebunden, als gelöst an, lege die Raiserkrone nieder, entbinde alle Kurfürsten, Fürsten und Stände des ihm geleisteten Eides, zähle aber auch seine sämmtlichen beutschen Provinzen von allen Verpflichtunsen gen gegen das deutsche Reich los, um sie in Vereinigung mit dem ganzen österreichischen Staatskörper als Kaiser von Desterreich zu beherrschen.\*)

Der ruhigen Betrachtung konnte biefes Aufhören bes beutschen Reiches nur als die natürliche Folge ber vor und nach bem guneviller Frieden von ben beiden beutschen Hauptmächten geubten Sandlungsweise erscheinen. Rach= bem Preußen gegen bie Rechte ber minbermächtigen Reichsglieder und bas Unseben bes Reichsoberhauptes in bem Berfahren wiber die franklischen Nachbarn und in ben Reichstagsverhandlungen der letten Sahre fo große Nichtachtung gezeigt, Desterreich aber in einem gur Ungeit und ohne dringende Veranlassung begonnenen Kriege un= terlegen batte, konnte es nicht in Bermunderung feben. baß ber Sieger seine Uebermacht gebrauchte, um burch gangliche Auflösung bes langft germurbten Reichsverban= des diejenigen Reichsfürsten, die zeither bem Raiferhause Beiftand, wenn auch häufig unwilligen und unficheren, geleistet hatten, für immer von Desterreich abzuziehen und an die Fahnen Frankreichs zu feffeln.

Es war nicht zu erwarten, daß Napoleon, dem alles Wolkswesen verhaßt war, und der in Frankreich die mozralischen Kräfte des Staatsthums nur in der Gestalt des nationalen Kriegsgeistes und Kriegsruhmes gelten ließ, für Deutschland die Elemente der höheren staatlichen und

<sup>\*)</sup> Die Urkunden sind abgedruckt im Politischen Zournal für 1806, in Säberlin's Staatsarchiv XIV. und im Corpus Juris Consoederationis Germanicae von Guido von Meyer. Frankfurt 1822.

geistigen Nationalität in Pslege nehmen werbe, benen bie größten beutschen Gerrscher bes letten Sahrhunderts, Friedrich und Joseph, keinerlei Berücksichtigung erwiesen hatten. Indeß nahm die ihm von seiner Politik gebotene Auslösung des deutschen Reichs alle Ueberreste verfassungsmäßiger Rechte, die in mehreren Reichsstaaten noch bestehen geblieben waren, von selbst hinweg; die Inhaber dieser Rechte sahen sich nunmehr der Willkühr ihrer vorher eingeschränkten Gebieter gänzlich Preis gegeben, und die, trot aller Gebrechen der Versassung und Verwaltung, in den Reichsstädten vorhandene Anhänglichkeit an das Alte fühlte sich durch die ausgezwungene Unterwerfung unter neue Herrscher tief gekränkt.\*) Dazu kam der schwere Druck, welchen das Verbleiben der französischen Heere in Deutschland den Bewohnern aussegte.

\*) Der Magiftrat ber Reichsfladt Krankfurt bruckte biefes Gefühl in ber am 19. August 1806 erlaffenen Befanntmachung bes Uebergangs ber Stabt in ben Befit bes Kurften Brimas aus. Erft im Rebruar mar ber Stadt vom Marfchall Auge: reau eine Rriegesteuer von vier Millionen Franken aufgelegt worben, und ber Magiftrat, voll Chrerbietung und Submiffion gegen ben Belben bes Jahrhunberts, beffen Billen er als fein bochftes Gefes betrachtet, hatte fich beeilt, biefe Summe burch gezwungene Anleiben aufzubringen. Run bieß es in jener Bekanntmachung: Xus ben bestimmten und mehrmals wieberbolten, burch unabläsfige Aufopferungen ertauften Buficherun: gen ber frangofischen Regierung im Sahre 1796 und ben folgenben Jahren habe er bie beruhigenbe hoffnung geschöpft, bag bie Erhaltung ber freien Berfaffung Frankfurts mit teiner Befahr bebroht fei; nichts befto meniger hatten bie neueten Greigniffe ein unabwenbbares Ochietfal gebieterifc berbei= geführt. Benn ber Gebante Bermeffenheit fein wurde, biefen Schickfale wiberftreben zu wollen, bas burch bie großen Belt begebenheiten über Frankfurt nicht minder als über ander größere Staaten unaufhaltfam herbeigeführt worben, fo ge reiche es bem Magistrat zur Beruhigung, bag weber Berichu T

Damals wurden von Leipzig und Rurnberg aus einige Alugschriften verbreitet, die den früher bewunderten Urhe= ber biefer Zustände als ben Unterbrücker Deutschlands mit ben schwärzesten Farben schilberten und die Deutschen auf= forberten, fich bes ihnen aufgelegten Joches ber Franken ju entledigen. Damit folche Gebanken bei ben Deutschen nicht reif werben mochten, ließ ber Marschall Berthier einen Rurnberger Buchhanbler, Namens Palm, welcher bes Betriebes einer Alugschrift : "Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung," beschuldigt wurde, verhaften und nach der noch von französischen Truppen besetzten öfterreichischen Festung Braunau führen, wo er am 26sten August nach bem Spruche bes baselbst niebergesetzen Kriegsgerichtes erschoffen wurde. Die Franzosen behaup= teten, es bestehe eine förmliche, auf englische und ruffische Roften getroffene Beranftaltung für ben Druck und Bertrieb solcher Schriften, \*) und das Kriegsgericht erkannte

ben noch Bernachlässiaung Urfache biefer Rataftrophe gemefen. Er ermahne bahin, fich mit Ergebung in bas unabwenbbare Gefet ber Rothwenbigkeit zu fügen zc." Der Marfchall Auges reau wies ben Magistrat über biefe in feiner Abmefenheit befannt gemachte Proclamation am 27ften Aug. nachbrucklich jurecht. "Er habe biefelbe mit ichmerglichem Gefühle gelefen; fie fei ungerecht gegen bie frangofische Regierung, bie in ben Beranberungen Deutschlands Frankfurt auf bas Gunftigfte und Ausgezeichnetste behandelt habe. Die Afte beruhe auch nur auf bem Brithume einiger Inbivibuen; er wiffe bestimmt, bag mehrere Mitglieber bes Magistrats teinen Untheil baran gehabt, und um biefe nicht mit ben anberen, beren Wert fie fei, ju verwechseln, verlange er binnen 24 Stunden Unzeige, wer bie Berfaffer ber circulirenben Proclamation feien." Der Magiftrat antwortete aber, bie Bekanntmachung fei nicht von einzelnen Inbivibuen verfaßt, sonbern vom gangen Genat beschloffen worben. Politisches Journal 1806. S. 549-553, 890-895.

<sup>\*)</sup> Bourienne Mémoires VII. chap. 22.

gegen Palm auf ben Tob, weil Napoleon sich in einem Schreiben geäußert, daß an Orten, wo französische Armeen stünden, die Berbreitung von Schmähschriften, durch welche die Einwohner zu Gewaltthaten gegen die Truppen aufgereizt werden sollten, als Hochverrath zu behanbeln sein.\*)

Diese übel berechnete hinrichtung eines beutschen Burgere fteigerte bie Aufregung wiber ben frangofischen Herrscher bei den Deutschen höher, als die verponten Flugschriften jemals gethan haben würden. Napoleon hatte außer Ucht gelaffen, bag, wenn beutsche Schriftfteller ber französischen Armee gefährlich werben konnten, er ihnen burch die verübte Gewaltthat eine neue Waffe in die Sand gab, und daß bas beabsichtigte Schreden bie ihm feindliche Druckerpresse nicht still stellen werbe, ba noch ein großer Theil Deutschlands außerhalb feiner Gewalt lag. Besonders maren es zwei politische Schriftsteller, die von gang verschiedenen Standpunkten aus in Buchern, die auch für die ruhige Nachwelt Werth behalten, mit einbringlicher Beredtsamkeit Saß gegen ben frangofischen Berricher predigten. Der erfte mar Genn, ber Trauerredner bes durch die Uebermacht Franfreichs jum Tobe gebrachten europäischen Gleichgewichtes, \*\*) an bem fich freilich herausstellte, daß Deutschlands innere Boblfahrt und felbsteigener Beruf in ben Gebanken ber boberen Politik noch immer keine Stelle gefunden batte: benn

<sup>\*)</sup> Ce n'est pas un crime ordinaire que de repandre des libelles dans un lieu où se trouvent les armées françaises— quand ces libelles provoquent à l'assassinat en insurgean— iles habitants contre les troupes; c'est un crime de hauterahison. (Nach einem Citat aus Dumas in Bachsmuths Servicites im Revolutionszeitalter. III. S. 400.)

<sup>\*\*)</sup> Fragmente aus ber neuesten Geschichte bes politischen Gleic gewichts in Europa. St. Petersburg 1806.

ber grundlichste Renner und eifrigste Wortführer ber beut= schen Kabinetsweisheit beklagte vornehmlich beshalb ihren erlittenen Schiffbruch, weil Holland und die Schweiz, Piemont, Genua, Lucca, Tostana und Neapel barin zu Grunde gegangen waren - Benedigs wurde klüglicher Beife nicht gedacht - und er ftrengte fich an, ben beutschen Mächten Neigung und Muth einzuhauchen zu neuen Entscheibungstämpfen für bie ungehinderte Birtfamteit ber nicht genug ju preisenben Beisheit, die ben beiben Raiferhöfen ben Gebanken eingegeben, in ihrer Erklärung vom 3ten September die Integrität der ottomannischen Pforte freiwillig und ungezwungen als eine ber Grundlagen ihrer Bereinigung zu bezeichnen. \*) Die Theilnahme an ber Gentischen Philippika beschränkte sich baber auf die biplomatischen Rreise, und auch biese faben es ungern, daß Gent die erfte Theilung von Polen ben Sofen als erften Bruch bes hochgepriesenen Gleichgewichtspftemes pormarf, wenn er bieselbe auch als eine ber Geschichte angehörige, in jedem Sinne geschloffene Thatsache, die in bas Gebiet des Rechts und der Ordnung, in die anerkannte, verjährte, traktatenmäßige Berfaffung von Europa übergegangen und völkerrechtlich fanctionirt sei, bezeichnete, und jede neue Erörterung darüber mit ber Erklärung zu= rückgewiesen haben wollte, daß man nicht verlangen könne, Europa folle ju Grunde gehen, weil Polen ju Grunde gegangen fei.

Desto größern Einbrud auf die Semuther ber Nation machte ber andere dieser Schriftsteller, Ernst Morit Urndt, aus Schwedisch=Pommern geburtig, der sich früher in Beschreibung seiner Reise durch Frankreich und Italien als einen scharfen Beobachter der Gesinnungen und Bu=

<sup>\*)</sup> Fragmente zur Gefchichte bes Gleichgewichts G. 47 in ber Anmertung.

frande in diesen ganbern fund gegeben hatte, burch ben rudfictslosen Freimuth, mit welchem er in seinem im Jahre 1805 erschienenen: "Geift ber Zeit," die den beutfchen Machten und Fürsten zur Laft fallende Bertennung ber nationalen Interessen Deutschlands rügte. "Bei ben Friedensunterhandlungen fei nur von deutschen Fürften, nie und nirgends vom beutschen Bolte die Rebe gemefen; jene hatten als eine getrennte Partei fern von der Nation, ja ihr gegenüber gestanden, seien nicht errothet im Ungeficht eines starken tapferen Bolkes, bas fie wie ein unterjochtes behandelt, um den Raub theilen zu konnen. Gacularifationen, Schenkungen, Bertauschungen, Entschäbigungen hatten bas Werk vollenbet. Ungerechtigkeit werde aus Ungerechtigkeit, Gewalt aus Gewalt, Schande aus Schande geboren, und mongolisch werbe Europa zusammenfturgen in feinen Trummern."\*)

id

ð

Še

lex

B.

2

ď

122

\*) "Ihr stehet wie die Rramer, nicht wie die Kürften, wie bie Juben mit ihrem Gedel, nicht wie die Richter mit ber Bage noch wie die Felbherren mit bem Schwerdte. Band habt ib= ungerecht gekauft, ungerecht gewonnen, so werbet ihr es verlieren, vielleicht eher, als ihr träumt. Als Rnechte und Stlaven feib ihr neben ben fremben Fürften geftanben; als Stla= ven habt ihr eure Nation hingestellt und geschanbet vor Eu= roya. Wo ift bie Achtung gegen fie, wo Semeinfinn unt Mitgefühl erschienen? Und ihr wollt Enthusiasmus, ihr wolls Beift bes Boltes in ber Gefahr? ihr fprecht von Pflichtem ber Bolter gegen ihre Führer und Fürften, ihr, bie ihr euch und beutsches Blut und beutsche Ehre fogleich bem Grofmo= gul verkauftet und mit bem Tartarchan ausginget, Deutsche zu vertilgen, wenn burch viel Blut und mehr Schmach einige Quabratmeilen gand ju gewinnen maren? Go fliebt ju euren kleinlichen Gulfen und Runften, fo tragt Deutschlands Rein= ben euer Golb bin, und west fur fie eure Schwerbter auf beutsche Schabel. Der Tag ber Rache wird tommen fonell und unvermeiblich, und ohne Thranen wird bas Bolf bie un=

Ein eben so strenges Gericht wurde über ben "Emporgekommenen" gehalten, ber aus den Trümmern der Republik ein Kunstwerk des Despotismus ohne Gleichen sich erdaut habe, und fürchterlich geworden sei durch die Kraft der großen Monarchie und den Kriegsgeist des Bolks, den einzigen, den die Republik erschaffen und die Regierung mit Sorgfalt erhalten habe, während sie alle anderen guten Seister verbannte. Alles, was des Guten hie und da unter den blutigen Gräueln der Revolution entstanden, habe Bonaparte mit dem Schlechten zugleich vernichtet, alle geistige und leibliche Freiheit getödtet; er wolle Knechte, nicht Bürger. Bon den Schöpfungen der Revolution habe er beibehalten, was den Druck und die Bewegung der Regierung schneller und verderblicher mache,

würdigen Enkel begrer Bater vergehen sehen." — Die lestere Beiffagung follte aber nicht an benen, auf welche fie zielte, sonbern gerabe an bem lanbesherrn bes Propheten, bem Schweben: könige Guftav Abolf IV. in Erfüllung geben, ber am 13. Jan. 1806 feinen Gefandten in Regensburg mit ber Erklarung abgerufen hatte, bag bie Gefehwibrigkeiten, welche von mehreren Reichsgliebern täglich gegen bie von ihnen beschworne Reichsverfaffung begangen murben, ben Grunbfagen ber Ehre und Gerech= tigfeit ganglich zuwider liefen, welche ber Ronig zu oft ausgesprochen habe, um fie zu wieberholen, zumal in einer Beit, wo man bie Sprache ber Ehre nicht reben und noch weniger ihre Gefete befolgen burfe, um Gehor ju finden, weshalb er es unter feiner Burbe erachte, an ben Reichstageberathungen noch langer Antheil zu nehmen. Politisches Journal für 1806. I. S. 108. Auch als Raiser Franz bie Raiserkrone nieberge: legt hatte, erklärte Ronig Guftav in einer beshalb an feine Ponimern erlaffenen Proclamation: Riemals fann bie beutsche Ration vernichtet werben. Durch die Gnabe bes Muerhochsten wird Deutschland bereinft aufe Reue vereinigt, ju Dacht und Unsehen wieder hergestellt merben. Brebow's Chronif für 1800. S. 376.

aber alles in den Staub getreten, was durch Gefete in dem Ganzen, was durch Freiheit in dem Einzelnen hinberniß fein wurde.\*)

Kur Deutschland bethätigte fich biefes Ergebniß ber Revolution, die in ihren Unfangen zuerft Berminberung, bann gangliche Bernichtung ber fürftlichen Berrichafte rechte verkundigt batte, burch Aufhebung aller zeitherigen Befchränkungen biefer Rechte. In einem am 11. Gept. 1806 an den Kürsten Primas gerichteten Schreiben nflarte ber frangofische Raiser: Er habe zwar bas Umt eines Protectore ber feit kurgem mit ihm verbundeten rheinischen Staaten, welches ber Sache nach schon seit Sahrhunderten ben Beherrschern Frankreichs gehöre, zu einer politi= Daburch habe er bie zwieface ichen Burbe erhoben. Berpflichtung übernommen, bas Bebiet bes Bunbes ge= gen fremde Truppen, und bas Gebiet jebes Berbunbete gegen innere Gewaltthatigkeiten und wechfelfeitige Beeine = trächtigungen zu sichern. Er wolle sich jedoch auf tein -Beise ben Untheil an ber Souveranetat anmagen, wet chen vormals ber Raifer über bie Reichsftaaten ausgeub = habe. Es bleibe jedem Kurften bas Berdienst ungeschma = lert, feine Staaten gut ju verwalten; bagegen aber woller auch nicht, daß man ihm bie Uebel, welche ber Bechsealler menschlichen Dinge herbeiführen konne, zur Laft lege-Die inneren Angelegenheiten jedes Landes gehen ihn nicht an. Die Streitigkeiten, welche bie Fursten mit ihren Unterthanen haben konnten, burfen vor keinen auswartiger Gerichtshof gezogen werben. Die Bundesversammlun fei ein Gerichtshof fur bie politischen Differenzen, welch fich unter ben Berbundeten felbft erheben konnten. er die Fürsten als unabhangige Souverane anerkanns

<sup>\*)</sup> Arnbt's Geift ber Beit I. S. 415.

habe, so könne er auch Niemanden als ihren Oberherrn anerkennen. Er selbst stehe zu ihnen nicht im Berhältniß bes Oberherrn, sondern des Beschützers. Mächtiger als sie, werde er seine Machtüberlegenheit nie gebrauchen, um die Souveranetätsrechte zu beschränken, sondern nur, um ihnen allen deren ungehinderte Ausübung zu sichern.\*)

\*) Histoire de traités etc. par Scholl. Tom. VIII. p. 179-181. Corpus Juris Confoederationis germanicae von Guibo Meyer. S. 110.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Die wider den frangofischen Raiser und die ihm anhangenden gurften gefchriebenen Scheltworte murben in Gudbeutschland burch die Polizei unterbrudt; sie murben auch, wenn sie in den gebilbeten Kreisen Zugang gefunden batten, ohne Wirkung geblieben fein, weil die Unwefenheit ber frangofischen Armeen teinen Gedanken an Auflehnung wider die von ihnen beschütten Regierungen aufkommen ließ, und ber Glang und ber ganbergewinn, welchen bie Berbindung mit Frankreich den Gebietern gebracht hatte, auch in mehreren Beziehungen auf die Unterthanen fich erstreckte und ihnen mancherlei Bortheile zuwandte. Defte größern Eindruck machte ber gegen bie Politik bes preu-Bischen Kabinets schonungslos ausgeschüttete Tabel im preußischen Staate, wo Bücher, bie im Auslande gebruckt waren, ungehindert durch den Buchhandel verbreitet murben, mahrend im Inlande keine offene Erörterung ber vaterländischen Berhältniffe hervortreten durfte, meil bie Censoren Bebenken trugen, durch ibre Genehmigung folcher Erörterungen, welche bei ben fremben Sofen leicht Unftoß erregen und Nachfragen ber Gefandten veranlaf fen konnten, das Diffallen des Konias auf sich zu zieben, und bafur ju gelten, die Berlegenheiten und Bedrangniffe feiner politischen Stellung vermehrt zu haben. Go geschah

, daß aus Scheu vor der Deffentlichkeit die Leitung der entlichen Meinung des preußischen Bolkes auswärtigen, gen Preußen erbitterten Schriftftellern überlassen wurde, ne daß im Inlande Biderlegung der maaßlosen wider n Staat gerichteten Borwürfe, und — was noch dringsher gewesen wäre — Beleuchtung der dunkten Pfade, welche die Kabinetsweisheit sich verstrickt hatte, untersmmen werden durfte.\*)

Riemals ift ein ebelherziger Fürst mit größerem Scheine n Wahrheit und größerem Unrecht unedler Gesinnun= n bezüchtigt, niemals ein für unumschränkt gehaltener, it Einsicht und Charakter begabter Monarch widerwillis r zu Entschlüssen, die er selbst für verderblich erkannte, itgetrieben worden, weil er den treibenden Gewalten hts anderes als seinen eigenen Willen entgegen zu gen hatte.

Als Haugwit nach bem am 15. Dezember 1805 in chönbrunn abgeschlossenen Vertrage Wien verließ, hielt es für gerathen, dieses von seinem Auftrage so weit weichende Ergebniß seiner Sendung selbst vor die Augen & Königs zu bringen. Dieser blieb daher, bis zur Annst des Grafen in Berlin, ohne Nachricht von dem isgange der Wiener Unterhandlung. In dieser Zeit inlicher Ungewisheit beantwortete Hardenberg am 22sten ezember eine Anfrage des brittischen Gesandten Lord

\*) Außer bem schon genannten Buche von Arnbt, welches sehr heftige Stellen wider Preußen enthält, erregte das größte Aussehn ein angebliches Fragment aus dem Polybius, welches der Graf d'Antraigues, ein ausgewanderter Franzose, auf Reisen im Orient entdeckt haben wollte und in französischer Sprache bekannt machte, welches aber nichts als eine unter dem Namen des Königs Antiochus von Syrien und seiner Minister kaum verhüllte Strafrede auf das preußische Kabinet war.

Barromby megen Sicherheit ber englichen Truppen, welche unterbeg im nördlichen Deutschland eingerudt waren und Hannover befett hatten, mit der Eröffnung, daß unter ben burch die ungludliche Schlacht bei Aufterlit und burch den Rudzug der großen russischen Armee berbeigeführten Umftanden fur Preugen die größte Borficht nothwendig fei. "Es liege im eigenen Intereffe beffelben wie in bem bes Gangen, ju verhindern, bag es in diesem Augenblicke angegriffen werde, wo die ganze gaft des Rrieges auf baffelbe fallen murbe; benn im Kalle feine Urmee unglücklich mare, murbe auch ber lette Strahl von Hoffnung, die Sicherheit und die Unabhängigkeit bes feften ganbes von Europa aufrecht zu erhalten, verschwin-Da nun Napoleon am 24ften Nov. gegen ben muffen. ben Grafen Saugwit fich geneigt bezeigt habe, die Bermittelung bes Konigs zuzulaffen, wenn mahrend ber Unterhandlung keine fremben Truppen (Englander, Ruffen und Schweben) über bie Grengen Sollands vorrudten, um dort den Krieg anzufangen, und wenn die von den Frangofen befett gebliebene Feftung Sameln verproviantirt werbe, so habe ber König biese Bedingungen, die er damals nicht habe annehmen konnen, nunmehr bei gange lich veränderten Umftanden für zuläßig, und wofern ber Raiser Napoleon, sich verpflichte, seinerseits kein Truppen corps in das nördliche Deutschland einrucken zu laffen, fogar für vortheilhaft befunden, weil badurch Zeit gewonnen werbe, Alles deutlicher zu durchschauen, und fich auf jedes Ereigniß vorzubereiten, moge ber Rrieg nun aus: brechen ober biefer Zwischenzustand eine Definitiv-Unterhandlung herbeiführen. Seine Majestät habe deshalb ben General von Phul in bas frangofische Sauptquartier geschickt, um biefe Uebereinkunft zu Stande zu bringen, auch ben Grafen Saugwig mit neuen Instructionen dabin ver-

feben laffen, daß ber Konig bie Bieberbefetung Sannovers durch frangbfische Truppen als eine feindliche, gegen ihn gerichtete Maaßregel ansehen werbe. Dagegen wolle ber Konig die Sicherheit ber brittischen und ber ruffischen Truppen im Sannoverschen auf fich nehmen und ihnen völlige Freiheit ertheilen, fich im Nothfalle auf die preusische Armee und nach ben Staaten des Königs zurudzuziehen, unter der Bedingung, ihre Stellung hinter ben preußischen Truppen zu nehmen und für den Augenblick, während ber Bermittelungsunterhandlung, fich jeber Bewegung und jedes Schrittes ju enthalten, welcher herausfordernd gegen Solland fein konnte, und bag, wenn bie Preußen angegriffen werben follten, ber Ronig mit völliger Gewißheit auf die Unterftutung und Mitwirkung bes brittischen Truppencorps rechnen durfe. Da bie schwebischen und die russischen Truppen in berselben Kategorie wie die brittischen sich befanden, sei zu wunschen, baß ber Konia von Schweben bieser Berabredung beitrete." \*)

Drei Tage nach dieser Erklärung, am 25sten Dezbr., legte ber endlich eingetroffene Graf Haugwitz ben Schönsbrunner Bertrag vor. Der König wurde durch denselzben schmerzlich überrascht. Obwohl er die leidenschaftliche Stimmung der Gegner Napoleons, die in seinen näheren Umgebungen wie in der Armee und im Bolke, in letzerem besonders seit der Hinrichtung Palm's, sich lebhaft aussprach, nicht theilte, so sand er es doch unerträglich, Provinzen, die er rechtmäßig besaß, darunter gerade Ansspach, dessen Bewohner kurz vorher bei Anwesenheit des Königs und seiner Gemahlin in Bezeugungen ihrer Anshänglichkeit an das königliche Haus gewetteisert und bei dessen Gebietsverlehung er so großen Unwillen geäußert hatte,

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806. Februarheft. S. 113-119.

hingeben zu sollen, um bafür ein gand aus Sanden, denen baffelbe nicht gehörte, anzunehmen, und dies bei Unwesenheit ber Gefandten bes rechtmäßigen Befigers, mit benen er noch wenige Tage vorher über bie Bertheidigung eben bieses gandes gegen ben unberechtigten Ginbranger verhandelt hatte. Der Graf Saugwiß bekam einen schweren Stand gegen diejenigen, welche aus Rechtfinn und patriotischem Chrgefühl gegen ben Bertrag fich erklärten. Als aber ber Entschluß gefaßt werben sollte, benselben zu verwerfen, traten eben die Grunde, welche in Bien ben Minifter gur Unterzeichnung bestimmt hatten, auch im Rathe bes Ronigs in den Bordergrund. Saugwit erlitt bei der Berathung bie heftigsten Ungriffe und hat später verfichert, er habe damals bem Konige gerathen, ihn zu entlaffen und ben Bertrag nicht anzuerkennen. \*) Da er jeboch ben auf ihn gemachten Ungriffen mehrmals bie Berficherung entgegenstellte, bag ber Bertrag nur als ein Entwurf zu betrachten, und bie Bervollständigung beffelben in bem Borbehalte ber Ratification mit einbeariffen sei, so wurde zulett aus biefer Ungabe ber Mittelmeg berausgefunden, ben Bertrag gwar zu ratifigiren, bie bei ber Berathung erhobenen Einwendungen und beantragten Bufage aber in einer erklärenden Denkschrift beizufügen und von beren Annahme bie Gultigfeit ber Ratification abhangig zu maden. Die wichtigste ber hinzugefügten Bedingungen war bie auf Sarbenberg's Bortrag aufgenommene, bag, ba ber König von England bem Besite Hannovers noch nicht formlich entfagt habe, Preugen baffelbe gegen ganber, die ihm eigenthumlich gehörten, auch nicht eintauschen konne. Der Konig wolle daher Sannover nur vorläufig in Berwahrung und Berwaltung nehmen, bis Frankreich

<sup>\*)</sup> Gent, Meinere politische Schriften, herausgegeben von Schlefier II. S. 209.

beim Frieden mit England die Abtretung erwirke, und hiernach auch die Bollziehung der preußischen Abtretungen vorbehalten. Außerdem wurde die Hinzufügung der Hanseltädte als nothwendige Bervollständigung des Bestiges von Hannover bezeichnet, die Uebertragung der Kurstimme an den Herzog von Braunschweig ausbedungen, endlich, statt des Angriffs- und Bertheidigungsbundnisses, ein einsaches Bundniß für hinreichend erklärt.\*)

Der französische Gesandte La Forest trug Bebenken, eine Ratification in so ungewöhnlicher Form anzunehmen. Darauf erhielt und übernahm Haugwig ben mißlichen Auftrag, dieselbe in Paris bem Kaifer genehm zu machen.

Haugwit, ber am 14. Januar 1806 von Berlin absgereist war, wurde in Paris freundlich aufgenommen. Man ließ ihn sprechen, man hörte auf seine Worte, aber man erklärte sich nicht beutlicher. \*\*) Er selbst glaubte, eingebenk ber in Schönbrunn ihm bezeigten Gunst, ben Mann in ber Tasche zu haben. Sobalb ich ihn gesehen, sagte er zu Lucchesini, ist alles abgemacht. Ich weiß, was er in Schönbrunn zu mir gesagt hat. \*\*\*) Diese Nach=richten, benen bas Kabinet mit Spannung entgegengese

- \*) Bon preußischer Seite ist bas betreffende Aktenstück nie bekannt gemacht worden; die Kenntniß des Inhalts beruht auf
  ben Mittheilungen von Schöll und Lombard, die sich auf ben
  Hauptpunkt, die Ablehnung der befinitiven Annahme von Hannover, beschränken. Die anderen Angaben stehen bei Bignon
  und Le Febvre. In welcher Form das Berlangen nach den
  Hansestädten ausgebrückt war, muß dahin gestellt bleiben, so
  lange das Aktenstück nicht vorliegt.
- \*\*) Bignon V. Kapitel 57. S. 163. Lombard p. 145. Napoléon ne s'étoit pas pressé de s'expliquer sur nos modifications, et avoit même accepté avec des formes honnêtes la mission de Haugwitz à Paris. Den Raiser selbst sprach et nicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Gens a. a. D. S. 252.

hen hatte, erreaten in Berlin die größte Kreude; man erblickte barin die Burgschaft ber wiedergewonnenen Freundschaft Napoleons, und rieth dem Konige, um auch feinerseits einen recht deutlichen Beweis zu geben, baf er bie Unnehmbarkeit bes Bertrages in ber veranberten Bestalt nicht im Mindesten bezweifele, die Armee auf den Friedensfuß zu fegen, und die ju feiner Berfügung gestellten ruffischen Truppen in ihre Heimath zu entlassen. \*) Der König sah ein, daß diese Maagregel der bevorftebenden Berhandlung nachtheilig werden könne, und sträubte fich, biefelbe zu genehmigen, gab aber widerwillig nach, wahrscheinlich aus Rucksicht auf die damit verbundene Ersparniß. Um 24sten erging ein Parolebefehl an die Armee, daß ber König, da es Gr. Majestät gelungen sei, ben Krieben auf eine, genugthuende Art zu erhalten und ber größte Theil ber Armee in die Friedensgarnisonen zu rückehren werde, die Beranlassung wahrnehme, ihr für die

\*) Materiaux de Lombard p. 145 u. 146. Ber biefen verberb: lichen Rath gab, wird nicht gefagt, sonbern nur bemerkt, baß Baugwig abmefend gemefen fei. Saugmis felbft fagte am 5ten Oftober ju Geng: "Mus Grunben, bie nur Gott weiß und vielleicht herr von harbenberg, hatte man ben Rinia ohne mein Wiffen zu biefer Machregel bewogen." Gent a. a. D. S. 210. hierzu hat Br. v. Bopen in ber fritischen Beleuchtung bes Gengischen Muffages im Marzhefte ber Die nerva von 1833 bemerkt, bag, ale Preugen ben Raifer Rapoleon benachrichtigt, es wünsche vor Ratification bes von Saugwit in Wien abgeschloffenen Bertrages noch eine weiter Unterhandlung anzuknüpfen und Haugwig werbe beshalb nach Paris geschickt werben, ber Raifer anfangs gang freundlich geantwortet habe, Paugwis werbe ihm angenehm fein. Darauf habe bas Rabinet gemeint, ber Kaiser werbe bie bebingte Ras tification annehmen, und ber König beschloffen, ben Traktat in Ausführung zu bringen und bie in Sachsen versammelte Armee zu entlaffen.

erwiesene Treue, Anhänglichkeit und Ausbauer zu banken. Harbenberg machte am 16ten den Aeltesten der Berliner Raufmannschaft die völlige Herstellung des Friedens= und Freundschaftverhältnisses mit Frankreich bekannt, damit sie ohne Besorgniß vor allgemeinen Störungen ihre Handels=geschäfte nach anderen Ländern fernerhin in gewöhnlicher völkerrechtsmäßiger Urt treiben könne.\*)

Biernach ichien auch feine Erneuerung ber englischen, feit dem Abmariche der Frangosen aus Sannover aufge= hobenen Sperre der Elb= und Befermundungen gefurch= tet zu werden, obwohl ein preußisches Urmeecorps unter bem Befehl bes Grafen Schulenburg sich in Marsch sette, um anftatt ber englischen Truppen, welche nun ihren Transportschiffen zueilten, Sannover zu besetzen. Gin am 27ften Januar in Berlin erlaffenes Patent machte bies mit ber Erklarung bekannt, bag nach ben Begebenheiten, welche ben Frieden zwischen Defterreich und Frankreich zur Folge gehabt, ber König fein ganzes Bestreben allein bahin gerichtet habe, bas Rriegsfeuer vom nördlichen Deutsch= land abzuhalten, und daß in diefer Absicht mit bem Rai= ser von Frankreich ein Abkommen getroffen worden sei, vermoge beffen bie Staaten Gr. Großbritannischen Majestät in Deutschland von französischen oder mit ihnen vereinigten Truppen nicht wieder befett, fondern von benfelben ganzlich geräumt und bis zum Abschlusse bes all= gemeinen Friedens von Preußen allein in Bermahrung und Bermaltung genommen werden follten. \*\*)

Alle diese Schritte standen mit der mahren Absicht Napoleons bei Ueberweisung hannovers an Preußen viel zu sehr im Widerspruche, als daß ber Gewaltige, den sein

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806. S. 120.

<sup>\*\*)</sup> Politisches Journal für 1806. S. 122.

maagloses Glud jeder Mäßigung entfremdet hatte, dem Schwächeren, in beffen freiwilliger Entwaffnung er nur Baghaftigfeit erblichte, biefelben nachgefeben haben wurde, mare er auch nicht von der am preußischen Sofe wider ihn herrschenden Stimmung, von dem Miggefühle ber Ronigin über die gefrantte Staatsehre und von bem Biberwillen, mit welchem sich ber König zur halben Unnahme bes Bunbniffes entschloffen hatte, unterrichtet gemesen. Um die Entwaffnung der Armee sich vollenden zu lasfen, verschob er bie Audienz bes Gefandten von einem Zage jum andern. Endlich, an einem ber erften Tage bes Februar 1806, empfing er ihn. Er stellte sich auf bas hochste erzürnt und sprach über die Unredlichkeit und Undankbarkeit, womit Preußen die Großmuth Frankreichs vergolten habe, so harte Worte aus, daß Haugwit es endlich magte, ihn baran zu erinnern, bag bie in Schonbrunn erhaltenen Busagen und die dem Könige vorbehaltene Ratification bes Bertrages ihn berechtigt hatten, einen andern Empfang zu erwarten. Hierauf erwiederte Napoleon etwas gemäßigter: "Sie, Graf Haugwit, achte ich und werbe Sie immer achten, aber ich will nicht mit mir spielen laffen Wer hat je gesehen, daß man einem Vertrage bei ber Ratification Zusäte anhängt, die ihn wesentlich verändem? Sie find ein ehrlicher Mann, aber Sie haben keinen Gre bit mehr in Berlin. Sarbenberg, der sich an England verkauft hat, und Andere treiben ihr Spiel mit Ihnen Einige Unfinnige treiben Ihren Konig jum Rriege. Er selbst will ben Frieden, läßt sich aber fortreißen. Ich sage es Ihnen, Graf Haugwitz, es nimmt noch ein schlechte Ende." Er schloß bamit, daß Talleprand ihm seinen Billen eröffnen werde. \*)

<sup>\*)</sup> Geng a. a. D. II. S. 252 u. 253. Le Febvre II. 296.

Diese Eröffnung, welche am 14ten Rebr. wenige Tage nach ber fturmischen Audienz erfolgte, lautete, baß, ba ber Bertrag vom 15. Dezember in ber bestimmten Frift nicht ratifizirt worden sei, indem der Ausbruck Ratifi= cation auf ein Berfahren keine Anwendung leide, wel= ches wefentliche Punkte einer Uebereinkunft verletze und bie Erfüllung eingegangener Berpflichtungen bem Bufall überlasse, ber Kaiser ihn als nicht vorhanden betrachte und einen anderen auszuarbeiten befohlen habe. Bald barauf erschien Duroc mit diesem anderen Vertrage. Die früher für Preußen zugestandenen Vortheile waren darin verringert, die gaften vermehrt. Die Entschädigung für ben Berluft bes Kürstenthums Unspach, welche burch Ubtretung eines Gebietes mit 20000 Einwohnern von Baiern bewirkt werden sollte, fiel weg; Preußen mußte sich gefallen laffen, daß bas von ihm abgetretene Cleve mit bem von Baiern abgetretenen Berg vereinigt und bem frangöfischen Prinzen Murat, bem Schwager bes Raisers, gegeben wurde. Das Schlimmfte aber mar, daß Preußen nun erst - was in bem Bertrage vom 15. Dezbr. nicht ge= standen hatte — die Berbindlichkeit übernahm, dem Handel und ber Alagge Englands die Mündungen ber Elbe und Befer, so wie alle Safen bes Königreichs bis zum Frieben zu schließen, eine Bestimmung, welche alles auf ber See befindliche Eigenthum ber preußischen Unterthanen ben Englandern in die Sande lieferte. Dabei wurde dem Grafen erklärt, daß bei verweigerter Unterzeichnung bie in Deutschland befindlichen frangofischen Urmeen fogleich gegen Preußen marschiren würden. Haugwitz, von der in= zwischen vollendeten Entwaffnung unterrichtet, unterzeich= nete am 15ten Februar, und Lucchefini übernahm es, bas Aftenftud nach Berlin zu bringen. Gin eigenhandiger von 31 XII. Band. II. Abth.

Sauawit übergebener Brief bes Konigs an Napoleon blieb ohne Untwort. Tallenrand Schrieb an La Koreft. ber Graf von Saugwit habe bie Kehler feiner Regierung noch einmal gut gemacht, aber bie 45000 Mann, welche der Marschall Augereau unter fich habe, und die Armee unter Bernabotte werbe Deutschland nicht eber verlaffen, als bis ber Bertrag ratifizirt und vollständig zur Ausführung gebracht sei. Derselbe murbe, diesmal ohne Modificationen, am 9ten Mary ratifizirt. Schon vorher hatte Bernabotte Unspach fur Baiern in Besit genommen; bie preußische Befatung in Befel wurde bergeftalt zur Raumung gebrangt, baß fie ihre Rriegs- und Munobedurfniffe zurudlaffen und auf ben benachbarten Dorfern Quartier nehmen mußte, bis die Unstalten znm Marsche getroffen waren. Damals, fagt ber frangofische Gefchichtschreiber ber europäischen Kabinette, erlosch ber Glanz jener Krone, die auf ber Stirne Friedrichs II. fo helle Strahlen geworfen hatte. Der Fürst, ber fie trug, fant zu ber bescheibenen Stellung eines Rurfürsten von Branbenburg herab.\*) Nach bem eigenen Geständnisse besjenigen Schriftstellers, ber biefe Geschichten im Auftrage Napoleons und zur Rechtfertigung feines Berfahrens geschrieben hat, legte es berfelbe formlich barauf an, Preu-Ben Unwillen und Beringschätzung empfinden zu laffen Das früher von ihm gewünschte Bundniß fei jest nur noch ein aus Luge und haß zusammengesetzter Bertrag gewesen. \*\*)

Bu bem Schmerze und ber Entruftung über so viele Schmach von Seiten eines Begners, ber feine Gewalt

<sup>\*)</sup> Le Febore II. G. 248.

<sup>\*\*)</sup> Bignon V. Kap. 31.

unter dem Namen eines Berbundeten übte, gesellten fich die fühlbaren Folgen der offenen Keindschaft, zu welcher fich England durch die Sandlungsweise Preugens berech= tigt erachtete. Sarbenberg hatte bas Patent vom 26ften Januar, burch welches Preugen Sannover nur in Berwahrung nahm, am 27sten mittelft eines unter ber Firma bes preußischen Kabinetsministeriums erlaffenen Schreibens an bas bannoveriche Staatsministerium überfenbet. "Die mit Frankreich getroffene, nunmehr wirklich erfolgte und von beiden Theilen ratifizirte Uebereinkunft" mar bas rin, in gleicher Weise wie im Patente, mit bem Bufage gerechtfertigt, daß ber Ronig fich vorbehalte, über bie Nothwendigkeit und Nühlichkeit berfelben fich gegen Seine brittische Majestät selbst zu erklären, da er von ihrer boben Ginficht und Gerechtigkeiteliebe erwarten burfe, bag fie ben Drang ber Umftande und bie entscheidenben Grunde biefer Maagregel billig und unparteufch wurdigen werbe. Bugleich murbe aber auch bas hannoversche Ministerium im Ramen bes preußischen Monarchen aufgeforbert, in Ueberzeugung der wohlwollenden Absichten des Königs ber nothwendigen Beranstaltung und allen weiteren Unordnungen und Magkregeln des Administrations-Commisfarii und ber ihm nachgefesten Commission fich zu fugen. Die Ubsicht bes Königs gehe bahin, in der Berfassung ber inneren gandesbehörden nichts abzuändern, und sie in ihren Kunktionen, jedoch vor der Hand unter der bloßen Benennung: "Sannöverfche Beborben," bestehen zu lassen, weil dies eine umerläßliche Bedingung der mit dem Rais fer von Frankreich getroffenen Uebereinkunft feinerfeits gewefen, bergeftalt, baß fie, wie aus bem Begriff einer ausschließlichen Udministration schon von selbst folge, lediglich dem Könige und seinem Administrations-Commissario, mit

ganzucher Ausschließung alles auswärtigen Banbes, in höchster Inftanz verantwortlich bleibe.\*)

Der hannoversche Minister Graf von Münster erwieberte bereits unter bem 30sten Januar biese Aufforberung mit ber entschiebenften Beigerung, einem Unfinnen sich au fügen, welches eine Aufkundigung bes Gehorsams gegen ben ganbesherrn voraussetze und ben beschworenen Pflichten ber ersten gandesbehörde bestimmt zuwider sei. Da er icon fruber burch Berüchte, fo wie burch Mittheilungen des brittischen Gefandten in Berlin von der beabfichtigten Occupation Kenntniß erhalten habe, und in ben Stand gefett worben, von den Gefinnungen feines herrn hierüber unterrichtet zu werden, so febe er fich genothigt, von seinem Ronige bazu beauftragt und benachrichtigt, gegen die Publikation bes Patentes auf bas feierlichfte ju protestiren. Daffelbe überrasche um so mehr, als bas bannoversche Ministerium erft wenige Monate vorber von Preußen eingeladen worden, feine Funktionen wieder angutreten, und als sich die im Lande stebende ruffische Armee unter königlich preußischen Befehlen mit ben brittischen Truppen vereinigt finde; \*\*) bie Besetzung ging jedoch nichts besto weniger vor sich. Der Graf von Munfter aber begab fich nach London, wo eben bamals, nachdem am 23. Januar 1806 Pitt am Schmerze über die Tage von Ulm und Aufterliß gestorben war, beffen alter Wiberfacher For an die Spige ber auswärtigen Geschäfte trat, ein Mann, ber als Haupt ber Opposition icon oft gegen bie Politik ber Kabinette gebonnert hatte, und von bem für die klägliche Stellung, in welche Preußen fich batte

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806. S. 225-228.

<sup>\*\*)</sup> Gbendaselbst S. 229. — Auf Seite 124 u. f. die Bekanntsmachung vom 3ten Februar, welche Münster bei seiner Abreise zurückließ.

brängen lassen, um so weniger Schonung zu erwarten war, als ihn sein Charakter und seine frühere der Revo-lution zugewandte Neigung zu dem Manne der Kraft hinzog, welcher aus der Revolution hervorgegangen war und ihre Elemente in starker Faust erfast hatte, um das Ansehen der Könige zu erdrücken und den Slanz der alten Kronen auszulöschen.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

Auf die erste Unzeige von der provisorischen Besebung Hannovers hatte For mit größerer Mäßigung als die hannoverschen Minifter, beren einer, von Reben, in einer ju Regensburg übergebenen Protestation Diefe Befegung geradezu eine conftitutionswidrige Invafion nannte, \*) am 17ten Marg erwiedert, bag Seine brittische Majestat bas größte Bertrauen in bie Berficherung fete, nach welcher bie Besetzung nur eine einstweilige fein folle, obwohl zu wunschen gewesen mare, bag biefe Berficherung feierlicher im Ungesichte von Europa gegeben worden wäre, und zu: gleich im Namen feines Monarchen - um allen Soffnungen ein Enbe zu machen -- erklart, bag berfelbe fich niemals werbe bestimmen laffen, ju vergeffen, mas er feinen Rechten und ber Treue und Unhanglichkeit feiner hannoverschen Unterthanen schuldig fei, um in eine Abtretung bes Rurfürstenthums zu willigen. Seine Majeftat erfahre mit Bekummerniß, daß es im Werke fei, Unspach und andere Theile ber preußischen Monarchie an Baiern abzutreten; fie maaße sich kein Recht an, sich barein ju mischen ober eine Meinung über die Dienlichkeit ber Maagregeln zu außern, welche Seine preugische Majestät

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806. S. 342.

für das Interesse ihrer Krone und ihres Bolkes für rathsfam erachte, aber sie bemerke, daß sie für die Folgen diesfer Abtretungen nicht verantwortlich sei, und daß dieselsben nie als Rechtfertigungsgrund werden angeführt wersben können, ihr rechtmäßiges Eigenthum ihr zu nehmen. \*)

Darauf verordnete am 28sten Marz ber in Sannover kommanbirenbe preußische General Graf Schulenburg bie Sperrung ber Norbseehafen und Aluffe gegen bie englische Handlung und Schifffahrt, mit Anlegung von Batterien in Curhaven gur Abwehr ber letteren, \*\*) und am Iften Upril erging abermals ein königliches Patent, bag ber König, ba seit bem ersten Patente bie wirkliche Befitergreifung ber bannoverschen gande für einen bauerhaften Ruhestand ber eigenen Unterthanen und ber an= grenzenden Staaten unumganglich nothwendig geworben sei, mit dem Kaiser ber Franzosen eine Convention ge= schloffen habe, vermöge welcher gegen Abtretung breier Provinzen und fraft mehrerer gegenseitiger feierlicher Garantien ber rechtliche Besitz ber Gr. faiferlichen Majeftat burch bas Eroberungerecht zuständigen Staaten bes Rurhauses Braunschweig in Deutschland erworben worden fei, wonach biefe ganber von nun an als in seinen Befit übergegangen und feiner Macht allein unterworfen zu betrachten feien, und beren Regierung und Berwaltung lediglich und allein in feinem Namen statthaben werde. \*\*\*)

Am 4ten April eröffnete bies ber preußische Gesandte Jacobi-Rlöft in London dem brittischen Staats-Secretär in einer Note, welche das Eingeständniß des Iwanges — nach Lage der Sache das gerathenste — enthielt, \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806. S. 451 u. 452.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbafelbft G. 371.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenbafelbft S. 371.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Der König habe bis zum Ausbruch bes letten Krieges bie

baffelbe aber burch trogige Beifugungen, welche erbittern mußten, zu verdunkeln ftrebte. "Diese Sache kofte bem Konige felbst empfindliche Opfer. Die Opfer bes Sauses Hannover feien bem Gange bes Konigs fremb, und feit langer Zeit die unvermeidliche Folge eines Kriegs, beffen Musbruch burch feine verfohnliche Politik nicht zu verhindern gewesen, und welcher leicht noch schlimmere Folgen hatte nach fich ziehen konnen." Darauf rief England feinen Gefandten von Berlin ab, erklärte bie Mundungen ber Elbe, Befer, Ems und Trave in Blotabestand, ertheilte Raperbriefe auf die preußischen Schiffe und legte auf alle, bie fich in brittischen Bafen befanden, Befchlag. Um 21sten Upril erging an bas Parlament eine konigliche Botschaft auf Rrieg wiber Preugen, welcher spater, am 11ten Juni, in feierlicher Beife burch einen Berold ausgerufen murbe. Bei bem Untrage auf bie Dankabreffe sprach For am 23sten April im Unterhause über Preußen in ben herbesten Worten sich aus. "Man konne bie Sandlungen bieser Macht, um fie richtig zu bezeichnen, nicht Handlungen bes Königs nennen, benn man fenne bie milbe und friedliche Gesinnung biefes Surften; man konne fie auch nicht als bas Werk feiner Minifter betrachten; benn .kein Minister werbe aus eigenem Entschlusse ein Benehmen anrathen, welches bem Interesse feines Donarchen fo fehr widerstreite. Diese Sandlungen feien von ber Beschaffenheit, daß sie nur den Rathschlägen des Reinbes bieses Landes zugeschrieben werden konnten. Beschluß, fich Sannovers ohne die Ginwilligung feines

Ruhe ber Monarchie und ihrer Nachbarn auf Grundlagen befestigen können, welchen alle Höse ihren Beisall gegeben haben würden; er habe dies auch nach den Ereignissen des Krieges noch gewollt, aber dazu nicht mehr die Wahl der Mittel gehabt. rechtmäßigen herrn unter dem Vorwande einer Entschädigung für Unspach und die andern an Frankreich überlassenen Provinzen zu bemächtigen, könne auch nicht lediglich als Wirkung des Zwanges angesehen werden. Die
bloße Nothwendigkeit, Unspach abzutreten, möge vorhanden gewesen sein, als Folge einer mißlichen Lage; aber
sie rechtsertige die von jenem hofe geltend gemachte Nothwendigkeit nicht, sich der Besitzungen eines Dritten zu
bemächtigen, weil er selbst mehrere Provinzen verloren
habe."

Noch größere Bitterkeit enthielt eine vom 20sten Upril batirte Declaration bes Königs Georg als Rurfürsten von Sannover, welche ber Graf von Münfter verfaßt und gegengezeichnet hatte, und ber hannoversche Gesandte von Reben in Regensburg bem Reichstage mit bem, wie aus einer anderen Belt tonenden Ausbrucke der ficheren Erwartung übergab, "daß die romisch-faiferliche Majestät und die bochft und hohen Mitstände diejenige Sulfe und Beistand gegen so beispiellos alle Berfassung auflösende und sogar bie politische Eristenz aller ihrer Mitstände bedrohende Bergewaltigung eines Reichsstandes, welche die tonigliche Majestät und kurfürstliche Durchlaucht zu Braunschweig-Luneburg mit Recht in Unspruch nehmen konne, zusichern werde." Die Leibenschaftlichkeit ber hannoverschen Patrioten vergaß bei diesem Rufe nach verfassungs= mäßiger Sulfe vom Raifer und Reich, daß Sannover feit 1795 bei Fortbauer bes Reichstrieges ber Erfüllung feiner reichsverfassungsmäßigen Pflichten sich entzogen, bei ber Sacularisation jedoch, obwohl es burch die Abtretung bes linken Rheinufers nichts verloren, unter bem Ginfluffe ber bamaligen Befreundung Frankreichs mit Eng-

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806. S. 550.

land, das Bisthum Osnabrück ohne Bebenken sich hatte zutheilen lassen, so wie For in seiner Rede für die durch Albtretungen und Ländertäusche verletzen Rechte der Bölker, außer den Versahrungsweisen der Britten in Indien, die weit härtere, einem förmlichen Raube gleichende Rechtsverletzung vergaß, deren England durch Ertheilung von Kaperbriefen gegen das Privateigenthum der preußischen, an der Politik des Verliner Kabinets ganz unschuldigen Unterthanen sich schuldig machte.

Indeg beruhigten fich nicht nur die Minister, die ben preußischen Monarchen in bieser Angelegenheit berathen hatten, sondern auch andere hierbei unbetheiligte Männer, wie der Freiherr von Stein,\*) über den auf Preußen ausgeschütteten Born ber englischen und hannoverschen Großen durch den Gedanken, daß die Berklüftung Deutschlands in Kleinstaaten der Hauptgrund des politischen Elends ber beutschen Nation sei, und bag jede Maagregel, welche dahin führe, diese Zerklüftung zu mindern, und die Herstellung ber nationalen Einheit vorbereite, burch ihren 3med in fich felber gerechtfertigt fei. In Frank reich hatten bie englischen Konige vormals große gandschaften, wie Georg ber Dritte jest in Deutschland, befessen, und die Nachwelt wage die Mittel nicht, burch welche biefe fremben Gebieter vom frangofischen Boben entfernt worden seien. England werde über ben Berluft Hannovers fich tröften, wie es fich über ben Berluft ber Normandie, Guienne's und Poitou's getröstet habe; bie Nachkommen aber ber jetigen an England hangenben Hannoveraner wurden bereinst eben so wenig als jest bie Rormannen und Limoufins nach dem brittischen Könige

<sup>\*)</sup> Rach bem Zeugniß von Geng in beffen Beitrage zur geheimen Geschichte bes Anfanges bes Arieges von 1806. Genh Kleinere historische Schriften I. S. 303.

fich sehnen. Bas jest bierbei als Unrecht erscheine, sei Strafe bes Unrechts, daß ber Rurfürst von Sannover fich von feinem Bolke getrennt habe, um jenfeit bes Deeres auf einem undeutschen Throne zu fiten, und Aufhebung ber nachtheiligen Folgen einer Berlaffung, welche die Engländer, wenn sie ihnen widerfahren wäre, nimmer geduldet haben wurden. Liege es nicht offen vor aller Mugen, daß bie Storung des Kriebens, ber feit bem Luneviller Bertrage zwischen Deutschland und Krankreich bestanden, zuerst durch die Berbindung Hannovers mit England herbeigeführt worden fei? Ronne England verlangen, baß bei jedem Kriege, ber zwischen ihm und Frankreich entstehe, Preußen bie aus jener Berbindung fur ben beutschen Norden erwachsenden Nachtheile fich gedulbig gefallen laffe? Würde nicht jeder Privatmann ein benachbarbartes Gebaude, burch welches Die Sicherheit seines Saufes gefährdet fei, um jeden Preis in feine Bande zu bekommen suchen, wenn ber Eigenthumer nicht vermocht werden konne, die bedrohlichen Buftande beffelben zu anbern?

Noch auf einem andern Punkte machte sich fühlbar, wie übel Deutschland mit den fremden Herren, die auf seinem Boden sich angesiedelt hatten, berathen war. Guskav Abolf von Schweden, dessen Wuth gegen Napoleon sich allmählig dis zum Wahnsinn steigerte, suchte, nachsem er im Herbste des vorigen Jahres mehrfache Gelezgenheiten, den Franzosen wirklich zu schaden, aus Unentschlossenheit, Ungeschicklichkeit und Grillenhaftigkeit verssäumt hatte, durch Behauptung des zu Hannover gehörigen Fürstenthums Lauendurg Händel mit Preußen, welches aus Rücksicht auf Rußland ihn schonen zu müssen glaubte, zuleht aber doch nicht umhin konnte, die schwedischen Truppen im Lauendurgischen durch eine ans

griffartige Bewegung, bei welcher einige Pistolenschüsse sielen und ein preußischer Lieutenant eine Stichwunde am Beine erhielt, zum Abzuge nach Schwedisch-Pommern zu nöthigen. Hierauf erging sogleich von schwedischer Seite Befehl, das Embargo auf alle preußische Schiffe zu legen und die preußischen Ostseehäfen in Blotadestand zu versehen.\*) Auch dieses nahm Preußen ohne Erwiederung hin, obwohl die Beranlassung dringend erschien, und der französische Sesandte am 16ten Mai ausdrücklich darauf ausmerksam machte, durch Besehung des schwedischen Antheils an Pommern sich dieses seindlichen Nachdars zu entledigen. Dem General Kalkreuth, der ihn zu begütigen abgeschickt wurde, gab er zur Antwort: "Er werde mit Preußen versöhnt sein, sobald dasselbe wider Naposleon marschire."

Dafür legte ber lettere, der die Gründe dieser Rachsicht durchschaute und auch hierdurch in seinem Mißtrauen
gegen Preußen bestärkt wurde, seine seindselige Stimmung
gegen dasselbe schonungsloser an den Tag. Se gehörte
zu seiner Berechnung, um den König zu den äußersten
zu seiner Berechnung, um den König zu den äußersten
Schritten zu treiben. Zuerst benutzte er die Rücksichtslosigkeit, mit welcher die englischen Minister das am
22. Dezember 1805 von Hardenberg an Lord Harrowdhy
gerichtete Schreiben\*\*) bekannt machten, als Wasse zum
Sturze dieses ihm verhaßten preußischen Ministers, indem er dasselbe am 21sten Mai im Moniteur mit beleibigenden Unmerkungen abdrucken ließ. "Hardenberg habe
dasselbe gegen die Gewohnheit des preußischen Geschäftsganges im eigenen Namen anstatt im Namen des Königs
erlassen; die darin enthaltene Ehrenkränkung für den Cha-

<sup>\*)</sup> Die Aktenstücke stehen im Politischen Jaurnal für 1806. S. 449 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben. S. 473.

rafter biefes Monarchen, daß berfelbe ben zu Bien geschlof= fenen Traktat nur beshalb vor bem Pregburger Frieden unterzeichnet habe, um fich Mittel zu Tauschungen zu verichaffen, konne bie Rechtlichkeit bes Konigs nicht treffen, sondern dieser Gedanke entehre einzig den Minister, welcher fo niebrig bente. Es fei ohne Beispiel in ber Beschichte ber Nationen, daß eine Regierung ihre Freunde fo aufopfere, wie es jest bie englische mit ben Leuten mache, bie ihr Gemiffen und ihren Souverain verrathen hatten, um ihr zu bienen. Dergestalt fei herr von harbenberg wohl belohnt bafur, bag er sich ben ewigen Keinden bes Continents Preis gegeben habe." Barbenberg ließ bagegen in ber Berliner Zeitung bie Erklarung einrucken, baß jenes Schreiben auf Befehl bes Königs geschrieben worben, bag am 22ften Dezember ber Bertrag vom 15ten in Berlin noch nicht bekannt gewesen, und daß ber Doniteur die mitgetheilten Stellen verfalicht habe, um ihnen einen gehässigen Sinn beilegen zu können.\*)

Der König konnte nun einen Minister, welchen ber angebliche Verbündete als seinen erklärten Gegner bezeichnet hatte, nicht länger behalten, und ertheilte ihm in gleicher Art einen unbeschränkten Urlaub, wie zwei Jahre vorher Haugwiß erhalten hatte, um auf seine Güter zu gehen, von denen derselbe nun auf seinen damals an Harbenberg überlassenen Platz im Rabinette zurücksehrte.\*\*) Die Hossinung des Königs, hierdurch seinen furchtbaren und argwöhnischen Verbündeten besänstigt zu haben, ging aber nicht in Erfüllung. Napoleon antwortete auf keis

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806. G. 351.

<sup>\*\*)</sup> Die Circularnote harbenbergs vom 13. August 1804, bie seisnen Antritt als Chef bes Kabinets ben fremben Gesanbten bekannt machte, und die andere vom 14. April 1806, die seisnen Urlaub anzeigte. Ebenbaselbst S. 434.

nen seiner Briefe, er machte ibm teine voraangige Dit theilung von feinem Plane, die batavische Republik in ein Königreich für seinen Bruder Ludwig zu verwandeln, und ließ ihn biefe am 5ten Juni vollzogene Regierungsveranderung zuerst durch ben Moniteur, bann burch bie gewöhnlichen amtlichen Schreiben erfahren. Daffelbe geringschätige Schweigen beobachtete er in Bezug auf Die Angelegenheiten Deutschlands. Der König murbe über bie in Paris eingeleiteten, vom Gerüchte verkundigten Maagregeln zur Umgestaltung bes beutschen Reichs weber zu Rathe gezogen noch in Kenntniß gefett. Dbne sich mit Preußen verftandigt zu haben, ließ Napoleon bie brei Abteien Elten, Effen und Berben, als jum Bergogthum Cleve geborig, fur ben Großherzog von Berg in Befit nehmen, obwohl von preugischer Seite biergegen protestirt wurde, weil die Abteien zwar in der Bermaltung zu Cleve geschlagen worden, aber barum nicht auf: gehört hatten, besondere Bebiete gu fein. Der Konig ichlug vor, beide Theile sollten gleichzeitig ihre Truppen aus ben ftreitigen Gebieten gurudziehen, bis die Sache auf diplomatischem Wege erörtert sein werde. Rapoleon willigte anfangs ein, befann fich aber balb eines anderen und entschied gebieterifch fur feinen Schwager.

Unterdeß hatte sich For bestimmen lassen, auf eine von Napoleon gewünschte und durch Talleyrand eingeleitet Friedensunterhandlung mit Frankreich einzugehen, und zur Führung derselben einen in französischer Gefangenschaft besindlichen Lord Narmouth ermächtigt. Diese Unterhandlung begann in der Mitte des Juni 1806. Im Borausstellte der Engländer zur Bedingung die Zusage der reinen und einsachen Zurückgabe des Kurfürstenthums Hannover, so daß dasselbe nicht zum Gegenstande irgend einer Entschädigung oder Ausgeichung gemacht werden durse,

weil biefes gand außer bem Bereiche ber Feinbfeligkeiten gestanden. Nachdem Zallenrand die Befehle des Raifers hierüber eingeholt hatte, erklärte er, daß biefe Rückgabe keine Schwierigkeit finden werde.\*) Darauf willigte Na= poleon ein, daß England Malta und das Vorgebirge ber guten hoffnung behalte. Dagegen verlangte er mit Bestimmtheit die Räumung der Insel Sicilien, die von den Englandern für den aus Neapel vertriebenen Konig Ferbinand befett mar, und erbot fich, biefem Fürften bafur bie Sanfestädte zu überlaffen, welche von England gleichzeitig mit Hannover besett werden konnten, wobei er burch= blicken ließ, daß er nichts dagegen haben werbe, wenn England mit dem gedachten Kurften für biefe Städte fich anderweit abfinden wolle. Bährend die Unterhandlung über diesen Punkt sich verzwickte, ließ Napoleon dem Grafen Saugwit fagen: "Seine Soffnung auf Frieben habe fich febr vermindert. England verlange bie Rudgabe Hannovers, die er nie bewilligen werde. Nur durch einen fraftigen Rrieg konne es vermocht werben, annehm= lichere Bedingungen zu stellen. Preußen solle auf benfelben fich vorbereiten." \*\*)

England hatte die Zuziehung Rußlands zu den Unterhandlungen verlangt. Alexander, an den Friedrich Wilhelm im Mai den Herzog von Braunschweig nach Petersburg abschickte, um ihm seine gegenwärtigen Bedrängnisse und seine noch größeren Besorgnisse über die Zukunst mitzutheilen, erkannte die Sesahr, welche für Preußen entstehen werde, wenn es jeht Krieg mit Napoleon anfangen müßte, und sandte, um dieselbe abzuwenden, und die Räumung Deutschlands von den französischen Truppen zu erwirken, ben Staatsrath Dubril nach Krankreich mit einer Boll-

<sup>\*)</sup> Le Febore II. G. 294.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbft S. 303.

macht, burch beren Kassung er sich für berechtigt halten konnte, ben Frieden auch abgesondert von England zu unterhandeln und abzuschließen. \*) Hiernach wurde, als ber Ruffe fich überzeugte, daß ber gemeinschaftliche Friede an ber Frage über Sicilien zu lange Aufhalt erleiben werbe, am 20ften Juli in Paris ein Bertrag gwischen Frantreich und Rugland unterzeichnet, nach deffen Sauptbeftimmungen die Ruffen Cattaro den Franzosen übergeben, beibe Mächte für die Unabhängigkeit des türkischen Reichs Gewähr leiften, und die frangofischen Beere binnen brei Monaten aus Deutschland abgeführt werden follten. Durch zwei geheime Artikel verpflichteten sich beide Mächte, wenn König Ferdinand Sicilien aufgeben muffe, dafür feinem Sohne, bem Kronpringen, ben Besit ber balearischen Infeln von Spanien mit bem Konigstitel, ihm felbst aber anständigen Unterhalt zu verschaffen. Der Zwist zwischen Preußen und Schweden sollte vermittelt werden, ohne daß das lettere sein Pommern verlöre. \*\*)

Diese Unterzeichnung erfolgte zwei Tage, nachdem die Rheinbundakte veröffentlicht worden war. Der englische Unterhändler, hierdurch geschreckt, wie über die Absonderung Rußlands betroffen, schien auch seinerseits sich fügen zu wollen. Frankreich verlangte nur, daß die bewilligte Burückgabe Hannovers noch geheim bleibe, und daß Preußen eine Entschädigung erhalte. Als der Britte die Hanse

- \*) Diese Bollmacht, welche später von Seiten Frankreichs bekannt gemacht wurde, lautete: "Nommons et autorisons d'entrer en pourparlers, de conclure et signer un acte ou convention sur des bases propres à affermir la paix qui sera rélablie entre la Russie et la France, comme à la préparer entre les autres puissances belligérantes de l'Europe. Pos littsche Journal für 1806. II. S. 946.
- \*\*) Le Febrre II. S. 309. Die öffentlichen Artikel im Politischen Zournal für 1806. II. S. 954.

į

städte gegen diese Bestimmung verwahrte, erklarte der General Clarke, den Napoleon mit dieser wie mit der russischen Unterhandlung beauftragt hatte, daß diese Städte ihre Unabhängigkeit behalten, und daß Fulda, Hona und einige andere Gebiete von geringer Bedeutung zur Entsichädigung Preußens verwendet werden sollten.

Damals hegte Napoleon die Erwartung, daß ber allgemeine Friede zu Stande kommen werbe. Um aus ber Weigerung Preußens kein hinberniß erwachsen zu lassen, und den Konig in bie einet freiwilligen Burudgabe Sannovers gunftige Stimmung zu verseben, hielt er es fur gerathen, die freundschaftlichen Berhältniffe wieder anzuknüpfen. Die Errichtung des Rheinbundes bot hierzu eine schickliche Gelegenheit bar. Um 22sten Juli schrieb beshalb Talleprand an ben Gefandten ga Forest, indem er ihm die Pheinbundsacte mittheilte. "Es liegt nun an Preußen, eine so gunftige Gelegenheit zu benugen, um sein System zu vergrößern und zu befestigen. Es wird ben Raifer Napoleon geneigt finden, seine Ubsichten und Plane zu unterftuten. Es kann unter einem neuen Bun= besgesete bie Staaten vereinigen, welche noch zum beutschen Reiche gehören, um die Raiserkrone an das Saus Brandenburg zu bringen. Es fann auch, wenn es bies vorzieht, einen Bund ber nordbeutschen Staaten bilben, welche mehr in feinem Wirkungskreife liegen. Der Raifer billigt schon jest jede Anordnung bieser Urt, welche Preu= Ben für geeignet halten durfte."\*)

Friedrich Wilhelm, seit langer Zeit nicht mehr baran gewöhnt, Beweise ber Uchtung und bes Bertrauens von bem Oberhaupte ber französischen Regierung zu empfanzen, wurde burch biese Mittheilung, welche bie ihm so

<sup>\*)</sup> Le Febore II. S. 313. XII. Bb. II. Abth.

angelegene Erhaltung des Friedens zu verburgen schien, auf bas Söchste erfreut. Die Wolken, welche seit langer Zeit feine Seele umdufterten, ichienen gerftreut, und er nahm ben Gebanken, ben beutschen Norben unter seinem Borfibe zu vereinigen, mit einer Art von Begeisterung auf.\*) Die Raiserwurde wies er, nach seiner Sinnesart und aus Zartgefühl für Desterreich, von sich; aber nach Dresben, nach Caffel, nach Mecklenburg ließ er Ginlabungen für ben nordischen Bund ergeben, und über die Gefinnungen Danemarks und die Stimmung in den Sansestädten Erkundigung einziehen. Es geschah dies um dieselbe Zeit, wo nach ber in Regensburg abgegebenen Erklarung ber Rheinbundegenoffen ber frangofische Geschäftsträger Bacher das deutsche Reich durch eine Note auflöste und Frang II. die tomische Raifertrone nieberlegte. fcon vor diefer letten Erklärung am 25sten Juli an den Rurfürsten von Sachsen ergangenen Ginlabung Preugens follten Sachsen und Seffen ben Königstitel annehmen und mit Preußen bie Schutherrichaft über bie fleineren Staaten theilen. Muf einem am 15ten Oftober in Deffau unter dem Borfige Preugens ju haltenden Congresse follte ein im Auftrage Preußens abgefaßter Entwurf ju gifter Bundesverfaffung naber berathen werden. Rach bemie ben zerfiel bas Bundesgebiet in drei Kreise, den branden burgischen, sachsischen, besischen; bas Dberhaupt bes Bundes trat an die Stelle des Raifers; die Rriegsmacht bestand aus 240000 Mann; ein Bundestribungt nahm in einer der drei Hansestädte seinen Sit; die Urtheile wur ben von den Bundeshauptleuten vollzogen. Uber wal rend dies Projekt die Sofe beschäftigte und ben Gindrud ber Nachrichten von Regensburg und Wien verringerte

<sup>\*)</sup> Le Febore II. S. 314.

wurde Friedrich Wilhelm burch die Nachricht beunruhigt, daß der Marschall Bernadotte am 28sten Juli Nürnberg besetzt habe und den Grenzen Preußens und Sachsens sich nähere, daß durch ein kaiserliches Decret vom 27sten Juli die Festung Besel mit Frankreich vereinigt worden, und daß zahlreiche französische Truppenmassen an der Ems und im Großherzogthum Berg sich sammelten. Bon mehreren Seiten wurden Gerüchte verbreitet, daß außer den schon abgetretenen noch andere preußische Provinzen abgerissen werden sollten, Baireuth sur Baiern, Ostsries- land für Holland, Münster sur den Großherzog von Berg bestimmt sei. Es schien, als sei die preußische Monarchie ohne Thron und ohne Oberhaupt, der Theilung Preis gegeben.

Der französische Geschichtschreiber, ter sich die Bertheidigung Napoleons gegen beffen Ankläger zum besondern 3med gefett hat, bestreitet bie Wahrheit biefer Gerüchte, und erklärt dieselben für bas Ergebniß einer Berabredung ber Keinde Krankreichs, welche ben Raiser Napoleon ber feindlichsten Ubsichten wider Preußen beschuldigt hatten, um ben König aufzuregen und zu falschen Maagregeln zu reizen.\*) Der unbefangener urtheilende Geschichtschreiber ber europäischen Kabinette aber räumt ein, daß da= mals Napoleon die freundliche Stimmung fur Preugen, bie er kurz vorher burch die Aufforderung zum nordischen Bunde an den Tag gelegt, ichnell wieder aufgegeben habe, weil er von friegerischen Veranstaltungen des Königs bie bisher nur zum Keftungsbienst gebrauchten britten Bataillone ber Regimenter sollten nun auch für ben Feld= bienst verfügbar gemacht werden - Runde erhalten und bieselben bem steigenden Ginflusse ber Rriegspartei juge-

<sup>\*)</sup> Bignon V. Rap. 62.

schrieben, auch den gleichzeitigen Rudgang der Friedensunterhandlung mit England hiermit in Berbindung gebracht habe.\*) Die Nachgiebigkeit in Betreff Siciliens, welche Lord Narmouth hatte erwarten lassen, wurde nämlich in London gemißbilligt, und zu Anfange des August ein neuer Bevollmächtigter, Lord Lauderbale, nach Paris geschickt, welcher am Iten August die Erklärung abgab, daß das Kabinet von St. James auf keiner anderen Grundlage, als welche Sicilien für den König Ferdinand sicher stelle, unterhandeln wolle. Als dies von französsischer Seite zurückgewiesen wurde, verlangten die Engländer am Iten August ihre Pässe.\*\*)

Un bemfelben Tage, an welchem bie Rote bes Borb Lauderbale ben Abbruch ber Friedensunterhandlung vorbereitete, ging in Berlin ein Schreiben Lucchefini's ein, in welchem berfelbe melbete, Bord Yarmouth habe ihm bei einer fröhlichen Mahlzeit bas Gebeimniß offenbart, bas Napoleon als erfte Friedensbedingung die Burudgabe Sannovers an England zugeftanden habe. Er ftellte bie Cache noch nicht als völlig gewiß bar. "Da nicht immer Babtbeit im Weine liegt, fagte er, fo ift es möglich, bagiber englische Bevollmächtigte nur Mißtrauen zwischen ben Rabinetten von Berlin und Paris hat ausfaen wollen.". Bahrend er aber die Sannover betreffende Mittheilung, welche richtig mar, als zweifelhaft barftellte, nahm er bie seltsamsten Gerüchte leichtgläubig auf. Es sei Frankreich gelungen, schrieb er, bas ruffische Rabinet nach bem preufifchen Polen luftern zu machen. Die beiben Raifer feien insgeheim übereingekommen, bas Königreich Polen für ben Großfürsten Constantin wieder berauftellen. Er habe fich zu Talleprand begeben, um ihn zu fragen, mas von

<sup>\*)</sup> Le Febore II. S. 317.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 320.

biefem Gerüchte zu halten sei, und bie kalte Antwort dieses Ministers habe ihn überzeugt, daß sie nur zu wohl begründet sei. Er rieth dem Könige, unmittelbar nach Petersburg zu reisen, um das Unwetter abzuwenden, welche seiner Krone drohe, und den Kaiser Alexander zu anderen Ansichten zu bringen.\*)

Den letteren Schreckbilbern geftattete freilich in bem Gemuthe des Königs fein Bertrauen in die Freundschaft Alexanders keinen Eingang; aber das Schmerzgefühl über bas von Frankreich gemachte Bugeftandniß ber Burudgabe Hannovers bedurfte keines Busabes, weil er in diesem Zugeständniß die Absicht erblickte, ihn in die unwürdige Stellung eines willentofen Werfzeuges ber frangofischen Politik zu brängen, in welcher er ein ihm aufgedrungenes und mit eigenen Provinzen bezahltes Besithum nach bem Binte des Bebieters wieder gurudgeben muffe. Bucchefini's unglückliche Mittheilung ganz unterblieben, fo hatte fich die Sache durch den Ausgang der Unterhandlung von felber erledigt; hatte Lucchefini bas Geheimniß fruber erspäht und, anstatt ben Monarchen burch Schreckbilber zu beunruhigen, ihm angerathen, feine Buziehung zu der Friedensunterhandlung mit England, welches ja auch

\*) Lucchesini hat nicht für gut gefunden, in seiner Geschichte des Rheinbundes dieses verhängnisvollen Schreibens zu erwähnen. Mit Recht macht ihm Bignon zum Vorwurf, daß er, der seinem hange zur List und zur Verstellung mit lächerlicher Leibenschaft gesolgt und in Ersindung von hirngespinnsten aller Art seine Klugheit habe beweisen wollen, seit fast zwei Monaten des allergewöhnlichsten Scharfblicks ermangelt habe, indem er nicht errathen, daß eine der hauptgrundlagen der Unterhandlung zwischen Frankreich und England die Rückgabe von hannover sein mußte. — Talleprand war besser bebient, und erhielt sogleich eine Abschrift der seltsamen Depesche Lucchesinis nach Berlin. Bignon V. Kapitel 62.

ihm ben Roleg erklärt batte, zu verlangen; hatte - was bas Angemeffenste gewesen ware — Rapoleon selbst gleich ju Unfange ber Unterhandlung bem Könige mitgetheilt, daß das Interesse bes Weltfriedens von ihm dieses Opfer erheischen könne, und daß Frankreich Sorge tragen und jedenfalls fich fur verbunden erachten werde, ibm Erfat au verschaffen, so murbe eine andere Betrachtung Raum gewonnen haben, und bie in Untrag gebrachte Burudgabe Hannovers nicht als schmachvolle Krankung ber Staats: ehre, sondern als ermunschte Belegenheit, einer aufgezwungenen Schmach ledig zu werden, angesehen worden fein. Im Grunde war bies die eigne stille Ueberzeugung bes Konigs, in ihm nur durch ein augenblickliches Digge fühl bei Seite gedrangt; ohne Zweifel murbe fie in einer ber Nation vernehmbaren Berathungsform Bertrefer gefunden, und hierdurch feine besonnene Ginficht Eraft gewonnen haben, bas Aufbraufen einer leidenschaftlichen Stimmung, die fich fur Baterlandsliebe hielt, und balb in die größte Niedergeschlagenheit sich umwandeln follte, von jedem Ginfluffe auf feine Entschließungen über Rrieg ober Frieden mit Frankreich fern zu halten. Aber eine solche Berathungsform war nicht vorhanden. Nur das vom Sofe, vom Ubel, von den Offizieren erhobene Befchrei, daß Preußen den von Napoleon ihm zugefügten Schimpf nicht einsteden burfe und fich schlagen muffe, um die verlette Ehre ju fuhnen, wurde gehort, bie Boltsflimme war nur im Schauspielhause bem Monarchen vernehmbar. Im Jahre 1804 hatte ihr ber Hoffchauspielbirector Iffland in einer gur Feier bes koniglichen Geburtstages gehaltenen Rebe Sprache geliehen, und gleichfam im Auftrage ber Nation, nach ber königlichen Loge hingewenbet, bafür gebankt, bag ber König, weiser als Ugamemnon gethan, dem Staate den Frieden gewähre; jest machte bie

Bolksmeinung im Parterre sich laut in patriotischen Kriegsliebern und in Beifallsstürmen für die Berse in Schillers Jungfrau:

Für seinen König muß bas Bolk sich opfern, Das ist bas Schicksal und Gesetz ber Welt. Nichtswürdig ist die Nation, die nicht Ihr Alles sett an ihre Ehre!

Diese Meinung erschien plötlich auch ben Vertheidigern und Beförderern bes französischen Bündnisses als eine unwiderstehliche Macht, der man nicht widerstreben könne, ohne den Thron in die äußerste Gesahr zu stürzen. Nun vereinigten sich die zeither entgegen gesetzen Parteien, und am Iten Aug. erging der Befehl des Königs, die Armee auf den Kriegsfuß zu sehen. Wenige Tage darauf, am 17ten August, machte die St. Petersburger Hofzeitung bekannt, daß der russische Kaiser den in Paris vom Staatsrathe Dubril geschlossenn Vertrag mit seiner Würde, den Verbindlichkeiten gegen seine Allierten, der Sicherheit seiner eigenen Unterthanen und der allgemeinen Ruhe von Europa nicht in Uebereinstimmung gefunden und ihm Bestätigung versagt habe.\*)

Faft gleichzeitig erscholl die Aunde von der hinrichstung Palms. Damals riethen die Wortführer der Kriegsspartei, vornehmlich Rüchel und Blücher, die Urmee schleusnigst ins Feld zu führen, bevor die Franzosen ihre volle Stärke gesammelt hätten und Napoleon an ihrer Spike

\*) Die Aktenstücke im Septemberhefte bes Politischen Journals für 1806. S. 941. Nach einem von Le Febvre (II. S. 333.) mitgetheilten Schreiben bes russischen Ministers Budberg an Talleprand war es das stillschweigende Jugeständniß des Bertrages zur Auflösung des deutschen Reiches, zur Aufgedung Siciliens und zur Versagung einer Entschädigung für den König von Sardinien, endlich die Absonderung von England, was den Entschluß des Kaisers bestimmte.

erschiene. "Die erste Marschorber werde biesem obnebin für eine Rriegserklarung gelten. Man muffe ben Bortheil bes erften Ungriffs ergreifen, bas Dhr gegen bie Rathschläge furchtsamer Klugheit verschließen, wie ber Blit auf Alles fallen, mas in Deutschland von Franzofen fich finde, und weil man ben Rrieg aus Berzweifelung beginne, auch wie Bergweifelte fampfen." Der Ronig mar inzwischen wieberum anberes Sinnes geworben. Ueberlegend, daß der Unlag fo großer Unruhe fich vielleicht von felbst ichon behoben habe, und ben übermächtigen Gegner zu beschwichtigen munschend, rief er ben Marquis Lucchefini, über beffen Benehmen ber Kaifer Ungufriebenheit geaußert hatte, von feinem Gefandtschaftspoften ab, und ernannte an beffen Stelle ben General von Knobelsborf, ber ftets fur einen ber eifrigsten Freunde bes französischen Bundnisses gegolten hatte. Dieser fand auf ber Binreife ungeheure Streitkrafte in Bewegung. am 7ten September mit bem Marquis Lucchefini vor bem Raifer ericbien, um fein Beglaubigungefchreiben gu übergeben, redete ihn berfelbe lebhaft an: "Wenn fur ihn bie Nothwendigfeit eintrete, mit ben preußischen Seeren gusammen zu treffen, so fei er entschlossen, aus Uchtung für bieselben, sie mit überlegenen Rraften anzugreifen. Er wurde Mues aufbieten, um fich ben Sieg zu fichern, ehe ihn bie Vereinigung mit ber ruffischen Armee und bie Sulfsleistung Englands blutiger und die eben nicht aufrichtige Neutralitat Defterreichs zweifelhaft mache. Er geftehe ferner, daß er England wirklich versprochen habe, ihm die Rudgabe Sannovers zu verburgen; er murde aber, bevor er ben Frieden unterzeichnet, dem Könige seine Berlegenheit angezeigt und sich mit ihm verständigt haben, um ihn fur feinen Berluft zu entschädigen. Er fei bereit, feine Bewegungen gang nach benen Preußens zu richten.

Benn ber König seine Truppen in die Friedensquartiere zurückkehren lasse, so wolle er auch die seinigen aus Westsialen und von den Grenzen Hollands zurückiehen." Um 11ten September sprach er noch dringender in diesem Sinne zu Knobelsdorf, und am 12ten schried Talleyrand an La Forest nach Berlin mit dem Auftrage, dem preussischen Kadinet die Versicherung zu geben: "Wenn Preussen entwassne, so werde der Kaiser durchaus keinen Groll über das Geschehene hegen, sondern dieselben Gesühle dewahren, die ihn bisher an Preußen gesesselt. Es müsser sofort entwassnet werden. Jeder verlorene Tag sei ein Jahrhundert."\*)

Rapoleon wußte recht wohl, daß nach ber in Preu-Ben entstandenen Aufregung und nach der Erklarung, welche Rugland burch Berwerfung bes Dubrilfchen Bertrages abgegeben hatte, ber König nicht im Stande mar, auf die bloße Aufforderung Frankreichs die Armee zu ent= waffnen, wahrend bie frangofische Urmee in Subbeutsch= and ihre brobende Stellung behalten follte. zine Forderung stellte, die, wie er mohl mußte, nicht an= nehmbar mar, fo hatte er nur ben 3weck, ben Ronig un= entschloffen zu machen und Beit zu gewinnen, um feine Truppen auf die entscheidenden Punkte zu bringen. Bom loten bis 20sten Septbr. maren die Corps, welche die große Armee bildeten, noch in Franken und Baiern gertreut. Die Truppen aus bem Lager von Meudon hatten ben Rhein noch nicht erreicht. Wenn die Preußen fich ingestüm auf Franken mitten unter bie vereinzelten franiöfischen Corps fturzten, konnten fie ben Rurfürsten von Beffen mit fich fortreißen, ber eine Urmee von 20000 Mann unter ben Baffen hatte. Ein erfter Sieg hatte

<sup>\*)</sup> Le Febore II. S. 336.

wohl bei ber Begeisterung, von welcher das preußische Heer ergriffen worden war, und bei ber in Deutschland herrschenden Stimmung große Wirkungen hervorbringen können. Daher riethen die Generale Rüchel und Blücher, auch Pfuhl und Kalkreuth, obwohl letzerer den Franzosen zugethan war, zum raschen Bordringen nach Franken, dahin wünschte auch die heldenmüthige Königin ihren Gemahl bewegen zu können. Dieser aber, im fortwährenden Glauben an die Möglichkeit der Erhaltung des Friedens, bemühte sich nur, den Eiser seiner Truppen zu zügeln, und ließ dem Gegner Zeit, die seinigen am Fuße der thüringischen Berge zu sammeln.

Die Lage, in welche ber Konig fich verfett fah, mat aber auch gang geeignet, ihn mit ben peinlichsten Beforgniffen vor dem Ausbruche bes Rrieges ju erfüllen, ihm menigstens einen Aufschub höchst munschenswerth zu machen. Mit England, welches allein die Mittel einer nachhaltigen Kriegführung an die Hand geben konnte, mar er nicht nur felbst im Rriegestande, fondern der Grund weshalb er gegen Napoleon ins Feld rudte, war fein anderer, als weil biefer England burch Burudgabe Sannovers hatte gufrieben ftellen wollen. Go lange Preußen nicht felbst zu biefer Burudgabe fich verftand, war auf teine Ausfohnung mit England zu rechnen, und wenn es fich bazu verftanb, hatte ber gegen Frankreich begonnene Krieg keinen wirk lichen 3med mehr; man hatte die Erifteng ber Monar chen aufs Spiel gefett, um ben Kampfpreis im Boraus an einen Dritten zu überlaffen. Indeß gab ber am 13ten September erfolgte Tod bes Ministers For einige Hoffnung auf Aenderung der von ihm verfochtenen Grundfabe. Much wurde, sobald Preugen gegen ben englischen Minister=Residenten Thornton in Samburg ben Bunsch ausgesprochen hatte, die freundschaftlichen Werhaltniffe wie

ber anzuknüpfen, am Wiften September die Blokabe ber Elbe und Weser ausgehoben, und ein englischer Diplomat, Lord Morpeth, eilte nach Berlin, die Versöhnung der beis den Kabinette zu bewerkstelligen. Der Hof aber hatte bei Ankunft besselben sich schon zur Armee begeben. Die Aengsklichkeit, mit welcher daselbst der preußische Minisster den brittischen Bevollmächtigten, welcher dorthin zu folgen sich beeilte, zu empfangen verschob, gab zu der Vermuthung Unlaß, daß jener den Erfolg der bevorsteshenden Schlacht abwarten wollte, um als Sieger fürden Besit Hannovers Ausgleichungsmittel andieten zu können.\*)

Un den Kaiser von Rußland hatte der König an demsselben Tage, an welchem der Befehl zur Modilmachung des Heeres erlassen wurde, geschrieben, und die freundschaftlichsten Zusicherungen erhalten. Doch wurde erst am Isten September, nachdem der Bericht Knobelsdorfs über die am Iten von Napoleon ausgesprochenen Aeußerungen eingegangen war, der General Krusemack mit bestimmten Anträgen nach St. Petersburg abgesendet, und obwohl Alexander sosort antwortete, daß er seinem Freunde, dem Könige, persönlich zu Hüsse ziehen und ihm sogleich ein auserlesenes Heer von 70000 Mann zur Verfügung stelsten werde, war es doch den Russen unmöglich, vor dem Ende des Novembers auf dem Kriegsschauplate anzustommen.

Schnelleren Beiftand hatte Defterreich gewähren konnen; aber bort war die vor ber Schlacht bei Aufterlig

<sup>\*)</sup> Sehr Bitteres hierüber enthalten bie Bemerkungen über bes bernn von Geng Darstellung ber Borgange im preußischen hauptquartier, in ber geschichtlichen Denkschrift bes Englanbers Abair über feine Senbung an ben Wiener hof im Jahre 1806. S. 432 ber beutschen Uebersehung.

verspätete Gulfe unvergeffen und bie jetige Schilberbebung Preußens wurde als ein unzeitiges und verwegenes Unternehmen betrachtet. Die Befignahme Sannovers, beren Behauptung baffelbe bezweckte, mar überbieß in Bien niemals gebilligt worden. Die bringende Aufforderung bes Ronigs, mit welcher ber Graf Finkenstein an ben Raifer gefendet murbe, hatte baber keinen Erfolg; bas Rabinet, bamals von bem Grafen Stabion geleitet, antwortete, daß ber erschöpfte Buftand seiner Finanzen ihm kein anberes Syftem als bas ber bewaffneten Reutralitat gestatte.\*) Auch der Erzherzog Rarl hatte fich entschieden gegen bie Erneuerung bes Rrieges mit Frankreich erklart. Doch murbe die Allianz, welche Napoleon antrug, abgelehnt, weil dieselbe einen Krieg mit Rugland zur Folge haben wurbe. Napoleon, ber biefes Bunbesgenoffen nicht bedurfte, ihn nur nicht mit feinem Gegner verbundet feben wollte, ließ fich biefe Entschuldigung gern gefallen. Darauf machte am 6ten Oktober ber Graf Stabion burch ein Umlaufschreiben an alle öfterreichischen Befandtschaften im Auslande ben Entschluß feines Raifers' bekannt, in der gegenwärtigen Conjunctur die strengfe Reutralität gegen alle friegführenden Mächte zu beobachten, und nur zur Aufrechterhaltung berfelben ein Armeecorps in Böhmen aufzustellen.

Bon den großen Mächten sich selbst überlassen, sah sich Preußen in dem gegen Napoleon bevorstehenden Kampfe auf die zwei Hauptgenossen des noch nicht zum Abschlusse gebrachten nordischen Bundes, auf Kurfachsen und Kurhessen beschränkt, indem die anderen zum Beitritte eingeladenen Fürsten aus Furcht vor Napoleon, die Hanselfädte aber auf ein bestimmtes, deshalb von ihm

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1806, S. 1087.

erhaltenes Berbot, ben Einladungen teine Rolge geleistet hatten. Der Rurfürst von Beffen aber, obwohl er stets für einen eifrigen Unhänger Preußens gegolten hatte und preußischer Feldmarschall mar, verweigerte plöblich bem von seinem Minister geschlossenen Bunbesvertrage bie Ras tification, und erklärte fich für neutral, weil er fich mit seinen Truppen von ber inzwischen vorgerückten französi= fchen Armee fcon umftellt fab und erft bann feiner Reis gung für Preußen folgen wollte, wenn er es nach bem Siege Preußens mit Sicherheit thun konnte, - eine Dolitit, die ihm nach ber Niederlage bes preußischen Seeres ben Berluft seines Rurfürstenthums zuzog. Auch der Rurfürst von Sachsen mare bem von Preußen verlangten Bundniffe gern entgangen, konnte fich aber, ba eine preu-Bische Urmee an feiner Grenze ftand, bemselben nicht entziehen, und mußte seine Truppen dem Oberbefehl des Rurften Sohenlohe untergeben. Er hatte jedoch in Paris Unzeige machen laffen, bag es nur unter ber Bebingung geschehen folle, die sächsische Grenze nicht zu überschreiten und fie von ben Preußen zu trennen, wenn biefe angriffsweise gegen Frankreich verführen. Als er nachher bie Beigerung des Rurfürsten von Beffen erfuhr, den Allianzvertrag mit Preußen zu unterzeichnen, nahm er auch ben an feinen Minister bereits ertheilten Befehl zur Unterzeich= nung des seinigen zurud, obwohl bie Truppen inzwischen bei den Preußen verblieben. \*)

Diefelben Schwankungen fanden im Gemüthe wie im Rathe bes preußischen Monarchen statt; die fortwährende Friedenshoffnung war Ursache, daß eben so wenig geschah, die Elbübergänge zu befestigen, als die in Berlin befindelichen Kriegsmittel in Sicherheit zu bringen. Die Bu-

<sup>\*)</sup> Polie, Regierung Friedrich Augusts. S. 283.

flände im preußischen Hauptquartier zu Erfurt sind von Sent, ber fich als Beobachter im öfterreichischen Auftrage bort eingefunden hatte und von den preußischen Ministern gern gesehen murbe, weil sie burch ihn auf die Entschluffe bes Raifers Franz einzuwirken hofften, anschaulich bargestellt worben. Das Ergebniß feiner Beobachtungen mar, daß bie ehrenwertheften Manner biefen Krieg herbeigewünscht batten, um ben Fortschritten ber frangofischen Dacht Ginhalt zu thun, die Ketten Deutschlands zu brechen und ben preußischen Staat aus einer unwürdigen Stellung zu reifen, daß die Minister bes Konigs, obwohl von dem Saffe Napoleons gegen Preußen überzeugt, ihnen nur aus Kurcht . vor ber berrichenden Aufregung und aus dem Berlangen, ben Befig Sannovers zu behaupten, beigetreten maren, daß aber Niemand die große Bedeutung dieses Krieges geborig erwogen und die erforderlichen Mittel, einen gunftigen Erfolg herbeizuführen, berechnet hatte. Das Ganze trug bas Geprage ber Uebereilung, welche bas allgemeine Befühl bes Unglücks wohl entschuldigen, die Absicht ber Urheber fogar veredeln konnte, Klugheit und mahre Politik aber migbilligen mußten. \*)

<sup>\*)</sup> Gent a. a. D. S. 206 u. 307.

## Fünfundzwanzigstes Kapitel.

er König felbft hatte gang richtig geurtheilt, bag Preußen in nicht im Stande sein werbe, ben Krieg gegen nkreich auf die gange zu bestehen, und sich nur wi= villig von ben plöglich mit ihren Gegnern vereinigten nistern fortziehen laffen; als er endlich seine Fordegen: Burudführung ber frangofischen Beere über ben ein, ungehinderte Gestaltung des nordischen Bunbes, nnung Wesels vom frangosischen Reiche, und Being ber brei Abteien Elten, Effen und Werben von ußischen Truppen, in einem vom 25. September batir-Schreiben an Napoleon gefandt hatte und die bis 1 Sten Oktober befristete Antwort nicht eintraf, unterhnete er am 9ten in Erfurt das von Lombard entwor-2 Rriegsmanifest, welches die lange Reihe der Rrangen und Demuthigungen aufgählte, die fich Preußen Napoleon hatte gefallen lassen, hoffend im Bersen auf ben Muth und ben Ruf feiner Armee, bag elbe wenigstens bis zur Ankunft ber Russen ber 12ösischen Uebermacht die Spite bieten werde. Aber e Hoffnung murbe burch bie Niederlage, welche bas er am 14ten Oktober in bem Doppeltreffen bei Auert und Jena erlitt, und durch den weitern unglücken Berlauf biefes Rrieges vereitelt.

Innerhalb weniger Wochen war bie preußische Kriegs: macht im Westen ber Ober aufgelöst, zerstreut, gefangen, ber Feind im Befite der Festungen Magdeburg, Ruftrin und Stettin, ber Konig jenseits ber Beichsel ben Beranaug ber Ruffen erwartend. Diese Ereignisse, beren Darftellung außer bem Plane biefes Werkes liegt, entsprangen zunächst aus unglücklichen Entschlüffen und fehlerhafe ten Anordnungen, welche schon in ihren Momenten von Anderen als den Bestimmenden als solche erkannt und nachher von Ungähligen, Berufenen und Unberufenen, beund verurtheilt worden find. Unter jenen Entschluffen ftand ber obenan, bag ber friegsverftanbige und tapfere Konig, aus Abneigung gegen eigenes Befehlen, Die jur Unumschränktheit ber Monarchengewalt im feltsamften Gegensate ftant, ben Dberbefehl nicht felbst übernahm, fonbern sich überreben ließ, ben alten Bergog von Braunschweig, beffen schon in der Champagne kund gewordene Unentschlossenheit nun noch durch höheres Alter vermehrt mar, bem entschlossensten aller Kelbherrn entgegen ju ftellen. Mus ber Berkehrtheit ber Anordnungen, bes Berzogs und aus bem Widerstreben ber Ginsichtigen gegen dieselben, ging bann ein Buftand hervor, bei beffen Unblick ber König, ber sich nun als eine Urt Freiwilliger bei ber Urmee befand, in die Worte ausbrach: "Das fann nicht gut geben, benn es ift eine unbeschreibliche Die Berren wollen mir bas aber nicht glauben; sie behaupten, ich wäre noch zu jung und verftunde bas nicht. Ich munsche, daß ich Unrecht habe\*)."

Für alles Weitere lag ber lette Grund in ber Beschaffenheit ber preußischen Staatsmaschine, die aus mittelalterlichen Materialien in die Formen bes militärische

<sup>\*)</sup> Graf hendel von Donnersmark: Erinnerungen aus meinem Leben. S. 44,

finanziellen Absolutismus für ben 3wed politischer Bebeutsamkeit umgebildet und auf einen strengen Aufseher berechnet, mehr ein Kriegsheer in Friedensquartieren als einen wirklichen Staat barstellte - wie benn auch bie Bermaltungsbehörden der Provinzen fehr charakteristisch Rriegskammern, die Mitglieder derfelben Rriegsrathe betitelt waren. Aber unter ben Nachfolgern Friedrichs war die strenge Aufsicht über die materiellen und technischen Zweige bes Armeewesens ben Ginfluffen und Rucksichten. welche die obern Befehlshaber und höheren Berwaltungs= beamten für fich zu gewinnen verstanden hatten, gewichen, und die moralische Stube, welche Kriedrich in dem auf ben Standesgeist des Abels begründeten Ehrgefühl ber Offiziere gesehen und durch besondere demselben erwiefene Sunft zu verstärken gesucht hatte, im Berfall ber focialen und kirchlichen Buftanbe, welche ben Stanbesgeift bes Abels getragen und veredelt hatten, vermorscht, ohne daß bie neue sociale und oberflächliche Erziehungs= und Bil= bungsweise des Abels und Offizierstandes für ben Ab= gang ber alten Buftande in bem Butritt wiffenschaftlicher Elemente und Richtungen Erfat gab. Go geschah es, baß bas Benehmen der preußischen abligen Festungs= Commandanten ben ichneidendsten Gegenfat zu ber berühmten Aufstellung Friedrichs lieferte: daß in der Regel gewöhnlich nur ber Abel Ehre besitze, und daß er, wenn er biefelbe verliere, nicht einmal in feinem väterlichen Saufe eine Buflucht finde, mahrend ber Burgerliche, wenn er Schlechtigkeiten begangen habe, ohne Errothen bas Bewerbe seines Baters fortsetze und sich nicht eben fur ehr= lofer halte\*). Im Volke felbst hatte auch unter bem

<sup>\*)</sup> Mémoires de 1763 jusques 1775 chap. III. du Militaire. Es muß als ein ernster vom Schickfal selbst hiergegen eingelegter Protest angesehen werben,-baß bie zwei Commanbanten, XII. Bb. II. Abtb.

Geraffel ber Rriegsmafchine Die Unhanglichkeit an ben Staat fich erhalten, weil bei allem Druck bes Kinangund Militarwesens in ber Hauptsache boch in beutschem Sinne und Beifte gewaltet, Recht und Berkommen, welches jenen Staatszwecken nicht im Wege fanb, geschont und geschübt, Behr= und Redefreiheit gestattet, Religions= bruck überall fern gehalten wurde. Aber biefe Unhang= lichkeit blieb von ber Regierung gang unbeachtet, und vermochte, auf bloge Gefühle zurudgewiesen, nach ber plöplichen Bertrummerung ber fo lange und mit fo großen Rosten unterhaltenen Kriegsmaschine, die Nation gegen fremde Bergewaltigung eben fo wenig sicher ju stellen, als es bas beutsche Reich mit feinen im Reftbalten der bestehenden Rechte und Kirchenthumer erftarrten Kormen vermocht hatte. Wie bie Bewohner ber beutschen Reichsländer ohne hörbar gewordenes Murren wechselnd neuen Gebietern fich zutheilen ließen, so unter-

bie, außer Courbière in Graubeng und Gneisenau in Colberg, bie ihnen anvertrauten Festungen gegen alles gewaltsame wie verführerische Undringen und Unfinnen der Feinde behaupteten, ber Oberft Neumann in Cosel und ber Oberft hermann in Pillau, burgerlicher Bertunft maren. Der erftere wies bis an feinen Sob alle Aufforberungen gurud; ber lettere, ein 75 jähriger Greis, ließ, als bie Franzosen nach ber Schlacht bei Friedland von Ronigsberg aus vor Pillau ruckten, bie Besatung in einen Rreis treten und einen Sarg in bie Mitte Rameraben, sagte er, lebenbig übergebe ich bie Feftung nicht. hier ift mein Sarg; wer mich überlebt, wir hoffentlich meine Ueberrefte hineinlegen. Wer ein braver Gob bat ift, wieberhole mit mir ben Schwur: Preugen ober ben Tob! — Alle Golbaten schwuren. Bergeblich eröffneten bie Franzosen ihre Batterien aus Alt : Pillau, vergeblich ftellten fie bie Rublofigteit bes ferneren Biberftanbes vor. Der balb barauf geschloffene Stillstand befreite bie Restung. Brebows Chronit für 1807. S. 254.

warf sich auch bas Wolf in ben überzogenen preußischen Provinzen gebuldig bem Sieger und lieferte, obwohl ihm kein Gedanke des Abfalls von dem angeborenen Landesherrn in den Sinn kam, ohne Weigerung die zum Kampfe gegen die Preußen und Ruffen in Polen von den Franaosen geforderten Mittel, wobei nur ein kleiner Theil der Beamten des Königs dem Feinde die gebotene Mitwirkung verfagte; die Minister in Berlin und die Borstände. der oberften Provinzialbehörden ließen fich für den Rai= fer Napoleon in Pflicht nehmen. Im Namen besselben wurde Recht gesprochen und die Verwaltung geführt. Der Minister Graf von Schulenburg, ber auf seinen Di= tel und Rang als General der Ravallerie stets großen Berth gelegt hatte, verewigte fein Andenken burch ben fur bie Charafteristif bieser Periode des deutschen Staatsmefens klaffischen Ausspruch: Rube ift bie erfte Burgerpflicht, mit welchem er seine Bekanntmachung von bem Berluste ber Schlacht am 14. Oktober und mit ihr seine Amtswirksamkeit als Gouverneur ber Hauptstadt befchloß.

In Schlesien, bessen Besignahme Napoleon, bei seisnem raschen Borruden nach Polen, seinem kriegsunerschrenen Bruder Hieronymus mit den von Baiern und Bürtemberg gestellten Rheinbundtruppen aufgetragen hatte, möchte die dabei gehegte Boraussekung, daß ein von keiner Urmee vertheidigtes Land ein leichtes Uedungsstück der Eroberungskunst abgeben werde, sich nicht beswährt haben, hätte nicht die Muthlosigkeit derer, welche an der Spike der Landesverwaltung standen, den fremsben Schaaren selbst den Beg gebahnt\*).

\*) Daß gerabe bie Baiern gur Eroberung Schlesiens abgeschickt wurden, war ber aus einer Bronie bes Schicksals entsprungene Ertrag bes Grundsages, für welchen Friedrich ben baierschen Erbfolgekrieg unternommen, und an welchem seitbem

Unter ben als Berbunbeten Preußens betrachteten Aursten traf ein sehr tragisches Geschick ben alten Herzog von Braunschweig. 3m Unfange bes Treffens bei Auer= fläbt von einer Rugel in bie Stirn getroffen, wurde er im jammervollsten Buftanbe vom Schlachtfelbe weggetragen und nach Braunschweig gebracht, von wo er feinen Hofmarschall an ben Raifer Napoleon mit einem Schreiben sandte, in welchem er benfelben um Schonung feines Landes bat: denn nicht als Kürst, sondern nur als preußischer Offizier habe er an dem Kriege sich betheiligt. Napoleon aber ergriff biese Gelegenheit, sich als Rächer ber frangösischen Nationalehre geltend zu machen, für die Schmach, die der Herzog ihr durch das beim Marsche der Preußen gegen Krankreich am 25. Juli 1792 aus Coblenz unterzeichnete Manifest und die darin wider die Stadt Paris ausgesprochenen Drohungen zugefügt haben foute\*).

Der alte Fürst, ber stets nur in Rücksichten gelebt, stets nur nach ben Unsichten Anderer gehandelt und auch jenes Manifest ganz gegen seine Ueberzeugung unterzeichnet hatte, sah sich am äußersten Endpunkte seiner mit ängstlicher Rücksicht auf die Meinung der Mächtigen durchschrittenen Laufbahn plößlich von dem Mächtigken der Mächtigen mit Ungnade überschüttet, für Gedanken und Rathschlüsse, die in der Gestalt des unbesonnensten Ueberund Frevelmuths, in welcher sie nunmehr dargestellt wur-

bie preußische Kabinets-Politik mit so blindem Glauben, wie nur jemals für traditionelle Dogmen gefordert worden war, als an einer unumstößlichen Wahrheit festgehalten hatte, daß das Bollgewicht der baierschen Macht ein für Preußen vornehmlich zur Erhaltung Schlesiens ganz unentbehrliches Gegengewicht gegen die bedrohlichen Plane des unmittelbaren Grenznachbars sei.

<sup>\*)</sup> Siehe oben G. 96.

ben, zu ber ganzen Denkungsart bes Herzogs im ent= ichiebenften Gegenfage ftanben.

Das fechszehnte Armeebulletin machte als Antwort bes Kaisers bekannt: "Wenn ich die Stadt Braunschweig zerstören und keinen Stein auf bem andern liegen laffen wollte, mas murbe Ihr Kurft sagen? Das Gefet ber Wiedervergeltung wurde mir erlauben, in Braunschweig zu thun, mas er in meiner Sauptstadt thun wollte." Zugleich nahm Napoleon die Miene an, als ob er ben Bergog für ben Unftifter bes Rrieges halte, und besonders die lette Forderung, daß die französische Urmee Deutschland räumen folle, ihm beimeffe, obwohl ber Berzog weiter nichts gethan, als daß er dem Untrage wegen Uebernahme bes Dber = Commando's nachgegeben hatte, ohne seine körperliche und geistige Unfähigkeit zu berück= sichtigen. "Die Absicht ankundigen Städte zu gerftoren, erscheine als eine Thorheit; aber einer ganzen Urmee von tapfern Leuten die Ehre nehmen wollen, ihr zumu= then, Deutschland im Gilmariche zu raumen, und zwar auf bas Gebot ber preußischen Armee, bies werbe bie Nachkommenschaft nur mit Schwierigkeit glauben. Bergog von Braunschweig hatte fich eine bergleichen Beleidigung niemals erlauben sollen. Wenn man unter ben Waffen grau geworden sei, muffe man die militä= rische Ehre nicht beleidigen. Uebrigens habe diefer Beneral bas Recht, die frangofischen Rahnen mit solcher Berachtung zu behandeln, nicht in den Feldern der Cham= pagne erlangt. Dem Konige von Preußen konne man Die Schuld hiervon nicht beimeffen, aber bem Chef seines Rriegsrathes. Endlich fei es biefer, welchen Frankreich und Preußen wegen bieses ganzen Krieges anklagen könne. Das mahnfinnige Beispiel biefes alten Generals habe die ungestüme Jugend angesteckt und ben König

wider feine eigene Meinung und innigste Ueberzeugung fortgeriffen. Deshalb laffe ber Raifer ben Ginwohnern bes Landes Braunschweig sagen, daß sie in den Kranzosen großmuthige Feinde finden sollten, und daß er bie Strenge bes Krieges zu milbern wunsche, wenn er auch die Uebel, welche der Durchmarsch der Truppen mit sich führe, nicht zu hindern vermöge. Dem General Braunschweig aber laffe er sagen, daß er in ihm nur einen preußischen General febe, nicht einen Couverain aner-Jener solle mit aller einem solchen gebührenden Uchtung behandelt werden. Wenn aber das Haus Braunschweig die Souveranetat seiner Borfahren verlieren sollte, so werde es nur den Urheber zweier Kriege anzuktagen haben, welcher im erften bis an bas Berg ber großen Hauptstadt habe bringen, im zweiten zweimalhunderttaufend Tapfere entehren wollen, die man vielleicht überwinden könne, nie aber auf einem anderen Wege als bem ber Ehre finden werbe."

Bei dem Empfange dieser Antwort befahl der Herzog, um nicht als Kriegsgefangener in die Hände eines Mannes zu fallen, der sich so ganz unerwartet als sein persönlicher Feind zu erkennen gab, ihn nach Altona unter dänischen Schutz zu bringen. Auf der Reise dorthin löste das verletzte Gehirn durch die Erschütterung des Fahrens sich auf; am 6. November starb er in dem Dorst Ottensee zwischen Hamburg und Altona, tief beklagt von seinem Bolke, dem er ein liebreicher Landesvater gewesen, obwohl er, dei seiner dem Friedrichschen Zeitalter angehörigen Borliebe für französische Art und Sitte, sich zu Hause nur unter den Genossen der Nation wohl gefühlt hatte, deren Oberhaupt ihm zuletzt nicht einmal einen Platz zum Sterben auf heimathlicher Erde verz gönnte.

Der Rurfürst von Beffen, ber ftets für einen un= zweifelhaften Bundesgenoffen Preugens gehalten worden war, hatte in bem Augenblicke, wo Jebermann erwartete, baß er seine 20000 Mann Truppen ber preußischen Armee zuführen werbe, im Hauptquartier zu Erfurt Neutralität von Seiten Preußens für fich erwirkt, jedoch bie von französischer Seite ichon früher an ihn ergangene Andeutung, daß der Kaiser kriegerische Bewegungen und Rüstungen als Keindseligkeiten ansehen werde, nicht be= achtet und feine Truppen auf dem Kriegsfuße behalten. Mus bem alten Reichsverhältniß baran gewöhnt, bem Kaiser und Reiche Trot zu bieten, und auch den Wunschen Preußens nur in läßiger Weise zu willfahren, beeiferte er sich eben nicht, jener Beisung Rolge zu leiften, und hielt fich babei fur fo ficher, bag er bem frangofi= schen Gefandten Bignon, als berfelbe nach ber Schlacht bei Jena zum Kaifer gerufen wurde, ein Schreiben an ben lettern mitgab, worin er seinen Gibam, ben Kurften von Anhalf-Bernburg, dem Bohlwollen deffelben empfahl. Napoleon aber verfuhr in solchen Källen anders als Rai= fer Franz nach bem bestischen Separatfrieden im Jahre 1795 verfahren mar\*). Um 31. Oftober übergab ber in Caffel zurudgebliebene frangofische Geschäftsträger bem Rurfürsten eine Note bes Inhalts: "ber Raifer sei völlig von der Berbindung des Kurfürften mit Preugen unterrichtet und daß berfelbe nur einen für Preußen gunftigen Sang des Krieges erwartet habe, um feine in Bereit= schaft gesetten Truppen zur preußischen Urmee stoßen zu lassen. Nachdem biese Armee geschlagen und über bie Dber getrieben fei, wurde es von bem General ber frangösischen Armee unvorsichtig und unvernünftig sein,

<sup>\*)</sup> Siehe oben Kap. 10. S. 189.

die hessische Armee in seinem Rucken stehen zu lassen. hiernach habe er bem Kurfurften die Bahl zu ftellen, ob er sein gand verlassen ober ber Gewalt Gewalt entgegen stellen wolle." Noch in berfelben Nacht verließ ber Rurfürst Cassel und begab sich auf den Weg nach Schleswig zu seinem in banischen Diensten stehenden Bruder. Dag ber größte Theil seiner Schäte ben am folgenden Tage einruckenden Frangofen nicht in die Bande fiel, verbankte er ber Rlugheit seines jubischen Sofagenten Umschel, nachmals Rothschild genannt, ber biefelben als eigenes Bermögen an sich nahm und so geschickt verwaltete, bag ihm hieraus mit bem Danke bes rechtmäßigen Gigenthumers zugleich bie Mittel erwuchsen, fich und seine Söhne zu einer europäischen Macht — einer Gelbmacht zu erheben, beren Gewicht und Einfluß alte und große Namen überwiegt.

Der flüchtige Kurfürst selbst war weniger besorgt, einer alten Berbindung sich treu zu erweisen. Er schickte Unterhändler in das französische Hauptquartier nach Berlin, und erbot sich, wenn der Kaiser ihm die Rückschr in seine Staaten gestatte, die festen Pläte in französischer Hand zu lassen, zwölftausend Mann zu seiner Berfügung zu stellen und viele Millionen als Kriegssteuer zu bezahlen. Napoleon schwankte einen Augenblick, dieses Anerbieten anzunehmen; er richtete an Bignon Fragen über den Charakter des Kurfürsten, und schien durch die Antworten anfangs günstig gestimmt zu werden, brach aber plöglich mit den Worten ab, daß die Fürsten von Braunsschweig, Hessen und Nassau vom Grunde der Seele auß englisch gesinnt seien und niemals seine Freunde werden würden.\*) Darauf machte daß bet Bülletin der Armee

<sup>\*)</sup> Bignon VI. Rap. 65,

vom 4ten November bekannt, daß der Kurst von Cassel fein unfinniges Gebahren mit bem Berlufte feiner Staaten bezahlen werbe. "Rein Saus in Deutschland sei fo entschieden feindlich gegen Frankreich gewesen. Seit meh= reren Jahren habe daffelbe das Blut seiner Unterthanen an England verkauft, um Frankreich in beiben Beltthei= len zu bekriegen, und diesem Menschenhandel verdanke ber Kurft seine Schäte, die sich theils in Magdeburg befinden follen, theils in das Ausland gebracht worden find. Dieser schändliche Geiz habe bie Katastrophe einer Regierung herbeigeführt, beren Eristenz an der französischen Grenze fich nicht mehr mit ber Sicherheit Frankreichs vertrage. Seffen=Caffels Bewohner, endlich befreit von ihren unermeglichen militärischen Frohndiensten, werben glücklicher werden, ruhig sich dem Ackerbau überlassen können, und frei von einem Theile ber auf ihnen laftenden Abgaben, nach ben erhabenen und milben Grundfagen regiert merben, welche die Regierung Frankreichs und seiner Berbundeten leiten." Diese Borwurfe nahmen fich freilich im Munde deffen sonderbar aus, der so viele deutsche Für= sten zwang, ihm Tausende ihrer Unterthanen zu blutigen militärischen Frohndiensten zu stellen. Un sich aber waren fie leider mahr; denn der Landgraf und nachherige Kurfürft Wilhelm, gang von den Grundfagen des preußischen Bopfregiments burchbrungen, kannte keinen andern Staatszweck, als Sacke mit Gelb in die Kasten, und Solbaten mit bunten Kleidern in Reihen und Glieder zu preffen. Bon dem Extrage des Menschenhandels kam dem Lande nichts zu Gute, die Schulden ber Gemeinden vom siebenjährigen Kriege her blieben unbezahlt, mahrend ber lan= besherrliche Schat zu einer ungeheuren Große anwuchs; benn burch nichts konnte sich ein Staatsbiener mehr empfehlen, als durch Anbringung einer Ersparniß und

durch Auffindung einer neuen, wenn auch noch so trüben Einkommensquelle. Schon der Bater des Kurfürsten, Landgraf Friedrich II., dessen Uebertritt zur katholischen Religion einst für den protestantischen Reichstheil Anlaß zu so großen Besorgnissen gewesen,\*) hatte diese Grundsfäte angenommen, und der Sohn, obwohl dessen Erzieshung im resormirten Glaubensbekenntniß sorgfältig überwacht worden war, durch das letztere keine andere Anssicht von Regentenpslichten, keine edlere Geistesrichtung gewonnen.

Gleicher Ausspruch erfolgte über ben Kürften von Dranien-Fulda, einen Schwager des Königs von Preußen, ohne daß Napoleon fich die Muhe nahm, fein Berfahren aus bem Beifte ber Staatsverwaltung biefes Rurften ju rechtfertigen. Das Urmeebulletin begnügte fich mit ber Bemerkung: "Baren bie Frangofen geschlagen worden, so wurde man ihre Provinzen an sich gerissen und getheilt haben. Es fei nicht mehr als billig, bag ber Rrieg ernsthafte Rolgen für die Fürsten habe, die ihn führen, damit fie ihn vor dem Beginn ernstlicher überlegen. In biesem fürchterlichen Spiele mussen die Kolgen gleich fein." Auf die bei Unterhandlung des Waffenstillstandes von den preußischen Unterhandlern in Charlottenburg für biesen Kürsten eingelegte Verwendung wurde geantwortet, bie Züchtigung sei nur verbient für die Förderer und Genossen bes gegenwärtigen Krieges!\*\*) Den Uchtssprach wider Mecklenburg beschränkte Napoleon auf den mit bem ruffischen Raiser verschwägerten Berzog von Schwe rin, burch beffen gant im Jahre vorher ruffische Erw pen nach Hannover gezogen waren. Den Herzog von Medlenburg-Strelit, den Bater der Königin von Preußen,

<sup>\*)</sup> Siehe Band XI. S. 119-121.

<sup>\*\*)</sup> Bignon VI. Rap. 65.

befahl er im Besith seines Landes zu lassen, weil er die Schmähungen, welche er in den ersten Armeebülletins über die schwer geprüfte Fürstin ausgeschüttet hatte, als er bei kalterem Blute die Unschicklichkeit berselben fühlte, und auch wohl von der Unwahrheit der ihm zugebrachten Angaben sich überzeugt hatte, durch eine ihrer Familie erwiesene Aufmerksamkeit gut zu machen wünschte.

Kolgenreicher als biese, einem kleinen Kürsten in einem fernen Winkel Nordbeutschlands erwiesene Schonung murbe die unerwartete Freundlichkeit, welche Napoleon dem Kurfürsten von Sachsen, bem einzigen Bunbesgenoffen Preu-Bens, beffen Truppen wiber ihn gefochten hatten, zu Theil werben ließ. Schon vor bem Musbruche ber Reinbselig= keiten hatte er einen Aufruf an die Sachsen erlaffen, in welchem er sich als Befreier ihres Fürsten von dem erzwungenen Bunde mit Preußen ankundigte; als burch bie Schlacht bei Jena ber größte Theil bes fachfischen Ur= meekorps in Gefangenschaft gerathen mar, ließ er bie Offiziere vor sich kommen und sprach zu ihnen in seiner Beise, bag Sachsen in Gefahr gewesen, von Preugen unterbrudt zu werben, bag er zur Rettung beffelben bera heigekommen sei, daß ihr Kurfürst sich nun ganz unter ben Schut Frankreichs begeben muffe, ohne welchen Sachs sen längst von Desterreich und Preußen verschlungen worben sein wurde zc. Darauf entließ er die Gefangenen fammtlich in ihre Beimath, und gewährte bem Rurfurften, ber schon im Begriff gewesen war, seine Hauptstadt zu verlaffen, die erbetene Neutralität, bei welcher jedoch bas Land eine Rriegssteuer von 25 Millionen Livres zahlen. bie durchziehenden französischen Truppen unterhalten und die strengsten Magregeln gegen ben Sandel mit England fich gefallen laffen mußte. Much eine provisorische Berwaltung ber Landeseinkunfte zur Beschaffung ber Kriegs=

fteuer wurde eingerichtet. Um sich bem Raifer perfonlich vorzustellen, reifte der Aurfürft im November nach Berlin, kam aber, ba ber Oberkammerherr Nachtquartier für unentbehrlich hielt, erft an, als Napoleon schon nach Pofen abgereist mar. Um lettern Orte brachte ber fachsische Bevollmächtigte, Graf von Bose, nach kurzer Unterhandlung mit Duroc, am 11. Dezember 1806 einen Frieden zum Abschluß, vermöge deffen der Kurfürst mit ber Verpflichtung zu einem Bundescontingente von 20000 Mann ben Köniastitel annahm und bem Rheinbunde beitrat. Frankreich übernahm es, im kunftigen Frieden mit Preußen die Abtretung des Kreises Cottbus in der Rieberlausit an Sachsen zu erwirken, wogegen Sachsen in Thüringen ein gleiches Gebiet an die Kürsten abtreten follte, welche daffelbe zu befferer Berbindung ihrer ganber bedürfen wurden. Der fünfte Artikel bes Bertrages fette feft, baß, ba bie früheren Gefete und Aften burch Auflösung bes beutschen Reiches abgeschafft worden und mit bem Grundsabe ber rheinischen Confoberation nicht mehr verträglich seien, die Ausübung des katholischen Gottesbienstes ber bes lutherischen gleichgestellt werbe, und bie Bekenner beiber Religionen ohne Ginschränkung diefelben politischen Rechte genießen sollten. \*) Keftsehung endigte die in der Religions-Affecuration von

<sup>\*)</sup> Durch biese Fassung waren, wohl unabsichtlich, die Reformirten ausgeschlossen, weshalb ber König von Sachsen burch ein späteres Decret vom 6. Januar 1811 die Gleichstellung berselben verfügte. Uebrigens hätte man erwarten sollen, daß der Protektor, da er in den evangelischen kändern für die katholische Religion sorgte, auch in den katholischen kändern für die evangelische Religion sorgte, auch in den katholischen kändern für die evangelische Religion sorgen würde. In dem mit dem Großher zoge von Würzdurg am 25. September 1806 geschlossenn Receptionsvertrage war aber davon nichts enthalten. Im him

27. Juli 1697 enthaltene Beschränkung der Katholischen, burch welche ber damalige Friedrich August nach seinem, ber Politik angehörigen Uebertritte zur katholischen Kirche, bei innerer Gleichgultigkeit fur die lettere, die fachfischen Lanbstände über bie ber Landesreligion brobenden Befahren zu beruhigen gesucht batte. Der im Jahre 1807 regierende Kriedrich August war von dem Alleinwerthe der katholischen Religion durchbrungen, hätte sich aber aus ftrenger Gemissenhaftigkeit nimmer entschlossen, zu Bunften berfelben wider die von seinem Vorganger für sich und alle seine Nachfolger übernommene Verpflichtung irgend eine Beränderung der gesetlichen Landesverfaffung eigenmächtig vorzunehmen; deshalb wurde jener Festsehung beigefügt, daß der Raiser von Frankreich dies zu einer besonderen Bedingung gemacht habe. Hierdurch beckte sich Friedrich August wider ben Borwurf, den er sonst vielleicht fich felbst gemacht haben wurde, von dem Grund= sabe abgewichen zu sein, welchen er von Anfang seiner Selbstregierung an befolgt hatte, bem Streben nach Bervollkommnung ber Dinge burchaus keine Beeintrachtigung rechtsbeständiger Berhältniffe zu gestatten. Der innere Wiberstreit, in welchen bieser von der Natur mit einem hoben Rechtssinn begabte, zugleich streng kirchlich erzogene und mit wissenschaftlicher Grundlichkeit unterrichtete Fürst fich durch die Verpflichtung verfett fah, die Alleinherr= schaft bes gutherthums in seinem ganbe gegen seine ei= gene kirchliche Ueberzeugung aufrecht zu erhalten, übte awar keinen Ginfluß auf seine Regierungshandlungen aus, entzog auch seinen wohlwollenben Gefinnungen und lan-

"tergrunde seiner Entwurfe lag nämlich auch ein byzantinisches, vom Kaiser ganz abhängiges Papsithum, welchem er auch die Protestanten unterwerfen und vorläusig zu Gunsten berselben wenigstens nichts vergeben wollte.

besväterlichen Erweisungen die bankbare Anerkennung bes Bolkes nicht; aber bas Miggefühl, von seinen Unterthanen durch ihren Glauben getrennt zu fein und fie binbern zu mussen, den Beg ber Seligkeit, den er selbst mit seiner Kamilie mandelte und für den einzig richtigen hielt, zu beschreiten, erzeugte in bem Kürsten eine Stimmung und Haltung, die ihn für den lebendigen Berkehr mit feinem Bolke ganz unzugänglich machte. Unter ben fteifen Formen der Hoffitte, deren die Raiser und Rönige für ihre Personen sich längst entledigt hatten, suchte Friebrich August ben mancherlei Berlegenheiten zu entgehen, welche ihm, bei Berührung ber ihn betrübenden und boch von seinem landesfürstlichen Namen getragenen Kirchenverhältnisse, jebe Erinnerung an die vormalige baran geknüpft gewesene geschichtliche Bedeutsamkeit Sachsens bereitet haben wurde. Um bergleichen Berührungen zu vermeiben, wurde mit ben einheimischen Staatsbeamten, welche verfassungsmäßig ber Landebreligion zugethan fein mußten, über Landesangelegenheiten wenig und nur immer ungern gesprochen, bafur aber die hohere Sofdienerschaft, die ben Umgangefreis des Regenten und feiner Familie bilbete, aus Glaubensverwandten polnischer, italienischer, bohmischer und baierscher Herkunft zusammengesett; ber perfonliche Freund und Bertraute bes Kurfürsten war ein Italiener Namens Marcolini.

In der Reichspolitik hatte sich das sächsische Staatsministerium, welchem verfassungsmäßig die Leitung der Angelegenheiten, so weit sie mit den evangelischen Religionsinteressen zusammenhingen, zustand, seit der Bolljährigkeit des Aurfürsten ganz an Preußen angeschlossen, und hierin bei Friedrich August's Borliede für das Autholische keinen Widerstand gefunden, weil sich Friedrich durch einen großen Dienst dem Aurfürsten persönlich ver-

pflichtet.\*) bann in der baierschen Erbschaftssache bie Ramilien=Interessen bes fachfischen Sauses vertreten hatte, und in ben letten Jahren Friedrichs und ben ersten sei= nes Nachfolgers Preußen als Beschützer ber katholischen Dinge gegen bas neuerungssüchtige Reichsoberhaupt angesehen werden konnte. Obwohl bieses Berhältniß nach bem Bafeler Frieden burch die Sacularisationen fich all= mählig veränderte, gab boch bas fortbauernbe Waffenunglud Defterreichs bem fachfischen Sofe keinen Untrieb, von der zeitherigen politischen Berbindung mit Preußen ab= zugehen und dem Kabinet zu Wien kirchliche Sympathien zuzuwenden. Dafür erstand für solche in der Wieder= herstellung ber katholischen Rirche Frankreichs ein ftarker Unziehungspol; was von eigentlich frommgläubiger Ge= finnung an dem Besiter des Throns des heiligen Lud= wigs vermißt wurde, fand sich reichlich ersett durch die große Machtfülle, die berfelbe zum Beften ber katholischen Kirche in Unwendung zu bringen vermochte: benn aunftig gesinnten Mächtigen ist von ben Krommen ftets auch einiger Mangel an Glauben zu Gute gehalten worben, Es war eine Wirkung biefer Anziehungskraft, daß schon im Jahre 1805, als bei bem ersten Einmarsche ber Preu-Ben bas Bundnig Sachsens mit Preugen zur Erprobung kam, noch auffallender aber, daß im Jahre 1806 der Kur= fürst fortfuhr, ben frangösischen Gesandten Durand vor allen anbern Personen auszuzeichnen; wenn er an Sonn= und Kesttagen in den Zirkel der Hoffähigen trat, war es Durand allein, mit bem er jedesmal ungewöhnlich lange, zutraulich und theilnehmend sprach, während die preußi= schen Generale, so wie die eigenen Minister und Mitglie= der des geheimen Rathes mit den gewöhnlichen Redens=

<sup>\*)</sup> Band XII Abth. V. S. 147 in ber Unmerkung.

arten ber Hofconversation eilfertig abgefunden wurden. Es war dies das Vorzeichen der Gile, mit welcher et nach bem Tage von Jena und Auerstädt auf französische Seite trat. 218 ihm nun ber hierauf folgende Friede gu Posen gerade bas gab, mas er ftets heimlich gewünscht, aber aus ftrengem Rechtsgefühl fich verfagt hatte - volle Religionsfreiheit für die eigene Kirche — da veränderte fich auch ber Zon und die Saltung bes fachfischen Sofes, so weit dies so lange Gewohnheit noch zuließ. Der Ronig Friedrich August zeigte sich offner, freier und theilnehmender, als es ber Kurfürst gewesen, weil ber unnatürliche Widerstreit seines Religions= und Rechtsgefühles gehoben worden war.\*) Und wie er sich seitbem mit seinem Bolke näher befreundet fühlte, fo verehrte er in Napoleon, ber mit überlegenem Geifte sein Berz zu gewinnen verstanden hatte, zugleich seinen Befreier von der brudenben gaft, die feit bem Unfange feiner Regierung auf seinem Gewissen gelegen und ihn mit feiner landesfürstlichen Stellung entzweit hatte. Daß aber Napoleon ihm zuvorkommend bie Hand reichte, mahrend er bie anbern mit Preußen verbundeten Kursten zurückstieß, mag eben sowohl bem Wunsche, burch ihn ein tüchtiges Bolf an fich zu feffeln, als feiner Rlugheit beigemeffen werben, welche bie mangelnde Anhänglichkeit Fr. Augusts an Prett-Ben zu schüben und dabei durch Anerkennung eines ehrenwerthen fürstlichen Hauptes sich felber zu ehren verstand.

In gleicher Art wie bem Kurfürsten wurde auch ben

<sup>\*)</sup> Betrachtungen über die Repräsentation moralischer Personm, besonders des Staates, von einem Königl. Preußischen Beamten (bem Heren Regierungspräsibenten Freiherrn von Sektendorf). Glogau und Leipzig 1833. S. 42—48. Rach seinem kirchlichen Standpunkte ist der Verfasser dem Posener Friedensartikel nicht günstig.

fachfischen Bergogen ber Ernestinischen Linie Kriebe bewilligt, das Contingent derfelben auf 2800 Mann bestimmt und ben Bekennern ber katholischen Kirche in biefen Ländern Gleichheit der kirchlichen und burgerlichen Rechte zugetheilt. Der Bergog von Beimar fant in preußi= schen Diensten. Karl August war in den Tagen bes Unglude besonnener, ale bie andern preugischen Beerführer. Er brachte ben ihm übergebenen Beerhaufen über bie Elbe, und fehrte, burch einen Gilboten von feiner Bemablin bringend zur Beimkehr eingelaben, nicht eber in fein gand gurud, als bis er burch ein Schreiben bes Ronias seiner Dienste entbunden worden war. Napoleon hatte die Herzogin Luise, als sie ihn nach der Schlacht bei Jena im Schlosse zu Weimar empfing, über bie Stellung ihres Gemahls im preußischen Beere hart angelaffen, fich jedoch zu Gute gegeben, als die Fürstin fein eigenes Gefühl in Anspruch nahm, ob es mit ber Ehre bes Berjogs für vereinbar zu halten, nachdem er viele Sahre bindurch preußischer General im Frieden gewesen, beim Ausbruche bes Krieges feinen Abschied zu nehmen. brigens konnte bie biefem Fürstenhause gemahrte Schonung eben fo fehr bem Bunfche, bie an bem Berzoge von Braunschweig aus leibenschaftlicher Stimmung verübte Barte auszugleichen, als ber Rudficht auf die öffent= liche Meinung beigemeffen werben, ba Rarl August, wie er selbst ein durch Beift und Charakter hochst ausgezeich= neter Fürft mar, fo als Freund und Pfleger ber größten beutschen Genien und anderer trefflicher in Beimar ein= heimisch gewordener Männer der allgemeinsten Verehrung genoß.

Die Großmuth, welche Napoleon ben zum Hause Sachsen gehörigen Fürsten erwies, verleugnete er gegen ben preußischen Monarchen, indem er zwar mit freund= XII. 28b. II. Abth. 34

lichen Borten an benfelben fehr freigebig war, hierbei aber bie Absicht verfolgte, bas Uebergewicht feiner geisti= gen und materiellen Kriegsmittel über bie kundig geworbene innere und außere Berruttung bes preußischen Staatsund heerwesens badurch zu verstärken, baf er bie ibm bereits so vortheilhaft gewordenen Friedenstäuschungen bes Königs zu unterhalten und beffen Entschließungen immer von Neuem irre zu führen bemüht war. Aber die Lokkungen, sich von Rußland zu trennen und sich wehrlos bem Gebieter Frankreichs zu überliefern, erreichten ihren 3wed nicht, obwohl die auf die Wirksamkeit der ruffi= schen Hulfe gestellten Erwartungen burch bie Art, wie bie Schlachten von Pultusk und Preußisch Eplau (am 26. Dezember 1806 und 7. und 8. Kebruar 1807) benutt wurden, sich nicht erfüllten, und ber Ronig ichon nach bem erften biefer angeblichen Siege es fur geratben hielt, fich mit feiner Familie nach Memel, an die außerfte Grenze Oftpreußens zu begeben. Sier murbe am 28. 3anuar 1807 ein Friede zwischen Preußen und England geschloffen, ber bei Bergichtleiftung bes erstern auf Sannover die Sandels = und Schifffahrtsverhältniffe zwischen beiben Staaten auf ben alten Suß sette. Als mabrend ber nach ber Schlacht bei Enlau eingetretenen Baffenrube ber Kaiser Mexander in Memel sich einfand, verbanden sich beide Monarchen noch inniger und ließen ihr Berabredungen in einen Bertrag zusammenfaffen, ber am 25. April 1807 zu Bartenstein, wohin sie in die Mitte ber Kantonirungen sich begeben hatten, für Preußen wit harbenberg, ber nun wieber bie Stelle bes im Sanuar endlich abgetretenen Saugwitz eingenommen hatte, für Rußland von Budberg unterzeichnet wurde. Die wesentlichen Punkte besselben waren gemeinschaftliche, nicht 34 erschütternde Fortsetzung des Krieges bis zu Preufens

ganglicher Bieberherftellung, Aufhebung bes Rheinbundes, Leitung ber beutschen Ungelegenheiten burch ein festes Bundniß Preußens mit Desterreich, Anordnung der euroväischen Verhältnisse auf den Auß des unwandelbaren Besites, Ginladung aller von Frankreich noch nicht unterjochten Mächte zur Theilnahme und Mitwirkung. Bornehmlich war auf den Beitritt und die thätige Mitwirkung Desterreichs gerechnet, welches eine beträchtliche Ur= mee in Galizien versammelt hatte und bei ber Stellung ber beiberseitigen Seere in Preußen burch einen fraftigen Entschluß ben Ausschlag bes Kampfes zu geben vermocht batte. Aber wie lebhaft ber Bunfch bes Rabinets war, bie Prefiburger Retten zu brechen, und welchen gerechten Unlag zur Erhebung ber Baffen Napoleon felbst burch bie fortwährende vertragswidrige Befetung der Festung Braunau an die Hand gab, bennoch ließ es sich burch freundliche Worte und eigene Bebenklichkeiten in ber unfruchtbaren Rolle eines Bermittlers festhalten, bis ber Berdruß über bieses Bogern und über Englands Unthä= tigkeit, bei bem schlimmen Gange bes nach ber Belage= rung und Eroberung Danzigs am 4. Juni eröffneten Reld= zugs, auch wohl die Unzufriedenheit der ruffischen Generale nach ber am 14. Juni mit geschwächten Streitfraften geschlagenen Schlacht bei Friedland, ben Raifer Merander ju bem Entschluffe bestimmte, bem blutigen Spiele ein Ende zu machen, und bei bem Rudzuge über ben De= mel oder Niemen, dem Grenzflusse zwischen Preußen und Ruffland, einen Antrag auf Waffenrube in das franzöfische Lager zu senben.

Diefer von Napoleon bereitwillig angenommene Anstrag hatte zuerst eine Zusammenkunft ber brei Monarchen in Tist, bann Friedensschlüsse, am 7. Juli 1807 zwischen Frankreich und Rußland, am 9ten zwischen Frankreich und

Preußen zur Rolge. Die Hauptbedingung war, daß Frankreich alle auf bem linken Ufer ber Elbe gelegenen preußischen ganber, also alle Besitzungen in Bestfalen, Franken und Niedersachsen mit Magdeburg und der Altmark behielt, von ben öftlichen aber nur die bieffeitigen Marken, Pommern, Schlefien, ein Stud von Beftpreugen und gang Oftpreußen mit bem Bisthum Ermeland gurudgab. Die polnischen ganber, welche bisher im Befige Preußens gewesen, wurden unter bem Namen: "Bergogthum Barfchau," als ein besonderer Staat von eigener Berfassung an ben König von Sachsen gegeben; Danzig mit seinem Gebiete follte als ein unabhangiger Freistaat unter preußischem und sächsischem Schube befteben; ein Stud von Neu-Oftpreußen, bas Departement von Bialuftod, ein gand von 100 Geviertmeilen, ließ Rufland felbft von bem Eigenthume bes Bunbeggenoffen sich zutheilen, um dem ruffischen Bolke fagen zu konnen, daß es aus biefem Kriege nicht ohne Eroberung, bas Zeichen bes Sieges, scheibe. Dafür erkannte es bie von Napoleon während des Krieges zu Königen ernannten Brüber, Ludwig in Holland und Joseph in Reapel, als rechtmäßige Ronige an, ferner ben Rheinbund und ben Besithtand ber benfelben bilbenben Fürften mit ben bazu gehörigen Titeln, endlich ben jungsten Bruber Napoleons, Hieronymus, als König von Westfalen, bessen Königreich aus allen von Preußen auf bem linken Elbufer abgetretenen Provinzen und aus andern gegenwärtig in Frankreichs Sanden befindlichen Landern, namentlich Hannover, Braunschweig und Kurheffen bestehen sollte Rufland verpflichtete sich, alle Verfügungen, welche ber Raifer Napoleon hinfichtlich biefer gander treffen wurde, anzuerkennen. Unter ben burch Napoleons Machtsprüche wegen ihrer Berbindung mit Rufland und Preufen ihrer

Länder entsetten Fürsten wurden nur die mit Rugland verwandten Berzoge von Mecklenburg, Olbenburg und Coburg\*) wieder hergestellt, die mit Preußen verwandten und verbundeten Baufer Beffen-Caffel, Braunschweig und Nassau=Dranien blieben ihrer Länder verluftig. Außerdem versprach Rufland, für ben Krieg, in welchen es inzwi= schen mit der Pforte gerathen war, die Vermittelung Frankreichs anzunehmen, die besethen Provinzen Molbau und Wallachei zu räumen, und gemeinschaftliche Sache mit Napoleon gegen England zu machen, wenn baffelbe in den Krieden, den beibe Kaiser ihm antragen wollten, nicht willigen werbe. Preußen hingegen mußte versprechen, sogleich alle seine ganber, ohne Ausnahme, ber Schifffahrt und ber Sandlung ber Englander zu verschließen, und feine Absendung aus einem preußischen Safen nach ben brittischen Inseln zu gestatten.

Auch biesen für Preußen so nachtheiligen Frieden, der dem Staate dritthalbtausend Geviertmeilen und fünf Millionen Menschen, die Hälfte seiner Ausdehnung und Bolkszahl, entriß, hatte Napoleon nur darum bewilligt, weil er nicht darauf vorbereitet war, den Krieg in das eigentliche Rußland zu tragen, und weil er bei Fortsetzung desselben den Beitritt Desterreichs zur Coalition gewärtigen konnte. Mit seiner früher oft ausgesprochenen Versicherung, daß er das Dasein des preußischen Staats für ein dem europäischen System unentbehrliches Mittelglied halte, war es ihm wohl niemals Ernst gewesen; er hatte damals das Bündniß Preußens nur gesucht, um sich dieser Macht

<sup>\*)</sup> Der herzog von Coburg hatte bie russischen Dienste, in bie er getreten war, nach bem Frieden zu Posen nicht sogleich veralassen, weshalb sein Land eingezogen werden sollte, auf Berwenbung des Königs von Sachsen aber vorläufig nur unter sächsische Berwaltung genommen wurde.

gegen Desterreich und Rufland zu bedienen, und sie im aufgebrungenen Satellitendienste ihre eigenen Ketten schmieden zu laffen. Daß er nach der Schlacht bei Friedland auf der Bernichtung Preußens nicht bestand, wie er gefollt und gekonnt zu haben fich später vermeffen, mar also nicht Mäßigung, sondern politisch=militärische Berech= nung. Und auch abgesehen von Rugland und Desterreich, erschien es ihm ein bedenkliches Wagstück, ben König und die Nation auf das Leußerste zu treiben, und gerathener, bem Ziele allmählig näher zu schreiten. Dies geschah benn burch einen Friedenskrieg, welcher die Absicht ziemlich beutlich an ben Tag legte, bem Monarchen burch end= lose Kränkungen und Bedrückungen seine Krone zu verleiben, und den übrig gebliebenen Kern der Monarchie durch Aufreibung der innern Bolkskraft zu zerbröckeln. Gegensat in den Charakteren Friedrich Wilhelms und Napoleons, der auch bei der Zusammenkunft in Tilsit in ber peinlichen Stellung bes erstern, gegenüber ber plöt: lich entstandenen, absichtlich zur Schau getragenen Zärtlichkeit Alexanders für Napoleon, noch mehr hervorgetre ten war, blieb hierauf nicht ohne Einfluß. Schon daß in das Friedensinstrument ausdrücklich eingerückt werden mußte, die Zuruckgabe ber eroberten preußischen gander geschehe aus Achtung für den Kaiser von Rußland, be zeugte Navoleons unfreundliche Stimmung gegen den preußischen Monarchen; noch unumwundener äußerte ber felbe fich gegen Deputirte ber Stadt Berlin und ber markischen Stände, die ihn bei seiner Rudreise in Dresben um Erlag eines Theils ber aufgelegten Rriegssteuern an (prachen \*).

Bleiche Abneigung empfand er wiber ben im preufi-

<sup>\*)</sup> Bignon VI. Kap. 73.

schen Bolke herrschenden, von ihm mahrgenommenen freisinnigen Geift. In ben ersten Tagen nach bem Einzuge in Berlin außerte er gegen Bignon, welcher als Gefretar ber frangosischen Gefandtschaft lange in Berlin gelebt hatte und mit den dasigen Berhältnissen sehr genau bekannt war: Es giebt hier viele Republikaner, nicht mahr? Der Gefragte räumte ein, daß es überspannte Röpfe, vielleicht felbst einige Sakobiner gebe, worauf der Raiser fortfuhr, daß sich hier recht aut eine Republik ein= richten ließe; als aber Bignon 3weifel außerte, ob die Berliner Republikaner bamit fich einlaffen murbe, fette er bingu, daß wohl nur die Beforgniß vor der Buruckfehr bes Könias sie bavon abhalten werbe.\*) Im Ernste konnte der Kaiser, dem aller Republikanismus für Ideo= logie und leeres Geschwät, als Bedingung und 3meck bes Staats nur Subordination und blinder Gehorsam galt, an Errichtung einer Republik am wenigsten ben= ken. \*\*) Die schon von Mirabeau gemachte Wahrneh= mung, daß bas preußische Bolk weit mehr politischen Beift besite, als man nach seiner knechtischen Berfassung hätte erwarten sollen, \*\*\*) war auch ihm nicht entgangen; aber sie brachte in ihm nicht Zuneigung sondern Wi=

<sup>\*)</sup> Bignon VI. Kap. 65. S. 33.

<sup>\*\*)</sup> Puis se retournant vers M. de Staël, il reprit: Le règne des brouillons est fini; je veux de la subordination, parce qu'elle vient de Dieu. Vous êtes jeune, bien élevé; suivez une meilleure route, habituez-vous à la subordination, ne suivez pas ces mauvais principes qui, pour des bavardages, compromettent l'existence des sociétés. Mémoires de Bourienne tom. VII. p 385.

<sup>\*\*\*)</sup> Votre nation que tant de circonstances out retardée, est docile, fidelle, et bien plus donnée d'esprit public, qu'on ne devroit l'attendre de sa constitution servile. Lettre remise à Frederic Guillaume II. par Mirabeau p. 10 12.

berwillen hervor. Die ganze Eigenthumlichkeit bes beutschen Geistes war ihm zuwider, obwohl es in Deutschland an Leuten nicht fehlte, welche, unzufrieden mit den einheimischen Zuständen und vaterländischen Staatslenstern, blinder Bewunderung für Napoleons größeres Gesschick und Glück sich ergeben hatten.

## Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Das Königreich Westfalen, welches Napoleon in Kolge bes Tilfiter Friedens errichtete, und feinem jungften Bruder, Jerome Bonaparte, verlieh, wurde aus dem größten Theile ber im Tilsiter Frieden abgetretenen preußischen Länder, (mit Ausnahme bes Gebietes von Erfurt, bes Gichsfelbes und ber Grafschaft Blankenhain, welche Napoleon in unmittelbarer Berwaltung behielt), aus einigen gan= bestheilen bes Rurfürstenthums Sannover (Göttingen, Grubenhagen, Sobenftein und Denabrud), aus bem Berzogthum Braunschweig=Bolfenbuttel, aus dem Kurfür= ftenthum heffen und aus bem zu Dranien = Fulba gehorig gewesenen Fürftenthum Corven gebildet, und enthielt 688 Seviertmeilen mit ohngefähr 2 Millionen Einwohnern. Der Kaiser gab ihm eine Berfassung nach franabfischem Buschnitt; burch biefelbe murbe bie Gleichheit aller Unterthanen vor dem Gesetz und die freie Ausübung ber Gottesverehrungen (ohne nabere Bestimmung berfelben) festgesett; sowohl die allgemeinen, als die besonde= ren Stände und Körperschaften ber Provinzen, aus welchen bas Königreich gebildet ward, wurden mit allen Privilegien einzelner Kamilien und Versonen, eben so bie Leibeigenschaft, aufgehoben. Der Abel follte fortbefteben, aber ohne ausschließendes Unrecht auf Uemter und

Burben und ohne Befreiung von öffentlichen gaften. Bu ben abligen Abteien, Prioraten und Kapiteln sollte ins fünftige jeder Unterthan Bulag, erhalten konnen; ein gleiches Steuerspftem fur bas gange Konigreich, nebst ben frangofischen Mungen, Maagen und Gewichten, bas frangöfische Gefetbuch und Gerichtsverfahren follten eingeführt werden. Die Minister wurden verantwortlich für bie Bollziehung ber Gesete und ber Befehle bes Konigs erklärt; ein in brei Sectionen getheilter Staatsrath hatte bie Besetze und Bermaltungsvorschriften zu entwerfen; bie Reichsstände, 100 aus ben Departementalkollegien ermählte Deputirte (70 Grundeigenthumer, 15 Raufleute und Kabrifanten. 15 Belehrte und andere um ben Staat verdiente Bürger) welche zu beliebigen Zeiten vom Könige einberufen wurden, hatten über die Gefetesentwurfe gu berathschlagen. Der König felbst blieb, als französischer Prinz, ben kaiferlichen Kamiliengefeten unterworfen, genoß aber auch als folcher, neben feiner Civillifte, ein Ginkommen von einer Million Gulben, wogegen ber Raifer die Balfte ber Domanen zur Ausstattung frangofischer Rrieger fich zu eigener Berleibung vorbehielt.

Das unter ben vorigen Regenten an militärische Einförmigkeit gewohnte Cassel wurde zum Sitze des neuen, prachtliebenden und lebenslustigen Hoses erkohren. Alle Gegenstände von Wichtigkeit bestimmte der Kaiser; jedoch zeigte sich der König Jerome gewandt in den Formen, und auf dem Gebiete, welches seinen eigenen Entschließungen offen geblieben war, vielen guten Willen, die Einssichten und Rathschläge der ausgezeichneten Männer, die Napoleon ihm zur Seite geseht hatte, zu benutzen. Die bedeutendste Stelle unter denselben nahm der Minister des Innern und der Justiz, Simeon, ein ehemaliger Parlaments-Abvokat, ein. Johannes von Müller, welchen

Napoleon, nachdem er ihn bei seinem Aufenthalte in Berlin, auf Empfehlung Marets, zu fich gerufen und burch ben Zauber feines Beiftes aus einem Begner jum Bewunderer umgestimmt, von Paris aus zum Minister Staatsfecretar bes Konigreichs Weftfalen ernannt hatte, fühlte sich von ben Geschäften bes ihm übertragenen Postens sehr bald so gebruckt, bag er schon nach acht Tagen um seine Entlassung bat. In Folge bessen wurde ihm balbige Befreiung von den lästigsten Geschäften be= willigt und Aussicht auf die Stelle eines Beneral-Stubien=Directors eröffnet; Jerome magte es jedoch nicht, ihn von dem Posten, zu welchem der Kaifer ihn ausge= wählt hatte, ohne beffen Genehmigung zu entbinden. Erst als Napoleon dieselbe bahin ertheilte, dag ber König ben herrn Müller zu behalten fuchen folle, in bem Falle jedoch, wenn er durchaus nicht bleiben wolle, seinen Rachfolger bezeichnete, durfte Müller jene für ihn geeignetere Stelle übernehmen. \*) Auf berfelben murben vornehm= lich die Universitäten Göttingen, Halle und Marburg Gegenstände seiner Sorgen. Die Erhaltung der ersteren und die Wiederherstellung der zweiten, welche Rapoleon nach ber Schlacht bei Jena aufgehoben hatte, mar zwar schon vor seinem Amtsantritt entschieden worden; es kostete jedoch große Mühe, diesen Anstalten die Buschuffe aus Staatscaffen, welche fie unter ben vorigen Regierungen bezogen hatten, bei ben Finanznöthen bes neuen Königreichs zu erhalten. Noch schwieriger mar es, von Marburg bas Schicksal ber Einziehung abzuwenden, welches die braunschweigische Universität Helmstädt und die preußische Rinteln, die freilich sehr unbedeutend war,

<sup>\*)</sup> Raberes hierüber ist in ben Briefen im 7ten Banbe ber Müllerschen Werke, und in Gronau's Dohm G. 461 entshalten.

traf, ba sich allerbings nicht in Abrede stellen ließ. baß ein Staat von zwei Millionen Einwohnern breier Uni-Müller wurde hierbei von dem versitäten nicht bedürfe. Gewichte bes Unfebens unterftutt, welches bie von Napoleon ihm erwiesene Aufmerksamkeit bei dem jungen Ronige und beffen frangosischen Rathgebern ihm gegeben Damals urtheilte er, ber König besitze vielen Seift, Ibeenreichthum, große Gemuthekraft. \*) Bon Unbern ift nachmals anders geurtheilt worden, als berfelbe für bie nicht gerade ehrenvolle Rolle, mit bem Konigs= titel geschmückt, allen gaunen seines Brubers unweiger= liche Folge leiften zu muffen, in Genuffen Entschädigung suchte, wozu ihm das beträchtliche Einkommen von einer Million Franken, welches er als kaiserlich französischer Prinz, neben seiner auf die Domanen angewiesenen Civilliste, bezog, Mittel gewährte, ohne daß er fie von den Rräften des Landes unmittelbar für sich in Unspruch neh-Dennoch mar bas neue Staatsmefen, burch men burfte. beffen Verfassungsformen vielen alten Laften und Dißverhältnissen abgeholfen, die Abelsvorrechte abgeschafft und bem Talent freie Bahnen geöffnet wurden, wohl geeignet, das jungere Geschlecht an fich zu feffeln, und auch altere Manner fühlten fich von freudigen Soffnungen ergriffen, als ber König in ber Rebe, mit welcher er am 1. Januar 1808 die Huldigungsfeierlichkeit schloß, bie Berficherung aussprach, daß er an dem Zage, an welchem er ben Thron beftiegen, zwei Gegenstände als Bielpunkte ins Auge gefaßt habe, bie Liebe seiner Unterthanen und die Achtung der Nachwelt. Nachdem der Friede zu Tilfit ben Bewohnern Westfalens endlich ein Baterland gegeben, folle baffelbe auch Bürger erhalten,

<sup>\*)</sup> Schreiben aus Caffel vom 3. Januar 1808. Müller's Werte, 286. 7. S. 325.

und wie in andern Landern ber Menfch in feinem Rebenmenschen sich selbst achten lernen. \*)

Der hierin liegende Vorwurf erschien bei einem Rud= blick auf die vormaligen Zustände in mehreren der nun= mehr westfälischen ganbestheile leiber nicht ungegrundet. Daß ber neue Herrscher in seiner frangosischen Sprache rebete, hatte nichts Auffälliges für eine Nation, Die längst baran gewöhnt mar, daß ihre Fürsten biefe Sprache als die ihnen eigene betrachteten, und nur in französischer Unterhaltung sich einheimisch fanden. Für die auf einen berfelben (ben Bergog von Braunschweig) ausgebrachte Geschichte, baß er einft in seinem eigenen Schloffe von einem feiner französischen Gafte gegen bie anbern ganz arglos als ber einzige Frembe in ber Gesellschaft bezeich= net worden sei, fehlte es nicht an mehreren geeigneten Namen. Erschwert wurde die Lage des neuen Staates besonders durch den Umstand, daß Napoleon die Balfte ber Domanen zur Dotation frangosischer Rrieger vorbehalten hatte, daß bie Kriegscontribution an Frankreich bezahlt, gablreiche Armeen fur ben frangofischen Dienst ins Felb gestellt, außerbem eine frangofische Befatung von 12000 Mann in Magdeburg unterhalten werden mußte. Bur Erleichterung bes hierdurch herbeigeführten Ubgabenbruckes trug aber die Wirksamkeit einiger bes Kinanzwesens kundigen preußischen Beamten, welche in westfälische Dienste getreten waren, wesentlich bei. bedeutendsten derfelben waren der Freiherr von Malchus, ber zum Grafen von Marienrobe ernannt wurde; ber vormalige preußische Minister Graf von Schulenburg= Kehnert und der nachmalige preußische Kinanzminister von Bülow. Dohm, der anfangs General = Studien =

<sup>\*)</sup> Brebow's Chronik für 1808. S. 320.

Director werben sollte, wenn Müller das Staatssecretariat behalten hätte, wurde Gesandter in Dresden. In der Justiz und in der Landesverwaltung übten von Wolfradt (früher Braunschweigscher Minister), von Coninx, von Biebersee und Leist (vormals Prosessor in Göttingen) eine rühmliche Thätigkeit. Die Einsührung des GeschwornensGerichts wurde als eine altgermanische Institution, im Gesolge des Napoleonischen Gesehduches, durch den französischen Justizminister bewerkstelligt. Dem Könige selbst hat auch die nach seinem Sturze laut gewordene Ungunst, wie viel auch vorher das Volk von seiner Ueppigkeit, seiner Berschwendungssucht und seinem jugendlichen Uebermuthe zu erzählen hatte, doch keine eigentliche Rechtsverletzung zur Last zu legen vermocht.

Das Großherzogthum Berg, im Jahre 1806 aus bem pfalzbaierschen Berzogthum Berg und dem preußischen Cleve gebildet, wurde im Jahre 1808 durch Hinzufügung bes preußischen Untheils von Munster, ber Graffchaften Mark, Tecklenburg und Lingen und ber Abteien Effen, Elten und Werben zu einem Staate von 314 Geviert: meilen, mit nahe einer Million Menschen, vergrößert. Murat, in niederm Bürgerstande geboren und nur in ben Feldlägern gebilbet, offenbarte nicht nur eine würdige Baltung - auch bem Raifer, feinem Schwager, gegenüber, welche die große Bahl ber Hochgeborenen, Die vor bem Allgewaltigen sich noch tiefer, als nöthig war, in ben Staub beugten, beschämte, sondern er suchte auch die Liebe seiner neuen Unterthanen zu gewinnen, indem er auf ihre Sitten und Gewohnheiten einging, und ihre Sanbels= und Erwerbsverhaltniffe jum Gegenstande feiner ernsten Kursorge machte. Er legte die Absicht an ben Zag, bie alte ftanbische Landesverfassung aufrecht ju erhalten, erwirkte einer Deputation ber Elberfelber Rauf-

Ì

leute und Fabrikanten Gehör beim Kaifer in Warschau, wegen Bewilligung einiger Handelsbegünstigungen, und erließ eben daher eine umständliche Verordnung über den Pensionöstand der Beamten, ihrer Wittwen und Kinder. \*) Aber schon im August 1808 mußte er, zum Könige von Neapel ernannt, das deutsche Großherzogthum an den Kaiser zurückstellen, der es im folgenden Jahre 1809 an den Sohn seines Bruders Ludwig, den Kronprinzen von Holland, Ludwig Napoleon, übertrug und ganz auf französischen Kuß einrichten und verwalten ließ.

In Baiern, welches durch die im Pregburger Frieben erhaltene Gebietsvermehrung zu einem Staate von 1636 Meilen mit 3300000 Einwohnern erwachsen mar. wurde die seit dem Regierungsantritte Maximilian Josephs begonnene Umbildung bes altbaierschen Staats mit bem lebhaftesten Eifer fortgesetzt und auf die neuen Erwerbungen, Behufs ihrer inneren wie außeren Berichmelzung mit ber Staatsgesammtheit, erftrectt. Die refor= matorische Staatsmechanik ber Aufklärung, welche im Berhältniß zu dem von kirchlichen Borurtheilen, Abelsränken, Mätreffenwunschen und finstern Berrenlaunen beherrschten Regiment Karl Theodors wohl als Gewinn gelten mußte, zumal sie Anfangs mit Schonung ber von ber Reichs= verfassung verburgten Rechte zu Werke geben mußte, fand sich nach bem Untergange bes beutschen Reiches und nach Erlangung ber Souveranetat aller bemmenben Schranken erledigt und burch ben Hinblick auf ben Napoleonischen Staatsmechanismus ermuthiat, diesem aro= Ben Mufter nachzugeben und, mas der Allgewalt bes Staates in ben Weg trat, rudfichtslos bei Seite zu raumen. Die Staatsgewalt verschlang Alles, - wie bie

<sup>\*)</sup> Brebow's Chronif für 1807. S. 143.

Güter ber Kirche, so bas Unsehen ber ganbstände und bas Eigenthum ber Stadtgemeinden. Nur Eine Stimme galt, die ber Regierung; Diefe aber erkannte kein Recht, als die Forderungen der Zeit, wie sie bem Geiste bes Staatsministers Grafen Montgelas fich barftellten. Diefer, Abkömmling einer angesehenen savopardischen Familie, bessen Bater schon in Diensten Raiser Karls VII. gestanden hatte, befag bas unbedingte Bertrauen feines Bebieters, ber als pfalzzweibruckscher Pring von geringem Ginkommen und unsichern Aussichten seine Unhanglichkeit erprobt hatte, und als er zur herrschaft über Baiern gelangte, ihm die Leitung ber Staatsangelegenheiten, fur bie es ihm selbst an Kenntnissen und Neigung gebrach, fast gang überließ. Montgelas, in seiner außern Erscheinung ein altfrangofischer Hofmann, wie Raunit, mar nach feinen Grundsäben und Gesinnungen ein Sohn der josephini-Schen Zeit. \*) Sein reger, auf unausgesetztes Neuem

\*) Ein ftark gepuberter Ropf, hell von Berftande, fprühende Augen, eine lang hervorstehenbe, krumme Rase gaben ihm ein mephiftophelisches Unfeben, obgleich bie furgen Beinfleiber und bie gallamäßigen weißseibenen Strumpfe feinen Pferbefuß ju versteden hatten. Rein Feind ber sinnlichen Freuden und Ge nuffe, liebte er auch bie Scherze und Gefprache ber Tafel, weshalb er ftets feine Gafte aus bem Runftler: und Geleht: tenftanbe mahlte. Der baierichen Geschichte wibmete er eine besondere Aufmerksamkeit, obwohl er fie im Ganzen für un erfreulich und Munchen noch für eine fehr robe Stadt bielt. Im Arbeiten mußte er Daaß zu finden, haßte bas pebantifde Treiben und behandelte bas Ministerium bes Innern und ber Kinanzen, wo er nicht viel leiftete, ganz biplomatisch, b. b. a paufirte, lauerte, ichlief und ließ ben lieben Gott malten. Ergöhlich mar es, wenn er fich in feiner breifachen Gigen schaft, als Minister bes Leußern, bes Innern und ber ginan gen, fo rein individualifirt anfchaute, bag er nicht felten, bei ber Tafel besonders, über bie Berordnungen bes Kinangmini

und Aendern an der Staatsmaschine gerichteter Thätigekeitstrieb war aber nicht, wie bei Joseph II. mit Knausserei, sondern mit der großartigsten Nichtachtung des Geledes verbunden. Nicht nur wurden die Besoldungen der Minister von achttausend auf zwanzig die dreißigtausend Gulden erhöht, nicht nur jedem derselben eine Menge Beamten beigegeben, nicht nur die Verwaltungsbehörden, die obern Justizhöse und Appellationsgerichte vermehrt, sondern auch durch stetes neues Organisiren, wobei die Regierungsbezirke anders eingetheilt, die Behörden umgesormt, die Beamten aus einem Dienstkreise in den ans dern hinübergeworfen wurden, die Kosten des Staatsdienstes beträchtlich gesteigert. Waren an einem Orte für die Collegien und Lemter die schönsten Gebäude gekauft

fteriums loszog und feine Gafte befragte, ob fie barin eine Spur von Menschenverftant fanben; wobei es benn freilich bas ficherfte Spiel mar, Seiner Ercellenz, Die fich boch unfehlbar auch ihrer Gigenschaft ale Finanzminifter hatten ent= finnen konnen, ftete Wiberpart zu halten. Für Mubienzen und Sollicitanten mar er nicht alle Beit aut zu ermischen, im Sangen aber für bie Staatsbiener milb und nachsehenb, oft bis ins Beite. Der Bescheib: Ich fann nichts thun, es bevenbirt Alles von Seiner Majestat, galt eigentlich als eine befinitiv abichlagenbe Entschließung. Memoiren bes Ritters von gang II. S. 149 u. f. Ebenbafelbft bie Schilberung ber Lebensweise bes gutmuthigen und volksfreundlichen, aber zum Regieren felten aufgelegten Ronigs. Gein hauptgeschäft mar, nach ben Unterschriften, bas tagliche Taschengelb von 'tausenb Gulben in Empfang zu nehmen und auszugeben. nichts las und feine besondere Liebhaberei für irgend einen 3weig ber Runfte ober Wiffenschaften hegte, so wenig als für Jagb und Reiten, babei auch fein Schwelger und Trinker mar, so blieb es eine schwere Aufgabe für bie Boflinge, ben Tag mit Spazierengehen, Liebeleien, verkappten hofnarren, Stabtgeschichten und Rleinigkeitekramereien aller Art auszufüllen.

welches alle früheren Sausgesetze und Bertrage aufhob, in völlige Abhängigkeit von dem Oberhaupte der Familie und bes Staates gesett. Gegen den Willen beffelben schütte kein erworbenes Recht, kein Berkommen, kein fruheres Zugeständniß, so wenig als die Entscheidungen der gegenwärtigen Juftig. Wie allen neuen Beftanotheilen bes Königreichs ihre Einzelverfaffungen, allen Lanbstanden ihre verbrieften Rechte, so nahm er auch der protestantischen Landeskirche ihre Selbstständigkeit und ihr eigenthumliches Bermögen, der Universität Zubingen ihre Patronatsrechte und die Verwaltung ihrer Einkunfte, was ber evangelischen Beiftlichkeit keinen Unlag gab, fich über die siebzig Sahre lang ersehnte Wiederkehr des regierenben Hauses zur gandeskirche besonders zu freuen. katholische Kirche erhielt nun die Gleichheit der Rechte, die ihr unter den vier vorhergehenden katholischen Bergogen hatten versagt merben muffen. Unter bem Berausch ber politischen Ereignisse murbe aber ben confessionellen Berhältniffen geringe Beachtung gewidmet; boch erregte es bei ben evangelischen Schlefiern großes Erstaunen, daß unter den feindlichen Truppen, welche in den Jahren 1806 und 1807 im Dienste Napoleons in bas Land kamen, gerade ihre beutschen Glaubensbrüder, die Burtemberger und Babener, durch Ungestum, Harte und Grausamkeit sich bergestalt hervorthaten, das nicht felten Franzosen und Baiern wider sie zu Hulfe gerufen murben, und im Vergleich mit ihnen stets als die willkomm= neren Gafte erschienen. \*)

\*) Der evangelische Prediger Elbing in Großburg bei Strehlen ftarb am 27. December 1\square06 an den Folgen von Sporenftichen in die Seite, welche bei der Plünderung seines hauses würtembergische Reiter, unter thätiges Theilnahme ihres Führers, bem Riedergeworfenen versetht hatten.

Nicht einflußreicher als die protestantische Altgläubig= keit auf die Milberung der Sittenroheit des Bolkes er= wies fich die protestantische Aufklarung, in welcher ber König erzogen worben war, auf Beredelung und Bumanisirung ber Gefinnungen, Gefühle und Reigungen. Obwohl in dem Können und Wissen der philanthropis schen Pabagogik gut unterrichtet und für geistige Leiftun= gen nicht unempfänglich — wie er benn im Jahre 1807 ben Geschichtschreiber Johannes von Müller mit einem verhältnißmäßig hohen Gehalte nach Tübingen verpflan= zen wollte, und später ben Dichter Matthisson in eine angesehene Stellung als Oberbibliothekar und Mitglied ber Hoftheater=Intendanz nach Stuttgart berief — lief boch in der Hauptsache sein ganges Streben auf Befriedigung eitler Glanzluft und Herrschsucht hinaus. großem Ernft und Gifer wurden neue Sofamter, Titulaturen und Orden geschaffen, die Schlöffer und Prunkgemacher außen und innen mit Konigefronen geschmudt, felbst das Ruchen= und Meiergerath mit denfelben Signa= turen bes Konigthums verfehen. Wie weawerfend der König den Adel behandelte, so bevorrechtete er ihn boch für ben Sofdienst, weil seine Sitten ihm jusagten, und rief von Beit zu Beit gange Schaaren armer Ebelleute aus Medlenburg berbei. Für Garten, Bauten, Theater wurden große Summen verschwendet, welche durch drutkende Kinanzmaagregeln aufgebracht werden mußten; für bie Jagden des Königs wurde das Wild aus dem gan= zen Cande auf wenige Punkte zusammen getrieben, weil er wegen seiner ungewöhnlichen Körperdicke ihm nicht, wie andere Zager, nachgeben konnte. Die Forster muß= ten dagegen oft brei Tagereisen weit her kommen, und nicht felten waren sie brei Tage beisammen, ohne daß es dem Herrn gefiel, die Jagd auch wirklich abzuhalten;

babei mußten fie fich felbft verköftigen, gegen bas Bilb bes armen Lebens fich wehren, im Froft erftarren, mabrend ber Hof in Hulle und Kulle schwelgte, und von ihrem Schweiße seine Dianenfeste bezahlte. Und mahrend ber Sultan nur über Stlaven zu herrschen schien, murbe er von feinen barunter befindlichen Lieblingen beherrscht, gemißbraucht und zu Sandlungen verleitet, die mit feinem hellen Berftande und seinem Gerechtigkeitseifer im schneibenbften Widerspruche ftanden. \*) - Seine erste Kriegeschule hatte er als preußischer Offizier im baierschen Erbfolgefriege gemacht und nachher als Chef eines Dragonerregiments zu Lüben in Schlesien gestanden, wo auch sein Sohn, ber jetige König Wilhelm I. geboren ift. Dieses fruhere Dienstverhältniß und die baraus erwachsene Aneignung ber altpreußischen militärischen Gewohnheiten und Unsichten hielt jedoch den König nicht ab, als er seine Truppen fur ben Dienst Napoleons wider Preußen ins Keld sandte, sie in einem Aufrufe zum Kampfe für die Ehre, ben Ruhm und die Sicherheit des Baterlandes zu Es schmeichelte seinem Stolze, gegen ermahnen. \*\*) einen Staat, aus beffen Diensten er nicht in ber freundlichsten Beise geschieden war, als selbstständige Dacht aufzutreten. Eben fo erließ er, als Napoleon beim Ausbruche bes Krieges im Jahre 1809 bas Würtembergische Contingent ins Reld rief, hochft überheblicher Beife eine förmliche Kriegserklärung wiber Desterreich, in welcher er ber Beurtheilung von gang Europa bas große Unrecht vor Augen legte, welches diese Macht der Krone Burtemberg durch verweigerte Herausgabe des auf die ehe

<sup>\*)</sup> Köstlins Wilhelm I., König von Burtemberg und bie wür tembergische Berfassung. S. 257 u. 258.

<sup>\*\*)</sup> Europäische Annalen für 1806, Th. IV. S. 127.

maligen öfterreichischen, durch ben Pregburger Frieden abgetretenen Religions= und Studienfonds zugefügt habe, und auf die Besorgniß, daß der öfterreichische Sof an bem aus Bien abgerufenen wurtembergischen Gesandten fich die emporendste Berlebung des Bolkerrechts erlaubt haben möge, weil ber König seit einigen Wochen von demfelben keine Nachricht erhalten habe, den Entschluß begrundete, im hohen Bewußtsein der Gerechtigkeit fei= ner guten Sache zu ben Waffen zu greifen. \*) Durch folche Gleichstellung mit ben Großmächten suchte er Ent= schädigung für die Demuthigungen, welche ihm, bei perfonlicher Berührung mit bem Allgewaltigen, ber feine Beschöpfe im durchbohrenden Gefühl ihres Nichts erhalten wollte, so wenig als anderen ber neu geschaffenen Sou= verane erspart wurden, indem auch Könige, wenn sie in bas Vorzimmer bes Raifers traten, bas bem Unmelber laut zugerufene: Attendre, zu horen bekamen. Indeß ließ König Friedrich weder hierdurch, noch durch den Spott, welcher anfangs über ben von ihm zur Schau getragenen Konigsprunt ausgeschüttet murbe, ben Soch= genuß feiner Größe fich verkummern. Als eine wohlthätige Wirkung beffelben mochte die Verordnung erscheinen, daß jeder, ber fich öffentlich beleidigende Meußerungen über die allerhochste Person bes Monarchen zu Schulden kommen laffen werbe, als mahnsinnig betrach= tet und mit anderer Strafe, als kein Umt erhalten zu bürfen, verschont werden solle. \*\*) Und am Ende gab bem Beherrscher bes kleinsten Konigreichs seine folge= richtige Entschiedenheit sogar in den Augen Napoleons folches Gewicht, daß biefer es nicht fur gerathen hielt,

<sup>\*)</sup> Die Zeiten von Bog. Band 19. S. 320.

<sup>\*)</sup> Benturini's Chronif für 1809. S. 474.

ihn im Ernste bose zu machen, und in Folge bessen von ber an ihn gestellten Zumuthung abstand, daß murtembergische Truppen, gleich ben westfälischen, babischen, barmstädtischen und nassauischen, nach Spanien geschickt werben sollten.

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

In der schwierigsten Lage befand fich der preußische Staat, in Kolge ber ersichtlichen Ungunft bes frangofischen Raifers, ben es balb zu gereuen schien, bem Konige einen größeren ganderbesig, als bie zur unmittelbaren Berfugung Frankreichs ftebenben Konigreiche und Großber= jogthumer hatten, gelaffen, junachft Schlefien nicht an Sachsen gegeben zu haben. Dafür wurde nun bie Raumung bes Staats von frangofischen Truppen, welche in Gemäßheit einer zu Konigsberg geschloffenen Uebereinfunft bis zum 1. Oktober 1807 vollzogen sein sollte, verweigert, unter dem Vorwande, daß nicht nur die in diefem Vertrage ausbedungene baare Bahlung ober gehörige Dedung ber bem Canbe aufgelegten Rriegssteuer von 150 Millionen Franken bis zu gebachtem Zeitpunkte vollständig zu leiften, sondern auch die Ausfälle aller gandeseinkunfte, welche mabrend ber Beit ber frangofischen Berwaltung ftatt= gefunden, den frangofischen Caffen zu erseten seien, weil der Bertrag besage, daß ber Konig bie Staatseinkunfte vom Tage ber Auswechselung bes Bertrages beziehen solle, folg= lich anerkenne, daß biefelben bis babin bem Raifer zuständig seien. Nach biefer Auslegung murbe bie Summe, welche bie preußischen Bevollmächtigten auf neunzehn Millionen Franken berechnet hatten, von dem frangofichen GeneralIntendanten Daru-burch Berechnung der Rückstände und durch Nachforderung der Ausfälle, auf einhundert vier und fünfzig und eine halbe Million Franken gesteigert. Bis dieser ungeheuren Forderung Genüge geschehen, oder die obwaltende Berschiedenheit der Berechnung ausgeglichen was, blieb, da gleich nach dem Tilsiter Frieden nur der Theil Preußens von der Memel dis zur Beichsel geräumt worden war, gerade der Kern des Staats von französisschen Truppen besetzt, und alle Einkunfte desselben flossen in französische Cassen.

Dennoch wurde durch dies Alles nicht verhindert, daß Kriedrich Wilhelm III., nachdem ihn der Ausgang des Rrieges von der Ruckficht auf überkommene militärische Autoritäten befreit hatte, junachst die Gesetgebung und Einrichtung ber Armee einer ganglichen Umgestaltung unterwarf. Die Seele berselben mar Scharnhorst, ber im Sabre 1781 als hannoverscher Kabndrich feinen Gonner und Lehrmeifter, ben Grafen Wilhelm von der Lippe, gegen die Tadler seiner Berfahrungsweisen vertheidigt und beffen Grundfate, nach welchen ein schlecht eingerichtetes und ichlecht vermaltetes heerwefen in furger Zeit in einen andern Stand zu fegen sein werbe, für ben einzigen Beg erklärt hatte, auf welchem einem unterbrückten Bolte nachbrudlich aufgeholfen werben konne. \*) Seitbem batte er mabrend des Revolutionskrieges mit Auszeichnung gegen die Franzosen gedient, war zum Stabsoffizier aufgerudt und auf Empfehlung bes Berzogs von Braunschweig in den preußischen Dienst getreten, mar bei Auerftabt verwundet, bei Lübeck gefangen worden, und nach feiner Auswechselung nach Preußen geeilt, wo er an bem Tage von Eylau - bem einzigen, welcher den preußi-

<sup>\*)</sup> Theil XIL Abth. I. S. 169 in ber Anmerkung.

fchen Baffen in biesem Kriege einen Sonnenblick bes Ruhmes, obwohl auch nur eines unbeglückten, zuwarf, thatigen Antheil nahm. Sein besonnener Ernft hatte ibm schon das Bertrauen des Königs zugewendet, und nach bem Frieden ernannte ibn berfelbe jum Prafidenten ber für die neue Organisation des Beeres ernannten Commiffion. Sier fette er bie Gedanten feines Grafen, welche bas friegsgelehrte Deutschland vierzig Sahre lang unbeach= tet gelassen hatte, da in gewohnter Beise ber Name bes Grafen Wilhelm in Deutschland nur durch seine ber Krone Vortugal geleisteten Dienste bekannt war, endlich zu großer Wirkung ins Leben, jum Trofte für biejenigen, welche mit heilbringenden Ibeen bei einer gleichgültigen ober be= fangenen Beitgenoffenschaft fein Gebor erlangten. Fortan follte das heer nur aus Sohnen des Baterlandes befteben, bas ausschließende Borrecht bes Abels auf bie Offi= zierstellen eben so wegfallen, wie die harte Behandlung bes gemeinen Kriegers, und Beforberung im Frieden nur von Kenntnissen und Bildung, im Kriege nur von Lapferkeit und Ueberblick abhangen. \*) Bugleich wurde ber äußere und mechanische Theil bes Heerwesens neu eingerichtet, zwedmäßiger geordnet und von den Uebelständen befreit, über welche Alter und Gewohnheit nur zu lange getäuscht hatten. Die Heermassen und bie Kriegsbehörden wurden einfacher eingetheilt, die Mannschaft angemeffener befleibet und geübt, und trot der von Frankreich aufgezwun=

\*) Die vor Scharnhorstens Eintritt in biese Dienstsphäre am 1. Dezember 1806 aus bem hauptquartier bes Königs zu Ortelsburg gegen die Commandanten der übergebenen Festungen und zur Abstellung der Mißbräuche bei der Armee erlassene Berordnung (Politisches Journal für 1807. S. 90 u. s.) bezstimmte das Aufrücken der Unterofsiziere und Gemeinen, wenn sie durch Gewandtheit und Geistesgegenwart sich auszeichnen, nur für die Dauer des Kriegs.

genen Zahlbeschränkung, ein neuer Truppenkern durch jährliche Aushebung der Neulinge und Wiederentlaffung ber Geübten unter dem Namen "Krämper" gebildet.

Un die Spite ber Staatsverwaltung stellte der Ronig ben Freiherrn von Stein, ben wir oben als Bertheis biger seiner reichsritterlichen Rechte gegen die Willführ eines der kleinen deutschen Fürsten kennen gelernt haben, die sich für berechtigt hielten, nach dem Beispiel der gro-Bern, den Reichbrittern die ihnen auffehenden Rechte au rauben. Stein erklärte bamals bem Kürsten von Naffau-Usingen: "Er wunsche ben Zeitpunkt zu erleben, wo die kleinen Staaten mit ben zwei großen beutschen Monarchien, von beren Erifteng die Fortbauer bes beutschen Namens abhange, vereinigt sein wurden; aber Unterwerfung ber ritterschaftlichen Besitzungen unter kleine Fürsten, welche ihre hinfällige Fortdauer durch Auswandern, Unterhanbeln ober Bestechung ber frangofischen Beerführer erhalten hatten, fei fein großer und edler, bas Bohl bes Gangen fordernder 3med, fondern Uebung gefetlofer Uebermacht." \*) Schon als Nachfolger Struensee's im Ministerio bes Abaaben= und Kabrikenwesens hatte Stein seinen praktischen, überall auf bas Wesentliche gerichteten Blid, im Begensage zu bem kleinlichen, in Deutschland vorhertschenden Dienst- und Schulpebantismus schwerfälliger und weitläuftiger Schreiberei über geringfügige und werthlose Gegenstände erprobt, aber in Folge von Streitigkeiten mit Mitgliedern des Kabinets seinen Abschied in ungnabigen Ausbrücken erhalten. Als ihn im Oktober 1807 ber Ronig gurudrief, weil felbst einer feiner Gegner, ber Rabinetsrath Benme, ihn als ben Mann ber Kraft bezeich nete, ber allein befähigt fei, so viele einander widerstrebende

<sup>\*)</sup> Siehe Rapitel 19. S. 390.

Rrafte für ben 3med ber neuen Staatsorganisation zu vereinigen, bezweifelte Jemand, ber bie an ihn ergangene Entlassungsorbre gelesen hatte, ob er kommen werbe; aber er tam, und versicherte spater jenem 3meifler auf Befragen, seine Liebe jum Dienft und bie Ueberzeugung, daß er manches Gute werde stiften können, habe ihm die Unnahme keinen Augenblick bedenklich gemacht. \*) Immer ben Blid auf die Sache gerichtet, erkannte er bie Belegenheit, burch folchen Dienst ein größeres Berbienft und einen größern Namen in ber Geschichte zu erwirken, als manche erlangt hatten, benen bie Raiferfrone auf bas Haupt geset worden mar. Der erfte Aft seiner Birtfamkeit mar ein Ebikt vom 9. Oktbr. 1806, welches bas, was in und außer Frankreich als das bleibendste und wohlthätigste Ergebniß ber frangofischen Revolution angefeben wurde, ohne Blutstrome in gemäßigter Gestalt nach Preußen hinüberführte. Das ausschließliche Borrecht bes Abels auf ben Befit ber ritterlichen Guter horte auf, und es war von nun an auch Burgern und Bauern erlaubt, bergleichen Guter zu erwerben, nicht minder aber auch dem Abel, burgerliche und bauerliche Grundflude an fich zu bringen und burgerliche Gewerbe zu treiben. Die bisher ben größten Theil ber Landesbewohner an ihre Suteherren bindende Unterthanigkeit mit Dienft = und Loskaufungezwange wurde aufgehoben. Diefes Gefet muß jedoch ichon von andern vorbereitet worden fein, ba es wenige Lage nach seinem Umtbantritte in Memel bekannt gemacht wurde; ihm felbst gehörte wohl nur bas Verbienst, die mancherlei Bebenken, welche bis bahin die Publikation verzögert hatten, niedergeschlagen zu ha= ben. Dagegen ift die am 19. Nov. 1807 zu Königsberg

<sup>\*)</sup> Scheffner's Leben S. 580.

publizirte Städteordnung mehr als ein ihm und seinen Gehülfen angehöriges Werk anzusehen. Durch dieselbe erlangte der Bürger der preußischen Städte eine Bedeutung und öffentliche Thätigkeit, deren er, außer England und der Schweiz, sonst nirgends in Europa genoß; denn gerade in Frankreich, wo die Revolution anfangs die Freiheit der Gemeinden aller Schranken enthoben hatte, waren dieselben von Napoleon schon während des Consulats unter die strengste Vormundschaft der Präsecten gesetzt und eigentlich alles Untheils an Führung der städtischen Ungelegenheiten beraubt worden.

Bei biefen Organisationen hatte Stein noch einen bobern 3med vor Mugen. Boll glubenden Saffes gegen ben Unterbrücker Deutschlands und Preußens, boffte er, burch Wiederbelebung des öffentlichen Sinnes, burch Betkung der Bolkskraft und durch Bereinigung tüchtiger Manner die Befreiung Deutschlands vom frangofischen Soche zu bewerkstelligen. Gleichgesinnte arbeiteten ihm theils mittelbar, theils unmittelbar in die Hände. In fo preiswurbigen Bestrebungen wurden von warmen aber beschräntten Anhängern auch unrichtige Standpunkte gefaßt und schiefe Richtungen eingeschlagen. Gine Berbindung, die in Königsberg als "ein sittlich wissenschaftlicher Berein" gestiftet murbe, und fich bald unter bem Namen "Tugendbund" über die Monarchie verbreitete, diente der Kraft und Tüchtigkeit, aber auch ber krankhaften Ueberspannung und dem als Patriotismus sich spreizenden Kleinigkeitsgeifte zum Sammelplate und Anlehnungspunkte. Idee des freien Staatsthums, die Frankreich nach kurzem Aufschwunge erst zur blutigen Freiheitswuth, bann in bie Kesseln der militärischen Kaisergewalt geführt hatte, famikirte sich damals in nicht wenigen bornirten Köpfen, die als Steins Gehülfen und Träger feiner Geheimnisse im

Lande sich geltend machten, zu einem pedantischen Baterlandserrettungs = und Staatserneuerungsdünkel, welcher für die Behauptung, Patriotismus zu besigen, den Lohn oder Ruhm der Weltbefreiung in Anspruch nahm, und burch sinsteres inquisitorische Spähen nach unpatriotischen Gesinnungen, durch eitles Prunken mit nichtigen kleinlichen Reformprojecten für wahrhaft freisinnige Gemüther so unausstehlich wurde, daß Manche schon die Pedanterie der altpreußischen Dienst = und Staatsmechanik erträglicher sinden wollten.\*)

In Berlin hielt bamals Fichte, ber seit seinem Abgange von Jena baselbst seinen Ausenthalt genommen hatte, in den Wintermonaten des Jahres 1807 bis 1808 Borlesungen unter der Bezeichnung: Reden an die deutsche Nation, in welchen er als Heilmittel gegen die Erschlaffung und seige Hingebung, welche Deutschland und Preußen den Fremden zur leichten Beute gemacht hatten, eine umfassende, auf völlige Umbildung und Erneuerung der Bolksgesinnung gerichtete Erziehung anrieth, oder vielmehr gebieterisch sorderte, wobei er die Behauptung voranstellte, die Zöglinge seien nicht, wie die zeitherige Erziehung gethan, auf die Simmenwelt als auf die eigentliche wahre und wirklich bestehende Welt hinzuweisen und durch bieselbe zum Denken, und zwar zumeist zu einem Den-

\*) Gothe ichilberte biese Pebanterie ber achzenben und frachzenben Staatserneuerer in ben Bersen:

> Einer wollte mich erneuen. Macht' es schlecht, verzeih mir's Gott. Achselzucken, Kümmereien, Und er hieß ein Patriot. Ich versluchte das Gewäsche, Rannte meinen alten Lauf. Narre, wenn es brennt, so tosche. Hat's gebrannt, bau wieder auf.

ten über fie und in ihrem Dienste anzuleiten, sondem ihre ganze Liebe und ihr ganzes Wohlgefallen sei an die Welt, welche durch das Denken erfaßt wird, als an die wahrhaft wirkliche und bestehende Belt zu binden, so daß ein Leben allein in biefer Belt bes Geistes nothwendig entstehe und hervorkomme. \*) Die Lösung dieser Aufgabe glaubte Richte burch Unwendung des von bem Schweizer Pestalozzi erfundenen Lehrverfahrens, nach welchem alles Bernen als Einprägung ber einfachsten Borstellungen im Bege ber Unschauung und fteten Bieberholung getrieben murbe, zu erreichen, wobei er, ohne praktische Renntniß ber Sache, in ber Meinung schwebte, diefes Lehrverfahren fei gleichbebeutend mit feinem eigenen Gebanken, bag bie Beiftesthätigkeit zum Entwerfen von Bilbern angeregt und an biesem freien Bilben zum Bernen gebracht werden muffe. Der Beift diefer Reben athmete die entschiedenfte Reindseligkeit gegen Frankreich und beffen Beberricher, obwohl weder der Name Frankreich noch Napoleon barin Da Berlin unter frangofischer Besabung und Bermaltung stand und zuweilen allgemein bekannte Aufpaffer im Hörfaale gesehen wurden, lief mehrmals das Gerücht durch die Stadt, Kichte sei ergriffen und abge führt worben; es wurde aber weder bem Fortgange ber Reben noch ihrem gleichzeitigen Ubbrucke ein Sinbernif in ben Beg gelegt; ber Moniteur felbft begnügte fich mit ber kurzen Meußerung, daß ein berühmter deutscher Phi-

\*) Bisher lebten in der Wahrheit allein das Fleisch, die Natur; durch die neue Erziehung soll in der Nehr heit, ja bald in der Alheit, allein der Geist leben und die selbe treiben, der feste und gewisse Geist, von welchem frühr als von der einzig moralischen Grundlage eines wohleingerichteten Staates gesprochen worden, soll im Allgemeinen erzeugt werden. Fichte's Reben an die deutsche Ration. Reunte Rede. (Populärsphilosophische Schriften II. S. 400.)

lofoph in Berlin Bortrage über Berbefferung ber Erziehung halte. Auch als der Marschall Davoust kurz vor ber Räumung Berlins einige als preußische Patrioten bei ihm angeklagte Gelehrte vor sich beschied und durch Drohungen zu schrecken versuchte, blieb Fichte unbeachtet.\*) Bermuthlich hatten bie frangofischen Machthaber aus ber Uebersetung biefer Bortrage, welche gleichzeitig im Drucke erschienen, die Unsicht entnommen, dieselben seien zu me= nig verständlich, am auf bas Bolk zu wirken, und bas barin angepriesene neue Lehrverfahren (von frangofischen Berichterstattern bereits als "Mechanisirung bes Unterrichtes" bezeichnet,) sei so unpraktisch und unersprieglich, daß Frankreich nichts dagegen haben könne, wenn die preußischen Staatslenker durch die Anpreisungen eines ihrer Staatsphilosophen fich bestimmen laffen wollten, baffelbe für Preußen in Unwendung zu feten. Bas Richte ba= bei, aus dem Geiste seiner eignen Lehre schöpfend, mit eindringlicher Beredtsamkeit vor Augen stellte, daß es Biel der höhern Gelehrtenbildung sei, Körper und Geist auf gleiche Weise auszubilden, den Körper nicht nur zur Füh= rung ber Baffen bes Sahrhunderts, fondern auch jum Laufen, Ringen, Schwimmen und Allem, worin beffen Kraft fich außere, ben Geist ober bie Intelligenz von Grund aus zum allseitigen freien Gebrauche feiner felbft, den Billen zur Kestigkeit, Babrheit und Treue, um als eigent= liche Sphare seines Uebens und Birtens ben Beruf zu erkennen und zu erfassen, - bas strafte mit gutem Rechte die in der deutschen Bildung einheimisch gewordene scharfe Trennung des Leiblichen und des Geistigen, aus der für das Erstere die todte Mechanik der Baffenubung des Rriegsstandes und die Wehrlosigkeit des Bolks, für das

<sup>\*)</sup> Fichte's Leben und Briefwechsel I. S. 530. XII. Bb. II. Abth. 36

Andere die blinde Hingabe ber Gelehrten an die Autoritaten ber Schule neben fteten Lobpreisungen ihrer Beiftesfreiheit hervorgegangen war, und die Kraft, mit welcher er bem materialistischen 3ch ber Napoleonischen Gelbstsucht bie ibeale Alleingewalt bes benkenden Ich entgegenstellte, und Manner wie Junglinge für biefelbe begeifterte, bat gur Biebererhebung Deutschlands und zum Sturze ber frangofischen Beltherrschaft bedeutend gewirkt. Der von ihm gemachte Vorschlag, die Studierenden aller deutschen Universitaten zur Ausübung biefer Grundfate zu vereinigen, zur Berbreitung, Aufrechterhaltung und gegenseitiger Nachhülfe eine gefellschaftliche Berbindung zu gründen, welche, unbekummert um ben Schein, bas Sein zu ihrem 3wede machen, ihr Thema nicht nach Borbilbern und nicht nach ben Forberungen ber geltenben Meinungen gestalten, sonbern lediglich aus Vernunftprinzipien hervorgeben laffen follte, \*) - hatte dieselbe Berechtigung für sich, welche folden, die durch Verbindungen große Umgestaltungen ber Denkart zu Wege gebracht haben', wenigstens von ber Nachwelt zuerkannt worden ift. Er felbst ahnte jedoch bie Gefahr, bag bas Mittel, wenn es größer angelegt werde, als es ber 3med erforbere, selbst 3med werden und ben 3med verbrangen konne, eine Beforgniß, bie fich fpater verwirklichte, als überspannte Köpfe Richte's Lehre von ber unbedingten Meingewalt bes Gebankens über bie Belt bes Scheins zu ben Grundlagen ber gefellschaftlichen Buftande in einen feindlichen Gegensat ftellten, ohne bag er selbst, ben inzwischen ein früber Tob binweggerafft hatte, im Stande mar, fich ber Berirrung entgegenzuftellen und feiner Ueberzeugung Geltung zu verschaffen, daß bie wahr von ihm ersehnte Deutschheit nicht den 3weck der Belle verbefferung zur Schau zu tragen, weber ber Abglättung

<sup>\*)</sup> Fichte's Leben II. 6, 147.

noch ber Rohheit sich zu besteißigen, sondern ihrem Ziele ruhig und still, ohne daran als an etwas Befonderes zu benten, in redlicher Thätigkeit für den besonderen Beruf nachzugehen habe.

Stein felbst ließ seine tubnen, auf Deutschlands Befreiung gerichteten Plane ber nothigen Borficht entbehren. Im August 1848 gab er ein Schreiben von seiner Hand einem jungen preußischen Beamten, der nach Nordbeutschland reifte, zur Bestellung. Darin war unter anderm bie Meußerung enthalten: "Es sei rathsam, die in Deutsch= land vorhandene und täglich zunehmende Erbitterung zu nahren, und wünschenswerth, Berbindungen in Seffen und Beftfalen zu unterhalten, auf gewiffe Falle fich vorzubereiten, auch fortdauernde Berbindungen mit energischen gutgefinnten Männern zu erhalten, und biefe wieder mit andern in Berbindung zu seten."\*) Das französische Regierungsblatt vom Sten September veröffentlichte biefes Schreiben als einen Beitrag zu ben Urfachen bes Beftehens und des Kalles der Reiche. "Dasselbe enthülle bie Denkungsart bes preußischen Ministeriums, und laffe vornehmlich ben herrn von Stein kennen lernen, welcher jest beinahe ausschließlich mit der Leitung dieser Angelegenheiten betraut sei. Man werbe ben Konig von Preu-Ben beklagen, eben so ungeschickte als verkehrtfinnige Dinifter zu haben."

Einige Monate vorher hatte ber König feinen Bruber, ben Prinzen Bilhelm, nach Paris gefenbet, um bie Räumung ber preußischen Länder nebst Heruntersetung ber

<sup>\*)</sup> Diefes unter bem 15. August 1808 an den Fürsten von Witte genstein gerichtete Schreiben, welches Stein einem Assest Koppe zur Bestellung übergeben hatte, ist aus dem Moniteur vom 8ten September abgedruckt im Politischen Journal für 1808, S. 952.

frangöfischen Gelbforberungen zu erwirken. monatlichen Bögerungen gab ber Minister Champagny bie Erklarung, bag bie Befetung, über welche Preugen fic beklage, burch seine eigenen Saumnisse verschulbet fei, und baß höchstens ein Nachlaß ber geforberten 180 Millionen auf 150 bewilligt werden konne, womit er brobende Anbeutungen, bis zur Auflösung bes Staates zielend, ver-In so besorglicher Stellung schloß der Prinz am Sten September, an bemfelben Tage, an welchem ber Moniteur ben Stein'ichen Brief veröffentlichte, einen Bertrag, nach welchem Preußen noch 140 Millionen zu erlegen hatte, und bis zur Zahlung die drei Festungen Glogau, Ruftrin und Stettin an Frankreich überließ. Behntaufend Mann frangöfischer Truppen sollten als Befagzung berfelben auf Preußens Roften unterhalten und mit Belagerungsbebarf auf feche Monate verforgt werben, fieben Rriegestraßen bas gand burchschneiben, auf bem rechten Elbufer ein Bezirk von zweitausend Rlaftern zur Citabelle von Magdeburg abgetreten werben, und ber Ronig binnen ber nachsten gehn Jahre nicht mehr als 42000 Mann unter ben Baffen halten burfen. Jeboch mar noch erft bie perfonliche Berwendung bes Raifers Alexander bei einer Busammenkunft, die er im September 1808 au Erfurt mit Napoleon hielt, und die Bermickelung in bie spanischen Ungelegenheiten, in welche ber lettere fich bamals burch die Entthronung der bafigen ihm fo lange bienstbar gewesenen Königsfamilie gestürzt hatte, erforder lich, um die Ratification des in Paris gefchloffenen Bertrages und bemnächst wirkliche Raumung ber preußischen Länder (zu Anfang Dezember 1808) gegen Empfang von 140 Millionen in Wechseln und Verschreibungen, welche ber Handelsstand ber vornehmsten preußischen Städte verburgte, zu bemirken.

Die alte Stadt und das Gebiet Erfurt hatte Napoleon. wie ben nicht an bas Konigreich Bestfalen abgegebenen Theil des Rurfürstenthums Sannover, in seinem unmittelbaren Besite behalten. Dort empfing er am 27sten Sept, ben russischen Raiser. Nach bem Winke ihres Protektors waren die vier Könige und fast alle Kürsten des Rheinbundes herbeigeeilt, um sich hinter ihm als Hofstaat zu schaaren, im grellen Abstich gegen die traurige Debe, in welcher die Raiser der Deutschen bei den letten Rai= ferkrönungen an einsamer Tafel geseffen hatten, weil bes heiligen römischen Reiches Kurfürsten und Kürsten von der Gegenwart ihres Dberhauptes fich fern hielten, um ihr eigenes Leuchten burch dieselbe nicht verdunkelt zu feben. Best mußten biefe beutschen Majeftaten im Borgimmer marten, und die Sobeiten und Durchlauchten auf erhaltene Ginladung fich einfinden, ben Raifer frubftuden gu feben. \*) Dabei wurde keiner einer fo langen Unterredung gewürbigt, als ber alte 75jährige Wieland am 14ten Oktober auf einem Sofballe in Beimar, zu welchem berfelbe ausbrudlich befohlen worden war, \*\*) vermuthlich in Erinnerung des Prophetengeistes, welcher acht Jahre früher durch feinen Mund den herrscherberuf bes Generals Bonaparte für Frankreich verkundigt batte, \*\*\*) über die Dauer der europäischen Kaiferherrlichkeit Napoleons aber flumm blieb. Bothe'n hatte Napoleon ichon am 2ten Oftober nach Er-

- \*) Bei einem folden Frühftuck am 14. Oktbr. 1808 in Weimar, welches Wieland (Auswahl merkwürdiger Briefe 11. S. 157.) schilbert, befand sich unter ben anbern Umstehenben auch ber König von Westfalen, welcher zurütblieb, als die Uebrigen entslassen wurden. Il avoit l'air de ne pas s'amuser infiniment du role qu'il jonoit.
- \*\*) Eben baselbft bie febr anziehenbe Schilberung biefer Untera rebung.
- \*\*\*) Siebe oben Ravitel 15.

furt beschieben und bort, nachbem er ihn in seinem Rabinet mit der sonderbaren Frage: Vous êtes un homme? empfangen, in den Zwischenräumen des Bortrags, welden ber Beneral-Intendant Daru über bie preußische Contributionsangelegenheit hielt, über Boltaire's Mabomet, welchen Gothe überfest hatte, ihm Bemerfungen gemacht und in bem von ihm mit großem Bebacht gelefenen Berther gegen eine gewisse von Göthe'n nicht näher angegebene Stelle, als einen Wiberspruch gegen bie Naturwahrbeit, einen Tabel ausgesprochen, beffen Triftigkeit ber Schriftsteller, burch folche Aufmerksamkeit geschmeichelt, bereitwillig einräumt.\*) Bon ber Zeit an erblickte Göthe in biesem Tabler nur ben Mann bes Schicksals, welcher berufen sei, der Macht der Kleinlichkeiten in den Beltverbaltniffen für immer ein Ende zu machen. \*\*) Daß auch biese Größe an recht kleinlichen Dingen Gefallen trug und am Ende an der Alippe eines recht kleinlichen Sebankens scheitern sollte, abnte bamals Gothe nicht, bem hierbei jedoch um so weniger zum Borwurf gemacht werben kann, bag er für bie Beurtheilung ber bamaligen Beltverhaltniffe ben Gefichtspunkt faßte, in welchen ber Fürst, bem er biente, fich gestellt hatte, als bie beutschgefinnte, von Stein und feinen Gleichgefinnten erhobene Opposition mit ihrem trüben Charafter ber Gotheschen Sinnesart nicht jufagte, sich auch balb in eine außerft mißliche Lage verfett fab.

- \*) Gothe's Berte 60fter Banb.
- \*\*) Worliber trüb Jahrhunberte gesonnen, Er übersieht's im hellsten Geisteslicht; Das Kleinliche ist Alles weggenommen, Nur Meer und Erbe haben hier Gewicht. Göthe's Werke 13ter Band S. 259. An Ihro ber Kaiserin von Frankreich Majestät.

Stein, welcher ohngeachtet jener brobenben Worte bes Moniteurs noch preußischer Minifter geblieben mar, nahm oder erhielt am 26. November 1808 feinen Abschied und ging nach Berlin, um von ba aus, wie Zeitungen und Journale verkundigten, nach Westfalen zu reisen und sich dort wegen des mißfälligen Briefes vor Gericht zu ftel= len. Plöplich aber machte ber Moniteur einen von Ra= poleon unter dem 16ten Dezember zu Madrid erlaffenen Achtsspruch bekannt, ber Ginen, Ramens Stein (le nomme Stein), welcher Unruhen in Deutschland zu erregen suche, für einen Feind Franfreichs und bes Rheinbundes erklärte, die Beschlagnahme seiner Guter in Frankreich und in ben Rheinbundstaaten verordnete, und ihn felbst über= all, wo seine Person von frangosischen oder verbundeten Truppen ergriffen werben konne, zu verhaften befahl. Der Geachtete entging aber, rechtzeitig gewarnt, ben Wirkungen biefes Bannstrahls, und fand in Defterreich. später in Rugland Bufluchtstätten, in benen er gum Berderben seines Berfolgers nicht unthätig blieb. Ronig felbft, bem bei feiner gemäßigten Denkungsart die heftige Art und Weise des Freiherrn nicht recht zu= sagte, obwohl er mit bem Befentlichen ber neuen Staat8= einrichtungen einverstanden mar, billigte keineswegs bie gehegten Projekte und eingeschlagenen Wege. Es war baber nicht blos eine Wirkung ber politischen Rudfichten auf Frankreich, daß am 16. Dezbr. 1808 burch einen toniglichen Spezialbefehl zu Konigeberg, mit Bezugnahme auf ein Edict vom 20. Oktober 1798 wegen Berhutung und Bestrafung geheimer Berbindungen, alle geheimen Gesellschaften und Verbindungen, welche nicht schon fruber des Königs unmittelbare Genehmigung erhalten hat= ten, unterfagt murben. "Es fei unerlägliche Pflicht eines jeden Staatsburgers, lautete ber neue Befehl, im Ber-

trauen auf die flets rege Fürforge des gandesherrn gerubig und treu seinen Beruf zu üben, und fich nicht weiter in die öffentlichen Ungelegenheiten und Berhaltniffe ju mifchen, ale Berfaffung und Landesgefete ihm folches gestatten." Schon früher (unter dem 16. Februar 1808) hatte er gegen ben Kriegsrath von Coun, ber in "vertrauten Briefen über bie innern Berbaltniffe am preußifchen Sofe seit dem Tobe Friedrichs II." und in der Zeitfchrift: "Neue Feuerbrande," über bie Fehler und Bebrechen ber preußischen Buftande schonungslos geurtheilt hatte, Berhaftung und Unterfuchung wegen Berunglimpfung ber Regierung, Berbreitung von Unmuth und firafbarer Enthüllung von Rachrichten über bas Einkommen ber Bank und ber Seehandlung angeordnet, sobald bie Räumung bes gandes erfolgt fein werbe, und baburch bezeugt, daß er sich den alten Buftanden noch feineswegs gang entfremdet fühlte. \*)

<sup>\*)</sup> Politisches Journal für 1809. I. S. 82.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Nach bem Frieden zu Tilfit bereuete bas Rabinet zu Bien, an beffen Spige nach bem Burudtritte bes Grafen Cobengl ber Graf Philipp von Stadion getreten mar, nicht durch entschloffenes Gintreten in die Rampfe in Dolen und Preußen den Ausgang derfelben anders gestaltet au haben. Die Wirren, in welche fich Napoleon burch feine Sanbel mit bem Papfte und burch bie fpanische Thronumkehr verwickelte, weckten aber ben Muth und bie Hoffnung, die Berfaumniß noch einmal in anderer Beife erseten zu konnen. Bei der entschiedenen Abneigung bes Erzherzogs Rarl gegen ben Krieg tam es jedoch zu teinem andern Entschluffe, als die Mittel zu kunftigen Entschlusfen vorzubereiten. Bu biefem Behufe murbe eine neue Einrichtung des Heerwesens mit verdoppeltem Gifer betrieben. Nach mehrfacher Berftarkung ber Linienregimenter verordnete ein kaiserliches Patent vom 12. Mai 1808 die Errichtung einer allgemeinen gandwehr und breifachen Re= ferve, welche erftere allein in ben beutschen Erbstaaten an 300000 Streiter lieferte, mahrend bie andere ber regularen Armee einen Zumachs von 60000 Mann brachte. Da fich Navoleon über biefe Maakregeln in einer Aubienz gegen den öfterreichischen Botschafter in Paris migbilligend äußerte, so hielt es ber Raifer Frang für nothwendig, in

einem Schreiben vom 18ten September, womit er einen außerorbentlichen Gefandten nach Erfurt fandte, die Darstellungen, welche man über die in der Monarchie getrof= fenen inneren organischen Einrichtungen verbreitet habe, für falsch zu erklären und sich auf die Erläuterungen zu berufen, welche sein Botschafter, ber Graf von Metternich, bem frangofischen Minister bes Auswärtigen barüber gegeben haben werbe. Die Errichtung ber gandwehr und der Reserven sollte aus der finanziellen Nothwendigkeit, eine minder koftbare Landesvertheidigung einzuführen, bervorgegangen sein. Darauf antwortete ibm Napoleon unter bem 14, Oft. 1808 aus Erfurt: "Ich banke Em. R. K. Majestät für ben Brief, ben Sie mir zu schreiben beliebten. 3ch habe nie an ben geraben Gesinnungen Em. Majestät gezweifelt, indeß habe ich doch einen Augenblick beforgt, daß die Feindseligkeiten zwischen uns erneuert werben Es giebt in Wien eine Partei, welche fcheinbarlich Beforgniffe außert, um Ihr Kabinet zu Daagregeln zu bestimmen, die noch größere Unfälle als die frubern berbeiführen könnten. Es ftand in meiner Gewalt, bie Monarchie Em. Majestät zu zerstückeln ober ihr menigstens eine geringere Macht zu laffen. 3ch habe das nicht gewollt; was fie ift, ift fie mit meiner Buftimmung. Dies ift ber beutlichfte Beweis, bag unfere Rechnungen abgeschlossen find und ich nichts von Ihnen verlange. 3ch werde nie Etwas gegen das Hauptintereffe Ihrer Staaten unternehmen. Aber Em. Majeftat burfen nicht wie ber ftreitig machen, mas funfzehn Kriegsjahre beendigt Sie muffen jeden Aufruf, jeden gum Rriege aufregenden Schritt verbieten. Das lette Aufgebot in Maffe wurde den Krieg veranlaßt haben, wenn ich zu fürchten gehabt hatte, daß daffelbe mit Rugland in Berbindung ftande. — Als ich das Gluck hatte, Ew. Majeftat zu feben,

und ben Frieden ju Pregburg ichlog, mußte ich glauben, unsere Angelegenheiten seien für immer abgethan und ich könnte mich dem Seekriege überlassen, ohne weiter beunruhigt oder zerftreut zu werden. Möge Ew. Majeftat ben= jenigen weniger vertrauen, die Ihnen von Gefahren Ihrer Monarchie fagen, und fo Ihr Stud, bas Glud Ihrer Kamilie und Ihrer Bolker zerftoren. Diese allein find gefährlich, diefe allein ziehen die Gefahren berbei, die fie zu ahnen vorgeben. Dit einem geraden, freien, offnen Betragen werben Ew. Majestat Ihre Bolker gludlich machen und felbft bas Blud empfinden, beffen Beburfniß Sie nach fo vielen Unruben einsehen muffen. können versichert sein, an mir einen Mann zu finden, der entschlossen ift, nie etwas gegen Ihr hauptinteresse zu thun. Mogen Ihn Schritte Butrauen zeigen, bann werben sie Butrauen einflößen. Die beste Politik ift heut zu Lage Cinheit und Wahrheit. Erregt man Ihnen Be= foraniffe, fo vertrauen Sie biefe mir an; ich werbe Sie auf ber Stelle gerftreuen. Erlauben Em. Majeftat mir noch ein lettes Wort. Geben Gie Ihrer eigenen Deinung, Ihrer eigenen Empfindung Gehör; - fie ift ber Ihrer Rathe weit überlegen. — 3ch bitte Ew. Majestat, bies Schreiben im guten Sinne zu lesen und barin nichts ju feben, als bas Beftreben, Europa und Em. Majeftat gludlich und rubig zu feben."\*)

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Napoleon damals zunächst die Ausführung seiner Händel mit Spanien und mit dem Papste beabsichtigte, und wenn er dabei von Desterreich nicht gestört worden wäre, diese Macht sehr gern auf lange Zeit in Ruhe gelassen haben würde. Aber ber stille Wunsch des österreichischen Kabinets, das verlo-

<sup>\*)</sup> Defterreichs Kriegsgeschichte im Jahre 1809. I. S. 76. Auch in ben Memoiren von Bourienne mitgetheilt.

rene politische Unsehen in ben europäischen Ungelegenheiten wieder zu gewinnen, die traditionelle Anhänglichkeit bes Raisers an die entsette spanische Königsfamilie und sein lebhaftes Interesse an bem gemighandelten Papste lie-Ben die Kriegspartei in Wien mehr und mehr Boben ge winnen. Bon bem Kortgange ber Ruftungen unterrichtet, kehrte Napoleon, ber fich zur schnellen Beendigung bes spanischen Rrieges felbft nach Spanien begeben hatte, im Januar 1809 eitigst nach Paris zurud, von wo aus er fogleich Befehle an bie Fürsten bes Rheinbundes ertief. ihre Contingente in Bereitschaft zu feten. Diefes Auf= gebot und eine Menge brobenber Beitungsartifel ftimmte Desterreichs zeitherige Zweifel zu bem Entschluffe, bem Ungriffe, beffen es von Napoleon fich nunmehr gewärtis gen konnte, zuvorzukommen. Daher Marb in ber Mitte des Februars 1809 die Urmee auf den Kriegsfuß und gegen die Grenzen in Bewegung gefett. Um 27ften Darg erschien in Wien ein Aufruf bes Kaisers an feine Bolter, in welchem ber Krieg als ein Aft ber Selbsterhaltung bezeichnet mar, um nicht auch Defterreich bem Chrgeize bes Raifers Napoleon unterliegen zu laffen, welcher Spanien ju unterjochen trachte, bas heilige Dberhaupt ber Rirche mit Uebermuth mighandle, die Provingen Staliens fich gueigne und die deutschen gander willkührlich verschenke und bedrucke. In zwei febr ausführlichen Staatsschriften murben als Grunde bes gefaßten Entschluffes bie mancherlei Rrankungen aufammengestellt, welche Defterreich feit bem Pregburger Frieden erlitten habe, barunter ber zu geringe Werth der von Krantreich im Tausch gegebenen Grafschaft Montefalcone und ber Umstand, daß die drei Enbergoge, welche auf Entschädigungen für verlorene ganber angewiesen worden waren, noch nicht zum vollstänbigen Benuß ber ihnen verheißenen Befigungen und Einkunfte gelangt seien, was sich in Bezug auf den Erzherz zog in Burzburg, ehemaligen Großberzog von Toskana, um so sonderbarer ausnahm, als derselbe durch die von Seiten Napoleons erlittene Berkurzung, über welche sich Desterreich für ihn beklagte, sich nicht hatte abhalten lassen, vorlängst dem Rheinbunde beizutreten, und bereitwilzlig nun auch sein Contingent gegen seinen Bruder, den Kaiser, ins Keld stellte.

Dagegen marb von ben anbern Brübern bes Raifers, ben Erzherzögen Rarl und Johann, als Dberbefehlsha= bern ber nach Baiern und Italien vorrückenden Armee in Proflamationen an die deutsche Nation und an die Bölfer Deutschlands verfundigt, daß die Stunde der Befreiung gekommen sei, und daß Desterreich komme, um biejenigen zu retten, welche gerettet fein wollen, bag es, wie fur bie Erhaltung ber eigenen Selbstftanbigkeit, fo für bie Berstellung ber Unabhängigkeit und Nationalehre Deutsch= lands, die Waffen ergriffen habe. Der Commentar aber, ben die öfterreichischen Staatsschriften zu diesen Aufrufen burch die Darftellung ber in ben letten Jahren geubten Politik bes Kaiserhofes lieferten, war nicht geeignet, ben barin ausgesprochenen Berheißungen und Buficherungen Bertrauen zu erwecken, vielmehr in ber bittern Rlage, baß bie von Desterreich mahrend bes frangofischen Kriegs von 1806 und 1807 wider Preußen und Rugland beobach= tete Neutralität schon mahrend des Rampfes mit schnöber Behandlung und nach bem Frieden von Tilfit burch neue Opfer und Abtretungen, zu welchen sich Desterreich habe verfteben muffen, vergolten worben fei, bie ftartfte Gelbftanklage enthalten. Auch blieben die Aufrufe ohne Wirkung. Die an ben Ronig von Baiern gerichtete Aufforberung bes Erzherzoge Rarl, mit Desterreich gemeine Sache zur Abwerfung bes fremben Joches zu machen, murbe blos burch einen Empfangschein bes Ministers beantwortet. Rur Siege tonnten ben Worten Desterreichs Eingang verschaffen; aber bie barauf gestellte hoffnung schlug fürchterlich fehl.

Der erfte Plan, mit ber anfange in Bohmen verfam. melten Sauptarmee nach Franken vorzubringen, und unaufgehalten burch ben Inn und bie Ifar ben Rrieg in bie Mitte Deutschlanbs zu verseten, wurde aufgegeben, und die alte Angriffslinie gegen Baiern von Neuem ge wählt. Das Borruden gefchah aber diesmal fo langfam, baß von ber Zwischenzeit, welche Napoleon brauchte, um von Paris nach Deutschland zu eilen, fein Bortheil gezogen wurde. Balb erschien er mit gewohnter Schnelle, und nach fünftäaigen blutigen Kämpfen bei Than, bei Abensberg, bei Landshut, bei Edmuhl und Regensburg vom 19ten jum 23sten April fab fich ber Erzherzog Karl zum Ruckuge nach Böhmen gezwungen; jener aber zog feine mobibe kannte Siegesstraße langs ber Donau hinunter nach Bien. Die Sauptschläge an jenen schrecklichen Tagen, welche Deutschlands Joch für immer zu befestigen schienen, that ber frangösische Herrscher mit deutschen Truppen, in deren Mitte er fich perfonlich befand, und beren Muth er burch Anreden ermunterte, welche ben Baiern ihr Kronpring, ben Burtenbergern General Neubronn verbeutichte: "Ich bin nicht als Kaiser von Frankreich, sonbern als Beschützer eures ganbes und bes beutschen Bunbes in Eurer Mitte. Rein Frangose ift unter Euch, Ihr allein follt bie Defterreicher schlagen." Baiern insbesonbere verhieß er fo groß machen zu wollen, bag es kunftig im Stande sein sollte, allein gegen Defterreich zu kampfen. Der Erfolg gab biefen Reben feine begeisternbe Rraft, und die Deutschen wetteiferten mit einander, für Deutsch lands Unterjochung ihr Blut zu verftromen.

Darauf geschah am 21sten und 22sten Dai bie

Schlacht bei Afpern, in welcher Napoleons Glück sich auf bem gefahrvollsten Rande befand, und nur durch unerstlärbare Unentschlossenheit des Siegers dem völligen Umschlage entging; dann, nachdem man ihm sechs Wochen Zeit zum Sammeln neuer Kräfte gelassen hatte, folgte am öten Juli die Schlacht bei Wagram, in welcher die Desterreicher bis zur Mitte des zweiten Tages den Kampf im Gleichgewicht hielten, endlich aber den Rückzug antraten, weil der sehnlich erwartete Erzherzog Johann, durch unsglückliche Marschhemmnisse aufgehalten, mit seinem Heere nicht ankam.

Die im Rriege von 1805 verbunkelte Baffenehre Desterreichs mar in biefen Riefenkampfen glanzend wieber hergestellt worben, aber biefer Gewinn mußte nun, ba der Kaiser Franz ben Kampf nicht fortsetzen wollte, fondern Baffenstillstand und Friedensunterhandlung beantragte, burch große Opfer bezahlt werben. Der Kriebe. welcher hierauf am 14. Oktober 1809 zu Wien (eigentlich Schonbrunn) abgeschloffen wurde, fostete ber ofterreichi= schen Monarchie Salzburg, Berchtolsgaben, das Innund Hausruckviertel bes Landes ob ber Ens, bas Bergogthum Krain, die Kreise Billach und Gorz, bas Gouvernement Triest, Croatien mit Ungarisch=Dalmatien, ganz Bestgalizien mit Crakau an bas Berzogthum Barfchau, von Oftgaligien aber einen Begirt mit 400000 Ginwohnern an ben Raifer von Rugland, ber als Berbunbeter Napoleons ein Gulfsbeer wider Desterreich ins Relb geftellt hatte, jusammen 2038 Geviertmeilen mit einer Bevolkerung von viertehalb Millionen Menschen und 20 Millionen Gulden an Einkunften. Es blieben der Monar= wie etwa noch 9500 Geviertmeilen mit 19 bis 20 Millionen Menschen; daß sie aufgehört habe, mit Frankreich auf gleicher Linie zu fteben, hatte ichon ber Pregburger

Kriede durch die Bestimmung bezeugt, nach welcher Napoleon für die Integrität der öfterreichischen Monarchie Bewähr leiftete, ohne daß er von Defterreich eine gegenseitige Gewährleiftung fur die Integritat Frankreichs verlangte. Dhngeachtet bie ungeheuren Abtretungen bie franzöfische Gewährleiftung als fehr unzuverläsfig erscheinen ließen, murbe fie boch auch biesmal wieberholt, mogegen Defterreich alle Beranderungen anerkannte, welche in Portugal, Spanien und Italien stattgefunden hatten ober noch ftattfinden wurden. Auch dem Continental-System trat es bei und verpflichtete sich, seinen kaum wieber angefnüpften Berhaltniffen mit England zu entfagen; boch kam es durch den Berluft von Trieft und Dalmatien ohnehin mit dem Meere außer Berührung. Dafür erhielt es nun in dem frangofischen Gouvernement Murien, ju welchem Napoleon bie ihm abgetretenen öfterreichischen ganber, Rrain, Karnthen, Iftrien, Dalmatien, Ragusa und beibe Croatien vereinigte, eine Nachbarschaft, die ihm noch brudenber mar, als bie baiersche gegen Bien vorge schobene Grenze.

Baiern erhielt nämlich aus ber bem Hause Desterreich abgenommenen Ländermasse: Salzdurg, Berchtolsgaben, zu dem im Teschner Frieden eingebüßten Innviertel noch das Hausruchviertel, außerdem das seit 1806 unter unmittelbarer französischer Verwaltung verbliedene Fürstenthum Baireuth und das durch Veränderung des fürstlich primatischen Staates vakant gewordene Regensburg; es mußte aber dagegen beträchtliche Landstücke an Würzburg und Würtemberg und das ganze südliche Tyrol an das Königreich Italien abtreten, so daß die am 20sten April in der Anrede an die baiersche Armee gethane Berbeißung, daß Baiern so groß wie Desterreich werden solle weit von ihrer Erfüllung entfernt blieb. Der reine Se

winn betrug etwa 300000 Menfchen, und die ganze Bolkszahl des Königreichs kam auf drei und eine halbe Million zu stehen. Der große Staatenschöpfer empfand bereits Scheu, seine eigenen Schöpfungen zu groß wers ben zu lassen.

Die Zerreißung Tyrols aber war eine Folge des Frei= heitskampfes, welchen bas bem Saufe Defterreich febr anhängliche Bolt nach Aufforderung feines vorigen Berrn beim Musbruche bes Rrieges wiber ben neuen Gebieter unternommen, und nach ber Schlacht bei Ufpern unter Unführung bes Gastwirths Unbreas Sofer mit folchem Erfolge fortgesett hatte, daß die baierschen und frangofi= fchen Truppen zum gande hinausgeschlagen wurden. Bu feinem Unglud ließ fich ber redliche, aber geiftesbeschränkte und leichtgläubige Sofer, ber eine Zeitlang unter bem Ditel eines t. f. Dber-Commandanten in ber Kaiferburg zu Infpruck bas gange Kriegs= und Bermaltungsmefen 'ge= leitet hatte, von fanatischen Menschen burch die falsche Nachricht von Erneuerung des Rrieges verleiten, vier Wochen nach dem Abschlusse bes Wiener Friedens, bessen zehnter Artikel den für Desterreich aufgestandenen Ginwohnern von Aprol und Boralberg völlige Amnestie zufi= cherte, einen neuen Aufruf zur Bieberergreifung ber Baf= fen zu erlaffen, mas ben Frangofen einen willkommenen Unlaß gab, ibn ber zugeficherten Umneftie für verluftig Nach einigen Monaten wurde er in einer zu erklären. Alpenhutte bei Paffenr, wohin er fich gefluchtet, aufgespürt, nach Mantua geführt und bafelbft (am 20. Febr. 1810) gegen ben Spruch bes zu feiner Berurtheilung niebergefetten Rriegsgerichts, auf einen von Paris über Mailand angelangten telegraphischen Befehl Napoleons, erschoffen. Bon bem ganbe Tyrol follte fortan ber gange XII. Banb. II. Abth. 37

Etschfreis, ein großer Theil bes Eisachfreises und bas Landgericht Klausen zu Italien gehören.

Auch Burtemberg und Burzburg, bessen bem österreichischen Kaiserhause so nahe verwandter Großherzog sich unerwarteter Beise die Gunst Napoleons in besonderem Grade zu erwerben gewußt hatte, erhielten einigen Zuwachs durch Abtretung baierscher Gebiete.

Die bedeutenofte Berbefferung aber murbe dem Furften Primas zu Theil. Gine kaiferliche Botschaft machte am 2. Marg 1810 bem frangofischen Genate ein Decret vom vorhergebenben Tage befannt, burch welches ber Raifer in Anbetracht, bag bie Grundregel bes Reichs Berbindung des Priefterthums mit weltlicher herrschaft nicht gestatte, ben zeitherigen Staat bes Fürsten Primas in ein weltliches Großberzogthum Rrankfurt verwandelt, daffelbe jedoch dem zeitherigen Fürsten Primas auf Lebenszeit verliehen, jum Nachfolger aber ben Bice-Konig von Italien, Prinzen Eugen Beaubarnois, bestimmt habe. Die dem Kardinal Fesch (im Mai 1806) ertheilte Coadiutorschaft murbe wegen jener - zeither un: bekannten - Grundregel für nicht geschehen erklärt, zumal biefer Pralat bem Raifer zu erkennen gegeben babe, baß er sich nur ungern mit etwas Anderem als mit ber Sorge für feinen Rirchsprengel beschäftigen merbe. Großherzogthum bestand aus ber Stadt und bem Bebiete von Frankfurt und bem Fürstenthum Aschaffenburg, bem größten Theile ber vormals furheffischen Graffchaft De nau, bem zulett oranisch gewesenen Fürstenthum Aulda, bem Bebiete von Beglar und einigen fandesherrlichen Begirten, jufammen ohngefähr 83 Geviertmeilen mit 300000 Einwohnern. Da Regensburg an Baiern überlaffen worden mar, fo follte ber Sig bes Erzbisthums nach Frankfurt verlegt und nach dem Tode Dalbergs ber

neue Erzbischof von bem Großbergoge ernannt und mit 60000 Franken botirt werben. Gin Organisationspatent, welches Dalberg nach bem Mufter ber westfälischen Berfas= ffung abgefaßt hatte und am 16. Mug. 1810 bekannt machte, erklarte biejenige Staatsverfassung für bie benkbar beste, in welcher ber allgemeine Bille ber Mitglieber burch vernunftige Gefete ausgebruckt, die Bermaltung ber Gerech= tigkeit durch unabhangige wohlbesette Berichtsstellen beforgt werde, und die vollziehende Gewalt ber Sand bes Kürften gang anvertraut fei. Gin vom Großbergoge auf Lebenszeit ernanntes Departements=Collegium, zu zwei Drit= teln aus Meiftbegüterten, zu einem Sechstel aus ben reich= ften Raufleuten und Fabrifanten, ju einem Sechftel aus Belehrten bestehend, erwählte 12 reiche Grundeigenthumer, 4 reiche Raufleute und Fabrikanten und 4 vorzügliche Belehrte auf brei Jahre, welchen bie Befetesentwurfe gur Berathichlagung und bie jährlich gebruckten Rechnungen gur Ginficht vorgelegt werben follten. Das Bohlmeinen Dalbergs und sein perfonliches Interesse an Allem, mas bie geistige und leibliche Bohlfahrt bes Boltes betraf, war aber nicht ftark genug, die Uebel aufzuwiegen, welche bie unbeschränkte Abhangigkeit von bem Billen und ben Launen eines fremben militarischen Oberherrn mit fich Der im neuen Großherzogthum bon der Furcht por ber Empfindlichkeit und dem Mißtrauen des Kaifers gebotene Prefixmang und ber ftete zunehmenden Abga= bendruck ftand im grellen Gegenfațe zu ber im Dalbergichen Organisationspatente ertheilten Berficherung, baß hier, wie in allen aus bem Geifte bes Kaifers Rapoleon entsprungenen Staatsverfassungen, weise Unwenbung bes Sauptgrundsabes zu erkennen fei, ben allgemei= nen Willen burch vernünftige Gesete auszudrücken und gemählte Bolksvertreter auf die Unnahme ber Gefete und auf die Berwendung des Staatsvermogens Ginfluß aus- üben zu laffen.

Napoleon selbst erklärte in einer am 2. Dezbr. 1809 bei Eröffnung des gesetzgebenden Raths gehaltenen Rede, daß der Triumph seiner Waffen der Triumph des guten Genius über ben bofen, ber Triumph ber Mäßigung, Ordnung und Sittlichkeit über Bürgerkrieg, Gesetlofigkeit und zerstörende Leidenschaften sei. Als er fich nun balb barauf von seiner Gemahlin schied und im März 1810 mit der Tochter des Raisers Franz vermählte, hofften nicht Benige, biese Berbinbung, burch welche Napoleon seine Abficht, sich ben alten Berrscherstämmen anzuschließen, und fein Raiferthum auf einen legitimen Erben zu bringen, beutlich an ben Zag legte, werbe fein raftlofes Streben nach Erweiterung bes Besitzes und ber Dacht ermä-Bigen und ihn mit friedlichen Gedanken und Gewohnheiten befreunden. Manche gutmuthige Deutsche faben ichon in biefer beutschen Raifertochter einen Schutzengel und eine beständige Kursprecherin Deutschlands bei dem Gebieter ber Welt, ber sich vorzugsweise bas beutsche gand jum Schemel seiner Fuge, bas beutsche Bolt zum Trager feiner gaften erfohren batte.

In ber That wurde fast gleichzeitig mit dieser Bermählung, wenn auch unabhängig davon, einer deutschen Bölkerschaft eine große kaiserliche Gnade erwiesen, indem der König von Bestfalen am 1. März 1810 durch eine Proclamation verkündigte, daß der Kaiser das Schicksal der zeither zu seiner Verfügung vorbehaltenen hannöverschen Länder entschieden und dieselben unwiderrusslich der Krone Bestfalen zugetheilt habe. Die Leidenschaft, mit welcher im Jahre 1806 die preußische Verwaltung empfangen und bald darauf die Biederkehr der französischen Herrschaft freudig begrüßt worden war, weil sie noch

immer ber Aussicht auf Herstellung bes alten Zustandes einigen Raum ließ, hatte in ben vier Jahren Zeit gehabt, sich abzukühlen, und am 14ten März leisteten die 60 Absgeordneten des Landes, welches dem Königreiche Westfalen einen Zuwachs von 462 Geviertmeilen mit 647000 Einswohnern drachte, den Eid der Treue an den König Jerome in ganz anderer Stimmung, als sie ihn im Jahre 1806 an König Friedrich Wilhelm III. geleistet haben wurden.

Aber die auf Napoleons Sinnebanderung gesetzen Hoffnungen wurden grausam getäuscht. Der Weltgebieter, ber seiner Josephine bei der Ankundigung seines wesen der Scheidung gefaßten Entschlusses versichert hatte, daß er ihr allein die "einzigen" glücklichen Augenblicke verdanke, die er in dieser Welt genossen,\*) fand an den ehelichen Freuden mit einer jungen Frau von häuslicher deutscher Sinnebart nur ein kurzes Gefallen. und nache bem das, was er als enfantillage bezeichnete, nach wesnigen Wochen sein Ende erreicht hatte, gewann sein bösser Genius mit seinen Täuschungen über ihn eine verstärkte Gewalt.

Bwei Borstellungen waren es, welche wie ein Zaubersbann sich seiner Seele bemächtigten, und indem sie den Genuß der unermeßlichen Macht, dergleichen seit den Zeisten der ersten römischen Casaren kein Herrscher in Europa besessen hatte, ihm vergällten, ihn zum rastlosen Weitersbringen spornten, um den Punkt zu erreichen, wo er sich ihrer entledigt sehen werde. Die eine war die aus Wisderwillen gegen die revolutionären Mißgestalten des Freisthums entsprungene Furcht vor politischer und geistiger

<sup>\*)</sup> Josephine, ma bonne Josephine! Tu sais si je t'ai aimée. C'est à toi, à toi seule que j'ai dû les seuls instants de bonheur que j'ai goutés dans ce monde. Mémoires de Bourienne tom. VIII. p. 231.

Freiheit. Unbedeutende deutsche Flugschriften und unschulbige Auffähe in den gangbaren Zeitschriften, die von den besorglichsten Censoren die Druckerlaudniß erhalten hatten, weil sie dem französichen Systeme günstig waren, setzten ihn dennoch in Angst und ließen ihn für die Sicherheit seines von einer halben Million Bajonette beschützten Thrones zittern. \*)

Das zweite Dunftbild, welchem er nachjagte, mar bie Berwirklichung feines Continentalspftems mittelft gewalt= famer Bernichtung alles englischen Sandels. Erbittert über bie Erfolglosigkeit ber früheren zu Erreichung biefes 3weckes erlagnen Berordnungen, trieb er ben Unfinn bes Spftems burch bie Decrete von Trianon und Fontainebleau auf die außerste Spite, indem nach jenem alle feewarts eingegangenen Colonialwaaren als bem englis schen Handel entstammend angesehen werden und einen Impost von funfzig Procent entrichten, nach bem andern aber alle englischen Fabrit- und Manufakturmaaren, welche in Frankreich und ben von Frankreich abhängigen ober mit Frankreich verbundeten ganbern gefunden murben, auch bann, wenn sie schon in bas Eigenthum ber Raufer übergegangen waren, weggenommen und verbrannt werben follten. Damals erblickte man in allen beutschen ganbern bas nie gesehene Schauspiel, bag große Maffen nutbarer, bezahlter und versteuerter Baaren ben Bürgern von ihren Obrigkeiten geraubt und öffentlich ben Flammen übergeben murben. In Sachsen ließ dieselbe Regierung,

\*) Bourienne tom 8. c. 13. Bonaparte était si ombrageux au milieu de sa gloire et de sa puissance, qu'un rien suffisoit pour l'alarmer et tout aussitôt il fallait que les bras de la police s'étendissent sur toutes les points où la moindre chose pouvait faire naître dans sen esprit l'ombre d'un soupçon.

vie einst mitten unter ben Bethörungen ber andern Regierungen in der Handelsfreiheit ihren Borrheil gefunden hatte, nunmehr entstohene Frachtwagen durch Cavallerie einholen und benen Belohnungen zusichern, welche verheimslichte englische Baaren angeben würden.\*)

Daß gegen die Macht dieses Wahnglaubens Niemand gefichert sei, zeigte bie Behandlung, die er feinem von ihm zum Könige von Holland ernannten Bruder Ludwig wi= berfahren ließ. Bur Strafe bafur, bag berfelbe gogerte, bem Sandelsvolke, zu beffen Konige er eingesett worden war, burch ftrenge Ausführung ber auf Bernichtung bes Hanbels abzielenden Decrete die Quellen seines Boblstandes und Erwerbes ganglich zu entziehen, mußte er fich zur Abtretung ber Provinzen Seeland, Gelbern und Schouwen und zur Unterhaltung einer frangofischen Armee verfteben. Als er aber auf die Bahrnehmung, baß sein Bruber bamit umgehe, auch ben übrigen Theil bes Lanbes sich zuzueignen, biefer Absicht zuvorkam und bie Krone freiwillig niederlegte, ließ Napoleon durch seinen Mi= nifter beweisen, diese Sandlung fei nichtig und bas verlaffene Königreich dem großen Reiche verfallen. Ueberbies sei bas ganze gand nur aus Unschwemmungen franzöfischer Flüsse (des Rheins, der Maas und der Schelde) entstanden und bas Recht Frankreichs unzweifelhaft, ben Raub ber Gewässer zurückzunehmen. Demnach ward Hol= land am 9. Juli 1810 als ein neues General-Gouvernement mit Frankreich vereinigt. Dem hollandischen Kron=

\*) Quel spectacle offert à des populations pauvres et manquant de tout, que l'incendie d'objets dont la distribution aurait été un allégement à leur misère. Il fallait réellement, quand Bonaparte apposa son nom au bas d'un décret digne de la barbarie du Bas Empire, qu'il fût aveuglé par sa rage contre l'Angleterre, qui, dans le même tems, s'emparait de l'Isle de France. Bourienne tom. VIII. ch. 10. prinzen verlieh ber Raifer bas feit Murats Abgange erledigte Großbergogthum Berg und empfing ibn bei feiner Ankunft in St. Cloud mit einer nicht allein auf ihn berechneten Ermahnungsrebe, welche alsbald burch ben Doniteur bem gangen Europa bekannt gemacht murbe: "Bergiß nie, in welche Lage bich auch Meine Politik und bas Interesse bes großen Reichs verseben mögen, daß beine erfte Pflicht gegen Dich ift, beine zweite gegen Frankreich. Alle beine anderen Pflichten, felbst bie gegen bie Bolter, welche ich bir anvertrauen konnte, kommen erst nach biefer!" Roch vor Ablanf beffelben Jahres aber machte ber Moniteur ein kaiserliches Decret vom 10ten Dezember befannt, butch welches bie Sanfeftabte mit allen ganbern zwischen ber Nord= und Oftsee und einer vom Rhein zur Ems, Werra und Elbe gezogenen Linie, unter benfelben auch ber größte Theil bes im Marz bem Konigreich Beftfalen überwiesenen Sannovers nebst einem beträchtlichen Stude bes Königreichs Bestfalen und bes Großberzog: thums Berg, mit Frankreich vereinigt wurden. Grund gab bas Decret an: "Die englischen Berordnungen über die Schifffahrt der Neutralen haben das öffentliche Recht Europas vernichtet. Eine neue Ords nung ber Dinge regiert bie Belt, neue Garantieen find nothwendig geworben; die Bereinigung ber Sauptstrom: mundungen mit bem Raiferreiche, die Ginrichtung einer innern Schifffahrt mit bem baltischen Meere haben fich mir als die ersten und wefentlichen dargestellt." biese und burch Hollands Bereinigung traten zu ben bereits vorhandenen 120 Devartements 10 neue bingu. Die Einwohner bes zu Frankreich gezogenen Nordbeutschlands wurden, wie ichon vorher bie einem gleichen Schidfale unterlegenen Einwohner von Piemont, Tostana, Rom und Ballis, zu Frangofen erklart. Diefes Decret

verschlang, außer ben Beftfälischen und Bergischen Begirken, mehrere Souverane des Rheinbundes gang; bie Kürsten von Salm und von Kyrburg, ben Berzog von Ahremberg und ben Bergog von Oloenburg. Die allgemeine Bestimmung, daß ben Souveranen, welche burch die große, von der Nothwendigkeit gebotene Maaßregel fich berührt finden konnten, Entschädigungen gegeben werben follten, mar Alles, mas bas Decret zu Gunften biefer von ihrem Protector ihres Eigenthums beraubten Schutlinge enthielt; die übrigen konnten entnehmen, welches Loos ihnen bevorstehe, wenn die Staatskunst Napoleons erft ihren vollen, mehrmals angebeuteten Schwung nebmen werbe. Er felbst hat spater als Gefangener auf St. Belena feine Bertrauten zu überreben gesucht, er habe bie großen Nationen im Weften Europas, die Spanier, bie Staliener, bie Deutschen, jebe fur fich aus ihrer innern Berriffenheit zur Ginheit bringen und burch ein Bunbnig berfelben mit Frankreich bas einzig mögliche Gleichgewicht ins Leben feten wollen. Daß er bie Deutschen bierbei in bie binterfte Reihe geftellt, fei aus Beforgniß gefcheben, fie mochten ihre Starte eher gegen Frankreich wenben, als feinen Plan begreifen; er habe freilich bamit fich felbft ben größten Schaben gethan, weil die Deutschen, wie er fie zu kennen glaube, wenn sie ihn einmal zu ihrem Raiser erwählt und ausgerufen hatten, ihn niemals verlaffen haben wurden, und er nicht nach St. Belena gekommen sein wurde. \*) Wie viel ober wie wenig Wahr=

\*) Memorial do St. Helena. tom. VII. p. 174. Dagegen erzählt Rapp, seine Berichte über bie zunehmende Aufregung in Deutschland seien sehr übel aufgenommen worden. Rapoleon habe ben Deutschen weber Kraft noch Festigkeit zugetraut, er habe sie mit ihren Pamphlets ben kleinen hunden verglichen, welche bellen, aber nicht wagen zu beißen. Einen Bericht, in

heit aber in dieser späten Eröffnung bes Geheimnisses von einem Bunde felbstftanbiger Bolfer enthalten gemefen fein mag, so viel ift gewiß, daß ben Deutschen kein Anlag gegeben wurde, die ihnen jugebachte Berschmeljung (agglomeration) zu einer felbftftanbigen Nation zu ahnen, daß vielmehr Mues barauf angelegt wurde, fie ohne Beiteres ju Frangofen zu machen. Bur Berwirklichung bes ihnen angefünbigten Glüdes, baß fie berufen worben, bie Schidfale ber großen Ration zu theilen, und unter bem Schute ber machtigen Abler ihres Lebens in hochfter Sicherheit frob zu werben, nahm ein frangofischer General-Gouverneur in hamburg, wie ein anderer in Umfterbam feinen Git, eine Anzahl Deputirter aus ihrer Mitte wurde für ben gesetze benben Korper ernannt, um schweigend über bie vom taiferlichen Staatsrathe ihnen vorgelegten Gefetesvorschläge abstimmen zu belfen, und burch Errichtung von Genatorerien wurde einem ober mehreren Eingebornen bie Ausficht auf Mitgliebschaft an bem Senate eröffnet, beffen Birtsamteit fich schon langst barauf beschrantte, bei gro-Ben Staates und Kamilienereignissen bem Raiser aufzumarten und beffen Decrete über Ginziehung frember ganber in Senatus=Consulte über beren Bereinigung mit Frankreich zu verwandeln. Dagegen wurden die Senate von Samburg, Bremen und Lübed, die feit zehn Jahren für Erhaltung ihrer Berfaffungen Sunderte von Millionen

welchem Rapp für ben Fall einer im rufsischen Ariege erlittenen Rieberlage ben allgemeinen Abfall aller Bundesgenossen vorausgesagt, habe Rapoleon mit dem Austrage an Davouk geschielt, er solle dem Berichterstatter schreiben, daß er seine Materialien aus deutschen Flugschriften entnommen habe, die er gern zu lesen scheine. Uebrigens wisse er, der Kaiser, daß die Deutschen niemals Spanier werden würden. Memoires du Rapp. p. 127

an Frankreich gezahlt hatten, aufgelöst, die Archive unter Siegel gelegt, französische Verwaltungsbeamte eingesetzt und die Gesetze des Kaiserreichs hinsichtlich der Conscription, der Besteuerung, der Grenzsperre, des Handels und des Bücherwesens sogleich in Geltung gesetzt. Sogar die alte, unter dem Namen "Hamburger Correspondent" den Deutschen lieb gewordene Zeitung mußte der deutschen Form und Sprache entsagen und fortan französisch als Journal der Eldmündungen erscheinen: denn bei allem sonstigen Hasse gegen die Revolution behielt Napoleon den revolutionären Namentausch nach Flüssen und sonstigen Naturgegenständen bei, weil ihm gleich seinen Borgängern daran gelegen war, das eigenthümliche auf die Vergangenheit gestützte Leben der Völler zu vernichten.

## Reunundzwanzigstes Kapitel.

Unter ben burch bas Decret vom 10 ten Dezember entfetten Rheinbundfürsten befand fich auch ber Bergog von Oldenburg, ein naher Berwandter des russischen Raisers. Napoleon wollte bem lettern burch biefe Ruckfichtslofigfeit seine Empfindlichkeit barüber zu erkennen geben, daß berfelbe fich weigerte, ben Sandel Rufflands ganzlich ben Gesehen bes Continentalinstems zu unterwerfen und so gar die Einfuhr bes Buckers und Raffees unter neutraler Alagge zu verbieten. Aus der hieraus entstandenen Spannung erwuchs, ba Rugland zur Sicherstellung seiner burch bie Nahe ber frangofischen Beere bebrohten Grenze bie Raumung bes preußischen Staats forberte, wie einft Preußen die Räumung Deutschlands gefordert hatte, im Jahre 1812 ein Krieg, welchen Napoleon als ben zweiten polnischen bezeichnete, als er in seinem ersten Armeebefehl verkundigte: "Rußland hat seinen Eid gebrochen und die französischen Abler durch die Korderung ihrer Rückfehr beschimpft. Es wird vom Schicksal fortgezogen. Sein Berhangniß muß erfüllt werben." Die Sauptarmee, mit welcher Napoleon felbst in das Innere Ruslands eindrang, zählte an 480000 Mann französischer und verbundeter Truppen; auch Preugen, deffen Rabinet feit bem Oktober 1809 mit Napoleons Zustimmung wieberum von Harbenberg geleitet wurde, und Defterreich, bessen Hof= und Staatskanzler seit bem Juli 1809 ber Graf von Metternich war, hatten burch Bündnisse mit dem Allgewaltigen Aufschub bes brohenden Unterganges gesucht und in Gemäßheit derselben Hülfsheere gestellt, von denen das preußische an der Ostsee den linken, das österreichische in Bolhynien den rechten Flügel der französischen Hauptarmee bildete. Friedrich Wilhelm III. hatte die Frist, welche jenes Bündniß gewährte, nur dadurch erlangt, daß er seinen ganzen Staat, mit Ausnahme der Festungen Colberg und Graudenz, Oberschlessens, der Grafschaft Glazund der Fürstenthümer Breslau, Brieg und Dels, zur Verfügung Napoleons stellte. Auch Berlin und Potsdam erhielten französische Befehlshaber und Besahung.

Der Ausgang bes großen Heereszuges nach Rugland brach aber burch Bernichtung ber französischen Armee bie Beltherrschaft, die er ihrer Bollendung hatte zuführen follen; von den 400000 Aufgangern und 80000 Reitern. welche im Juni und später nach Moskau gezogen maren, befanden fich am 14ten Dezember, nach ber Rucktehr über ben Niemen, nur noch 400 Aufganger und 600 Rei= ter unter ben Baffen. Darauf faßte Friedrich Bilhelm III., ber seine Residenz nach Breslau verlegt hatte, im Rebruar 1813 ben Entschluß, sich von bem nothgebrungenen, mit Frankreich geschloffenen Bunbe loszusagen und im Berein mit Rugland fur die Wiederherstellung ber Gelbstftandigkeit Preußens und für die Befreiung Deutschlands vom französischen Joche zu kampfen. Dieser Rampf bilbet eine Geschichte für sich, welche hier bei Seite treten muß, um für die Umgestaltung ber beutschen Berhältniffe noch einigen Raum übrig zu laffen.

Friedrich Wilhelm III. hatte ben Entschluß zur Baffmerhebung wider Napoleon nicht leichtstinnig gefaßt. Die erste Nachricht von dem Vertrage des Generals Pork mit ben Ruffen, welche voraussehen ließ, daß fie bem frangofis schen Raiser höchlich mißfallen und feinem kaum verborgenen Haffe wider Preußen Unlag oder Borwand eines neuen Ausbruches barbieten werbe, hatte ihn fehr unangenehm berührt, und erft nach vielfachen Berathungen mar es benen, welche im Bunbe mit Rugland ben einzigen Rettungsweg sahen, unterstützt von der kriegerischen Stimmung bes burch Napoleons Uebermuth und bie aufgeburdeten geften ichwer gereizten preußischen Bolks, gelungen, ihrer Ueberzeugung über die sich entgegenstellenben Erwägungen und Rathschläge die Oberhand zu verschaffen. Schwerer als für irgend einen Andern wogen für ben König die Worte, welche ihm in dem Aufruse an sein Bolf und sein Kriegsbeer zur Unterzeichnung porgelegt wurden: "Es ist der lette Kampf, ben wit bestehen für unfern Namen und unfer Dafein; keinen Ausweg giebt es, als einen ehrenvollen Frieden ober rühmlichen Untergang."

Die mißliche Wendung, welche der hierauf mit dem Vorrücken nach Sachsen begonnene Krieg nahm, würde nicht eingetreten und der nachherige Erfolg früher erreicht worden sein, hätte der König von Sachsen eben so bereitwillig, als die Herzoge von Mecklenburg = Schwerin und von Anhalt = Dessau der Ausstoterung, den für die Befreiung Deutschlands verbündeten Monarchen sich beis zugesellen, Folge geleistet. Aber Friedrich August sühlte sich dem Kaiser Napoleon nach der Zuneigung die ihm berselbe stets mit Worten und in seiner Weise auch thätig bezeigt hatte, persönlich verpslichtet und kand weder in seinem Herzen noch in seinen vertrauten Umgebungen Untriebe, die so mächtig, wie bei dem preußischen Monarchen, den Rathschlägen der Kadinetsweisheit entgegen

wirkten. Auch die früheren Begebenheiten waren nicht geeig= net, ihn mit Bertrauen in bas Glud und Geschick ber Gegner Napoleons zu erfüllen. Dazu kam, bag Desterreich. auf beffen balbigen Beitritt Preußen und Rugland mit Be= stimmtheit gerechnet hatten, es ber Alugheit gemäß hielt, biesen Beitritt zu verzögern und unter bem Scheine fortgesetter Freundschaft fur Napoleon zunächst nur Stillstand bes begonnenen Rrieges zu erwirken suchte, um nach vollendeten Borbereitungen bem Unerbieten einer bewaff= neten Friedensvermittelung größeren Nachdrud zu geben. Bei biefem Sinblicken auf Defterreich ward Friedrich Muauft, ber sich vor dem Einrucken ber Preußen und Russen nach Prag begeben hatte, in bem Momente, wo er fich für den völligen Unschluß an die bewaffnete Friedensvermittelung Defterreichs entschieden ju haben glaubte, burch die Runde von der Schlacht bei Groß=Görschen über= rascht und gleich barauf burch bas Machtgebot bes 201= gewaltigen: "wenn er nicht sogleich nach Dresben zurud= komme, werde er seine Krone verlieren," erschreckt. Daß er bemselben Geborfam leistete und seitbem für die erlangte Begnadigung seine Schätze und seine Truppen zur unbebingten Berfügung feines Gebieters zu ftellen hatte, mar bas natürliche Ergebniß seines Charakters und feiner Lage, machte ihn aber auch, ba die lette Entscheidung durch bie Schlacht bei Leipzig zum Nachtheil seines Bunbesherrn ausfiel, zum Benoffen feiner Berlufte, wie er bei bem entgegengesetten Ausgange ber Genoffe feiner Gewinnste geworden sein wurde und es nach bem Tilsiter Krieben, burch die Unnahme bes Herzogthums Warschau, eines Studes aus ber preußischen ganberbeute, geworben Er wurde nun nach bem Rechte bes Krieges als Gefangener behandelt, und feinen Wohnsit in ober bei Berlin zu nehmen veranlagt, bas fachfische Beer fur bie

Kortsebung bes Befreiungefrieges unter ben Befehl bes fachfischen Generals Thielemann, ber in preußische Dienfte getreten mar, gestellt, bas gand in provisorische Bermaltung genommen, und jum General = Gouverneur best selben ber russische General Kürst Repnin ernannt, ber fich früherhin, zulett als ruffischer Gesandter am meftfälischen Sofe, lange Zeit in Deutschland aufgehalten und beffen Einwohner und Verfassung kennen gelernt hatte. Dem verständigen Beifte beffelben verbankte Sachsen nicht nur die Milberung und Befeitigung ber druckenoften Uebel, welche ber innerhalb feiner Grenzen geführte Enticheis bungskampf gebracht hatte, sondern auch manche Berbesserungen bes öffentlichen Bustandes, welchem die Unhänglichkeit ber sächsischen Regierung an bas Herkommliche zeither im Wege gestanden hatte, und beren Fortbauer biefem Fremben ein gefegnetes Undenken erhalt, mit welchem fich freilich auch ein trubes Gefühl bei bem Gebanken verbindet, daß in einem deutschen Staate voll Intelligenz erst ein Russe an der Stelle eines moblmeinenden gandesfürsten das Regiment überkommen mußte, um die Macht todter Herkommlichkeiten zu brechen und bem Leben ber Gegenwart den Weg zu feinem naturlichen Rechte zu bahnen \*).

Die verbündeten Monarchen hatten für die in Beste zu nehmenden Länder berjenigen beutschen Fürsten, bie

<sup>\*)</sup> Das Rähere enthält bie Uebersicht ber Berwaltung bes General-Gouvernements ber verbündeten Mächte im Königerich Sachsen vom 21. Oktober 1813 bis zum 8. November 1814, im Septemberheft ber Zeiten von Boß für 1815. Auf Befehl bes Russen ist auch ber bis dahin verschlossen gehaltene schönste Punkt der hauptstadt Sachsens, die Brühlsche Zetzrasse, bem Publikum geöffnet und durch eine große Treppe zugänglich gemacht worden.

ihrem Aufrufe nicht Rolge leisten würden, eine Central= behörde errichtet, welche die Verwaltung biefer gander und die Berwendung ihrer Mittel zur Kriegsführung in ihrem Ramen übernehmen und entweder durch Unterbe= borden ober Unterbeamte ober burch General-Gouverneure, wie es in Sachsen geschah, führen sollte. An die Spite bieser Central=Berwaltung wurde ber Freiherr von Stein gestellt. Als biefe Behorde nach bem Abzuge ber Ueberreste bes französischen Beeres ihren Sit in Frankfurt am Main nahm, sprachen biejenigen, welche ben errungenen Sieg nicht zur Wieberherstellung ber beutschen Berriffenbeit, fonbern zur Begrundung ber deutschen Ginheit be= nutt sehen wollten, die Meinung aus, daß alle besetten Länder fogleich der Central=Berwaltung untergeordnet, bie beutsch gesinnten Kurften, bie nur aus 3mang bem Rheinbunde beigetreten maren, in ihrem Birten gelaffen. aber beauffichtigt und für die 3wecke bes Rrieges ver= pflichtet, die andern außer Thatiakeit gefett und die Un= terthanen ihres Gibes gegen fie entbunden werben mußten, um nach Beenbigung bes Krieges nicht mit ihnen über Bugeftanbniffe hanbeln zu burfen, sonbern bie Burudgabe ihrer ganber ihnen als eine Gnabenerweisung bewilligen und bafür Berzichtleiftung auf Rechte, besonders angemaßte, gur Bebingung ftellen gu konnen. Aber gerabe bie Schulbigsten fanben sich schon gegen bie Wirkung biefer Borschläge gebeckt, und außerbem hatte am 8. Oktober 1813, kurz vor ber Schlacht bei Leipzig, ein zwischen ben Befehlshabern ber öfterreichischen und baierichen Armee zu Ried geschloffener, am 12ten in Munchen ratifizirter Kriebensvertrag dem Könige von Baiern voll= und unbedingte Unabhängigkeit nebst vollständiger Entschäbigung für Alles, was er an Desterreich abtreten wurde, jugefichert; bie öfterreichische Beeresabtheilung, bie 38 XII. 28b. II. 20btb.

ber baierschen Armee entgegengestanden hatte, war fogar mit ber lettern vereinigt unter ben Dberbefehl bes baierfchen Unführers gestellt worben. Einen Monat später, am 2ten und 12. November 1813, schloß der König von Burtemberg fast auf gleiche Bedingungen Frieden und Bundniß mit Defterreich. Bohl nur bas Busammentreffen aller verbundeten Monarchen und aller Minifter in Frantfurt verhinderte, daß nicht ähnliche Berträge mit noch anbern beutschen Staaten übereilt wurden. Das Bei= wiel großmüthiger Verzeihung war aber einmal gegeben. Man vereinigte sich balb über eine, mit wenigen Ausnahmen allgemeine Bergebung ber Gunben. Gegen Uebernahme einer bestimmten Mitwirkung zum Kriege gegen Arankreich wurde den beutschen Kürsten ihre Erhaltung augefichert; bie Staatsmanner, welchen bas gemeinfame beutsche Bolf am Bergen lag, mußten fich mit ber Klaufel begnügen, daß fich bie beutschen Staaten alle Mobificationen gefallen zu lassen hätten, welche bie kunftige Berfassung von Deutschland nothig machen wurde\*).

Mit welchen Gesinnungen der Hof zu München dem Bunde wider Frankreich beigetreten war, das bezeugte er selbst durch das Manisest, welches am 14ten Oktober diesen Beitritt bekannt machte. "Die zu Paris unterzeichnete Akte des Rheinbundes habe ihrem Wesen nach ein gegenseitiger Vertrag sein sollen, sei aber von Frankreich nie als ein solcher, sondern als ein purer Unterwerfungsakt angesehen worden, indem es von den Genossen des Bundes für Kriege außerhalb ihres Interesses, deren Veranlassung ihnen nicht einmal bekannt gemacht worden, die Stellung ihrer Contingente gefordert habe. Dabei

<sup>\*)</sup> Die Central Berwaltung ber Berbunbeten unter bem freiherrn von Stein. Deutschland 1814. S. 26.

habe bas frangösische Ministerium in seinen biplomatischen Aftenstücken die Mitglieder des Bundes als Vafallen behandelt, die bei Strafe ber Felonie verpflichtet seien, fich blindlings ben Vorschriften Gr. Majestät bes Kaifers Napoleon zu unterwerfen; alle Veranberungen bie ber kaiserliche Wille über einen Bundesstaat verhängen konnte. feien als innere Angelegenheiten bes Reichs bargeftellt worden, in welche keine andere Macht sich zu mischen bas Recht habe. So unerwunscht aber fur Baiern bie Rundgebung biefer Grundfate gewesen, so habe es boch. ba es dieselben noch als Migbrauch, noch nicht als Regel angesehen, ben burch bie Bundesafte ihm aufgelegten Berpflichtungen gewiffenhaft Genuge geleiftet und 30000 Mann zum Kriege wider Aufland gestellt. Dbwohl biefe 30000 Mann mit 8000 Mann Berffarkungstruppen größ= tentheils das Opfer des Keldzugs geworden, habe Baiern, feinen Berbunbeten im Unglude besto getreuer, nicht ge= zögert, die schwachen Ueberreste jener 38000 Mann burch eine neue Truppenstellung zu vervollständigen. Run aber, ba Napoleon die in Franken aufgestellte frangosische Ar= mee, anstatt fie jum Stuppunkte ber baierschen Armee steben zu lassen, an die Elbe gezogen und baburch Bajern einem Einbruche von Seiten Desterreichs Preis gegeben habe, wurde der König seine heiligsten Pflichten verab= faumt haben, wenn er nicht ben Wunschen feiner treuen Unterthanen Gehör gegeben und um Baiern vom gewissen Untergange zu retten, gesucht hätte, ihnen die Leiben zu ersparen, beren Uebernahme unter ben obwaltenben Um= ständen der Sache Frankreichs nicht einmal Vortheil ge=bracht haben wurde. Der König hege den Wunsch, daß ber Friede die Werhältnisse bald wieder herstellen moge, denen er erft entsagt habe, als die willkührliche Ausdehnung einer Macht, welche täglich brudenber geworben,

.

ihm seinen jest gefaßten Entschluß zur Pflicht und zur Nothwendigkeit gemacht habe."\*)

Noch widerwilliger als Maximilian Zoseph ober vielmehr Montgelas hatte ber König von Würtemberg bas Panier des Allgewaltigen verlaffen, von welchem er fich selbst zu jedweder Gewaltubung gegen seine Unterthanen befugt und geschütt wußte. Den Befehlshaber einer Bürtembergischen Truppenabtheilung, Grafen Normann-Chrenfels, ber am britten Tage ber Schlacht bei Leipzig mit 800 Mann und einer Batterie reitenber Artillerie gu ben Berbunbeten übergetreten mar, nicht um gegen bie Frangofen zu fechten, sondern um feine Leute in ihre Beimath zurudzuführen, ließ ber König, da berfelbe ber wiber ihn verfügten Saft sich entzog, schimpflich caffiren; bem Offizier, ber zur Unterhandlung mit ben Berbunbeten beauftraat, vor seiner Abreise bem Konige seinen Dank aussprach, daß er ihm Gelegenheit gegeben, seine Gesinnungen für die Befreiung Deutschlands vom fremben Soche zu bethätigen, wurde für die Aeußerung so ungeeigneter Gesinnungen ein ernstlicher Berweiß mit ber Eröffnung ertheilt, daß, ba ber Konig biefelben kennen gelernt, er ihn für die Bukunft bahin stellen werbe, wo bergleichen überspannte Ibeen unschädlich sein werden. Die Bahlverwandtschaft ber Despotennatur, die ihn zu Bonaparte hinzog, war so ftart, daß mährend des Binterfeldzugs in Frankreich nach ben Unfällen, welche die Berbundeten im Kebruar 1814 erlitten, von ben Rosaken Briefe des Königs von Würtemberg aufgefangen murben, welche bem Kaiser Napoleon Glud munschten und von einer balbigen Rudfehr zu feinen gludlichen Fahnen . (prachen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Schött, Histoire des traites tom. X. p. 300-304.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungefriege. 1:100-101. II 154-155.

Bahrend ben Tragern folder Gefinnungen ber ein= zige Umstand zu Gute kam, baß sie bei ihrer größern Entfernung vom Kriegsschauplate nicht mit ihrer ganzen Macht an ber Nieberlage ihres Beschübers betheiligt morben waren, sondern Mittel behalten hatten, die den Berbundeten ihren Widerstand unerwunscht und ihren un= freiwilligen Zutritt vortheilhaft machten, mißlangen bem Könige von Sachsen alle seine Bemühungen, sich ben Berbundeten zu nahern und es verblieb bei bem Spruche, ber vor ihm bie jenen Underen weit geöffnete Gnadenthur zuschloß\*). Eben so wurde ber Großherzog von Frankfurt (ehemaliger Fürst Primas Karl Theodor von Dalberg) ausgeschlossen, ber fich schon vor Ankunft ber Berbunde= ten nach Constanz gewendet hatte und sich von da nach seinem erzbischöflichen Site zu Regensburg begab, um fortan seinen kirchlichen Geschäften zu leben. Das Ronigreich Bestfalen und bas Großherzogthum Berg löften sich auf, indem der größte Theil der Länder, aus denen fie zusammengefett waren, meift an Preugen, Sannover, Heffen, Braunschweig und Olbenburg zurückging, ber König Jerome aber eben so wenig als bie Behörbe, welche für ben minberjährigen Befiger von Berg bie Bermal= tung führte, einen Bersuch machte, ohne ben Schut beffen, ber diese Staaten ins Leben gerufen hatte, den Besit berselben behaupten zu wollen \*\*). Dagegen traten die

- \*) Wie die Monarchen schon in Leipzig dem Besuche des Königs ausgewichen waren, so erhielt er auch auf seinen Brief an Alerander, worin er um Erlaudniß für seinen Ressen, den Prinzen Friedrich dat, dem Feldzuge beiwohnen zu dürsen, und die Festung Königstein, die noch sein war, unter die Bessehle der Berbündeten zu stellen sich erbot, keine Antwort. Bülau's Geschichte Deutschlands von 1806 dis 1830. S. 313.
- \*\*) Doch ließ ber General Banbamme in Olbenburg zwei Beamte ber alten Regierung, welche zu zeitig einen Bolkbaufstanb

Sebiete, welche burch ben Reichsbeputationshauptschliß vom Jahre 1803 bem Hause Dranien zur Entschädigung für bie verlorne Erbstatthalterschaft Hollands überwiesen worden waren, mit den Ueberresten der im Jahre 1810 in Deutschland errichteten drei französischen Departements, welche nicht an alte Herrscher zurückselen, unter die Centralverwaltungsbehörde, da es denn doch alles Maaß der Sunst überschritten haben würde, wenn dem Hause Dranien nach seiner Einsehung in vergrößerte Herrschaftsrechte über Holland auch das deutsche Entschädigungsland gelassen worden wäre.

Der Kurfürst von Heffen, ber Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, Sohn und Erbe Karl Wilhelm Kerbinands, und ber Bergog Peter von Olbenburg traten ohne Beiteres in ihre vorigen Berhaltniffe gurud; eben fo ber Graf von Munster in Sannover als Stellvertreter George III. und des für biesen regierenden Pring-Regenten von Großbritannien, welcher lettere jett fo menig als früher kommen wollte, fein nie gesehenes Stammland in Besit zu nehmen. Much ben brei Banfestäbten und ber Stadt Frankfurt am Main wurde ihre Gelbstftanbigkeit wiedergegeben. Mue biefe wieder eingesetzten Regenten, mit Einschluß bes Senates von Samburg, ließen es sich eifrigst angelegen sein, burch sofortige Burückführung der vorigen Zustände ihre entschiedene Abneigung ju bethätigen, aus ben Erfahrungen ber letten Sahre andere Unsichten und Grundsätze über Staats= und Bolksverhältniffe, als fie fruber aus ben Sanben ber Gewohnheit und der Vorurtheile empfangen, fich angueignen, wonach benn in Kurheffen bas Bopfregiment, in

gegen die französische Behörbe erregt hatten, von Fint und von Berger, erschießen. Daffelbe Schickfal traf im Großhev zogthume Berg einen Patrioten, Namens Peter Lukenhaus. Hannover die Abelsherrschaft, in Hamburg die alte Versstodtheit gegen vaterländische Interessen, im Gegensatz zu der knechtischen Bereitwilligkeit, welche fremden Machtzgeboten erwiesen worden war, wieder in Sang kam. Die Regenten von Hannover und Oldenburg entzogen sich sogar der Theilnahme am Kriege wider Napoleon, indem sie die Miene annahmen, ihre Wiedereinsehung lediglich den Wassen Englands und Rußlands zu verdanken, und keine Verpslichtungen gegen Deutschland, nur gegen jene fremden Beschützer zu haben.

Damals hatte bie beutsche Nation ber Bieberfunft eines Herrschergenius, wie Rarl ber Große für seine Zeit gewesen war, bedurft, um die ihr feindseligen Kräfte zu bewältigen, welche nach bem Sturze Napoleons und nach ber Wiederherstellung ber Bourbons in ber Miggunft ber brittischen Staatsmanner und ihres Sauptfelbherrn, in ber von ben Wortführern Frankreichs gewonnenen Gunft bes ruffischen Raisers und in bem mit ber Bielheit ber beutschen Staaten gesetten Wiberstreit ber Interessen sich wirksam erwiesen, und ben Bunfchen und Planen fur eine dem großen Umschwunge ber Dinge entsprechende Seftaltung ber außeren und inneren beutschen Berhalt= niffe fich entgegenstellten. Aber weder Frang noch Friebrich Wilhelm fühlten fich berufen, Die Schickfale Deutschlands felbst mit gewaltiger Band zu erfassen, noch em= pfanden sie Reigung, benjenigen, welche zu fraftiger Erhebung gegen fremdes Uebelwollen riethen, zur Ausführung fühner Gebanken freien Spielraum zu laffen, und nachbem die Eintracht ber Mächte Europa gerettet, über das Mehr ober Minder ber von Frankreich zu machenben Abtretungen eine verberbliche Zwietracht mit England und Rufland ins Leben zu rufen, zumal fie felbft bie Deinung theilten, daß bem wiederhergestellten Konigsthrone ber Bourbons sein Bestehen nicht allzusehr erschwert werben burfe, was burch Losreigung ber mit Frankreich langft verwachsenen beutschen Bandschaften Gliag und Lothringen geschehen sein wurde. Auch ichien es fur beibe Monarchen zu außerft miglichen Folgerungen führen und ben Bestand ihrer Besithtumer wankend machen zu tonnen, wenn bie alten und vollgultigen Bertrage, nach welden Frankreich bie genannten gander befag, burch einen Rrieg erschüttert werben sollten, beffen Beginn bem rechtmäßigen Königsbause nicht zuzurechnen war, baber mit ber strengen Gerechtigkeit nicht vereinbar erschien, bie Buße bafur benjenigen aufzulegen, welche in ber Revolution bie Gunben ber Bater ichon ichwer genug gebugt hatten. Go geschah es, bag ber am 30. Dai 1814 von ben vier verbundeten Großmachten Desterreich, Großbritannien, Preußen und Rugland mit dem wiederhergestellten Könige Ludwig XVIII. gefchloffene Parifer Friede bem Königreiche Frankreich die Grenzen, die es vor ber Revolution gegen Deutschland gehabt hatte, und außer bem Buwachse, ben es burch bas Behalten ber papfiliden Graffchaften Avignon und Benaiffin und bes Berzogthums Savopen erhielt, noch die Elfassischen Endaven, welche den Ausbruch bes Revolutionskrieges veranlaßt hatten, und mehrere zur Berbindung der frangoffichen Grenze biensame Bezirke beließ. In besondern, ben Ausfertigungen bes Friedensinstruments fur Defterreich und Preußen angehängten Busabartikeln wurden bie Friedensschluffe von Pregburg und Wien, von Bafel und Tilsit nebst allen seitbem zwischen Frankreich und Preußen geschloffenen Bertragen fur nichtig erklart.

Ueber Deutschland wurde nichts weiter bestimmt, at bag die Staaten besselben in einem Bundesverbande ftehen, die inneren Berhaltnisse aber auf einem binnen Jah-

resfrift in Wien zu haltenben Congresse bestimmt werben Für bas räumliche Deutschland aber eröffnete bie Restsehung eine betrübte Aussicht, bag Solland, welches im Berbfte 1813 burch bie preußischen Baffen von ber frangofischen Herrschaft befreit, fich sogleich bem Saufe Dranien unterworfen hatte, eine Gebietsvermeh= rung erhalten follte, weil es fich von felbft verftanb, baß biefe Gebietsvermehrung eben nur auf Roften Deutsch= lands zu bewerkstelligen sein murbe. Go murbe Deutsch= land, bas raumliche, von ben gentern ber Beltverhang= niffe, unter Zustimmung und Theilnahme ber beutschen Sauptmächte, im Boraus als eine Niemanden angeborige Sache betrachtet, von welcher beliebige Theile losgeschnit= ten werben konnten, um fich eines laftigen Unlaufs zu entledigen. Folge biefer Gleichgultigkeit mar, bag, als Desterreich auf bem Congresse zu Wien, ber bierauf im October 1814 jusammentrat, die belgischen Niederlande, für die es durch den Besitz von Venedig entschädigt wurde, bem Prinzen Wilhelm von Dranien überließ, um biefelben mit Solland zu einem neuen Konigreiche ber Nieberlande zu vereinigen, biefes ehemals zu Deutschland gehörige Gebiet nebst bem Sochstifte Luttich und mehreren beutschen Bezirken (468 Geviertmeilen mit vier Millionen Einwohnern) aus ber Berbindung mit Dentschland geriffen und zu Holland geschlagen wurde, obne daß fich ein haltbarer Grund angeben läßt, wesbalb ber neue Konig nicht eben so gut mit bem ganzen, ebemals zu Deutschland gehörigen Gebiete Mitglied bes beutschen Bunbes werben konnte, wie er es mit einem Heinen Theile beffelben, bem Bergogthume Luremburg, wurde. Bermuthlich glaubten bie englischen Minister, bie Hollander wurden fich über die Abtretung des Borgebirges ber guten Soffnung und ihrer Besitzungen in

Ceplon weniger leicht beruhigen, wenn Belgien in Berbindung mit Deutschland verbliebe, und bemnach nicht als voller Kaufpreis für jene Abtretungen gerechnet werben könnte; auch war bamals eine Bermählung bes nieberländischen Thronerben mit der englischen Thronerbin im Berke, und die Minister meinten ihrem Gebieter durch jeden Bortheil, den sie dem Erbe seiner dereinstigen Enkel, für die das Königreich der Niederlande eine Secundogenitur werden sollte, zuwendeten, sich gefällig zu machen.

Außer Benebig erhielt Defterreich in Italien Mailand, bas ihm schon vor der Revolution gehört hatte, nebst Modena und Tostana für seine Nebenlinien zurud; außerdem noch Parma für die an Napoleon vermählte Erzherzogin Maria Luise. Rußland gab ihm dem im Kriege von 1809 erworbenen Theil von Oftgallizien mit dem Eigenthum der Salzwerke von Wiliczka zurud; nur die Stadt Cracau, über welche die beiden Mächte sich nicht einigen konnten wurde später, nebst einem Gebiete von 19 Geviertmeiten, zu einem Freistaate unter dem Schutze der drei Mächte erklärt.

Baiern mußte an Desterreich gegen die Einräumung von Burzburg und Aschaffenburg sogleich Eprol und Salzburg zurücktellen; später noch das Inn= und Hausrucviertel gegen verheißene Vergrößerungen am Rhein
durch Mainz und seine vormaligen Pfalzlande — Berheißungen, die aber nicht vollständig erfüllt worden sind. \*)

<sup>\*\*)</sup> Weitere Bestimmungen über bie Territorialentschäbigungen Baierns wurden in einem Protokolle der hauptmächte vom 3. November 1815, in welchem Mainz, Lucemburg und kandau zu Bundeskestungen erklärt wurden, niedergelegt, von Baiern aber nicht angenommen, worauf nach Abänderung mehrerer Punkte am 17. April 1816 ein Vertrag zu Mön

Der Traum von Baierns europäischer Größe, welcher von Napoleon angeregt und noch bei dem Vertrage von Ried in dem Begehr nach unbedingter und vollständiger Unabhängigkeit seine Fortdauer kund gegeben hatte, zerrann. Nach dem Berichte eines Mannes, der es wissen konnte und keinen Anlaß hatte, eine Unwahrheit aufzusbringen, war jenem Traume noch zu Anfange des Conzgresses Erfüllung gedoten worden durch einen dem Könige Marimilian Joseph gemachten Antrag, Baiern gegen das Königreich Italien an Desterreich zu überlassen. \*) Rach den damaligen Verhältnissen wären alle Großmächte damit einverstanden gewesen; Preußen, welches vormals allein seinen Schild über Baiern gehalten, hatte mit der Opposition gegen Desterreich auch dieser übel gelohnten Schildbalterei vorlängst entsagt. Desto heftiger erklärten

den gefchloffen murbe, burch welchen Baiern fur bas Innund Sausruchviertel ein jenseits bes Rheins gelegenes, ben größten Theil ber jenseitigen alten Pfalglanbe umfaffenbes Gebiet (bas heutige Rheinbaiern) erhielt, mahrend bie bieffeis tige Pfalz mit ben Sauptstädten Beibelberg und Mannheim bem Grofherzoge von Baben verblieb. Baiern fuchte aber auf Grund bes Bertrages von Rieb, welcher ihm "angrenzenbe Entschäbigungen" jugefagt hatte, im hinblid auf ben ju ermartenben Abgang ber regierenben Linie bes Saufes Baben ben Burudfall ber bieffeitigen Pfalglanbe gu bewirken, mar jeboch mit biefen Bemühungen fo wenig gludlich, bag ein gu Frankfurt am 20. Juli 1819 gwifden Defterreich, Grofbritannien, Preugen und Rugland gefchloffener Territorial-Receg alle weiteren Unfpruche Baierns auf Entschädigungen, nebft ben besfallfigen, im Bertrage ju Munchen ichon ertheilten Bufagen, in Folge ber ftattgefunbenen Beigerungen, bie angebotene Schabloshaltung fur ben nicht ausführbaren Grund: fat ber Ungrengung angunehmen, außer Rraft fette. général de la commission territoriale rassemblée à Francfort, signé le 20 Juillet 1819. Article 271.

<sup>\*)</sup> Lang's Memoiren II. S. 194.

fich bie baierschen Großen bagegen. Der König selbst, von ber Neuheit des Antrages überrascht, wurde bald gegen benfelben burch bie Borführung ber bevorstebenden Trennungescenen eingenommen, und wies ihn mit einer Art von Erbitterung von fich. Montgelas, ber einzige, welcher geneigt gewesen fein mochte, ben Werth eines europäischen Königreichs, - was bas Königreich Stalien in ber ganzen von Napoleon ihm gegebenen Ausbehnung gewesen fein wurde, - gegen ben Befit einer öfterreichiichen Markgrafichaft abzumagen, hatte, als Unhanger Napoleons, nicht zum Congreß mitgebracht werben bur-Die Stelle beffelben vertrat ber General Brebe, ber zuerst hofgerichtsrath gewesen, bann zum Forftbienft übergegangen mar, und nachbem er als pfälzischer Forstbeamter im Jahre 1799 bei bem Aufgebot zum gand: fturm die Bauern im Obenwalde fraftig zusammengetrieben hatte, als Landsturmoberst in die baiersche Linie eingetreten und jum General aufgerudt mar. Als Kührer ber baierschen Truppen in ben Kriegen gegen Preugen, Ruffland und Desterreich von Napoleon ausgezeichnet, hatte er aus den Keldzugen der Verbundeten in und wiber Krankreich eine unfreundliche Stimmung gegen Preu-Ben gurudgebracht, die fich feinem Ronige mittheilte und bie Bitterkeit, die der öfterreichische Tauschplan in demfelben erregt hatte, wider ein ähnliches Tauschproject richtete, burch welches sein Schwager, ber Konig von Sachsen, an ben Rhein versetzt und gang Sachsen mit Preußen vereinigt werden sollte, wobei benn bie politische Theorie, welche bie Erhaltung Baierns zum erften Grundgesete ber preußischen Staatskunft gemacht hatte, jum zweitenmale gar übel bestanb. \*)

<sup>\*)</sup> Diefer leibenschaftlichen Opposition gegen Preußen auf bem Biener Congresse hatte es Baiern gum Theil mit gu verban-

Die schwierigste Aufgabe bes Congresses war die Befriedigung des Anspruches Preußens auf Wiedererlangung
bes Länderbestandes, den es vor dem Kriege vor 1806
gehabt hatte, eines Anspruches, dessen Erfüllung ihm die
Berträge, die es mit Rußland und im Laufe des Krieges mit Desterreich und England geschlossen hatte, auf
bas bestimmteste zusicherten, und bei Anerkennung der
äußersten Kraftanstrengungen, welche gerade Preußen für
die Befreiung Europas gemacht hatte, keine der Großmächte ihm zu versagen geneigt war. Der Ausführung

ten, baf es bei ben nachmaligen Festsegungen ber Territorial: verbaltniffe am Rhein bei Beitem nicht bas erhielt, auf mas es gerechnet hatte. Es war überhaupt kaum möglich, bie baierschen Angelegenheiten in bem Beitraume ber Entschäbis aungen mit geringerer biplomatischer Gewandtheit zu führen. Montgelas hatte vor bem Abschlusse bes Pariser Friedens Wrebe'n baran erinnert, barauf zu halten, bag er ben Frieben mit unterschreiben burfe, wie es von Portugal, Spanien und Ochweben gefcah. Da bieß es aber: Gin Maricall Wrebe unterschreibt nur mit bem Degen! und fo fanb man benn Baiern beim Congreß nicht unter ben becibirenben unb erecutiven Machten, welche ben Parifer Frieben unterschreiben balfen, fonbern unter bem Trof ber übrigen Sollicitanten. (Lang's Memoiren II.) Bu biefem Troß geborte freilich auch Sarbinien und Rieberland, welche beshalb nicht ichlechter gefahren find. Um Morgen nach ber Rückfehr bes Rönigs vom Congreß erhielt Montgelas ein fonigliches Sanbichreiben bes Inhalts, bag es gewiffe Berhaltniffe nicht geftatteten, ibn langer in Dienften zu behalten. Als Rudzugsgehalt feien ihm 30000 Gulben ausaelest. Der Minister faß eben arbeis tend mit einem Secretar am Tifch, als ber Jager bas fonialiche Schreiben brachte. Er öffnete es, lebnte fich, nachbem er bie wenigen, gang bankleeren Beilen mit fliegenben Augen gelesen, auf seinen Seffel gurud, ichauete eine Biertelftunbe lang ichweigend an bie Wand und brach bann in bie Worte aus: "Und warum benn nur 30000 Bulben?" Sein bieberi: ger Gehalt betrug 36000 Gulben.

aber trat ber Umstand entgegen, daß ber Raiser Meranber ben Polen bes Bergogthums Barfchau bie Berftellung eines besonderen Staates unter bem alten Ramen: Königreich Polen, mit eigener Berfaffung und Berwaltung, wenn auch unter ruffischer Obhut, jugefagt hatte, wonach von den polnischen, im Sahre 1806 preußisch gemesenen ganbern nur fo viel an Preugen gurudfallen follte, bamit eine Berbindungslinie zwischen Schlefien und Bestpreußen bestehe. Nach ber Ansicht, die fich im Laufe des Krieges in den Hauptquartieren der Werbundeten bildete, foute ber Berluft Preugens durch Ueberweifung bes Königreichs Sachsens an die Krone Preußen gebedt werben, und eine Zeitlang galt bies für eine abgemachte Als aber auf bem Congresse ber Spruch über Sachsen gefällt werden sollte, erhob sich nicht nur aus Sachsen selbst die laute Stimme der Unhänglichkeit an bas angestammte Fürstenhaus, fonbern auch bei England und Defterreich gewannen gewichtige Bebenken gegen bie ftaatbrechtliche Buläßigkeit bes Berfahrens Raum, einen Staat, oder ein ganzes Regentenhaus, wegen eines von bem zeitigen Regenten begangenen politischen Kehlers feines politischen Daseins zu berauben. 2018 Botschafter bes königlichen Frankreichs machte nun Talleprand ben Bertheidiger eben ber Grundfate, benen er als Minifter bes Consuls und bes Kaisers ber Franzosen so oft Sohn gesprochen hatte. Der Borschlag, für den König von Sachsen einen neuen Staat in Bestfalen und am Nie berrhein mit ber Sauptstadt Munster ober Bonn ju errichten, fand weder bei ihm felbst, noch bei feinen Beschützern Beifall.

Die Berhandlungen über biefe Streitfrage erreichten zu Ende bes Jahres 1814 einen folden Grad von Spannung, bag ber Großfürst Constantin am 11. December bie

polnische Armee zur Bertheidigung ihres Baterlandes in die Waffen rief, von der andern Seite aber Desterreich, England und Krankreich am 3. Januar 1815 mit einanber einen Bund ichloffen, ber nur gegen Rugland und Preußen gerichtet sein konnte. Die Aussicht auf bie grund-und bodenlofe Verwirrung, die ein Krieg ber Berbundeten wider einander im Bunde ber einen mit Frankreich hervorbringen mußte, mar es, mas ben gesturzten Napoleon bewog, am 20. Februar 1815 aus feinem Berbannungsorte Elba zu entweichen und nach Krankreich zurückzukehren. Ehe jedoch bie Kunde hiervon nach Wien gelangte, mar baselbst ichon ber Entschluß, keinen Rrieg zu führen, sondern die entstandene Berwickelung burch friedliche Ausgleichung ju lofen, bei ben herrschern und ihren Stellvertretern zur Reife gelangt. Man beschloß, baß Preußen mit Danzig und Thorn einen größeren Antheil von Polen, als ihm Rugland früher zugedacht hatte, ein bedeutendes Gebiet an beiben Ufern bes Rheins, und von Sachsen, fatt bes Bangen, bie Salfte nebft ben beiben Elbfestungen, Torgau und Wittenberg, welche im Krühjahre 1813 auf ben Erfolg bes ersten Feldzugs fo nachtheilig gewirkt hatten, erhalten folle. Die zu diefem Behufe getroffenen Berabredungen erhielten burch bie am 7. Marz in Wien eingetroffenen Nachrichten von ber Entweichung Napoleons aus Elba und burch bie bald folgenben von feiner gandung an ber frangofischen Rufte, beschleunigte Ausführung. Da ber König Friedrich August fich weigerte, in bie ihm auferlegten Abtretungen gu mil= ligen, so wurde am 12. Mai 1815 von ben fünf großen Mächten, auch ohne feine Zustimmung, die Theilung Sachsens und Ueberweisung bes für Preußen bestimmten Untheiles mit ber Festsebung verfügt, bag, so lange ber König von Sachsen nicht einwillige, auch ber ihm ver-

ž.

bleibende Theil unter ber provisorischen Regierung Preu-Bens verbleiben folle. Der barüber aufgenommenen Berbanblung fügten bie Bevollmächtigten ber funf Dachte die Erklarung bei, daß fie in einer von dem fachfischen Minister Grafen von Ginfiedel zur Rechtfertigung bes Benehmens bes Königs abgegebenen Note Bebauptungen und Berschweigungen mahrgenommen, welche ber Bahrheit ber Thatsachen wiberstreiten. Es folle nämlich von dem Konige nicht abgehangen haben, weber am Unfange bes großen Kampfes, noch während feines Fortganges, ber Sache ber Berbundeten beizutreten, fo aufrichtig auch sein Berlangen barnach gewesen, welches berfelbe unzweideutig an den Tag gelegt, und zulett noch burch ein formliches, an die verbundeten Souverane gerichtetes Begebren. Gleichwohl sei allgemein bekannt, baß, wenn ber König von Sachsen einer Mianz, bie allen seinen Pflichten und seinem ganzen Interesse so burchaus zuwider mar, beizutreten gezwungen worben, er bei folder gang nach eigenem Billen beharrt habe, nach= bem er auf bie ebelmuthigfte und freundschaftlichfte Beife aufgefordert worben, bieselbe zu verlaffen, zu einer Beit, wo er perfonlich frei war, und Rugland und Preugen ben größten Theil Sachsens im Besit hatten; bag er aber nicht blos babei beharrt habe, fondern fogar von Neuem zu berfelben zurückgekehrt fei, indem er recht mit Borfat bie Freiftätte verlaffen, welche bie wohlmollende Beisheit einer ber verbundeten Machte, bamals neutral, ihm bereitet; daß biese Rückfehr zu bem grausamften Reinbe besjenigen Landes, an welches fo viele Betrachtungen ihn hätte fesseln sollen, erzwungen nicht genannt werben konne, weil die Macht, welche bamals feine Reutralität schütte, ihm zugleich feine Staaten garantirt hatte; bag er burch biefes Benehmen eine wichtige Fe

stung in die Hände des Feindes gebracht, zum Unglück seiner eigenen Staaten, Deutschlands und Europa's den unseligsten Kampf verlängert, und den siegreichen Mächten sein Bündniß dann erst angeboten, als seine Staaten erobert und er selbst zum Kriegsgefangenen gemacht worden. Da die Mächte nicht zugeden könnten, daß eine Rechtsertigung des Königs von Sachsen ein falsches Licht auf ihre Handlungen und Absichten werfe, so hätten sie beschlossen, eine Antwort auf diese Note aussehn zu lassen, worin das Benehmen Sr. Sächsischen Majestät nach der ganzen Wahrheit der Thatsachen und der Verhandelungen dargestellt werden sollte, um zu verhindern, daß die össentliche Meinung von Europa nicht irre geleitet werde. \*)

Much durch biefe Entgegnung wurde Friedrich August nicht überzeugt, daß er burch feine Sandlungsweise eine andere Schuld auf fich gelaben, als bie, beren alle gewefenen Bundesgenoffen Napoleons in gleichem und zum Theil noch stärkerem Maage fich theilhaftig gemacht hatten. Er zögerte baber noch beinahe zwei Monate, sich bem Spruche ber Machte zu fugen. Erft als bei bem bevorftebenden Wiederausbruch des Rampfes wider Napoleon für bie ins Keld gezogenen sachsischen Truppen bas Schwanten zwischen ihrem alten und neuen Gebieter bie peinlichsten Berlegenheiten berbeiführte und sich nicht berechnen ließ, ju welcher Entscheidung ber Bang bes Rrieges ben Berbundeten Unlag an die Hand geben konne, während andererseits die Aussichten auf einen möglichen Umschwung ber erzwungenen Einwilligung einen Theil ihrer Troft= lofigteit nahm, ertheilte Friedrich August, der fich unterbeg nach Wien begeben hatte, in ben erften Tagen bes

<sup>\*)</sup> Rlüber's Ueberficht ber biplomatischen Berhandlungen bes Wiener Congresses. S. 38-40.

XII. Bb. II. Abth.

Mai's seinen Ministern Bollmacht zur Unterhandlung mit ben daselbst befindlichen Ministern der Mächte, worauf am 18. Mai 1815 Friedensverträge mit Preußen, Desterreich und Rußland zu Stande kamen, in welchen er, wie dem Besitze des Herzogthums Warschau, so des für Preußen bereits abgegrenzten Theiles von Sachsen, sür sich und sein Haus entsagte. Es verblieden ihm ohngesähr 250 Seviertmeilen mit 1200000 Einwohnern. Preußen erhielt 360 Seviertmeilen mit ungefähr 900000 Einwohnern, wovon jedoch noch beträchtliche Bezirke an das Großherzogthum Weimar abzutreten waren.

Um 22. Mai entließ Friedrich August die Unterthanen und Solbaten bes abgetretenen Theiles von Sachsen ihres Gibes und ihrer Pflichten, mit dem Ausbrucke bes gerechten Schmerzes, bag ein Band getrennt werben muffe, auf welches feit Jahrhunderten bas Glud feines Saufes und ihrer Boreltern fich gegrundet. Wilhelms an demselben Tage an die Einwohner des preußischen Sachsen erlassener Zuruf lautete: "Benn Ihr Euch mit Schmerz von früheren, Guch werthen Berhaltniffen losfagt, fo ehre 3ch biefen Schmerz, als bem Ernfte bes beutschen Gemuthes ziemenb, und als eine Burgschaft, daß Ihr und Eure Kinder auch Mir und Meinem Sause mit eben solcher Treue fernerhin angehoren werbet. Ihr werbet die Nothwendigkeit Eurer Trennung Meine alten Unterthanen haben große und theure Opfer gebracht; sie haben vor der Welt und ber Nachwelt ben Unspruch erstritten, bag bie Gefahren ber Tage von Großbeeren und Dennewit ihnen auf immer fern bleiben muffen. Gie haben bas Beugnif erworben, burch Lapferkeit und Treue für ihren König auch Deutsch land von der Schmach der Knechtschaft errettet zu haben. Aber follten fie die eigene Unabhangigkeit und die Fraheit Deutschlands behaupten, sollten die Früchte des schweseren Kampfes und der blutigen Siege nicht verloren geben, so gebot es eben so sehr die Pslicht der Selbsterhaltung, als die Sorge für das deutsche Gemeinwohl, Eure Länder mit Meinen Staaten und Euch mit Meinen Unsterthanen zu vereinigen. Nur Deutschland hat gewonsnen, was Preußen erworden. Dieses werdet Ihr mit Ernst erwägen, und so vertraue Ich Eurem deutschen und redlichen Sinne, daß Ihr Mir den Sid Eurer Treue eben so aus der Fülle Eures Herzens geloben werdet, als Ich zu Meinem Bolke Euch aufnehme."

Die damaligen Schmerzen find nun gestillt, die beis ben Königshäufer durch enge Freundschaft verbunden, bie beiden Bolker burch Bleichheit ber Interessen und ber Staatseinrichtungen verschmolzen, und bie Sachsen bes Königreichs burch bas innere Gebeihen ihres Baterlanbes und durch das äußere Ansehen, welches daffelbe in gleidem. wo nicht größerem Maage als früher genießt, über bie Berengerung feiner Grengen getroftet. Der Schade aber, den diese Sache baburch über Deutschland gebracht bat, baß fie bie Blide von bem rechten Bielvunkte für bie Begrundung nationaler Boblfahrt, wo bie Berfaum= niffe vieler Sahrhunderte aut zu machen maren, ablentte, und die damals wohl mögliche Bereinigung Belgiens mit bem preusischen Abeinlande außer Beachtung bleiben, ein für Deutschland unschätbares Rleinob bem Sollanber zur unverbienten Beute werden ließ - bieser Schade wird schwerlich jemals ersett werben. Wurde boch sogar Diffriesland, beffen Nordfeekufte in Preugens Banden fur Deutschland ein Besithum so hohen Werthes werden konnte und geworden sein murde, an das den Intereffen Englands bienstbare Sannover bingegeben. für erhielt Preußen im Wege mehrfacher Täusche bas schwebische Pommern, indem Schweben dieses Erinnerungsstück der geschichtlichen Größe, die es einst auf deutschem Boden gewonnen hatte, zur Entschädigung für Norwegen an Dänemark überließ. Dieses trat das Land gegen das ihm näher gelegene Lauendurg an Hannover ab, Hannover aber gegen Oftfriesland (und hildesheim) an Preußen.

Das Großherzogthum Frankfurt wurde aufgeloft und größtentheils an die heffischen Baufer, Giniges an Preu-Ben, Ufchaffenburg an Baiern gegeben. Der gewesene Großbergog, nun wieder als Fürft Primas bezeichnet und auf feine geiftlichen Functionen als Erzbifchof von Regensburg und Bifchof von Conftanz befchrankt, follte bas Einkommen von 100000 Gulben, welches ber Reichsbeputations-Sauptschluß von 1803 ihm zugefichert hatte, als Leibrente von den Fürsten beziehen, unter welche bas Großherzogthum vertheilt worden mar. Der beutsche patriotische Born, ber sich anfangs mit besonderer Beftigkeit auf Dalberg wegen seiner Buvorkommnisse für Rapoleon und der dafür erlangten Gunft, geworfen hatte, war bei ben Fürften und ihren Miniftern ber Betrachtung gewichen, wie ihm in seiner Stellung so gar keine Mittel bes Wiberstandes zu Gebote gestanden hatten, und wie so ganz abhangig seine Eristenz lediglich von feiner Rügfamkeit in den Willen des Allgewaltigen, dem fich die Mächtigften unterworfen hatten, gewesen war.

Die Hoffnungen, welche die Ditglieber ber burch ben Reichsschluß vom Jahre 1803 fäcularisirten geistlichen Körperschaften auf Wiederherstellung der Hochstifter, und die durch die Rheinbundsacte Mediatisirten auf Wiedererlangung ihrer verlorenen Landeshoheitsrechte gefaßt batten, scheiterten an der Macht des Besiges. Die ehemaligen Hochstifter blieben in weltlichen Händen, so unum-

wunden auch ihre Wortführer die Sacularisation als ei= nen Raub, ben Sauptschluß als eine lex spoliatrix bezeichneten, und fo eindringlich auch ber Papst burch feis nen Legaten Consalvi bem Congreß die Berpflichtung ans Berg legen ließ, bas an ber Rirche verübte Unrecht wieder gut zu machen. Gben fo blieb bie Bahl ber Staaten, die im alten Reiche mehrere bunberte betragen hatte, auf achtunddreißig beschränkt. Auch die zum Rheinbunde gehörig gewesenen, erft burch bas faiferliche Decret vom 10. December 1810 verschlungenen Kurften von Ahremberg, Salm=Salm und Salm=Anrburg wurden mit ben früher Mediatifirten auf gleichem Auß behandelt. beiberlei Fürsten burch ihre Bevollmächtigten auf bem Congreß schriftlich und munblich ausfuhren ließen, jene, baß mit ber Bernichtung bes rheinischen Bunbes auch alle barauf gegrundeten Berbaltniffe in ihr Nichts zerfallen mußten; biefe, bag fie unverschulbet und wider Recht burch einen fremben Usurpator und beffen Gehulfen mitten im Frieden perfonlicher und binglicher Rechte gewaltsam beraubt worden, baf fie nach Berjagung ber französischen Herrschaft, durch eigene Aufopferungen aller Art wieder frei geworden und gleich andern ihrer vormaligen Mitftande (Sannover, Kurbeffen, Braunschweig, Olbenburg und ben Sanfestädten) in ihre vormaligen Rechte wieder eingetreten feien, bewirkte nicht mehr, als baß im 141ften Artitel ber Bundesacte ihre perfonlichen und Kamilienrechte gegen folche Bebrückungen, wie fie ebemalige Reichsfürsten bin und wieder von Rheinbunds= genoffen, namentlich von Burtemberg, erfahren hat= ten, sicher gestellt, ihnen bas Recht ber Gbenburtigkeit bleibend zuerkannt und alle biejenigen Borzüge erhalten ober erneuert wurden, welche aus ihrem Eigenthume und beffen Genug herrühren und nicht zu ber Staatsgewalt

und ben bobern Regierungsrechten gehoren. Im Plenv ber Bundesversammlung ihnen einige Cutiatstimmen gu verschaffen, wurde kunftiger Berathung überlaffen. Ginige, namentlich bie Berzoge von Ahremberg und Loop=Corewar, bie Kursten von Salm=Salm und Salm-Kyrburg, gaben bagegen Rechtsverwahrung zu ben Aften; andere, namentlich die Aursten von Sann-Bittgenftein, Neu-Bieb und Bied-Runkel, die Fürsten und Grafen von Solms, und der Graf von Bentheim=Rheda erklärten kurz vor bem Schluffe bes Congresses, ba auf alle ihre eingereichten Vorstellungen weber Antwort noch beruhigende Bestimmung erfolgt sei, daß sie sich mit ihren Besitzungen bem Schute und der Hoheit des Königs von Preufen freiwillig unterwerfen, in ber zuversichtlichen Borausfetung, daß der König nach seiner Großmuth und Gerechtigkeit fie ihren früheren Berhältnissen gemäß behandeln und ihnen die Borzüge erhalten werde, deren fie fich vor ihrer Unterbrudung zu erfreuen gehabt, insoweit bieselben mit dem allgemeinen Wohle des Baterlandes zu vereinigen feien. \*)

Diese Unterdrückten hatten im Anfange hoffnungsvolle Blicke auf das ehemalige Reichsoberhaupt gerichtet. In einer Audienz, welche ihre Abgeordneten am 22. Ditober 1814 in Frankfurt bei dem Kaiser Franz erlangten,
baten sie ihn dringend, die deutsche Kaiserwürde wieder
zu übernehmen, worauf der Monarch ihnen mündlich antwortete: "Er sei schon von mehreren Seiten beshalb angegangen worden, und es sei dies ein Wunsch, den er
gern erfüllen würde, wenn sich dies mit dem Interesse
seiner eigenen Länder vereinigen lasse."\*\*) Auch der papstliche Legat verlangte in einer Rote vom 17. November

<sup>\*)</sup> Klüber's Uebersicht ber Congreß-Verhanblungen. 11. S. 332.

<sup>\*\*)</sup> Klüber's Ueberficht. I. S. 60 nebst bem Bufage in III. S 547.

1814 die Bieberherstellung des heiligen romischen Reichs, und am 16ten wurde von mehr als 30 vereinigten beut= schen souveranen Rurften und freien Stabten bie Ernennung eines Bundeshauptes mit vollziehender Gewalt beantragt. Der hannöversche Bevollmächtigte aber, deffen Berwendung sie nachsuchten, machte ihnen die Eröffnung: "Sannover babe icon im Sabre 1806 bie Nieberlegung ber Raisertrone als einen erzwungenen, folglich ungülti= gen Schritt angesehen und seit Desterreichs Beitritt zur großen Allianz alle Mittel ber Ueberredung angewendet, um baffelbe zur Wiederannahme ber Raiferkrone zu bewegen. Es fei auch barüber vor bem Parifer Frieben unterhandelt worben. Unbere Machte aber hatten barauf keine Rucksicht genommen und Desterreich fich über diesen Gegenstand so erklärt, daß endlich in den Pariser Frieben die Bestimmung gekommen sei: "die Staaten Deutsch= lands follten unabbangig und burch ein foberatives Band vereiniget fein."\*)

In der That konnte über die Unvereinbarkeit der Forsmen des Kaiserthums mit der Beschaffenheit des deutsschen Staatenwesens kein Zweisel obwalten. Doch wurde, indem man von jedem Scheine der Oberherrlichkeit absah, vielsach und lange gerathschlagt, wie dem deutschen Bundeskörper die mangelnde Staatseinheit durch die Krast der Gemeinsamkeit für die äußere Bertheidigung und für die innere Geschgebung erseht werden könne. Nach einem von Preußen gemachten Vorschlage sollte der gesammte Bund in sieden Kreise getheilt und an die Spitze eines jeden ein oder zwei der größeren Staaten, an die Spitze des gesammten Bundes aber ein Bundestag gestellt wersden, bei welchem Desterreich und Preußen die Geschäfte

<sup>\*)</sup> Rluber a. a. D. S. 60 u. 61.

abwechselnd leiten, erfteres jedoch ausschließlich ben Borfit führen solle. Der Bundestag sollte aus einem Rathe ber Kreisobriften, der gemeinschaftlich bie auswärtigen Ungelegenheiten, das Recht bes Kriegs und Kriebens und überhaupt die Erefution besorgen follte, und aus einem sich jährlich einmal versammelnden Rathe ber Fürsten und Stabte besteben. Letterer follte aus allen fouveranen und allen folden mediatifirten Fürsten, beren Gebiet über 50000 Einwohner enthalte, aus 6 Curiatstimmen ber fleinern Mediatifirten und aus bem Directorio aufammengesett werben. Beide Rathe follten gemeinschaftlich bie gesetgebende Sewalt üben, jedoch getrennt berathen und bei geschiedenen Meinungen sollte bas Directorium (De fterreich und Preußen) ben Ausschlag geben. Gin allgemeines Bundesgericht follte nicht nur die Streitiakeiten ber einzelnen Staaten unter einander, sonbern auch bie Rlagen der Unterthanen wider die Regierungen beurtheis Bundesglieber, welche feine anderweiten Befitungen hatten, follten nur mit Buftimmung bes Bunbes Krieg führen und mit fremben Mächten unterhandeln bürfen.

Für die Unterthanen der Bundesstaaten wurde am 23. Mai 1815 ein von Desterreich im Einverständniß mit Preußen abgefaßter Entwurf vorgelegt, welcher ihnen daß Recht zusicherte, Grundeigenthum außerhalb des Staates, den sie bewohnen, zu erwerben und zu besitzen, ohne mehr Abgaben und Lasten als die Bewohner des eigenen Staates zahlen zu dürfen; serner das Recht, in Givilund Militärdienste eines andern deutschen Bundesstaates zu treten; das Recht des freien Begzuges aus einem Bundesstaate in den andern; ferner die Freiheit von Abzuges und Erbschaftssteuern. Mit Absassung zweckmäßiger Gesehe über Preßsteiheit und Büchernachdruck, für Freis

beit bes Sandels und Bertehrs zwischen ben beutschen Staaten, auch über andere, bie gemeine Bobifahrt betreffenden Angelegenheiten sollte die Bundesversammlung fich beschäftigen.\*) Als bas Minimum ber Rechte, welche alle beutsche ganbftande, unabhangig von der Berfchiebenbeit landständischer Berfaffungen in ben einzelnen gan= bern, haben müßten, wurde von Preußen das Recht ber Mitbetathung bei Ertheilung neuer, allgemeiner, bie perfonlichen und Gigenthumsrechte ber Staatsburger betreffenden Gesete, bas Recht ber Bewilligung bei Einführung neuer Steuern ober bei Erhöhung der ichon vorhandenen, das Recht ber Beschwerdeführung über Digbräuche und Mängel ber Landesverwaltung, worauf bie Regierung die verlangte Erklärung nicht verweigern burfe. endlich bas Recht des Schubes und ber Vertretung ber eingeführten Verfassung und der durch dieselbe und den Bundesvertrag geficherten Rechte ber Einzelnen, bei ben Landesherren und bem Bunde bezeichnet. In einem fpa= tern Entwurfe machte Preußen noch den Zusat, die land= ftanbische Berfaffung sei in jedem Bundesstaate so zu organifiren, bag alle Rlaffen ber Staatsburger baran Theil nehmen tonnten. \*\*)

Aber die Bemühungen, welche die beiben Hauptmächte, von Hannover unterstützt, auf diese Zwecke verwendeten, wurden durch das Streben der größern Genoffen des Rheindundes erschwert, die Souveränetät, deren Ramen ihnen Napoleon verliehen hatte, nach dem Sturze besselben zur Wirklichkeit zu machen. Baiern, Würtemberg und Baden, benen sich der in Belgien angesiedelte Oranier, als Großherzog von Luremburg, in diesen Berathungen theilnehmend anschloß, wollten von Rechten der

<sup>\*)</sup> Rlüber a. a. D. S. 251.

<sup>\*\*)</sup> Klüber a. a. D. S. 203.

Bunbedgefammtheit über bit einzelnen Genoffen nichts wiffen. Baiern, erklarte gurft Brebe, trete bem Bunbe nur bei, weil es allgemein gewünscht werbe; für sich selbst habe es gar kein Intereffe babei, indem es alle Bortheile, bie der Bund gewähren wolle, eben so gut und beffer burch besondere Alliangen erreichen könne. Diese in Folge bes Bundes zu verfagen, sei Eingriff in bie garantitte Souveranetat. Euremburg meinte, es icheine, baff burch bie Kreisobristen und burch bas Bundesbirectorium bie andern Bundesglieder allmählig in die Stellung bloger Lanbftanbe berabgebrudt werben follten. In Betreff ber ftanbischen Berfassungen und ber Rechte ber Unterthanen erklarte Baiern, ber Konig gebente, seinen Staaten eine Berfaffung zu geben, wobei er sich über bas Maag von Rechten von keinem kunftigen Bunbesrath einfprechen gu laffen gemeint fei; vielmehr folle in ber Bunbebacte ausbrucklich erklart werben, bag ber Wirkungsfreis ber Bunbesversammung sich gar nicht auf die inneren Landesangelegenheiten beziehe, und tein Bunbesglieb burch Innahme ber bei ihrer Eröffnung und weifer zu beschließenben Grundgefete gebunden werden fonne. Es wolkte auch nicht zugeben, daß in ber Bundesacte Rechte ber Unterthanen festgesett wurden, sonbern nur foviel, bag die Bundes = Souverane in Berathung treten wurden, um den Unterthanen die moglichsten Erleichterungen m verschaffen, so weit es bie Berhaltniffe gestatteten. In gleicher Weise votirte Burtemberg mit bem entschiebenften Proteste wider jede Beschränkung ber Souveranetat. All dasselbe eine Verwahrung wiber bie behauptete Rothwerbigkeit, die Rechte ber Unterthanen festzuseten, gemeinschaftlich zu ben Aften gegeben hatte, erklärte fich bar Fürst Metternich im Namen Desterreichs zu Protokoll: "Eine folche Restfetung fei schlechterbings nothwendig, ba

in der vorigen Berfassung ben beutschen Unterthanen gewiffe Rechte zugefichert gewesen, in den letten Beiten aber in einzelnen Staaten folche Bebruckungen eingetreten feien, wiber welche bie Unterthanen in Butunft sicher geftellt werben mußten."\*) Und auf die wiederholte Weige= rung bes Burtembergers, fich auf irgend Etwas einzulaffen, mas die Rechte des Souverans im Innern befchränken könne: "In neuern Beiten seien besvotische Rechte, beren man nicht begehren konne, mit Souveranetaterech= ten vermengt worben."\*\*) Bu ben liberalften Grunbfagen bekannte fich Sannover. Dem Wiberspruche von Baiern und Burtemberg gegen diefelben ftellte es bie Erklarung entgegen: "Es konne nicht anerkennen, daß ben Aursten unbedingte ober rein bespotische Rechte über ihre Unterthanen zuständen. Die zwischen Bonaparte und ben beutfchen Kurften geschloffenen Bertrage hatten ben Rechten ihrer Unterthanen nichts vergeben können." Doch war bas Ergebniß aller Berhandlungen über biefen Punkt am Ende nichts als die Aufnahme bes Artikels, daß in allen Bundesftaaten eine landständische Verfassung statt= finden werde, ohne daß über die Form und den Inhalt berfelben, im Drange bes wieber ausgebrochenen Rrieges, irgend etwas Naberes beffimmt wurde. Baiern febte es fogar durch, daß anftatt des ursprünglichen Ausbruckes: ftattfinden foll, gefett wurde: stattfinden wird, wobei das Bann im Ungewissen blieb. Dafür wurden die von Defterreich und Preußen in Borschlag gebrachten allgemeinen Rechte ber Unterthanen ber Bundesstaaten im Berhaltniffe biefer Staaten zu einander genehmigt, bas Begzugsrecht aus einem Staate in ben andern jedoch mit ber Beschränkung, in fo fern ber andere Staat die Un=

<sup>\*)</sup> Rluber's Ueberficht II. G. 253,

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft S. 258.

ziehenden erweislich zu Unterthanen aufnehmen wolle, und in fo fern keine Wilitärverpflichtung gegen das zeitherige Baterland im Wege stehe.

Rur bie firchlichen Berbaltniffe murben in bem öfterreichisch = preußischen Berfassungsentwurfe vom 23. Dai 1815 folgende Bestimmungen als 14ter und 15ter Artitel ber Bundesacte vorgeschlagen: Die Berschiebenheit ber brei driftlichen Religionsparteien kann in ben ganbern und Gebieten bes beutschen Bundes keinen Unterschied im Genusse burgerlicher und politischer Rechte be-Die katholische Kirche in Deutschland wird gründen. unter der Garantie des Bundes eine ihre Rechte und bie zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse nothwendigen Dittel sichernbe Berfassung erhalten. Die Rechte ber Evangelischen gehören in jebem Staate zur Landesverfaffung, und ihre auf Friedensschlussen, Grundgefeten und andern gültigen Berträgen beruhenben Rechte werben aufrecht erhalten.\*) Aber nur die erste dieser Bestimmungen erhielt Aufnahme in die Bundesacte, jedoch mit Beglaffung des Zahlwortes "brei", die aber nachher zu bem unerledigt gebliebenen Bebenken Anlag gab, ob bie Bestimmung bieses Artifels auch auf andere chriftliche Setten, g. B. auf Biebertaufer und herrnhuter, ju gie hen sei. Die zwei andern Bestimmungen gaben zu fo vielen Erinnerungen und Einwendungen Anlaß, daß ber Artitel, nachbem über seine Beglaffung und bann über seine Wiederaufnahme in der unverfänglichsten Form Beschluß gefaßt worden war, durch einen zum zweitenmal auf Weglaffung gefaßten Beschluß ganzlich beseitigt wurde. Der eigentliche Grund ift unbekannt geblieben; vermuthet wird, daß der papfiliche Legat in der Aeuße-

<sup>\*)</sup> Rluber's Ueberficht III. S. 441.

ξ

rung, die katholische Kirche Deutschlands werde eine ihre Rechte und ihre Dotation sichernde Verfassung erhalten, eine verfängliche Anerkennung des Umsturzes ihrer alten Rechte und der gewaltsamen Entziehung ihrer alten Dotation gesehen, und keiner Verpslichtung des päpstlichen Stuhles, zu einer neuen Verfassung mitzuwirken, habe den Weg andahnen wollen.\*) Vielleicht gab auch das Anstoß, daß der Artikel, nach seiner letzten Fassung, die Evangelischen an die katholische Kirche anreihte, und die Aufrechterhaltung der Friedensschlüsse, der Grundgesetz und anderer gültiger Verträge für sie aussprach, während der Legat sich erinnerte, daß sein Vorgänger beim westskülchen Frieden gegen Alles, was in diesem Friedensschlusse zum Nachtheile der katholischen Kirche sesseschlusse zum Nachtheile der katholischen Kirche sessesch

Confalvi selbst folgte diesem Beispiele des Nuncius Chiai, indem auch er in einem vom 14. Juni 1814 ba= tirten Instrument wider alle ber romischen Kirche nach= theiligen Berfügungen bes Congresses feierlichft protestirte, und in Beziehung auf Deutschland als basjenige, mas bas Gemuth Gr. Beiligkeit mit großem Schmerze ergrei= fen wurde, namentlich anführte: 1) Daß bie weltlichen Kürstenthümer, deren man in Deutschland die Kirche beraubt babe, nicht wieder hergestellt worden; 2) daß die Güter und Einkunfte ber Geiftlichkeit, sowohl ber welt= geistlichen als der regulären, ohne Bewilligung der recht= mäßigen Behörde theils ihren neuen Befigern gelaffen worden, theils bem Gebrauche, ju welchem fie verorbnet maren, entrogen und entwendet geblieben; 3) baf bas heilige römische Reich, ber burch die Weihe ber Religion geheiligte Mittelpunkt der politischen Ginheit, beffen Um-

<sup>\*)</sup> Rlaber a. a. D. S, 451 u. f.

flurz eine ber bektagenswertheften Berftorungen ber Revolution war, aus seinen Ruinen nicht wieber aufgerichtet worben.

Die Geschichte war aber burch biese Protestation nicht rudgangig zu machen. Nachbem bie Begebenheiten ber letten Jahrhunderte hinreichend bargethan hatten, wie unvermogend bas Raiferthum mit bem leeren Drunke ber alten Reichsformen gewefen war, bas Reich als einen Besammtkörper zusammen zu halten und die Absonderung und feinbliche Entgegenstellung ber einzelnen Glieber von und wiber einander zu verhuten, murben biefe Formen gang bei Seite gefett und als materielle Grundlage bes Bundes für binreichend erachtet, daß alle Mitglieder verfprachen, sowohl gang Deutschland als jeden einzelnen Bundesstaat gegen jeden Angriff in Schut zu nehmen, und fich gegenseitig für ihre sammtlichen unter bem Bunde begriffenen Besitzungen Gemahr zu leiften. Bei einmal erklärtem Bundestriege barf tein Mitglied einfeitige Unterhandlungen mit bem Feinde eingehen, noch einseitig Baffenfillftand ober Frieden Schliegen. Die Bunbesglieber behalten zwar bas Recht ber Bundnisse aller Urt, verpflichten sich jedoch, in keine Berbindungen einzugeben, welche gegen bie Sicherheit bes Bunbes ober einzelner Bunbesglieder gerichtet waren. Die einzelnen Bundesglieber machen fich ebenfalls verbindlich, einander unter teinem Bormande zu befriegen, noch ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfotgen, sondern fie bei ber Bumbeeverfammlung angubringen. Diefer liegt alsbann ob, bie Ber mittelung burch einen Ausschuß zu versuchen. Kalls ber Berfuch fehlschlagen sollte und bennoch eine richterlicht Entscheidung nothwendig würde, wird folche berch eine Austrägal-Inftang ju bewirken fein, beren Aussprüchen bie ftreitenben Theile fich fafort au unterwerfen haben.

Das erfte Geschäft ber Bundesversammlung nach ihrer auf den 1. September 1815 festgesetten Eröffnung sollte bie Abfassung ber Grundgesetze des Bundes und beffen organische Einrichtung in Beziehung auf seine auswärtigen, militärischen und inneren Angelegenheiten sein.

Die Bahl ber Bunbekglieder betrug 38, welche im Sahr 1817 durch ben Butritt von heffen-homburg auf 39 vermehrt, im Jahre 1836 aber burch bas Aussterben von Sachken : Botha auf den erften Sat gurudgeführt Desterreich trat bei mit ben beutschen Proworden ift. vingen Defterreich, Steiermart, Krain, Rarnthen, Friaut, Trieft, Trient und Briren, Boralberg, Galzburg, Mabren, Böhmen und Schlesien; Preußen mit Branbenburg, Schlefien, Pommern, Sachsen, Bestfalen, Gleve-Berg und Niederrhein. Dann folgten die Könige von Baiern, Sachfen, Hannover (bessen Souveran, der Prinz-Regent von Großbritannien, am 26. Oftbr. 1814 mit fofortiger Beistimmung ber anderen Mächte bas Kurfürstenthum zu einem Königreich erklärt hatte, als ihm Wurtemberg fei= nen zeitherigen Rang ftreitig machen wollte) und Burtemberg; ber Rurfürst von Seffen, ber biefen auf ben beutschen Staatenbund eigentlich nicht mehr paffenden Bitel als Andenken ber atten Berfaffung bes großen beutschen Baterlandes beizubehalten erklärte, obgleich er fich frater auch ben Titel eines Großherzogs von Aulda beilegte; die Großherzoge von Baden, Seffen=Darmftadt, Sachfen-Beimar, Medlenburg-Schwerin und Strelis, Dlbenburg und Luremburg; die Bergoge von Braunschweig, Hoiftein, Naffau, Sachsen-Gotha, Coburg, Meiningen, hitburghaufen, Unhalt Deffau, Unhalt-Bernburg, Unhalt:Cothen; bie Fürsten von Schwarzburg-Gonderebaufen und Rudolstadt, Sobenzollern-Bechingen und Sigmaringen, Balbed, Liechtenftein, Lippe, Schaumburg-Lippe, Reuß altere und Reuß jungere Linie; die vier freien Städte Hamburg, Lübed, Bremen und Frankfurt am Main. Auf diese 38 Mitglieder wurden für die Entscheidung der laufenden Geschäfte der Bundesversammlung 17 Stimmen, auf jeden der größeren eine, auf die kleineren mehrere gemeinsam vertheilt; wenn es auf Absassung und Abänderung der Bundesgesetz, auf organische Bundeseinrichtungen und gemeinnützige Anordnungen anstommt, bildet die Bersammlung ein Plenum mit 69 Stimmen, welche nach Maaßgade der Größe und Kleinheit der Staaten so vertheilt sind, daß keiner mehr als vier, keiner weniger als eine Stimme führt. Desterreich übernahm den Borsis.

Am 8. Juni 1815 wurde biefe Bundesacte von ben Bewollmächtigten ber Bundesstaaten vollzogen, mit Ausenahme Badens und Bürtembergs, welche erst nach ersfolgter Entscheidung bes inzwischen wider ben zurückgekerten Napoleon erneuerten Krieges beitraten.

Die preußischen Bevollmächtigten (Harbenberg und Humboldt) gaben bei ihrem Eintritte die Erklärung ab, daß sie zwar gewünscht hätten, der Bundesurkunde eine größere Ausbehnung, Festigkeit und Bestimmtheit gegeben zu sehen, daß sie aber, bewogen durch die Betrachtung, daß es besser sei, vorläusig einen weniger vollständigen Bund zu schließen, als gar keinen, und daß es den Berathungen der Bundesversammlung frei bleibe, den Mängeln abzuhelsen, die Unterzeichnung nicht hätten zurückhalten wollen.\*)

Rach einer schon früher von Desterreich abgegebenen Erflärung sollte bas neue Friedensspstem auf die richtige Bertheilung der Kräfte unter ben Mächten und auf die

<sup>\*)</sup> Bog. Die Beiten. Banb 48. G. 424.

engste Bereinigung zwischen Desterreich und Preußen, versstärkt burch ben beutschen Staatenbund, sich gründen, und ber letztere unter bem gleichen Einslusse beider Staaten stehen, Deutschland aber barum nicht aufhören, einen einzigen politischen Körper zu bilben. Ein wechselseitiger Einsluß Desterreichs und Preußens werbe allgemein verzlangt als ein sicheres Pfand bes Friedens, und in einsachen und natürlichen gegenseitigen Beziehungen seine Grundlage sinden.\*)

Ein zweiundbreißigjähriger Friedensstand Deutschlands bezeugt, daß für den angegebenen 3weck des Bundes diese Grundlage gefunden worden ist. Auch für die Befriedigung der auf ein höheres Ziel gerichteten nationalen Sehnsucht werden einfache und natürliche Beziehungen ausreichen, wenn die Staatsweisheit dahin gelangt, daß die beiden Hauptmächte nicht nur gegenseitig einander, sondern beiderseitig mit einander dem gesammten deutschen Baterlande die Hand bieten.

\*) Schreiben bes Fürften Metternich an ben Fürften harbenberg vom 22ften Oftober und 10. Dezbr. 1814. Rüber I. G. 159.

#### 3m neunten Banbe.

461 8. 1 v. o. anftatt: Berhaltniffe, ift gu lefen: fur angemeffen.

### Im eilften Banbe.

- S. 35 3. 10 v. o. anftatt: Rrieger, ift ju lefen: Rruger.
- S. 74 3. 6 v. o. anftatt: aus Amerita, ift zu lefen: nath Amerita.
- S. 432 B. 2 v. o. anftatt: beforgen, ift ju lefen; erwarten.

#### 3m zwölften Banbe, Abtheilung I.

S, 268 3. 4 v. u. anftatt: Belehrung, ift ju lefen : Betehrung.

#### Im awölften Banbe, Abtheilung II.

- S. 32 3. 7 v. u. anftatt: an ben, ift ju lefen: mit bem.
- S. 46 B. 7 v. o. anftatt: vorhandenes, ift zu lefen: verfaßtes.
- S. 49 3. 2 v. o. in ber Unmertung, anftatt: fuhlen, ift gu lefen: fuhlte.
- S. 104 B. 4 v. o. anftatt: Revolutionstriege, ift zu lefen: Coalitionstriege.
- S. 112 3. 7 v. o. anstatt: Furcht, ift zu lesen: Frucht. S. 152 3. 7 v. u. anstatt: 1792, ist zu lesen: 1791.
- S. 164 3. 4 v. o. anstatt: Corburg , ift zu lefen: Coburg.
- S. 185 3. 1 v. u. anftatt: einen, ift gu lefen: feinen.
- S. 264 3. 16 v. o. fehlt vor: Feftungen, bas Wort: jahlreicher.
- S. 280 B. 9 in ber Unmertung, anftatt: Bernaiffin, ift ju lefen: Benaiffin
- S. 320 hat bie unrichtige Geitenzahl 330.
- C. 402 3. 12 v. u. anftatt: 1759, ift zu lefen: 1757.
- S. 483 3. 4 v. o. anftatt: 26ften, ift zu lefen: 27ften.
- S. 528 3. 3 v. u. anftatt: fcuten, ift ju lefen: fchaten.
- S. 531 8. 7 v. u. anftatt: bem Grengfluffe, ift ju lefen: ben Grengfluf.
- S. 543 3. 10 v. u. anstatt: mußte, ist zu lefen: konnte.
- S. 555 3. 13 v. u. anftatt: erlangten, ift gu lefen: erlangen.
- S. 557 3. 13 v. o. anstatt: 1806, ift zu lefen: 1807.
- S. 557 3. 1 v. u. anftatt: 1807, ift zu lefen: 1808.

### Reuere

# Geschichte der Deutschen

nou

der Reformation

bis

zur Bundes = Acte.

Von

Karl Abolf Menzel,

Koniglich Preußischem Confiftorial: und Schulrath, Ritter bes rothen Abler: Orbens britter Rlaffe m. b. Schl.

## Megister,

verfaßt von

Rarl Julius Sofchke,

vormals Lehrer am Konigl, evangel, Schullehrer-Seminar ju Breblau.

Breslau,

Drud und Berlag von Graf, Barth und Comp.

1848.

### Allgemeines Register.

(Die Ziffer vor bem Komma bebeutet bie Sahl bes Banbes, bie anbere weif't bie Seiten nach.)

| Aachen, firchliche Unruhen                                                                                                                                                            | Abendmahlshandl. (Fort:                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1581 5, 141. 294 in die Acht erklärt 1614 6, 64                                                                                                                                       | menn h Saetamentshanh:                          |
| Seriaha 1668 9 21 33                                                                                                                                                                  | wenn d. Sactamentshands lung beendet fei 2, 223 |
| Friede 1668 9, 21, 33<br>Friede 1748 10, 457                                                                                                                                          | was man mit bem übrig                           |
| Abendmahl.                                                                                                                                                                            | gebliebenen Brot und                            |
| a Pohro                                                                                                                                                                               | Wein zu thun habe 2, 226                        |
| Augustinus 1, 265<br>Tribentinum 3, 385                                                                                                                                               | bie ungeschickte Handhab.                       |
| Tribentinum 3. 385                                                                                                                                                                    | bes Relches zieht einem                         |
| Catechismus Romanus 4, 112                                                                                                                                                            | ev. Geiftlichen Die Bet=                        |
| Luther 1, 251. 266. 468. 2, 102.                                                                                                                                                      | bannung zu 4, 433                               |
| 4, 110. 122                                                                                                                                                                           | sub utraque in der fa=                          |
| Urtheil b. Rurfürften Jo-                                                                                                                                                             | tholischen Kirche 4, 33                         |
| hamm Glaidmanna Mhar                                                                                                                                                                  | unter welchen Bebingun=                         |
| biefelbe 6. 98                                                                                                                                                                        | gen bet Dapit es quaes                          |
| biefelbe 6, 98 Kacistadt 1, 252 Bucer und Capito 1, 268 Schwentseld 1, 471 Zakob Böhme 6, 26 Zwingli 1, 267, 272, 466, 2, 102, 4, 111 Calvin 2, 115, 4, 111 her Capit Signamudi 6, 83 | gen der Papft es zuges 3, 348                   |
| Bucer und Capito 1. 268                                                                                                                                                               | Berhandlungen barüber                           |
| Schwenkfeld 1. 471                                                                                                                                                                    | auf b. Tribentinum 4, 252                       |
| Safob Böhme 6. 26                                                                                                                                                                     | Raifer Ferdinands Urtheil                       |
| Smingli 1, 267, 272, 466.                                                                                                                                                             | über ben Reld) 5, 8                             |
| 2, 102, 4, 111                                                                                                                                                                        | in den Erblanden d. Kai=                        |
| <b>C</b> alvin 2, 115, 4, 111                                                                                                                                                         | fork aestattet 4. 262                           |
| Del Comi Digitalium C. Co                                                                                                                                                             | in Baiern gestattet 4, 32                       |
| b. Abendmahlshandlung.                                                                                                                                                                | in Schlefien nachgegeben 6, 407                 |
| Confectation nach d. mart. Rirchen-Ordnung 2, 158                                                                                                                                     | in Böhmen aufgehoben                            |
| Rirchen-Ordnung 2, 158                                                                                                                                                                | 1623 7, 95                                      |
| Elevation ber Postie abge=                                                                                                                                                            | Ausschließung v. heil.                          |
| Elevation der Postie abge= 2, 115                                                                                                                                                     | Abendmahl. 6, 10, 112                           |
| Bu Mengel's Gefch. D. Deutschen.                                                                                                                                                      | X                                               |

| 001 4 (120 11                                      | 265 1 100 100 100 100            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| c. Abendmahlestreit                                | Abel (Fortsetung).               |
| im Jahr 1524 1, 250                                | Ungunft unter Kaifer Leo:        |
| Bermittelung zwischen ben                          | pold II. 12b, 81                 |
| Lutherischen und den                               | in Preußen unter Friedr.         |
| Schweizern 1536 2, 103                             | Wilhelm III. • 12b, 347. 513     |
| Schweizern 1536 2, 103 neuer Ausbruch 1542 2, 304. | verliert die alleinige Be=       |
| 351, 409                                           | rechtiqung zu Offizier:          |
| <b>— 1544 2, 411. 4, 110</b>                       | stellen 12b, 555                 |
| <b>— 1552 4, 118</b>                               | bas ausschl. Vorrecht auf        |
| - 1559 in Beidelberg 4, 144.                       | ben Befit ritterl. Gu-           |
| 151                                                | ter hört auf — 557               |
| -1560 $-219$                                       | im Königreich Westfalen          |
| -1563 $-370$                                       | beschränkt 1807 — 538            |
| <b>— 1574 — 446</b>                                | in Burtemberg unter Ko:          |
| Abensberg, Schi. 1809 12b, 574                     | nig Friedrich - 549              |
| Aberglaube im 16. Jahr:                            | Abelheid von Savopen 9, 60       |
| hundert 4, 183. 227. 345                           | von Abelmannsfelden 1, 73        |
| Ablaß, Entstehung 1, 9                             | Abiaphorift. Streit 4, 71        |
| Leo X. bestätigt bie von                           | Abolf, Bischof von Merse-        |
| Luther bestritt. Puntte - 41                       | burg 1519 1, 46                  |
| Albrecht v. Mainz erneuert                         | - Bergog v. Holftein 7, 123. 306 |
| den Ablaßhandel 1521 — 116                         | - fachfischer Pring 4, 408, 447  |
| Muen gewährt, welche Sein=                         | Abolf Friedrich von Det          |
| riche VIII. Schrift lefen                          | flenburg. 7, 205                 |
| mürden — 429                                       | Megnpten, projekt. Erpedis       |
| Lehre bes Tribentinum 4, 269                       | tion 1672 9, 44                  |
| Jubel-Ablaß in Rom 1750 11, 97                     | Aepinus in Hamburg 2, 101        |
| Bertheibigung beffelben 11, 108                    | 4, 73                            |
| Abraham a Sta Clara 8, 346                         | Agdato 12a, 147                  |
| Abrahamiten 12a, 189                               | Agnes von heffen, Tochter        |
| Ubfolute, Partei=Rame ber                          | Philipps I., Gemahlin            |
| Studenten 8, 456                                   | bes fachf. Kurf. Moris 4, 357    |
| Accife in Brandenburg 8, 364                       | - von Mansfeld 5, 152            |
| Accord, fachfischer, 1621 7, 36                    | Agnes Sed wig v. Unhalt 4, 544   |
| Achtherflärung, Kormali:                           | Agricola, Chriftoph 7, 368       |
| taten babei 7, 25. 9, 409. 415                     | - Johann, Streit mit Lu-         |
| Abam Bengel v. Tefchen 6, 140.                     | ther 1537 2, 169                 |
| 315                                                |                                  |
| Abdington'sches Ministe=                           | Theilnahme an b. Ab=             |
| rium 1802 12b, 399                                 | faffung d. Interim 3, 242        |
| Abel, die Stuge großer Mo=                         | 311. 326                         |
| narchien 12b, 391                                  | Bundniß mit d. Teufel            |
| vortheilhafte Stellung bes:                        | . ibm Schuld gegeben — 244       |
| felben 8, 366                                      | Streit m. Budolgerab.            |
| zunehmende Macht in                                | b. neuen Behorf. 1563 4, 431     |
| Sachsen c. 1660 — 454                              | ftirbt 1566 — 433                |
| Begunftigung unter Jof. I. 9, 397                  | Abausen, Union 1608 5, 367       |
| unter Friedrich II. 11, 155                        | Aitath Schlacht 1706 9, 400      |
| unter Friedr. Wilhelm U. 12b, 65                   | Afpluth in Breslau 8, 480, 520   |
|                                                    | ,                                |

| tba, Herzog 4, 194. 5, 43                                                              | Albrecht Achilles (Forts.)                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ibet, Erasmus 4, 123                                                                   | Debuktionen aus beffen                                                                          |
| lbergati 9, 58                                                                         | Hausgef. v. 1473 12b, 212. 221                                                                  |
| Ibert, Herzog v. Sachsens                                                              | Albrecht Friedrich, Der=                                                                        |
| Test on State along in                                                                 | zog in Preußen 4, 337                                                                           |
| Tefchen, Statthalter in                                                                | zog in Preußen 4, 337                                                                           |
| Belgien 12a, 361. 12b, 161.                                                            | Albobrandini, Kardinal 6, 437                                                                   |
| 197                                                                                    | Aleander, papfil. Legat 1, 71. 87<br>Alefius, Aler., Theolog 2, 234<br>Aleffandria, Waffenstill |
| Ibini, Staatsminister bes                                                              | Alefius, Alex., Theolog 2, 234                                                                  |
| Erzkanzlers Dalberg 12b, 285.                                                          | Aleffandria, Waffenstill=                                                                       |
| 455                                                                                    | stand 1800 12b, 304                                                                             |
| [binus, Andr. 4, 244                                                                   | Alexander VII., Papft, v.                                                                       |
| Thus die Manies is Maiann                                                              | Ludw. XIV. gebemuthigt 9, 2                                                                     |
| († 1579) 3, 6, 4, 32, 254.                                                             |                                                                                                 |
| (T 10/9) 0, 0, 4, 32, 234,                                                             | Alexander, Kaiser v. Ruß-                                                                       |
| 3, 0 <del>4</del> . 07                                                                 | land, kommt zur Regie=                                                                          |
| - baierscher Pring c. 1600 5, 331                                                      | rung 1801 12b, 313                                                                              |
| - Martar. v. Baireuth 2, 455                                                           | in freundschaftl. Verhaltn.                                                                     |
| — Martgraf v. Brandens<br>burg 3, 459, 491, 514<br>ftiebt 3, 529                       | mit Preußen - 316                                                                               |
| bura 3, 459, 491, 514                                                                  | sucht sich als Schutherr                                                                        |
| flight 3 529                                                                           | b. beutschen Reichs gel=                                                                        |
| - Herzog v. Braunschweig,                                                              | tend zu machen 1802 — 317                                                                       |
| ftirbt 3, 19                                                                           |                                                                                                 |
| firbt 3, 19                                                                            | erkennt Napoleon als Kais                                                                       |
| - Scurfurft v. Weating, 40%                                                            | fer nicht an 1804 — 415                                                                         |
| - Kurfürst v. Mainz, Abstafhandel 1, 12. 116                                           | feindliche Verh. zu Frankt. — 416                                                               |
| will Magdeburg in ein                                                                  | Bundnif mit Defterreich - 419                                                                   |
| Erbfürstenthum ver:                                                                    | mit England 1805 — 419                                                                          |
| wandeln 1525 1, 224                                                                    | mit Preußen in Berlin                                                                           |
| nachgiebige Gesinnung                                                                  | 1805 448                                                                                        |
|                                                                                        | Krieg gegen Frankr. 1806 - 507                                                                  |
| fchen 1540 2, 151 ftirbt 1545 2, 427 — Graf von Manskelb 4, 75                         | Friede mit Frankreich zu                                                                        |
| flight 1545 2. 427                                                                     | Tilst 1807 — 531                                                                                |
| - Graf von Mansfeld 4, 75                                                              | Rrieg mit ben Turfen - 533                                                                      |
| — Graf von Mansfeld 4, 75<br>— Erzherzog v. Desterreich,<br>Bruder Rudolphs II. 5, 298 |                                                                                                 |
| - Ctanting v. Deptetter,                                                               | Bufammenkunft mit Napo=                                                                         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                | leon zu Erfurt 1808 - 564                                                                       |
| gum römischen Könige                                                                   | mit Napoleon Krieg gegen                                                                        |
| vorgeschlagen 5, 467. 6, 35                                                            | Desterreich 1809 - 575                                                                          |
| Statthalter in den Nies                                                                | Krieg mit Frankr. 1812 — 588                                                                    |
| berlanden 6, 291. 304                                                                  | Friede zu Paris 1814 — 600                                                                      |
| - v. Preußen, Sochmeister,                                                             | Bermickelungen auf bem                                                                          |
| wird meltlicher herr 1 218                                                             | Wiener Congreffe - 606                                                                          |
| wird weltlicher Herr 1, 218 in die Acht erklärt — 221                                  | Sage, baf Alexander eines                                                                       |
| trift h Taraniar Blink                                                                 | gewalts. Todes gestorben — 90                                                                   |
| tritt d. Torgauer Bünd: niffe bei 1526 — 289                                           | Mileanni näust Muncius 3 346                                                                    |
| sin Samaasham iku                                                                      | Alifanni, papstl. Runcius 3, 346                                                                |
| fein Herzogthum ihm abgesprochen 2, 319                                                | Allein feligmachender                                                                           |
| abgesproasen 2, 319                                                                    | Glaube 4, 273                                                                                   |
| gründet die Universität Königeberg 3, 243                                              | - Rirche f. Rirche.                                                                             |
| Königeberg 3, 243                                                                      | Allersheim, Schl. 1645 8, 138 be Alliaco, Kardinal 6, 98                                        |
| andere Berhältn. 4, 315. 337                                                           | de Ulliaco, Kardinal 6, 98                                                                      |
| Ibrecht Adilles, Rrieg                                                                 | Alliance, die große 1701 9, 343                                                                 |
| gegen Rurnberg 1450 12b, 214                                                           |                                                                                                 |
|                                                                                        | Almanza, Schl. 1707 9. 485                                                                      |
| <b>8</b> ·8···                                                                         | Almanza, Schl. 1707 9, 485                                                                      |

Anna, Kön. v. England 9, 345. 11, 141 v. Almesloe, Graf Altenburg, Collogu. 1568 4, 362 10, 56 Altmare, Waffenstillst. 1629 7, 237 v. Defterreich, Tocht. 5, 38 Maximilians b'Alton 12a, 369. 436. 439 Altorf, Gymnasium 1575 12b, 215 Schwest. Ferdinands II. 6, 256 8, 235. — in Rußland 1740 (f. - Universität gegründet 12b, 215 Elisabet Christine) Alt=Ranstädt, Convention 9, 447 — Kurfürst. v. Sach sen 4, 407. 445. 544 der Papft dagegen 9, 460. 471 1, 430 foll für nichtig erklärt wer= Anna Bolevn 10, 164 ben Anna Maria, Gemahl. d. Altringen 7, 402 Herzogs Albrecht von 4, 326, 337 Altstädt, Münzers Refors Preußen 1, 196 men bafelbft Anna Sophia, Tochter d. 6, 58 Amalie, Herzogin v. Beis Johann Sigismund 12b, 259 mar c. 1790 Unnat en follen aufhoren 1, 110 - Elisabet v. Heffen 8, 46 Unspach und Baireuth, 4, 52, 5, 260 Auerbach, Beit Fürstenthüm. unter Kai= Amiens, Friede 1802' Amling, Wolfgang 12ь, 221 12ь, 332 fer Rarl IV. 4, 518 Friedrich II. foll feinen Un= Umos Comenius 5, 462. 7, 106 fpruchen bar. entfag. 12a, 148. 9. 2.111 v. Umpringen Umfchel (d. i. Rothschilb) 12b, 520 erhält sie aber garantirt Amedorf, Nic. 2, 220. 279. 410. fommen an Preuß. 1792 12b, 131 Streit über d. Landeshoh. — 209 **333.** 4, 68. 77. 312 Anabaptisten, s. Wie= Durchmarsch französe und baiersch. Truppen 1805 — 437 bertäufer. Andelot nach Rom gefandt 2, 371 von Preußen an Baiern abgetreten 12b, 452. 481. 482 Anderson, James 10, 313 Englande Urtheil barüber 12b, 486 Andrea, Conr. 5, 314 - Jakob 4, 122. 302. 371. 412. Untitrinitarier 473, 5, 261 Unton, Erzherz., zum Rurf. Joh. Balent. (junior) 6, 6. 23 v. Coln ermählt 1801 12b, 319 4, 538 – Walentin wird Dochmeister b. beut-Unbreas von Desterreich fchen Orbens 1802 8, 288, 346 Angelus Gilesius Anton Ulrich von Braun-Unhalt, Begunftigung ber 9, 306, 347, 492 **Schweig** 1, 289 Reformation tritt jur fath. Rirche über 9, 509 - Calvinismus eingeführt 5, 299 **12b**, 473 Antraigues, Graf Antwerpen, Barriere-Tracs (vgl. bie gurften Bolfgang, 10, 57 tat 1715 Georg, Joachim Ernft, 12a, 436. 448 Joh. Georg, Christoph Unruhen 1788 und Leopolb.) Apian, Phil. 5, 119 Unna v. Böhmen, Tocht. Apologia, urfpr. Name b. des Wladislaus 1, 298 1, 345 Confessio Augustana 1, 365. 404 - von Brandenb., , Ge= Conf. Augustanae mahlin d. Joh. Sigism. 6, 90 ber bohmischen Stande von Cleve, Gemablin Appellando, Privileg. de **12b**, 356 Heinrichs VIII. 2, 178 non, 1803

| Aquaviva, Claub. 3, 58. 5, 314                             | Augeburg (Fortfetung).                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aranda 11, 450                                             | Uneinige. aller Parteien 1, 366                            |
| Arcanum regium 1703 9, 543                                 | Ausföhnungeverfuche 1, 371. 392                            |
| Archenholz 12b, 261                                        | Kleinmuth b. fath. Partei                                  |
| Archinto, papstl. Nuncius 11, 142                          | am Schluffe b. Reichst. 1, 410                             |
| Aristoteles, beffen Logit ein                              | Entwurf eines Reichsab=                                    |
| unentbehrl. Wertzeug b.                                    | schiebes - 402                                             |
|                                                            | Reichsabschieb - 415                                       |
| Arminius, Jak. 6, 123                                      | Bedeutsamkeit deffelb. für                                 |
| Arminius, Jak. 6, 123<br>Arnot, E. Moris, über die         | die Evangelischen - 417                                    |
| beutschen Fürften 12b, 468                                 | Luthers Urth. über benf 423                                |
| über Napoleon — 469                                        | Luthers Urth. über benf. — 423 wird evangelisch 1537 3, 48 |
| v. Arnim, J. G., in schwe=                                 | unterwirft sich d. Raif. 1547 3, 52                        |
| otichen Wiensten 1019 7, 244                               | Reichstag 1547 3, 207. 219. 222                            |
| in kais. Diensten 1629 — 231                               | Reichstagsabschied 1548 3, 301                             |
| in fachf. Dienst. 1631 7, 232. 312                         | Interim f. Interim                                         |
| fommt n. Böhmen 1631 7, 329                                | in Augeb. eingef. 1548 - 290                               |
| fommt n. Schlesten 1632 - 353                              | Reichstaa 1550 ausaeschr. — 354                            |
| verläßt den fächf. Dienft                                  | eröffnet - 359                                             |
| -461                                                       | Reichsabschieb 3, 368. 4, 192                              |
| feine letten Schickfale 8, 79 Arnold, Gfr. 9, 580. 10, 270 | Bertreibung ber evangel.                                   |
| Arnold, Gfr. 9, 580. 10, 270                               | Geiftlichen 1551 3, 382                                    |
| arnold icher Prozes 11, 417                                | die ev. Lehre wieder frei                                  |
| Artifel, gallifanische 9, 323                              | 1552 — $462$                                               |
| Artikel, gallikanische 9, 323 — schmalkaldische 2, 94      | b. Berhältn. burch b. Kais.                                |
| v. Münd herausgegeben                                      | wieber umgestaltet 1552 — 503                              |
| 1738 10, 159                                               | Reichstaa 1555 3, 545, 580                                 |
| Aspern, Schl. 1809 12b, 575                                | Religionsfriede 1555 3, 575.                               |
| Affecurang=Acte Mari=                                      | 6, Vorwort p. 7                                            |
| milians II. 5, 73                                          | 6, Vorwort p. 7 Neben-Declaration 3, 572, 5, 49, 61        |
| Aftronomie, neue Entbed.                                   | 5, 49. 61                                                  |
| im 16. Jahrh. 5, 104. 117                                  | . ottiu/stug 1000 2, 210                                   |
| Atheismus, den Burgb.                                      | <b>— 1566 4, 382</b>                                       |
| Prof. Schuld gegeb. 12b, 370                               | <b>— 1582</b>                                              |
| Aubern 9, 4                                                | Kalender: u. Kirchenstreit                                 |
| Auerstädt, Schl. 1806 12b, 511                             | 1584 5, 111                                                |
| Aufflärung, Zeitalter b. 12a, 273                          | Gegen-Reformat. 1629 7, 188                                |
| Aufruhr, Etklär. was bar-                                  | Jubelfeier d. Uebergabe b.                                 |
| unter zu verstehen 1, 424                                  | Confession 1630 7, 198                                     |
| Au gapfel, eine Parteifchrift                              | Besetzung durch d. Schwe:                                  |
| <b>1639</b> 7, 194                                         | ben 1632 — 336                                             |
| Augeburg.                                                  | Belagerung 1635 — 440<br>Schlacht 1648 8, 146              |
| Reichstag 1530 ausgeschr. 1, 331                           | Schlacht 1048 8, 146                                       |
| Uebergabe d. Confession - 347                              | wundn, gegen Frankr, 1000 9, 109                           |
| Widerlegung berfelb. vor-                                  | beabsicht. Congreß 1761 11, 382                            |
| gelefen — 362                                              | August, Abministr d. Bis=                                  |
| Bekenntniß b. Schweizer                                    | thums Naumburg 5, 290                                      |
| übergeben — 365                                            | — Erzbischof von Magdes                                    |
| ungunft. Bescheib barauf - 414                             | burg 7, 187. 450                                           |

August I., Kurf. v. Sach: sen 2, 302. 3, 530. 4, 346 ftirbt 1586 4, 545 August II, (eigentl. Friedr. Mug. I.) erlangt b. Rurs 9, 236 murde 1694 wird Kon. v. Polen 1697 9, 240 249 9, 252. 10, 93. wird fatholisch 124, 180 Befchrant. ber fath. Rirche in Sachsen 12ь, 525 9, 435 Rrieg mit Schweden als Kon. v. Polen abgefest - 437 nimmt Polen wieder in 464 Belib Poffnung auf die deutsche 10, 32 10, 306 Arone ftirbt 1733 August III. Leigentl. Friebr.

Aug. II.) v. Sachsen begiebt fich n. Polen 1756 11, 239 ftirbt 1763 12a, 2 300. 328 Aurifaber Ausfauthe 8, 404 Ausschließungstheorie ber Protestanten u. Ras 7, 145 tholischen beurtheilt 12ь, 449 Austerlitz, Schl. 1805 Auswanderungen in ber **12b**, 341 neuesten Beit Auswander. = Berbote 12a, 417 Autonomia, Tractatus de 5,239 Avignon, zur papftl. Refidenz ausersehen 1708 9, 483 8, 134 Urel=Lilie Arel Openstjerna erhäst b. Leitung der beutschen 7, 360 Ungelegenheiten Azara in Rom 12a, 215

23.

Bacher, frang. Gefchaftstras 12ь, 459 ger in Regensburg 5, 81 5, 191 Badmeifter, Luc. Badofen in Leipzig Baco Verulamensis 9, 562 Markgrafthum, Baden, Bedrudung d. Evang. 1569 5, 85 neue Bebr. berf. 1590 - 263 Einführung des Calvinis= mus 1599 300 wird wieder luth. 1604 - 301 wird Rurfürftenthum unter 12b, 333 Rarl Friedr. (f. d.) (vgl. Ernft Fr., Friebr., Georg Briedr., Herm., Jak., Karl, R. Ferd., Leop. Wilh., Lubwig, Ludw. Wilh., Philipp, Phil. Chrift., Wilh.) Baden, Stadt, Religiones 5, 261 Gefpräch 1589 Friedens-Congreß 1714 10, 48 Bagration, ruffischer Felb= herr 1805 12ь, 443 12a, 254 Bahrdt, K. Fr. Baier, Professor 9, 531

Baiern, Erbfolgetr. 1504 12b, 214 Berfolg. d. Proteft. 1527 1, 312 im ichmalt. Kriege neutral firchliche Berhaltniffe nach dem Tridentinum von Kaiser Leopold in Be fit genommen 1704 Aufft. gegen Defterr. 1705 9, 404 für aufgelöst erklärt burch Joseph 1. 12a, 139 9, 417 Berftuckelung Sausvertr. m. Pfalz 1724 10, 419 Sinten bes Bolle:Unterrichte feit Aufhebung b. Zesuiten 12a, 75 Berhaltniffe feit b. Mitte des 18. Jahrhunderts — 129. Josephs Vers. zur Ermerb. d. Landes, f. Baierscher Erbfolgefrieg neuer Berfuch beffelben firchl. Streben unter Rarl - 285 Theodor Entschäbigungen burch Gas tularifat. 1802 12b, 322. 333

| Baiern (Fortfegung).                                    | Barga, Balb. 3, 171                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Religions-Freiheit 1803 12b, 369                        | Bartan, Schl. 1663 9, 179, 8, 336                                                         |
| Gew. im Prefb. Frieden - 452                            | Barnabiten 4, 39                                                                          |
| wird Königreich 1805 — 453                              |                                                                                           |
| 10110 Holligteta) 1000 — 400                            | Barriere=Traftat 1715 10, 57                                                              |
| (vergl. Wilhelm IV. († 1550),                           | für erloschen erklärt unter                                                               |
| Albr. († 1579), Wilhelm V.                              | Friedrich II. 12a, 222                                                                    |
| († <b>1626</b> ), Marim. († 1651),                      | Bartenftein, Geheimschr.                                                                  |
| Ferb. Maria († 1679), Mar.                              | Karls VI. 10, 337                                                                         |
| Emanuel (+ 1726), K. Albr.                              | - Stadt in Oftpreußen,                                                                    |
| (+ 1745), Marim. Joseph                                 | Bertr. zwischen Preufen                                                                   |
| (†1777), K. Theob. (†1799),                             | u. Rufland 1807 12b, 530                                                                  |
| Max. Zoseph (+ 1825).                                   | Barthalama from Class                                                                     |
| SR a saufahan Gulfata da 1770                           | Barthelemy, franz. Gef.                                                                   |
| Baierscher Erbfolgefr. 1778                             | in Bafel 1795 12b, 176<br>Bartholdi 9, 333<br>Bafedow 12a, 55                             |
| Begründung d. öfterreichi=                              | Bartholoi 9, 333                                                                          |
| schen Unsprüche 12a, 133                                | Basedow 12a, 55                                                                           |
| Vertrag zwischen Desterr.                               | Bafel, Friede 1795 12b, 176                                                               |
| und Karl Theodor — 137                                  | Tadel d. preuß. Politik auf                                                               |
| Mar. Jos. stirbt 1777 — 137                             | bem Reichst. 1806 12b, 460<br>Basil, Mart. 11, 18                                         |
| Raif. Jofephe mißl. Hulbig.                             | Basil, Mart. 11, 18                                                                       |
| zu Straubingen 1778 — 139                               | Raffenae in Partid 1780 12. 427                                                           |
| Controlled and Confirm 141                              | Baffenge in Luttich 1789 12a, 427<br>Baftiani 11, 319. 332                                |
| Erb-Unspr. and. Fürsten — 141                           | 9                                                                                         |
| Bolfe-Stimm. in Baiern — 144                            | Batavische Rep. 1795 12b, 173                                                             |
| Stellung der Heere — 146                                | in ein Königreich verwand.,                                                               |
| Stellung der Heere — 146<br>Sang der Feldzüge — 149     | fommt an Nap. Brud. — 494                                                                 |
| mißmuthige Stimmung b.                                  | Batthiani, Erzieher 30=                                                                   |
| Hauptmächte 12a, 151. 163                               | fephs II. 12a, 128<br>Erzbischof — 192<br>Baubio, Andr. 5, 204<br>Bauernkrieg 1524 1, 167 |
| Einmischung Ruftlands 12a. 156                          | Erzbischof — 192                                                                          |
| Einmischung Ruflands 12a, 156<br>Friede 12a, 158, 162   | Baubio, 2mbr. 5, 204                                                                      |
| Betrachtung b. b. Ginruden                              | Bauernfrieg 1524 1. 167                                                                   |
| har Boiarn in Schla-                                    | b. Schuld b. Evangelischen                                                                |
| der Baiern in Schle=                                    | haisamastan 1 400                                                                         |
| fien 1806 12b, 515                                      | beigemessen 1, 409 in Desterreich 1626 7, 119                                             |
| Baireuth, s. Anspach                                    |                                                                                           |
| foll durch baier. Abtretung.                            | Bauerliche Berhaltn. in                                                                   |
| erweitert werden 1805 12b, 452                          | Preußen um 1800 12b, 348                                                                  |
| unter unmittelbarer frang.                              | Aufheb. d. Unterthänigk. — 557                                                            |
| Verwaltuna 1806 — 576                                   | Baumgarten, Jac. Gis                                                                      |
| fommt an Baiern 1809 — 576                              | gismund 12a, 239                                                                          |
| (veral, Alb. und Chr. Ernft.)                           | Baumgartner, Dav. 4, 351                                                                  |
| Balbe, Jak. 8, 346. 12a, 47<br>Balbuin, Fr. 6, 126. 376 | Baugen, Belagerung 1620                                                                   |
| Balbuin, Kr. 6, 126, 376                                | 6, 501. 7, 7                                                                              |
| Baltha niebergebr. 1768 12a, 9                          | Baner ju Augeb. 1530 1, 348                                                               |
| Balthafar, Abt v. Fulba 5, 48                           | Georgia de Constant de 179                                                                |
| Reman Ginte 1641                                        | — Leonh., in Zwidau 4, 72<br>Bayle, Pet. 9, 564                                           |
| Baner, stirbt 1641 8, 78                                |                                                                                           |
| Bann, in der luther. Rirche                             | Beauharnois, Eugen, ver-                                                                  |
| geübt 1, 239. 480. 4, 136.                              | mählt mit d. Tochter d.                                                                   |
| 176, 311, 322, 5, 230                                   | Kon. v. Baiern 1806 12b, 455                                                              |
| Bar, Conföderation 1768 12a, 8                          | zum Nachf. im Großher:                                                                    |
| Barbaroffa in Tunis 2, 66. 268                          | zogth. Frankf. bestimmt                                                                   |
| Barcelona, Friede 1529 1, 285                           | 1810 12ь, 578                                                                             |
|                                                         | 220, 010                                                                                  |

| Beaumont, Ergbifch. von                                                                                                                                                                                                              | Berlin, Religionegefprach                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 90aris 11. 448                                                                                                                                                                                                                       | Berlin, Religionsgesprach 6, 100                                         |
| Beblingen, Treffen 1525 1, 189                                                                                                                                                                                                       | Aufstand gegen die Calvi-                                                |
| 20ecanus 0, 4/1                                                                                                                                                                                                                      | nisten 1615 — 107                                                        |
| Beck, Official v. Trier 12a, 306                                                                                                                                                                                                     | engl. Truppen bas. 1620 — 477                                            |
| Beder, Balth. 9, 568. 572                                                                                                                                                                                                            | RelGespräch 1662 8, 421                                                  |
| Bedling, in Helmstädt 12a, 237<br>Beerwalde, Bundnig 1631 7, 238                                                                                                                                                                     | von Russen und Desterr. beseit 1760 11, 371                              |
| Behm in Königeb. 6, 116. 8, 125                                                                                                                                                                                                      | Allianz gegen Frankreich                                                 |
| Ref. Rob. 4. 511                                                                                                                                                                                                                     | 1792 12a, 87                                                             |
| Bel, Rob. 4, 511<br>Belberbusch 12a, 174                                                                                                                                                                                             | Convention mit Frankreich                                                |
| Belgien, f. Miederlande.                                                                                                                                                                                                             | 1796 12b, 246                                                            |
| Belgiojoso, Minister 12a, 369                                                                                                                                                                                                        | Berliner Monatschrift 12a, 270<br>Bernd, Ab. 10, 191                     |
| Beigrab erobert 1688 9, 163<br>Schl. 1717 10, 64<br>Friede 1739 10, 348                                                                                                                                                              |                                                                          |
| Schi. 1717 10, 64                                                                                                                                                                                                                    | Bernerben, Franzista v. 12a, 98                                          |
| Friede 1739 10, 348                                                                                                                                                                                                                  | Bernhard, Bischof von                                                    |
| Uebergabe 1789 12a, 445                                                                                                                                                                                                              | Münster 8, 398. 9, 90                                                    |
| Bellarmin, Rob. 5, 309<br>Belleiste 10, 404, 431                                                                                                                                                                                     | - v. Sachsen=Weimar 7, 325                                               |
| Bellieni nönstich Nune                                                                                                                                                                                                               | gewinnt Regensburg — 374                                                 |
| cine 12a 76 305                                                                                                                                                                                                                      | will dem Prager Frieden nicht beitreten 8, 1                             |
| Benedikt XIII. 10.65                                                                                                                                                                                                                 | Vertrag mit Frankr. 1635 - 2                                             |
| - XIV. 1740 11, 90                                                                                                                                                                                                                   | ftirbt 1639 — 42                                                         |
| Belleiste       10, 404. 431         Bellisoni, păpstich. Runzcius       12a, 76. 305         Benebikt XIII.       10, 65         — XIV. 1740       11, 90         stirbt 1758       11, 133         Banabiktinan Schulen hauf 5, 02 | ftirbt 1639 — 42<br>Bernharbi, Barth. 1, 112<br>Bernis, Carbinal 12a, 34 |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Bernis, Cardinal 12a, 34                                                 |
| Beneficium, Zweibeutigk. dieses Wortes 7, 347 Bentivoglio 6, 464                                                                                                                                                                     | Bernstorff, Schwed. Gef. 11, 277                                         |
| dieses Wortes 7, 347                                                                                                                                                                                                                 | Berthelsborf, Riederlaff.                                                |
| Bentivoglio 6, 404                                                                                                                                                                                                                   | mähr. Brüder 10, 295                                                     |
| Berchtesgaben, Auswan-                                                                                                                                                                                                               | Berthold, Erzbischof von<br>Mainz c. 1486 1, 29                          |
| derung d. Evangelischen<br>1732 10, 218                                                                                                                                                                                              | Mainz c. 1486 1, 29<br>Bertling 11, 108<br>Befold, Chph. 7, 432, 8, 103  |
| Beregeni in Ungarn 1702 9, 360                                                                                                                                                                                                       | Befold Shub. 7 432 8 103                                                 |
| Berg wird Fr. Wilh. I. zu-                                                                                                                                                                                                           | Betefinder in Schlef. 1707 9, 450                                        |
| gefichert 10, 390                                                                                                                                                                                                                    | Bethlen Gabor (eigentl.                                                  |
| - Großherzth., fommt an                                                                                                                                                                                                              | Gabriel Bethlen) 6, 144<br>vor Wien 1619 — 354                           |
| Műrat 1806 12b, 458                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| Regierungeweise beffelben - 542                                                                                                                                                                                                      | Waffenstillstand 1620 — 431                                              |
| — fommt an Nap. 1808 — 543<br>an Ludw. Nap. 1809 — 543<br>aufgelöst 1813 — 597                                                                                                                                                       | König v. Ungarn — 475                                                    |
| an euow. Map. 1009 — 343                                                                                                                                                                                                             | Unterhandlung mit bem                                                    |
| Bergen, Kloster, Zusam=                                                                                                                                                                                                              | Raifer 1621 7, 65                                                        |
| menkunft 1577 4, 490                                                                                                                                                                                                                 | seurlin 6, 430 4, 371                                                    |
| Schlacht 1759 11, 366                                                                                                                                                                                                                | Beurnonville 12b, 322                                                    |
| Bergifches Buch 4, 491                                                                                                                                                                                                               | Bevern gefangen 1757 11, 293                                             |
| Bergius, Joh. 6, 113. 125.                                                                                                                                                                                                           | Benme, preuß. Rabinetsrath                                               |
| menkunft 1577 4, 490<br>Schlacht 1759 11, 366<br>Bergisches Buch 4, 491<br>Bergius, Joh. 6, 113, 125,<br>7, 277, 8, 108, 226, 438                                                                                                    | 1808 12b, 556                                                            |
| wetta, wogust. 0, 19/                                                                                                                                                                                                                | Beza 4, 372                                                              |
| v. Berlichingen, Gos 1, 187.                                                                                                                                                                                                         | Bibel, Urtheile ber Refor                                                |
| 191, 216                                                                                                                                                                                                                             | matoren 4, 20                                                            |

| Bibel (Fortfeteng).                                                                 | Bibel-Ausg. u. Meberf. (Konf)                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luther, über bie biblifchen                                                         | kryptoskalvinistische 5, 170. 180                                                                               |
| Bucher 1, 135. 4, 16. 12a, 247                                                      | Quesnels       10, 292         Werthheim'sche       10, 285         Altona'er       12b, 374                    |
| erkl. die hl. Schrift für                                                           | Werthheim'sche 10, 285                                                                                          |
| die einzige Regel des                                                               | Altona'er 12b, 374                                                                                              |
| Glaubens 1, 23                                                                      | Vibeln in Stepermark ver:                                                                                       |
| behnt bies später auf bie                                                           | braunt 1600 5, 324<br>v. Biberach, Paul 3, 418                                                                  |
| Lehre der Kirche aus 1, 457                                                         | v. Biberach, Paul 3, 418                                                                                        |
| über die Schwierigkeit ber                                                          | Bibliothek, allgem. beut:                                                                                       |
| Schrift-Erklärung 2, 425                                                            | fche 12a, 270<br>v. Bibran 7, 158                                                                               |
| Schrift-Erflärung 2, 425 fiber ben Wortsinn ber heil. Schrift 1, 260                |                                                                                                                 |
| heil. Schrift 1, 200                                                                | Bibenbach, Balth. 4, 371                                                                                        |
| Auftoritat ber Bibel in ber                                                         | Bibermann, Kanzler 5, 336                                                                                       |
| ev. Kirche des 16. Jahr:                                                            | Biefter in Berlin 12a, 270                                                                                      |
| bunderte 4, 7. 5, 99                                                                | v. Bibla, Fr. 6, 248                                                                                            |
| Rritit ist bem Ref.Beits                                                            | Bilderfturmer in Witten-                                                                                        |
| alter fremb 5, 96                                                                   | berg 1921 1, 114, 191                                                                                           |
| Frit. Untersuch. über ben<br>Kanon 12a, 242                                         | - m yrag 1019 0, 3/2                                                                                            |
|                                                                                     | berg 1521 1, 114. 131 — in Prag 1619 6, 372 Bilid, Eberh. 2, 386. 4, 293 Ripher Ciph                            |
| Inspiration v. d. Evang.                                                            | Binder, Chph. 4, 302<br>v. Birten, Sigm. 9, 421                                                                 |
| strenger gefaßt, als in                                                             | D. Witten, Sigm. 9, 421                                                                                         |
| ber kath. Kirche 5, 97                                                              | Biro, Mart., von Padan 11, 19<br>Biron, Herzog 11, 404<br>Bifchofe, evangelische 5, 55                          |
| Deutlichkeit der Bibel 4, 18                                                        | Stron, Dergog 11, 404                                                                                           |
| wem die Auslegung zus                                                               | Complete Springer 1, 10                                                                                         |
| fomme 2, 221. 4, 9                                                                  | Sewalt berselb., Melanch:<br>thons Urth. 1, 375                                                                 |
| ob das Bibellesen moral.                                                            | mis man fis withints ihm                                                                                        |
| ober intellektuelle Kraft<br>gewähre 12a, 237                                       | wie man sie nöthigte ihre                                                                                       |
| gewähre 12a, 237<br>Semier, über ben 3meck b.                                       | Eibe zu halten 12b, 336<br>Verorbn. in Deftr. 12a, 185                                                          |
| Bucher bes R. Test. 12a, 245                                                        | Ausbehnung ihrer Gewalt                                                                                         |
| Rant, üb. d. Aufterität d.                                                          | in Deutschland 1786 12a, 307                                                                                    |
| Bibel 12b, 351                                                                      | Bisthumer, welche v. 1555                                                                                       |
| Umfang u. Auktoritat bes                                                            | bis 1629 in die Hande                                                                                           |
| Kanon nach dem Trid. 2, 441                                                         | ber Proteft. gefommen 7, 178                                                                                    |
| freiere Beurtheil. i. b, kath.                                                      | Bitte Recht ber erften 9. 467                                                                                   |
| R., als i. d. evang. 12a, 242                                                       | Bimald in Gras 12a. 75                                                                                          |
| Bibel=Ausg. u. Ueberf.                                                              | Bitte, Recht ber ersten 9, 467<br>Biwald in Gras 12a, 75<br>Blandrata, Geo. 4, 402<br>Blondel 8, 291            |
| ob Uebersesungen julaffig 1, 29                                                     | Blonbel 8, 291                                                                                                  |
| Complutenfifche Polnglotte 1, 7                                                     | Blücher, kampfbereit im<br>Aug. 1806 12b, 503<br>Blume, Heinr. Jul. 8, 298<br>— Dif. 5, 216. 304                |
| Erasmus, Ausg. b. N. T. 1, 7. 30                                                    | Zug. 1806 12b. 503                                                                                              |
| Bestimmung des Trident.                                                             | Blume, Beine, Jul. 8, 298                                                                                       |
| über die Bulg. 2, 441                                                               | — Nif. 5, 216, 304                                                                                              |
| über die Bulg. 2, 441<br>Luthers Ueberf. 1, 115. 134                                | Polut: u. Kreuz:Lheol. 10, 299                                                                                  |
| Einfluß auf Bildung des                                                             | 98 A h A h i i i a Mis A A 1                                                                                    |
| <b>Volte</b> 4. 28                                                                  | Boccalini 6, 18                                                                                                 |
| Einfluß auf Sprachbils                                                              | Bodelsohn, Joh. 2, 52                                                                                           |
| bung 1, 134. 5, 96. 12a, 47                                                         | Bocler, Joh. Seinr. 9, 8                                                                                        |
| Einfluß auf Sprachbils<br>bung 1, 134. 5, 96. 12a, 47<br>Gotha'sche, Erneftin, ober | Bocquin, Pet. 4, 159                                                                                            |
| Weimar'sche Bibelausg. 8, 467                                                       | Boccalini 6, 18 Bockelfohn, Joh. 2, 52 Böcler, Joh. Heine. 9, 8 Bocquin, Pet. 4, 159 v. Bogakty, Heine. 10, 259 |
|                                                                                     |                                                                                                                 |

| Bogistaw v. Pomm. 7, 290. 8, 35                                       | Böhmen (Kortfetung).                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Binme, 3at. 6, 25                                                     | Drangfale unter Baner                          |
| Bohmen, Ueberblick ber                                                | 1639 8, 44                                     |
| firchl. Berhalmiffe bis                                               | wird von einem Anonym.                         |
| We sethuttille 110                                                    |                                                |
| 3ur Ref. 3, 74                                                        | dem Könige Friedrich II.                       |
| Gewalt ber Stanbe 7, 110                                              | vindizirt 1757 11, 203<br>Bojanomski 8, 114    |
|                                                                       | 0, 211                                         |
| 1526 1, 298                                                           | v. Boineburg, Graf Phil.                       |
| im schmattald. Ariege 1546                                            | With. 8, 289, 324, 331, 9, 10,                 |
| Weigerung gegen bie                                                   | 10, 87. 12b, 337                               |
| Protest. zu ziehen 3, 75                                              | Bolingbrote 10, 8                              |
| vom Kaifer zur Unterwür:                                              | Bologna, Fortset, bes Tris                     |
| figkeit ermahnt — 98                                                  | venusum 0, 1/2                                 |
| Schwanken in den Unter=                                               | Bonaparte, Jerome f.                           |
| nehmungen — 211<br>harte Bestrafung — 215                             | Dieronymus.                                    |
| harte Bestrafung - 215                                                | — Зо f., König v. Neap. 12b, 532               |
| Auswanderung vieler Pi=                                               | — Louis, Bruder Napol.,                        |
| farden nach Polen 1547 — 218                                          | König v. Holland 12b, 494, 532                 |
| Berfolgung ber Protest.                                               | verliert Holland 1810 12h, 583                 |
| 1554 - 538                                                            | — Louis Napol., Sohn                           |
| bie Protest. erhalten Reli=                                           | beff., Großherz. v. Berg                       |
| gionefreiheit 1575 5, 404                                             | 1809 19b 543 584                               |
| Bedrückungen unter Maris                                              | — Napoleon, f. Napol.                          |
| milian II. — 408                                                      | Bönife 12a, 306                                |
| Bebrud. unter Rubolph - 410                                           | Bonn, Univ. eröffn. 1786, 12a, 311             |
| Kaifer Rudolphs Fluch                                                 | Einfl. auf Bildung — 301                       |
| über bas Land — 462                                                   | Bonner 5, 188                                  |
| über bas Land — 462<br>Bebrückungen 1608 — 402                        | Bonner 5, 188<br>Bonnier 12b, 275. 282         |
| Einfall d. Matthias 1608 — 410                                        | v. Bort, preuf. Gefandter                      |
| Majeftatebrief 1609, f. b.                                            | in Mion 10 397                                 |
| Rinfall & Mattaner Prisas                                             | Bose 9, 252. 11, 91                            |
| notes 1611 5. 452                                                     | Boffuet 8, 487. 9, 114. 300.                   |
| volles 1611 5, 452 neue Unruhen 1617 6, 159 Berhältniffe nach b. Tobe | 11,114                                         |
| Berhaltniffe nach b. Tobe                                             | Botfact 8, 108                                 |
| des Matthias — 286                                                    | Botstai, Steph. 5, 358                         |
| ftreitige Königewahl - 328                                            | 98 ättiger Soh. 8 497                          |
| foll in einen Freiftaat ver-                                          | Böttiger, Joh. 8, 427<br>Bouhoure 10, 354. 464 |
| wandelt werden 1619 — 335                                             | Bourbon, Familienpaft 11, 387                  |
| Union mit ben Rebenlan=                                               | v. Bourbon, R., Feldherr                       |
| den 1619 — 323                                                        | Rarle V. 1, 283                                |
| von Ferd. II. wieber ge:                                              | Bourdatoue 8, 487, 11, 114                     |
| wonnen 1620 — 498                                                     | Bournonville 9,53                              |
| Ausrott. des Protest. 1623 7, 95                                      | Brabant, Bennig 5, 229                         |
| ReformatCommiss. 1626 — 97                                            | Braganza, Duca be 8, 38                        |
| für die Protest. geschieht b.                                         | Brandeis, Gefecht 1639 8, 40                   |
| Prager Frieden nichts - 455                                           | Brandenburg, Bieth. ers                        |
| merkwürdige Beranderung                                               | lifcht 4, 440                                  |
| ber Bewohner v. 1620                                                  | Erbvertrag mit Pommern                         |
| bis um 1637 — 110                                                     | 1571 7, 290                                    |
| - LIO                                                                 | 17 200                                         |

| Brandenburg (Fortsetung).<br>Berhältnisse im 30jährig.<br>Kriege 7, 201 | Breng, in b. Ubiquiefteffrei-<br>tigfeiten 4, 122. 166<br>Breslau, Bisthum. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rurfürst Friedr. III. wird                                              | (vergl. 3. v. Salza, R. Ferb.,                                              |
| Rönig 9, 336 freundliche Berhaltn. zum                                  | Shaffgotfd.)<br>Breslau, Stadt, Kirchen:                                    |
| papstl. Stuhle 11, 150 Coergl. Marigr. Geo. u. Albr.,                   | wesen nach Einführung ber Reform. 4, 34                                     |
| Kurf. Ioach. I., II., Joh.<br>Geo., Zoach. Fr., Joh. Si-                | angebl. Bunbn. gegen bie                                                    |
| gism., Geo. Wilh., Fr. Wilh.,                                           | Evangel. 1527 1, 314 Melanchthons Sendschr. a.                              |
| Friedr. III. u. die Könige v.<br>Preußen.)                              | b. Rath wegen des hl.                                                       |
| v. Brandenstein 1, 300, 4, 349.                                         | Abendm. 1559 4, 154 burgerl. Berf. um 1600 6, 136                           |
| 8, 10<br>v. Brandt, Eufeb. 8, 359                                       | Sulbig. Friedr. V. 1619 6, 380.                                             |
| Branidi 12b, 138<br>Braunau, firchl. Unruhen                            | 387. 409<br>neutral 1632 7, 353                                             |
| 1603 5, 409                                                             | Versamml. d. Bundes-Des                                                     |
| Kirchenbau 6, 164                                                       | putirten unter Arnim 1633 7, 386                                            |
| Braunfdweig, herzogth.<br>(vergl. bie herzoge Albr., Ant.               | Versammlung der evang. Stände 1634 7, 423                                   |
| ulr., Chr., Erich, Ernft, Fr.<br>ulr., Geo., Deinr., Beinr.             | tumult. Auftritte 1635 7, 468                                               |
| Jul., Joh. Fr., Jul., R. With.                                          | Universität 1702 9, 378<br>Verwalt. der Stadt unter                         |
| Ferb. (b. berühmte General),<br>Rub. Aug. u. die Kurfürst.              | österr. Regier. 11. 158                                                     |
| v. Pannover.)<br>Braunschweig, Stabt.                                   | Friede 1742 10,427. 11,129. 134 ben Defterr. übergeb. 1757 11, 293          |
| bürgerl. Unruben 1604 5, 132. 229                                       | lobhudelnde Predigten 11, 295                                               |
| Friede 1642 8, 80<br>Belagerung 1671 8, 398                             | fommt wieder in d. Hände<br>der Preußen 1757 11, 300                        |
| in den Händen der Fran-                                                 | Bestrafung 11, 304<br>Einrichtungen um 1774 12a, 65                         |
| gofen 1806 12b, 518 Breda, Revolutionsheer                              | Brefniger 4, 304. 362                                                       |
| 1789 12a, 440                                                           | Brebenheim, Fürst v. 12a, 75<br>Breuil, Pet., verbrannt 2, 364              |
| Bredau 8, 38<br>Breisgau kommt an ben                                   | Breuner 7, 403. 8, 38                                                       |
| Herz. v. Modena 1802 12b, 330 v. Breitenbach, Geo. 2, 146               | Brieg, Eindring. d. Calvin. 5, 304                                          |
| Breitenfeld, Schl. 1631 7, 316                                          | Kirchenordn. 1677 8, 506                                                    |
| Schil. 1642 8, 98<br>Breithaupt in Halle 9, 529                         | (vergl. Georg III., Joh. Chr.,<br>Dor. Sibnua.)                             |
| Bremen, kirchliche Unruhen                                              | Brismann 4, 315                                                             |
| 1556 4, 123<br>— Belagerung 1666 8, 397                                 | v. Briffac 11, 367<br>Bromfebro, Fr. 1645 8, 136                            |
| Breng, Joh., Klucht vor d.                                              | <b>Brosig</b> 11, 428                                                       |
| Raifer 3, 44 — Bebenken gegen b. In-                                    | Brud, Kangler 2, 19. 4, 67. 173. 342. 355                                   |
| terim 3, 292                                                            | <b>Landtag</b> 1578 5, 317                                                  |
|                                                                         |                                                                             |

| Brüber, böhmifche 3, 403. 408 — mährische 10, 294                                                          | Bulgatow, ruff. Gefandt. 1792 12b, 139              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| — mährische 10, 294<br>Auswand. 1720 10, 295                                                               | Bulle: Domin. ac Redemtor                           |
| Bruber: Unitat 7, 104. 10, 305                                                                             | 1773 12a, 37                                        |
| Charafteriftif 10, 311                                                                                     | Exposcit debitum 1550 4, 45                         |
| Eharafteristif 10, 311 v. Brühl, Graf 10, 403 Aufwand besselben 11, 168 Brulart 7, 259. 255 Brungau 7, 333 | In coona Dni., beren jahrl.                         |
| Aufwand beffelben 11, 168                                                                                  | Berlef. in Dtlb. anbes                              |
| Brulart 7, 259. 265                                                                                        | fohlen 1584 5, 109                                  |
| Bruneau 7, 333<br>Brünn, Landt. 1619 6, 293                                                                | v. Clem. XIII. wiederholt                           |
| Brunn, Landt. 1619 6, 293                                                                                  | bekannt gemacht 11, 453                             |
|                                                                                                            | Forber. fath. Fürsten, das                          |
| Unruhen 1788 12a, 436, 448<br>be Brv, Jean 12b, 275, 282                                                   | papftl. Gebot gurudzu=                              |
| be Brv, Jean 12b, 2/5. 282                                                                                 | nehmen — 454                                        |
| 20 u d n a , 3000. 0, 427                                                                                  | In specula militantis 1620 6, 437                   |
| Bucer, Mart. 2, 103.215.286.313                                                                            | Licet debitum 1549 4, 43                            |
| ReformEntwurf 1544 2, 339<br>zu Regensb. 1545 — 389                                                        | Regimini militantis 1540 — 42                       |
|                                                                                                            | Zelo domus dei 1648 8, 241                          |
| im Streit wegen bem In- terim 3, 258                                                                       | Bullen, Eligibilitäts= 12a, 311                     |
| terim 3, 208                                                                                               | päpstl., ohne landesh. Er=<br>laubn. in Preußen und |
| geht nach England 3, 260. 309 ftirbt 1551 3, 260                                                           | Deftr. nicht bekannt zu                             |
| Bucher-Cenfur- Daupt:                                                                                      | 11 000                                              |
| Commission 12a, 351                                                                                        | Bullinger, Heinr. 4, 122                            |
| Büchernachbruck - 349                                                                                      | v. Bulow, igl. weftph. Min.                         |
| Bucherverbote 1793 12b, 126                                                                                | 1808 12b, 541                                       |
| -1797 $-253$                                                                                               | Bunau, hiftorifer 11, 180                           |
| (peral, auch Cenfur.)                                                                                      | Bund, beutscher, bei b.                             |
| 6.00                                                                                                       | Parif. Fried. befchloff. 12b, 615                   |
| Buchheifter 4, 130                                                                                         | Vorschläge z. Organis. — 615                        |
| Buchheim 8, 38<br>Buchheister 4, 130<br>Buchholz, v. 12a, 179<br>Buchholzer, b. altere 4, 431              | Bundes-Afte vollzog 624                             |
| -, - <u>-</u> -                                                                                            | Bundes: Gericht, allg 616                           |
| — ber jüngere 4, 432                                                                                       | Bundes=Glieber, Bahl                                |
| Budifch, Religione Aften                                                                                   | u. Namen berf. 12b, 613.623                         |
| 6, Vorrebe S. 7<br>Bucquoi 6, 220, 301, 355, 7, 65                                                         | Bundes=Kriege 12b, 622                              |
| Bucquoi 6, 220. 301. 355. 7, 65                                                                            | Bunbes: Verfammt 617                                |
| Bubberg, ruffifch. Minister<br>1806 12b, 503. 530                                                          | Eröffn. berf. festgefet - 623                       |
| 1800 120, 000, 000                                                                                         | Plenum b. Bundes — 624                              |
| v. Budowa, Wenzel 7, 45. 48                                                                                | Borfis, Deftr. führt benf 624                       |
| v. Budowis, Bengel 5, 415.427.                                                                             | Rechte b. Unterthanen ber Bunbesstaaten — 616       |
| 440. 6, 175. 194                                                                                           |                                                     |
| Bud weis eingenomm. 1611 5, 452<br>Schlacht 1619 6, 300                                                    | Vereinig. Deutschl. z. einem                        |
|                                                                                                            | einigen polit. Körper — 625                         |
| Bugenhagen, Joh., i. Witz<br>tenberg 3, 122                                                                | - nordifcher, v. Preuß 498                          |
| führt eine neue Kirchen=                                                                                   | - rheinischer 1658 8, 372                           |
| Drbn. i. Danemark ein 2, 5                                                                                 | Bundniffe, in welchen Kal-                          |
| Bühler, ruff. Staatsr. 12b, 317                                                                            | len ein Fürft fie brechen                           |
| Bufowina fommt an Deftr.                                                                                   | #anna 19h 901                                       |
| 1774 12a, 18                                                                                               | Bunbschuh 1502 1, 168                               |

| Bunzelwis, Lager Felebr.  1761 11, 373 v. Büren, Dan. 4, 126 Bürger, oft im Streite mit ben Geistl. vor d. Reform. 1, 15 Bürgerliche Beschränkung bes Bestig-Erwerbs in Preußen 12b, 69 Berhäten. berselb. das. um 1800 12b, 348 Burghardus v. Burghaus, Niclas 6, 262 de Burgo 8, 389                           | Busche 1762 11, 392<br>Buscher, Statius 8, 104<br>Busching, A. Fr. 122, 268<br>Buse, Lehre bes Tribent. 3, 401<br>Bustage, Anordnung bers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saboudal, Geo., in Paris  1804  12b, 411  Cajetan in Augsb.  3, 76  Calirt, Fr. Ulr.  6, 108. 289  Calov  Salov  Salov  Salov  Salovin's Bücher in Brbb.  verboten 1576  6, 76  Cambray, Friede 1529  Camerarius, Foach., nach  Wien berufen  5, 16  Campanus, Antitrinitarier 1, 483.  2, 9  Campe, Foach. Hill | Carlowis, Kriebe 1699 9, 314 Carolath: Beuthen wird freie Stanbesherrschaft — 381 Caroli, Graf — 361 Carpzov, Beneb. 8, 60, 488 Carranza, Barth. 4, 196 Cartesius, Ren. 9, 559 Casale, Einnahme 1681 9, 100 Cassan 7, 161. 8, 160. 9, 4 Cassan 8, 292. 323 Cassan 9, 202. 323 Cassan 8, 292. 32 Cas |

| Satilina, Manfterfcher, b.                                                   | Cenfur (Bortfegung).                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| i. Knipperbolling 2, 43                                                      | in Preußen 1806 12b, 472                          |
| Sattaro, Streit über bie                                                     | ängstlich gehandhabt unter                        |
| Besitnahme 1806 12b, 458                                                     | Napoleon um 1810 — 582                            |
| Uebergabe an b. Frang. 12b, 496                                              | Befege über zwedm. Pref:                          |
| Savillon 5, 85                                                               | freiheit von b. Bunbed:                           |
| Eenfur, verorbnet 1523 1, 152                                                | verfamml. abzufaffen - 616                        |
| ju Mugeburg 1530 einge=                                                      | Central=Bermaltung b.                             |
| schärft 1, 416                                                               | von b. Berbunbeten in                             |
| empfohlen 1554 3, 535                                                        | Befit genomm. beutsch.                            |
| auf bem Tribentinum 2, 442                                                   | känder 1813 — 593                                 |
| für die Schriften Luthers                                                    | Ceremonien, Luthers Urs                           |
| angeordnet 4, 237                                                            | theil 2, 160                                      |
| in Sachsen 1562 - 298                                                        | Ceremoniel auf b. Reiche-                         |
| von d. Theol. für theolog.                                                   | tagen 8, 353. 11, 3                               |
| Schrift. felbst geforbert                                                    | bei der Kaiserkrönung 12b, 12                     |
| -476                                                                         | Chapelain 9, 9                                    |
| in Würtemberg 1583 - 373                                                     | Charlotte, Rurfürstin von                         |
| in Baben c. 1566 5, 85                                                       | Charlotte, Kurfürstin von ber Pfalz 8, 406        |
| in ber Pfalz 1577 4, 489                                                     | Charlottenburg, Name                              |
| in Brandenburg unter 30=                                                     | bes Ortes 9, 388                                  |
| hann Georg, gegen cals                                                       | Charnacée 7, 236                                  |
| vinische Schriften 6, 76                                                     | Chastre, Marschal 5, 377                          |
| in Wien 1579 5, 75                                                           | Chateau Cambresis,                                |
| vinische Schriften 6, 76<br>in Wien 1579 5, 75<br>in Desterreich 1626 7, 118 | Friede 1559 4, 212                                |
| Predigtfreiheit, eine Bor                                                    | Chavigny, franz. Min. 11,6                        |
| gangerin b. Preffreih. 8, 419                                                | Chemnin, Wogist. Ph.,                             |
| burch ein taiferl. Edict ge=                                                 | Geschichtschreiber 8, 83                          |
| schärfte Cenfur 1715 10, 114                                                 | - Martin, b. Mitarbeit.                           |
| in Preußen bie Beitungen                                                     | am Concordienwerke 4, 336.                        |
| censurfrei 1740 11, 57                                                       | 419, 473, 524                                     |
| Censur-Ebict Frd. II. 1749 11, 58                                            | - Mart., Kangl. zu Stet                           |
| theol. Schriften follen nicht                                                | tin (Hippol. a Lapide) 8,83                       |
| umgang. werb. 1779 12a, 260.                                                 | — Matthias 4, 439                                 |
| 281                                                                          | Chemnis, Treffen 1639 8, 40                       |
| unter Fr. Wilh. II. 1788 12a, 421                                            | Cheregati 1, 108                                  |
| Büchet = Censur = Haupt=                                                     | Chigi, Fabian, papftl. Runc.                      |
| Commiffion in Wien 12a, 351                                                  | bei ben Friedensunterd.                           |
| unter Leop. II. verschärft 12b, 80                                           | in Westfalen 8, 241. 12b, 621                     |
| unter Franz II. 1793.                                                        | — Cardinal, Brud. Alexans                         |
| 1797 12b, 126. 253                                                           | bers VII., papstl. Abgb. in Frankreich 1662 9, 3  |
| für das Gebiet d. Politik                                                    | in Frankreich 1662 9, 3                           |
| n. Public. in Preußen — 352                                                  | Chiliasmus 9, 518                                 |
|                                                                              | Chilberiche Sarg n. Pa-                           |
| Preffreiheit, von Gens für                                                   | ris gefandt 8, 387<br>Choczim, Schl. 1673 9, 114  |
| Preuß. in Vorschlag gesbracht 1797 — 352                                     | Choczim, Schl. 1673 9, 114<br>— Schl. 1768 12a, 9 |
| v. demfelb. in öfterr. Dien:                                                 | Shrifts of home had backs                         |
| ften 1802 heft. bekämpft — 353                                               | Christenthum, breifache<br>Gestalt 12b, 379       |
| . Wett took delinationable — 999                                             | Gestalt. 12b, 372                                 |

| hristian, Filest von Ansbalt 5, 299, 427. 6, 255. 269. 280. 478. 7, 10. 25. 82  — Erbprinz v. Anhalt 7, 82  — Derzog von Braunsfchweig 7, 79. 129. 191  — II., Kön. v. Dänem. 2, 3  — III. von Dänemart 2, 4  — IV. v. Dänem. zum Kösnig von Böhmen vorgeschlagen 1619 6, 335  ergreift d. Waffen geg.  den Kaiser 1626 7, 126  aus Deutschl. vertrieb. — 201  Kriede mit dem Kaisser 1629  Krieg mit Schweben | Christine, Schwester Kaifer Josefs II., Statthalterin in Belgien 12a, 361 — Eberh. von Bairenth 9, 240 Christoph v. Braunschw., Erzbischof v. Bremen 2, 375 — Herz. v. Würtemb. 4, 373 Chyträus 4, 473 Agende für die österreich. Länder 5, 16, 21 Ciofani 12a, 386 Clairfait, Gener. 1795 12b, 166. Burücktitt nach seinen Siegen — 200 Clairm — 131 Clara Eug., spanische Ins |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1643 8. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fantin 7, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - V. von Danemark 9, 141<br>- Pring v. Seffen 8, 47<br>- Perz. in Liegnis 8, 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Claudius in Bandsbed 12a, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Pring v. Seffen 8, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clavei, Abt 8, 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Derz. in Liegnis 8, 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Clemens, Berg. in Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - IV. v. Pfalz=3meibr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 1770 12a, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| wird katholisch 1759 11, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clemens VII., Papft 1, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - I., Rurf. v. Sachsen 5, 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fein Berh. jum Kaifer - 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Rom belagert 1527 - 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - II., Rurf. v. Sachsen 5, 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ftirbt 1534 2, 39<br>— VIII. 5, 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 218, 335, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — VIII. 5, 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Herz, v. Sachsen, Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - XI. 9, 466, 477<br>- XIII. 11, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Soh. George I. 8, 451 - Aug., fachf. Prinz 9, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — XIII. 11, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gung Markanas nan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Besorgn. wegen Sas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Ernft, Martgraf von<br>Baireuth 9, 421, 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tularisation ber Kirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Friedr. Karl. Albr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chengüter 11, 383 ftirbt 1769 12a, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Martar n Hulnach at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - XIV mirh Monft 1769 - 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Markgr. v. Anspach u.<br>Baireuth 12b, 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — XIV. wird Papst 1769 — 34<br>stiebt 1774 — 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Ludw., Administrat, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ob gewalts. Tobes? 12b, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medlenburg 10. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clemens Bengeslaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medlenburg 10, 83<br>— Herz. v. Medlenb. 11, 32<br>ftirbt 1756 11, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rurf. v. Erier 11, 468, 12a, 192,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ftirbt 1756 11, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Wilh., Erzbischof von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Clement, hingerichtet 10, 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Machahama in his Works                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cleve, Erbichaftsstreit, siehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erelart 7, 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sülich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| abgeset — 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bergogthum, f. Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ertlärt 7, 187 abgeset — 293 wird fatholisch — 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und Joh. Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HIIDWARD CONSCION-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mürat wird Herzog von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tiosus 8, 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cleve und Berg 12b, 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hriftine wird Königin v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cobengi, Ludw., öfterreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweben 7, 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minister 12b, 271, 306, 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wird katholisch 8, 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| W. L. Company Company                                  | Rin Danisanah (End)                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Coblens, Sauptquartier b.                              | Coln, Aurfürstenth. (Fort.)                   |
| ausgewanderten französ.                                | Unterhaltung eines papfil.                    |
| Prinzen 1791 12b, 86                                   | Nuncius 12a, 305                              |
| Coburg, General, legt bas                              | firchliche Unruhen 1787 — 326                 |
| Comm. nieder 1794 12b, 165                             | geht ein 12b, 333                             |
| Cocius, Jodocus 6, 16<br>Cocius, Jo. 2, 198. 386. 392. | (vergl. b. Kurf. Anton, Ernft,                |
| Cochlaus, 30. 2, 198. 380. 392.                        | Ferb. Gebh. Truchf., herm.,                   |
| 11, 191                                                | Jos. Clem., Maxim. Franz                      |
| Coignac, Bundnif 1526 1, 280                           | Lav., Mar. Friedrich, Mar.                    |
| Colberg ergiebt fich b. Ruf                            | Heinrich.)                                    |
| fen 1761 11, 377                                       | Coln, Stabt, beabsichtigt.                    |
| von Gneisenau vertheidigt                              | Congreß 1637 8, 49                            |
| 1807 12b, 514                                          | Friedenscongreß 1673 9, 56                    |
| Colbert, Hanbelsspftem, hat                            | Comenius, Joh. Amos 5, 462.                   |
| Freunde in Deutschl. 10, 90.                           | 7, 106                                        |
| 11, 157. 418                                           | Commendone, Frang 4, 219.                     |
| Coleftin, Joh. Fr. 4, 361                              | <b>228. 389.</b> 5, 17                        |
| Coleftin, Joh. Fr. 4, 361<br>Colibat, Angriff 1, 393   | Commotan, Treff. 1759 11, 364                 |
| von d. Evang. aufgegeb. 1, 112.                        | Compactaten, Bafel., Gin:                     |
| 132                                                    | schränkung d. böhmisch.                       |
| Ferd. I. rath zur Aufheb.                              | Protest. auf dieselben 5, 403                 |
| Ferd. I. rath jur Aufheb. deffelben 4, 217             | Compiegne, Vertrag 1635 7, 439                |
| die Aufhebung desselben auf                            | Concert=Traftat gwifchen                      |
| b. Tribent. beantragt — 253                            | Rufi. u. Engl. 1805 12b, 419                  |
| zurückgewiesen — 264                                   | Schweden tritt bei - 422                      |
| Widerfpruch b. Jurift. gegen                           | Desterreichs Beitritt — 423                   |
| b. Aufheb. beffelben 2, 87                             | Concilium, ob wir an bas                      |
| Collegium charitativ. 9, 543                           | erfte zu Jerufalem, ge-                       |
| aufashahan 0 KAO                                       | bunden find 2, 223                            |
| — pacificatorium 8, 468                                | ob Concilien irren konnen - 222               |
| — pacificatorium 8, 468 — philobiblicum — 488          | Puthers Urtheil Ther h She                    |
| — pietatis — 477                                       | malt derselben — 85                           |
| Collenbach, Staatsrath in                              | wiederholte Forberung eines                   |
| Mien 1805 12b. 423                                     | allgemeinen im Reform.=                       |
| Wien 1805 12b, 423<br>Collin, Schl. 1757 11, 280       | Beitalter 3. 23. 1523 1, 150.;                |
| v. Colin, Geo. Fr. Wilib.                              | 1526. 1. 282. 287. 296.;                      |
| Ferb., verhaftet 1808 12b, 568                         | 1527. 1, 316.; 1533. 2, 29.                   |
| Colloredo, Franz, Staats:                              | 36. und öfter                                 |
| fanzler in Wien 12b, 314. 422                          | Daul III. trifft Anftalten                    |
| — Rub., Commandant in                                  | Paul III. trifft Anstalten<br>bazu 1535 2, 71 |
| Prag 8, 155                                            | es wird aufs Neue ver-<br>schoben 1537 2, 117 |
| Coin, Rurfürftenthum                                   | schoben 1537 2, 117                           |
| Reformationsplane 1544 2, 372.                         | fommt enblich zu Stanbe,                      |
| 382                                                    | f. Tribentinum                                |
| wirb wieber kathol. 1547 3, 58                         | Nationals, 1786 angelegl.                     |
| Unruhen 1582 5, 155                                    | 10. 208                                       |
| in den Sanden baierscher                               | erwartet 1799 12b, 372                        |
| Pringen 1583-1761 12a, 165                             | Concordia christiana 9, 271                   |
| b. Unabhäng. bedroht 1671 8, 398                       | - Vitebergens. 1536 2, 105                    |
| . To animogung, orderige to 11 Of 000                  | 1110001 E 0H3. 1000 2, 100                    |

| Concordien=Buch her-                                                                    | Confutatio Confessio-                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ausgegeben 4, 529                                                                       | nis August. 1, 362                                                                                                                |
| Concordien=Formel fiehe                                                                 | Confutations 2Buch ber                                                                                                            |
| Kormula                                                                                 | Thüringer 4, 168                                                                                                                  |
| Concordien=Rirche 8, 410                                                                | Congregationes de au-                                                                                                             |
| Condorcet 12b, 39                                                                       | xiliis gratiae 1598 4, 499                                                                                                        |
| Confessio August. hieß                                                                  | Conring, herm. 8, 290. 324.                                                                                                       |
| urspr. Apologia 1, 345                                                                  | 9, 6                                                                                                                              |
| v. Melanchthon gefertigt — 345                                                          |                                                                                                                                   |
| n h Günfan amtanlahn 346                                                                | Consalvi, papstl. Legat auf                                                                                                       |
| v. d. Fürsten unterschr. — 346                                                          | b. Wiener Congresse 12b, 613                                                                                                      |
| unter d. Städten nur von                                                                | protestirt wider alle der rom.                                                                                                    |
| Augsburg u. Reutlingen                                                                  | Rirche nachth, Verfüg. — 621                                                                                                      |
| unterzeichnet 12b, 215<br>vorgelesen 1, 348                                             | Confecration, f. Abendm.                                                                                                          |
| vorgelesen 1, 348                                                                       | Consensus Dresdensis 4, 424                                                                                                       |
| Papft Pius VI. 1782 in                                                                  | - repetitus ecclesiae                                                                                                             |
| dem Saale, wo sie vor-                                                                  | Luther. 1654 8, 126, 457                                                                                                          |
| gelesen worden 12a, 204                                                                 | Luther. 1654 8, 126. 457<br>Consilium formatum zu<br>Frankfurt 1633 7, 367                                                        |
| bes Legat. Rath wie d, Rais                                                             | Frankfurt 1633 7, 367                                                                                                             |
| fer sich zu verhalten habe 1, 358                                                       | Romanum de emen-                                                                                                                  |
| Erklarung d. Protestanten,                                                              | danda Eccl. 1536 2, 82                                                                                                            |
| ob sie noch mehr Urtis                                                                  | Consistorium, landesh. in                                                                                                         |
| tel einzureichen hatten - 359                                                           | Defterr. hintertr. 1571 4, 24                                                                                                     |
| bie erfte Gegenschrift vom                                                              | in Sachsen einger. 1561 1, 240.                                                                                                   |
| Raiser gemißbilligt — 360                                                               | 4, 299                                                                                                                            |
| Confutatio Confess. — 362                                                               | taiserlich:evangel. in Schle:                                                                                                     |
| Raiser gemisbilligt — 360<br>Consutatio Consess. — 362<br>Apologia Consess. 1, 365. 404 | kaiserlichzevangel. in Schlessien 1708 5 27                                                                                       |
| ob diese die Glaubensfreih. beschränken solle 1, 435                                    | Conftanti, Franz, Bischof von Lüttich 12b, 97 Conftantia v. Desterreich 6, 256 Contareni, Carbinal 2, 215. 4, 42, 46 Conti 7, 240 |
| beschränken solle 1, 435                                                                | von Lüttich 12b, 97                                                                                                               |
| auf d. Naumburger Con-                                                                  | Conftantia v. Defterreich 6, 256                                                                                                  |
| vente 1560 aufs Neue                                                                    | Contarent, Carbinal 2, 215.                                                                                                       |
| unterschrieben 4, 237                                                                   | 4, 42, 46                                                                                                                         |
| Beza's Urth. über biefelbe 4, 372                                                       | Conti 7, 240                                                                                                                      |
| Schwenkfeld's Urtheil 1, 475                                                            | Continental = Syftem                                                                                                              |
| Confessio Aug. variata                                                                  | Defterr. tritt bei 1809 12b, 576                                                                                                  |
| 1540 2, 114. 4, 114. 220.                                                               | auf d. Spiße getr. 1810 — 582                                                                                                     |
| 365. 484. 6, 82                                                                         | Conventitel=Wesen, Ur=                                                                                                            |
| — Bohemica 1575 5, 404.                                                                 | fprung beffelben 8, 477                                                                                                           |
| 6, 370                                                                                  | sprung beffelben 8, 477 Convertiten 6, 15, 8, 286                                                                                 |
| - doctrinae ecclesiarum                                                                 | aus d. 3ahl b. Theologen 5, 260.                                                                                                  |
| Saxonicarum 1551 3, 378                                                                 | 263                                                                                                                               |
| — fidei Sigismundi 6, 80                                                                | pon Kürftenbäufern im                                                                                                             |
| — Würtemberg. 1551 3, 378                                                               | von Fürstenhäusern im<br>18. Jahrh. 11, 115<br>im Anf. d. 19. Jahrh. 12b, 373.                                                    |
| Confessions : Geift als                                                                 | im Anf. b. 19. Sabrh. 12b. 373.                                                                                                   |
| Stellpertreter bes Mas                                                                  | 382                                                                                                                               |
| Stellvertreter des Nationalgeistes 7, 1                                                 | Convertiten=Gib 10, 181. 464                                                                                                      |
| Confirmation, unterlaffen                                                               | Copernicus 5, 66. 104                                                                                                             |
| u. wieder eingeführt 8, 476                                                             | Copernicanisch. Spftem 5, 124                                                                                                     |
| Confoberation zu Preff=                                                                 | Garhan Charlotte 19h 107                                                                                                          |
| burg 1620 6, 423                                                                        | Corban, Charlotte 12b, 107<br>Cornova, hiftorifer 12a, 75                                                                         |
|                                                                                         | Cottoon Silinters Ind. 10                                                                                                         |
| Bu Mengel's Geich. D. Deutschen.                                                        | $\mathfrak{B}$                                                                                                                    |

| 18                                    | Corpus doctrinae                                | Defretalen.                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corp                                  | us doctrinae christ.                            | Eranach, Lucas 1, 84 Eranmer, Thom. 1, 439, 537 Eraven, Kadr. 12b, 131 Erell, Nicol., Kanzler in 5, 176, 268 verhaftet 5, 185 in conomieriaer Untersuch. 286 |
|                                       | 1559 4, 364                                     | Cranmer, Thom. 1, 430. 537                                                                                                                                   |
|                                       | Julium 8, 301                                   | Craven, Laby 126, 131                                                                                                                                        |
| · :                                   | Marchicum 1573 4, 435                           | Crell, Nicol., Kangler in                                                                                                                                    |
|                                       | Misnicum 1560 4, 410                            | Sachsen 5, 176. 268                                                                                                                                          |
|                                       | Prutenicum 1506 6, 119                          | verhaftet 5, 185                                                                                                                                             |
|                                       | Evangelicor. 1653 8, 276                        | in langwieriger Untersuch. — 266                                                                                                                             |
| (+                                    | Berfuch, bas Director.                          | hingerichtet — 221                                                                                                                                           |
|                                       | beffetben auf Preuffen                          | — Bolfa. 4, 457                                                                                                                                              |
|                                       | überzutragen 10, 93                             | in langwieriger Untersuch. — 206 hingerichtet — 221 — Wolfg. 4, 457 be Exegui 9, 3. 171 Exespv, Friede 1544 2, 331                                           |
| ,                                     | Religionebefchwerb. 6f=                         | Cres pp, Friede 1544 2. 331                                                                                                                                  |
|                                       |                                                 |                                                                                                                                                              |
|                                       | von Eugen Corp. di-                             | Erutiger, Cafp. 4, 362                                                                                                                                       |
|                                       | visionum genannt — 168                          | - ber jungere 4, 409. 455                                                                                                                                    |
|                                       | Bufammentritt einer ta=                         | Cuno 4, 179, 184                                                                                                                                             |
|                                       | thol. Conferent gegen                           | Crutiger, Casp. 4, 362 — ber jüngere 4, 409. 455 Cuno 4, 179. 184 Curăus, Ab. 4, 154. 5, 200 — Soach. 4, 48                                                  |
|                                       | daffelbe 12a, 111                               | - Stoach. 4, 448                                                                                                                                             |
| Cofe                                  | baffetbe 12a, 111<br>el, Belag. 1807 12b, 514   | Quiel nievergebt. 1/94 120, 1/0                                                                                                                              |
| Cou                                   | rbiere, Command. von                            | Custine am Rhein 1792 — 97                                                                                                                                   |
|                                       | Grauden: 12b, 514                               | Engnäus 7, 151                                                                                                                                               |
| Crac                                  | cau, Freistaat 1815 12b, 602                    | Contion in Statha 10 236 261                                                                                                                                 |
| Brac                                  | ean <b>(8</b> 00 1 981) 319 319                 | Milaria Ryannalina 10 199                                                                                                                                    |
| •                                     | 408                                             | Cyrillus, Joh. 6, 178                                                                                                                                        |
| Erai                                  | mer, 30h. 5. 101. 190                           | Cjastau, Schl. 1742 10, 426                                                                                                                                  |
|                                       | Joh. Fr. 10. 354                                | Czernin, Dionof. 7. 48                                                                                                                                       |
| ٠.                                    | mer, Joh. 5, 101, 190<br>Joh. Fr. 10, 354       | 71                                                                                                                                                           |
| _                                     |                                                 |                                                                                                                                                              |
| $\{i\}_{i=1}^{n}$                     |                                                 | <b>D.</b>                                                                                                                                                    |
|                                       | han GAN TRAC O THA                              | Christian III. (1533 - 59),                                                                                                                                  |
| ~ "                                   | hau, Schl. 1648 8, 150                          | Christ. IV. (1588 — 1648),                                                                                                                                   |
| نع . ب                                | alberg, K. Th., Coadj.                          | Shrift V. (1670—1699) und                                                                                                                                    |
| ۱ ۰ ۰ ۰                               | von Mainz 12a, 329. 343 triot. Erflärung an ben | Prinz Ulrich.)                                                                                                                                               |
| pa                                    | Condition 1948                                  | Danie in O'Lame in Marin                                                                                                                                     |
|                                       | EMPINDATAA LAMBA 420 434                        | Langig u. Loorn v. Preus                                                                                                                                     |
| Tu                                    | irst Primas des Rheins                          | gen begehrt 1790 12b, 6. 134                                                                                                                                 |
| . '                                   | oundes 1000 — 401                               | v. Preußen befest 1793 12b, 150                                                                                                                              |
| ert                                   | pält Frankfurt a. Main                          | erobert 1807 — 531                                                                                                                                           |
| )                                     | jum Eigenthum — 461                             | Daun, Graf, in Italien im                                                                                                                                    |
| : ભીર્ધ                               | weitlich Großherzogth.                          | fpan. Erbfolgetriege 9, 484                                                                                                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | auf Lebenszeit - 578                            | - im Tjähr. Kriege (f. d.)                                                                                                                                   |

v. Dalberg, K. Th., Coadj.
von Mainz 12a, 329. 343
patriot. Erklärung an ben
Reichstag 1805 12b, 454
Kürft Primas des Kheins
bundes 1806 — 461
erhält Frankfurt a. Main
zum Eigenthum — 461
als weltlich Großherzogth:
auf Lebenszeit — 578
fungirt nur als Erzbischof
v. Regensb. u. Bischof
von Constanz 1816 — 612
Damiens 11, 445
Dampierre in Böhmen
1618 6, 220. 7, 9
Dänemart
(vergl. Kön. Christ, II. (1513—
1523), Fried. 1. (1528—33),

Danzig u. Thorn v. Preusen begehrt 1790 12b, 6. 134 v. Preußen befett 1793 12b, 150 erobeit 1807 — 531 Daun, Graf, in Italien im span. Erbfolgekriege 9, 484 — im 7jähr. Kriege (f. b.) v. Papft andgezeichn. 11, 338 David, Shr. 7, 108. 10, 294 v. Degenfeld, Louise 8, 407 Deimling, Bertholb 7, 81 Deiten in Böhmen und Mähr. unter Jos. U. 12a, 189 Dekretalen, Iftborische, v. Katholiken ark unächt erkannt 12a, 307

| -1/864 WA                                                                                           | Daniel Burke Co. 18                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Deleffatt , of merce 12h, 88                                                                        | Deutsche Gefch, (Forts.)                                 |
| Delfinus, popftl. Nuncius 4, 210.                                                                   | die Zeit Friedriche II. und                              |
|                                                                                                     | Maria Theresia's Bb. 11                                  |
| Democritus, Chrift. 10, 271                                                                         | b. Brit Friedrichs II. und                               |
| <b>Denie Web.</b> 1712 40, 39                                                                       | Sosephs II. — 12a                                        |
| Denis, 2000. 120, 40, 10                                                                            | bie Zeit Leopolde II. und                                |
| Denain, Schl. 1712 10, 39<br>Denis, Wich. 12a, 48. 75<br>Depenau 5, 233<br>Depositoren 6, 5. 8, 451 | Franz II. b. z. I. 1815 12b                              |
| Depolitoren 0, 0, 0, 400                                                                            | Deutsche Literatur, um                                   |
| Derefer 126, 311<br>Descartes 6, 484                                                                | 1750 von den Fürsten                                     |
| Descartes 0, 484                                                                                    | nicht gepflegt 11, 194                                   |
| Defertenre, von Beichtons                                                                           | auch v. Joseph noch nicht                                |
| tern begunftigt 11, 307, 318                                                                        | gewürdigt 12a, 350<br>Freiheitssinn um 1783 12b, 45      |
| Dessau, Convent 1526 1, 288<br>Schlacht 1626 7, 128                                                 |                                                          |
| beabficht. Congreß 1806 12b, 498                                                                    | Rampf gegen Rapol. 1806 — 465<br>Deutsche Sprache, Kla-  |
| Dettingan, Treffen 1743 10, 436                                                                     | gen über Bernachläffig.                                  |
| Deutscher Bund f. Bunb                                                                              | berfelb. im 9. Jahrh. 10, 359                            |
| Deutsche Gesch. haupts                                                                              | Bedentsankeit von Luthers                                |
| zweck d. Daustell. (Bd.                                                                             | Bibel : Ueberfehung für                                  |
| 12b, Borw. S. XIII.):                                                                               | biefelbe 1, 134. 5, 95. 12a, 47                          |
| Perauskellung d. f.                                                                                 | Geringschaung im 16ten                                   |
| b. nation. Gestaltg.                                                                                | Jahrhundert 4, 28. 5, 90. 95                             |
| u. Gefammtbilbung                                                                                   | an b. Sofen zu Wien und                                  |
| bedeutsam., von der                                                                                 | München im 17 Jahrh.                                     |
| Gegenw. ju wenig                                                                                    | wenig wahrzunehmen 11, 196                               |
| gekannten ob. beach                                                                                 | bei wiffenschaftl. Disputas                              |
| teten Momente ber                                                                                   | tionen für ungeeignet ges                                |
| Nationalgeschichte.                                                                                 | halten im 17. Jaheh. 6, 101                              |
| von d. Reformat. bis zum                                                                            | Mart. Dpis erweckt Theils                                |
| murnburg. Religionofr. Bb. 1                                                                        | nahme für fle 7, 166                                     |
| bis zum Ausbr. d. schmal-                                                                           | unter Raifer Leop. noch febr                             |
| talbischen Krieges - 2                                                                              | vernachlässigt 8, 345. 12a, 49                           |
| bis jum Enbe ber Regier.                                                                            | mit frangoffichen Floskein                               |
| Rarls V. — 3                                                                                        | gemengt 9, 103                                           |
| bis zur Einführ. ber Con-                                                                           | Borlefungen in berfelb. auf                              |
| carbien formel - 4                                                                                  | b. Universitht Salle 9, 528                              |
| (Gefchichte bes 16. Jahrh.                                                                          | b. Universität Salle 9, 528<br>Zuftand vor 1740 10, 355. |
| oft detraient 4, 201)                                                                               | 11, 179                                                  |
| bis zu Ende d. Regierung                                                                            | zur Behandlung philosoph.                                |
| Rudolphs II. Bd. 5                                                                                  | Materien für ungeeignet                                  |
| bis zur Schlacht auf dem                                                                            | aehalten — 185                                           |
| weißen Berge - 6                                                                                    | Gottsched's Einfluß - 171                                |
| bis jum Prager Frieden - 7                                                                          | Rwpstod's Hoffn, 1781 12b, 48                            |
| bis zum Ende ber Regier.                                                                            | an ihr hangt die Chre bes                                |
| Ferdinands III. — 8                                                                                 | deutschen Bolfes 11, 177                                 |
| bis zum Ende der Regier.                                                                            | Deutschland, Grund ber                                   |
| Josephs I. — 9                                                                                      | Abhängigkeit v. Rom 1, 1                                 |
| bie Zeit Karls VI. und d.                                                                           | Bustand nach Luth. Schill<br>berung um 1542 2, 3011      |
| Anfong Friedriche II 10                                                                             |                                                          |
|                                                                                                     | <b>%</b> *                                               |
|                                                                                                     |                                                          |

| Deutschland (Fortsehung).                       | Dissidentium Pax 1572 8, 102                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beweis, daß baffelbe bem                        | Diftelmeier, Lampr. 4, 338. 6,76                      |
| König v. Frankr. gehöre 8, 161                  | Dogmatit, Stubium berf.                               |
| Friedriche II. Urtheil über                     | in ber evangelisch. Kirche                            |
| Deutschland 11, 287                             | um 1600 6, 5                                          |
| Uebergehen des National=                        | Dogmen, firchliche Bebeu-                             |
| geistes in Confessionsgeift 7, 1.               | tung berfelben 12a, 409                               |
| 11, 290                                         | ber evangel. Kirche burch                             |
| angeblich. Plan einer Thei=                     | die Wolf iche Philosophie                             |
| lung besselben 1769 12a, 123                    | bewiesen — 239                                        |
| Freiheitsgebanten nach b.                       | in ben preug. Examinibus                              |
| norbamerifan. Freiheits-                        | unter Wöllner — 411                                   |
| triege f. Freiheit                              | Dohm 12a, 175. 233                                    |
| Salzmann's u. Klopftock's                       | westfälischer Gefanbter in                            |
| bichter. Weiffagung über                        | Dresben 1808 12b, 541                                 |
| beffen Geftaltung 12b, 40. 48                   | v. Dohna, K. Hannibal 6, 32.                          |
| frangossische wohlwollende                      | 387, 420                                              |
| Argumentation, daß d.                           | im 3. 1621 in Wien 7, 60                              |
| Rhein b. Grenze bilben                          | Gegen-Reformat. in Ober-                              |
| folle 12b, 195                                  | Schlesien 7, 149                                      |
| Separatfriede Preufens u.                       | — in nieder-Schleffen — 152                           |
| Heffens f. Bafel und                            | in Breslau 1632 — 353                                 |
| Deffen                                          | ftirbt — 355                                          |
|                                                 | Dolcius 1, 73, 160                                    |
| frühere Separatfriedens: - fchlüffe — 182       | Dömit, Schl. 1635 8, 15                               |
| Rechtfertig. berer v. 1795 — 190                |                                                       |
| angebliche Verhandlung                          | Donauwörth, kirchl. Unstuhen 1605 5, 344              |
| Brisme maren sinee &                            | ruhen 1605 5, 344                                     |
| Baierns wegen eines Sesparatfriedens 1795 — 199 | Wiederherstellung der frü-                            |
|                                                 | heren Berhältniffe 5, 445                             |
| Devolutions=Recht 9, 19                         | Schlacht 1704 9, 365                                  |
| Diaz, Alphonfus 2, 400                          | Dorothea v. Holstein 8, 417 — Sibylla in Brieg 6, 226 |
| — 30 h., ermordet — 399                         |                                                       |
| Dibymus, Gabr. 1, 114. 3, 330.                  | Dorpius, Heinr. 2,65                                  |
| 4, 72, 5, 175                                   | Dortmund, Bergl. 1609 5, 369                          |
| v. Dienheim, 12a, 329                           | Dortrecht, Ennobe 1618 6, 123                         |
| Dierborf, firchlicher Streit                    | Dradenburg, Cchl. 1547 3, 179                         |
| 1750 11, 26                                     | Draskowich, Geo. 4, 257                               |
| Diethmarfen, gegen bie                          | Dreißigjähriger Krieg.                                |
| Reformation 2, 4                                | (vergl. bie Artif. Ferb. II., III.,                   |
| Dietrichstein, Karbinal 5, 423                  | Friebr. V. v. b. Pfalg, Bals                          |
| 6, 293, 316                                     | lenstein, Gustav Abolf, Joh.                          |
| b. Dies, Graf 2, 191                            | Geo. v. Jägernborf, Joh. I.                           |
| Difaftus, Georg 7, 69                           | v. Sachsen, Kriegewesen 2c.)                          |
| Viller, Wach. 4, 149                            | Ausbruch beffelben 6, 190                             |
| 2100411 1, 402, 410                             | gewöhnl. für einen Relig.=                            |
| Dippel, Conr. 10, 271                           | Krieg gehalten 6, 34                                  |
| Dirnftein, Treffen 1805 12b, 440                | Urtheil über benf. Bd. 5. Borr. IV                    |
| Disciger 4, 307                                 | Schillers Darstellung best.                           |
| Dissidenten in Polen 12a, 7                     | beurtheilt Bo. 6. Vorrebe                             |
|                                                 |                                                       |

| Dubois 10, 62<br>Dubith, Andr. 4, 257. 259 |
|--------------------------------------------|
| Duhan bu Janbun 10, 356                    |
| Dumourieg 1792 12b, 96. 154                |
| v. Dunau 5, 336                            |
| Duras 9, 171                               |
| Dürfetd in Jena 4, 176                     |
| Durrenftein, Treff. 1805 12b, 440          |
| Dufentichur, 30h. 2, 60                    |
| Duffelborf, Bufamment.                     |
| 1613 6, 59                                 |
| Vergleich 1627 8, 268                      |
| Bergleich 1705 9, 223. 10, 109.            |
| 128                                        |
| Duttlingen, Schl. 1643 8, 100.             |
| 130                                        |
| v. Dyhrn, Albr. 8, 507                     |
|                                            |

Œ.

|                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cber, Paul 4, 362                                   | Che (Kortfebung).                       |
| Cherhard, herz. v. Bur-                             | gemifchte, Gefete in Bur-               |
| tembera 7. 327. 8. 1                                | temberg 1687 10, 100                    |
| temberg 7, 327. 8, 1 Eberhard Lubwig von            | wie es mit Kindern aus                  |
| Burtemberg 9, 255. 10, 219                          | horfolken in Schlotion : w              |
| Gharmann Ring 6 18                                  | berselben in Schlessen zu               |
| Chermann, Vitus 6, 16                               | halten 11, 146                          |
| v. Chersborf, Rumpert 1, 300                        | Josephs II. Verordnuns                  |
| Eberftein 4, 227 v. Chnet 3, 404                    | gen 12a, 188. 211                       |
| v. Chner 3, 404                                     |                                         |
| Ed, Joh., giebt feine Dbe=                          | biction sie angehören 1, 379            |
| lisken heraus 1, 21                                 | Chinger — 323                           |
| lisken heraus 1, 21<br>Disputation in Leipzig 1, 44 | Ehre eines Bolles, wovon                |
| ftirbt 4, 49                                        | sie abhängig 11, 177                    |
| n. Edartsberg 7, 46                                 | Chrenberger Rlaufe, von                 |
| Edmühl, Schl. 1809 126, 574                         | Schartlin befest 1546 2, 463            |
| Chelmann, Cok. Chr. 11. 52                          | Eichstädter Einigung 1533 2, 22         |
| Ebelsheim 12a, 175<br>Eber, Georg 5, 76             | Eib, Entbindung von dem=                |
| Cber, Georg 5, 76                                   | felben 6, 396, 12b, 336                 |
| Eduard, König v. England,                           | ale Bindemittel d. Eibes 12b, 336       |
| ftirbt 1553 3, 537                                  | Eimfer 5, 232. 235                      |
|                                                     | Gintlet 5, 202. 200                     |
| Chard, Seb. 9, 556                                  | Einsiebel, Haubold 4, 457               |
| Eger, beabsichtigte Interpo-                        | Einung, chriftliche 1538 2, 109         |
| sitionshandlung 1619 6, 277.                        | Eisen, Paul 4, 51<br>Gigen, Paul 4, 123 |
| 289                                                 | Eigen, Paul 4, 123                      |
| Eggerde 4, 306                                      | Elberfeld, firchlicher Streit           |
| Che, Doppel-, bibelfeste                            | 1754 11, 28                             |
| Rechtfertigung berfelb. 2, 182.                     | Eldingen, Napol. Haupt=                 |
| 186                                                 | quartier 1805 12b, 438                  |
|                                                     |                                         |

| Elenich us .8, 419<br>in Breslau unterfagt 8, 520<br>Elestiore Wagd. Ther.,<br>Gemahlin bes Kaifers                                     | Ems, Punttation 1786 12a, 306<br>Preußen in Bez. barauf — 328<br>Einfluß auf b. Wahl-Ca-<br>pitulation des Raifers                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leopold 9, 385<br>Clifabet von Danemark,<br>Gemahlin Soach. I. won<br>Btanbenburg 2, 152<br>— v. heffen c. 1547 3, 72                   | Beopold 12b, 13<br>Engelez Ericheinungen 4, 345<br>Engelstadt, Schl. 1525 1, 189<br>Enghlen, erschoffen 1804 12b, 411.                                               |
| — von d. Pfalz 4, 357<br>— Tochter Fakobs I. von<br>England, Gemahl. Fries<br>brichs V. v. d. Pfalz 6, 35. 43<br>ihr Einfluß auf d. Ans | England, Abfall von Rom<br>unter Heinrich VIII. 2, 2<br>wird kathol. unter Maria 3, 537<br>Ueberblick der Verhältnisse<br>im 17. Jahrhundert 10, 4                   |
| nahme der böhmischen Krone 6, 344<br>Christ. v Braunschweig streitet für sie 7, 80                                                      | bauechaftes Bündniß mit<br>bem öfterreich. Hause<br>(nach 1689) 9, 171<br>und Schottland vereinigt 10, 30                                                            |
| - Raiferin v. Rufland, firbt 1762 10, 86. 11, 391 - Prinzessin v. Würtem= berg, Gemahl. Frz. II., firbt 1790 12a, 463                   | (vergl. b. Könige Heinr. VIII.<br>(1509—1547), Maria (1553—1558), Sat. L. (1603—25),<br>Anna (1701—1708), Geo. I.<br>(1714—1727), II. (1727—1760), III. (1760—1820). |
| Elisabet Charlotte, pfals<br>zische Prinzess. Gemahl.<br>bes Phil. v. Orleans 8, 410.<br>9, 60<br>Elisabet Christine von                | Eperies, Blutgericht 1687 9, 162<br>Unruhen 1747 11, 18<br>Erasmus giebt bas Neue<br>Testam. heraus 1516 1, 7. 30                                                    |
| Braunschweig 9, 491 — medlenb. Prinzeffin 10, 85 wirb unter b. Ramen Anna Regentin von Rußland 1740 10, 86                              | spricht für Luther 1519 1, 54. 79 vom Papft angegangen, gesgen Luther zu schreiben 1521 1, 106 Streit mit Luther 1, 136                                              |
| Elfabet Cophie von Sachfen-Gotha 8, 472<br>Ellingen, Unruh. 1796 12b, 237<br>Elfaß, von den Franzofen beset 1634 7, 437                 | ffirbt 1536 2, 429<br>Erbfünde, Lehre des Trisdentinum 3, 134<br>bleibt auch in den verstors                                                                         |
| an Frankreich abgetreten 1647 8, 253 Territorialverhältnisse seit 1648 12b, 83                                                          | Spriften 5, 81 Subftanz b. menfchl. Natur 4, 175 Erbunterthänig keit in Preußen 12b, 348, 557                                                                        |
| Beränderung burch d. frans<br>kösische Revolution — 85<br>Emmen dingen, Colloquium<br>1590 5, 262<br>Emmerich, Jos., Kurfürst           | erfurt, Eonvent 1560 4, 238 von Gust. Abolf beset 7, 322 Etreitigkeiten 1660 8, 374 Hebung der Universität 10, 88 Einnahme 1759 11, 364                              |
| von Mainz 12a, 283<br>Emminghaus — 175                                                                                                  | Houptquartier b. Preußen 126, 510                                                                                                                                    |

| Erfurt (Fortsehung): 425, Busammenkunft Alexan                                      | Erzpanner-Amt 9, 186, 126, 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211 Common Sun St. Manage                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salammentanti Acemis                                                                | Ergschahmeifter-Amt bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bers u. Napol. 1808 12h, 564                                                        | the der Pfalz 8, 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erich, Bischof in Münster 2, 45                                                     | ber Pfalz 8, 267 Eommt an Hannover 9, 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Serg. v. Braunschweig 4, 328                                                      | Ergtruchfeß=Umt, Streit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gundel C. Marinanting 4, 020                                                        | 1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ernesti, Jo. Aug. 12a, 244                                                          | 1648 8, 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ernft von Baiern, Ergbis fchof von Coln 5, 157                                      | fommt an die Pfalz 9, 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schof non Sain 5 157                                                                | van Efpen 11, 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ame was DA Caire                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Graf von Oft=Fries=                                                               | <b>E</b> [pid) 5, 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| land 8, 38                                                                          | Eflingen, Sig b. Reichs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Graf v. henneberg 4, 447                                                          | regiments. 1, 418<br>Efterhagy, Paul 9, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Landgraf von Deffen=                                                              | Granham Maul 0 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - cumpted one shellens                                                              | Energago, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rheinfels 8, 301                                                                    | Eugen Beauharnvis f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - herzeg v. Luneburg 1, 322.                                                        | Beauharnois — v. Savopen tritt auf 9, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2, 376                                                                              | - n Cananen tritt auf 9 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Grand Control  |
| — Erzherz v. Defterreich                                                            | Delb im Aurkenkriege<br>1716—1718 10, 63<br>ftirbt 1736 10, 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bewirbt sich um b. pol=                                                             | 1716—1718 10. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nische Krone 1572 5, 59                                                             | Girbe 1736 10 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | 10, 100 10, 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| verwaltet unter Rus                                                                 | van Eupen 12a, 449. 12b, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bolph II. die Relig.=                                                               | Evangelische f. Rirche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angelegenheiten 5, 68                                                               | enanaelische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| han Gramma, france u                                                                | Guanine Giam Q AGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - ber Fromme, Bergog v.                                                             | Evangelische f. Kirche,<br>evangelische<br>Evenius, Siegm. 8, 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sachsen = Gotha" (†                                                                 | Ercellenn Ditel. Offett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1675) treffliche Megier. 8. 461                                                     | barüber 8, 168. 6. 9, 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Graff Hugust non Some                                                               | 11, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ernst August von Sans<br>nover 9, 105, 279<br>wird Kurfürst 1692 9, 183             | The second of AAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Heder 9, 100, 2/9                                                                   | Exegesis perspicus 4, 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wird Kurfürst 1692 9, 183                                                           | Eremtionen, verberblicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ernft Friedrich, Markgr.                                                            | Einfluß derfelben 3, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| non Bohan 5 964 200                                                                 | Exorcismus unterfagt im:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| von Baben 5, 264. 300<br>Erstenberger, Andr. 5, 239<br>Erthal, Fr. K. Jos. v., Kur- | Exoreismus unterluge in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ethenverger, andr. 0, 239                                                           | ber Mark 8, 424 in ber Pfalz 4, 532 in Sachsen 5, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erthal, Kr. R. Jos. v., Rur-                                                        | in der Pfak 4, 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fürst v. Mains 12a, 283, 300                                                        | in Sachsen 5. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( Change Carter Citates                                                             | (6 6.1 11 479 10. 00K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4- Franz Ludw., Bischof                                                             | Epbel 11, 473. 12a, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von Wärzburg 12a, 296                                                               | of the control of the |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>62</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the first to the desired that the                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faber, Geo. 5, 246<br>Fabricius, Joh. 8, 408, 426.<br>9, 498                        | wells and a second of the seco |
| Staber 600 5. 246                                                                   | Faixhe, paix de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                             | Streit barüber 1789 12a, 427<br>v. Falkenberg, Dietr. 7, 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Budttelus, Jun. 0, 400. 420.                                                        | Cittil Butuutt 1705 120, 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9, 498                                                                              | v. Falkenberg, Dietr. 1, 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Phil., b. Defenestrirte 6, 189. 193. 7, 62                                        | Zalkenstein. Graf (Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 103 7 69                                                                            | Gof. H.) 12a 126 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Falfenstein, Graf (Kaifer<br>Jos. II.) 12a, 126. 215<br>Farnese, Aler. 2, 39<br>— Alops 2, 308. 3, 236<br>— Ottavio 2, 237. 3, 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Beector in Franci. 1029 1, 198                                                    | Barneje, ater. 2, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Rector in Frankf, 1629 7, 198<br>Fabinger, Steph. — 120                           | — Mons 2, 308, 3, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sahnen=Inschrift ber                                                                | - Ottonio 2, 237, 3, 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manual Banan 1808 101                                                               | Callan Yufhakuna Mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| öfterreich. Bauern 1626 — 121,                                                      | Baften, Aufhebung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faixhe, paix de 1316 12a, 426                                                       | bem Eribentinum beans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abanderungen 1684 - 426                                                             | tragt 4, 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| E. G                                           | Canhinanh I (Cant)                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fasten, warum für d. Freis                     | Ferbinand I. (Forts.) Raiser Narl betreibt b. Wahl |
| tag und Sonnabend ans 4, 254                   | beffelb. jum rom. Konige 1, 418                    |
| geordnet 4, 254<br>Faulhaber, Andr. 11, 306    | wird jum beutschen Könige                          |
| gebronius (v. Dontheim) - 457.                 | erwählt u. gefrönt 1531 - 422                      |
| 469                                            | Protestation bagegen 1, 428. 434                   |
| Fehrbellin, Schl. 1675 9, 68                   | Beftigfeit gegen b. Prote-                         |
| Feiertage, Berminberung                        | ftanten bei bem Nurnb.                             |
| berfelben burch b. Papft                       | Religions-Frieben 1532 1, 449                      |
| 1752 11, 93, 201                               | verzichtet auf Burtemberg                          |
| burch Friedrich ben Gr.                        | 1534 2, 24. 3, 57                                  |
| 1754 11, 94                                    | will Ungarn von b. Pforte                          |
| Feind, Barth. 9, 560                           | ju Lehn nehmen 1541 2, 257                         |
| Felbiger, Jos. Ign. 11, 423.                   | Unterhandlung mit bem                              |
| 12a, 57                                        | Gultan 1545 — 371                                  |
| Feldfirch, Barth. 1, 112                       | Theilnahme am schmattal=                           |
| Felix, Dechant in Troppau 6, 317               | dischen Kriege 1546 3, 23                          |
| Feller, Jesuit 12a, 310. 392                   | bie Böhmen weigern fich,                           |
| v. Fels, Colonna 5, 427. 467.                  | ihm Folge zu leiften - 77                          |
| 7, 45                                          | werden dafür gestraft — 215                        |
| Fenstersturz, d. böhmische 5, 392.             | ein seinem Daufe ungun:                            |
| 410, 456                                       | ftiger Cucceffion&Ents                             |
| Ferdinand von Braun:                           | wurf 1548 — 375                                    |
| schweig f. K. With.                            | verpflichtet fich zur Haltung                      |
| Ferdinand                                      | des Passauer Bertrages  1552 — 498                 |
| Ferdinand, Erzbischof von                      |                                                    |
| Coln, Bruder d. Kaif.                          | auf dem Tridentinum 4, 252                         |
| Marimilian 6, 362. 443<br>Ferdinand I., Kaiser | verfolgt die Protestanten in Böhmen 1554 3, 538    |
| vermählt m. Anna, Schwe=                       | wird deutscher Raiser 1556 3, 583.                 |
| fter bes Königs Ludwig                         | 4, 200                                             |
| von Böhmen 1, 298                              | Bebenten bes Papftes                               |
| Theilungsvertr. m. Karl V.                     | barüber 4, 201                                     |
| 1521 — $103$                                   | gestattet ben Genug bes                            |
| Statthalter in Deutsch=                        | Abendmahls subutraque                              |
| land 1521 — 103                                | -33                                                |
| führt den Vorsit auf dem                       | fein Bekenntniß über ben                           |
| Reichstage zu Speier                           | kathol. Glauben — 197                              |
| 1526 — 294                                     | fein Urtheil über bie Mus=                         |
| wird König v. Böhmen - 298                     | föhnung der Kirchen — 216                          |
| die Schlesier huldigen ihm                     | lette Bersuche zur Bermit:                         |
| -314                                           | telung des Friedens in                             |
| beftiges Berfahren gegen b.                    | ber Kirche — 284                                   |
| Evangel. in Schlessen — 314                    | ftirbt 1564 — 293                                  |
| erhalt die Belehnung über                      | Lebensweise Dieses Raisers 3, 229                  |
| die deutschen Erbländer                        | Urth. üb. feine Gefinnung - 573                    |
| seines Hauses 1530 — 419                       | Ferdinand II.                                      |
| wird mit dem Herzogthum                        | geboren 1678 5, 318                                |
| Bürtemberg belehnt 2, 23                       | von Jesuiten erzogen — 318                         |

| A                                                                              | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferdinand"H. (Fortfetung).                                                     | Ferbinand II. (Fottfegung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tritt b. Regierung v. Steier-                                                  | Begunftigung b. Sanbels 7, 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mark an 1596 5, 319                                                            | fucht feine Territor. Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| steht unter Bormundschaft                                                      | gegen bie Evangelischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bes Berg. v. Baiern - 318                                                      | im Reiche geltenb gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rottet die evangel. Lehre in                                                   | machen — 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cainan Ramban and K 201 272                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| feinen Landen aus 5, 321. 373                                                  | ift unter ben Monchsord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| von Kaifer Rudolph jum                                                         | nur ven Jejuiten u. Kas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nachfolger ernannt 5, 389                                                      | nur ben Jefuiten u. Ka:<br>puzinern gunftig — 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fein Einfluß unter Mat:                                                        | fucht bie Sochstifter i. Dtlb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| thias beginnt 6, 131                                                           | an Prinzen seines Haus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wird König von Böhmen                                                          | zu bringen — 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1617 6, 150. 228                                                               | fest die Wahl f. Sohnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stimmung her Rahmen                                                            | 2 Cail 1630 nicht hurch - 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stimmung ber Böhmen 6, 160                                                     | ftirbt 1637 8, 27 fein Charafter 7, 234. 8, 28 Ferdinand III., Kaifer, als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gryen nyn 0, 100                                                               | filed 1007 0, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bie Schlefier hulbigen ihm — 289<br>zum König von Ungarn<br>gefrönt 1618 — 216 | jem Character 1, 204. 8, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| zum Konig von Ungarn                                                           | Ferdinand III., Kaijer, als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gekrönt 1618 — 216                                                             | König v. Böhmen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                | König v. Böhmen geströnt 1627 7, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| der österreichischen Erbständer 1619 — 284                                     | wird Generaliff. b. Beeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| länder 1619 — 284                                                              | 1634 — 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| burch Thurn in Wien bes                                                        | römisch Cania 1636 8 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| brängt — 299                                                                   | römisch. König 1636 8, 26<br>Kaiser 1637 — 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| zum Kaifer erwählt — 308                                                       | Raifer 1637 — 31<br>firchl. Strenge — 31<br>firbt — 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gum Raifer erwahn 300                                                          | tituji. Ottenge — 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| die Kaiserkrone damals                                                         | ftirbt — 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fast bedeutungslos — 454                                                       | Ferdinand IV. jum rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ber Krone Böhmens ver-                                                         | König erwählt 1663 — 274<br>ftirbt — 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lustig erklärt 6, 328, 334                                                     | stirbt — 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mit Beistimmung b. Schlef. 6,389                                               | Ferdinand, Herz. v. Parma<br>u. Piac. 11, 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rieber = Defterr. unterwirft                                                   | u. Diac. 11. 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fid) ihm 1620 — 475                                                            | Ferbinand Rarl, Berg. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                | Mantua in his Neht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| die Prager schwören ihm<br>den Eid der Treue — 498                             | Mantua, in die Acht<br>erklärt 9, 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Management Service - 490                                                       | Charles of the state of the sta |
| Unterwerfung der mähr.                                                         | Ferdinand Maria, Rf. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C.u,,                                                                          | 20 20 20 8, 318. 9, 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unterhandl, mit den Schles 1621 — 28                                           | Baiern     8, 318. 9, 60       Feria, General     7, 389       Ferrarius     9, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                | Ferrarius 9, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der Kurf. v. Sachs. emps. für ihn die Huldig. der Schlesier — 62               | Fesch, Stieff. Rap., Coads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| für ihn die Huldig, der                                                        | jutor des Erzkanzl. 1806 12b,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schleffer — 62                                                                 | 456. 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eifer für die tath. Kirche 6, 150                                              | Feuerbranbe, polit. Schr. 12b,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7, 148. 234                                                                    | 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caina (Salinnuna in Barra                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| feine Gesinnung in Bezug                                                       | Feuquieres 7, 366. 371. 9, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| auf die protest. Lehre 6, 208.<br>7, 136                                       | Fibiger, Pralat 9, 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7, 130                                                                         | Fichte, Reden an die deuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausrottung bes Protest. i.                                                     | sche Nation 1807 12b, 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Böhmen 1623 7, 95. 133                                                         | Fint, General bei Maren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| höchster Gipfel sein. Macht 7, 129.                                            | 1759 11, 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>228</b>                                                                     | - Sofprediger 6, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| v. Fintenftein, Grefe Raste : 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forfter, Geb., Beltumfeges in .                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hinetsmin, Friedr. II. 10, 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lung 12h, 98                                                                                                                              |
| ## 11, 294  ### 180  ### 180  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205  ### 205 | Bibliothet. in Mainz 1788 - 98                                                                                                            |
| Kinr — 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | besonnene Beurtheitung b.                                                                                                                 |
| Rirmian, Leop., Erab, pon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | franz. Revolut. — 100                                                                                                                     |
| Salibura 11, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reprafentant bes tugenban.                                                                                                                |
| Flacianer in Defte. 5, 25.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | baften Romablikanism. 286, 126,                                                                                                           |
| in Sachsen verbammt 4, 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | baften Republikanism. Bb. 12b,<br>Borr. S. XI.                                                                                            |
| in Sachsen verdammt 4, 369<br>Flacianus culter (manus) 4, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schilberung ber. Buftanbe                                                                                                                 |
| Klacius Klipricus 2,410.3,331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in Franke. 12b, 105                                                                                                                       |
| 4, 90, 00, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i ftirbt 1794 — 111                                                                                                                       |
| tritt gegen bas Interim auf 3. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in Franks. 12b, 105<br>i kirbt 1794 — 111<br>Foscarari, Egib. 4, 271                                                                      |
| in Untwerpen 4, 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wide his how Coning had anot                                                                                                              |
| ftirbt 1575 — 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Min. 1806 12b, 484                                                                                                                        |
| in Antwerpen 4, 340 ftirbt 1575 — 341<br>Flabenfrieg 1542 2, 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ######################################                                                                                                    |
| Flechier 8, 487. 11, 114<br>Fleurus, Schi. 1690 9, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Min. 1806 12b, 484   Kirbt 1806 — 506   Kacastor, Hier. 3, 171   Francisci, Erasm. 11, 180   Frangipani 9, 1   Franke, Aug. Herm. 8, 488. |
| Fleurus, Schl. 1690 9, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Francisci, Erasm. 11, 180                                                                                                                 |
| Col. 1794 12b, 164<br>Steury, Minifter 10, 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frangipani 9,1                                                                                                                            |
| Steurn, Minister 10, 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Franke, Aug. Derm. 8, 488.                                                                                                                |
| Floren & Bieberherftellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5, 023, 10, 200                                                                                                                           |
| der Republik 1527 1, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Franken, Herzogth., wird                                                                                                                  |
| Flyde, Pet., verbrannt — 313<br>Flystädt, Peter 2, 125<br>Föhse, Anna Louise 10, 447<br>Folter, Harte bers. 4, 350. 5, 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | schweb. Lehn 1633 7, 373                                                                                                                  |
| gintagt, vetet 2, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. Frankenberg, Albr. 6, 30. 32                                                                                                           |
| Boble, anna coupe 10, 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rardinal, Erzbischof v. Mecheln 12a, 211, 449                                                                                             |
| Butter, Hatte verj. 4, 330. 0, 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| Folter=Werkzeuge 8, 75<br>Spntainebleau, Pral.=Fr.<br>1762 11, 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frankenhaufen, Treffen 1, 209                                                                                                             |
| Enntainehleau Mral-Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frankenthal, Streit weg.                                                                                                                  |
| ### 1762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Burudftell. Diefer Stadt                                                                                                                  |
| Fontanini Guffus 9. 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1651 8, 267                                                                                                                               |
| Kontenen Gol. 1745 19. 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frankfurt am Main.                                                                                                                        |
| de la Korce 7, 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berfamml. bes fcmalfalb.                                                                                                                  |
| %prer - 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bundes 1531 1, 433                                                                                                                        |
| Formula concordine 4, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bundes 1531 1, 433<br>Convent 1538 2, 175                                                                                                 |
| auf welche Weise die Uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Religionsgespräch 1539 — 115.                                                                                                             |
| terschriften einzuholen - 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122                                                                                                                                       |
| 🔀 Apologie berselben 💎 😛 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bundestag 1543 2, 313 Convent 1557 4, 88, 413 Fürstentag 1558 4, 101, 200 Recest 1558 — 101, 238 Convent 1577 4, 511 Convent 1598 5, 294  |
| in Schlef, nicht unterfchr. 5, 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Convent 1557 . 4, 88. 413                                                                                                                 |
| daselbst auch nie zur förml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fürstentag 1558 4, 101. 200                                                                                                               |
| Aunahme gekommen 11, 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reces 1558 — 101. 238                                                                                                                     |
| in Sachsen ause Meue eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Convent 1577 4, 511                                                                                                                       |
| geschärft 1602 5, 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Convent 1598 5, 294                                                                                                                       |
| Berpflichtung darauf 8, 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quitering 1010 0, 07                                                                                                                      |
| Mrtheil über Diefelbe 4, 533. 5, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bundestags: Abschied 1634 7, 433                                                                                                          |
| Joh. Sigismunds 6, 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Muflösung bes Bundesra-                                                                                                                   |
| enthält Widersprüche gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | thes 1636 8, 1                                                                                                                            |
| die heil. Schrift - 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Congreß 1681 9, 97. 101                                                                                                                   |
| Forschen weicht bem Glaus 3, 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Purchi. Strettigk. 1743 11, 64<br>Bundniß 1744 10, 438                                                                                    |
| 7, den 3, 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |

| Frantfurt a. M. (Fortfegung).                       | Frang II. (Fortfegung).                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| von den Frangofen genom=                            | fommt zur Megier. 1792 126, 91               |
| 17KO 11 00K                                         | Wraning — 04                                 |
| gebrandschaft 1799 12h, 284                         | Charafteristik — 91<br>rel. Standpunkt — 127 |
| Bundes:Berfammi. 1806 - 461                         | tel. Standpunkt — 127                        |
| an den Fürst Primas bes                             | Min. Cobenzi (ft. 1809) f. d.                |
| Rheinb. gegeben - 461                               | Raunis Einfl. auf ibn 12b. 91                |
| bemf. als weltl. Groß=                              | Thugut seit 1793 f. d.                       |
| herzogth, auf Lebenes                               | Colloredo feit 1801 f. b.                    |
| zeit zugefichert 1810 - 578                         | Stadion fest 1806 f. d.                      |
| Berfassung 1810 - 578                               | Metternich feit 1809 fab.                    |
| Sit b. Centr.=Berw. 1813 - 593                      | Berbot- aller gefellschaftl.                 |
| Auflös. bes Großherzogth.                           | Beceine 1793 12b, 125                        |
| <b>- 1815  : 612</b>                                | 🖖 Spannung mit Preußen - 127                 |
| Territorial-Recef 1819 — 603                        | empfängt bie Dulbigung                       |
| Arankfurt a. d. Ober im                             | ber Nieberlande 1794 - 162                   |
| Bann 1329 1, 14<br>erobert 1631 7, 291, 301         | Berhalten gegen Preußen                      |
| erobert 1631 7, 291. 301                            | wegen bes Bafeler Fries                      |
| die Universität des Kuthers                         | bens 1795 - 179                              |
| thums emtlieibet 6, 113                             | Friede zu Campo Formio                       |
| Frankreich, progressive Ers                         | 1797 — 267                                   |
| werbungen in Deutsch:                               | Bundnif mit Rufl. 1798 - 281                 |
| land 3, 469                                         | ameiter Coalitionskr. geg.                   |
| Anspruche auf gang Deutsche                         | Frankr. 1799 — 281                           |
| land 8, 161. 9, 4                                   | Reichstritg beantragt - 285                  |
| Uebergewicht nach b. west-                          | weist Die Friebens-Anerbies                  |
| phal. Frieden 9, 2                                  | tungen Nap. jurud 1800 - 302                 |
| Einfl. der Revol. auf bie                           | ungluctiebe Wendung bes                      |
| beutschen Berhaltn. f.                              | Reiegeb - 303                                |
| franz. Revolution.                                  | Kriede zu Lüneville - 310                    |
| Herrschaft Napoleons über                           | Entschädigung für bie ba-                    |
| Deutschl. s. Napol.                                 | burch erlittenen Berlufte                    |
| tritt wieder in feine früh.                         | 1803 — 331                                   |
| Grenzen zurud 1814 12b, 600                         | Betordn. in Bezug auf bie                    |
| (vergl. bie Rönige Frang 1. (1515                   | Satularifation b. Rlöfter - 345              |
| —47), Deinrich II. (1547                            | Erbkaifer v. Defterreich                     |
| 59), Karl IX. (1560—74),                            | 1804 413                                     |
| Seinr. III. (1575—89), IV. (1589—1610), Ludw. XIII. | Bunden: mit Rufland - 419                    |
| (1610—43), XIV. (1643—                              | friegescheu sammt seinen                     |
| 1715), XV. (1715—74), XVI.                          | Generalen 1805 - 421                         |
| feit 1774.)                                         | tritt dem Concert=Traktat                    |
| Frang I., beutscher Rais                            | bei - 423                                    |
| fer 1745 10, 452                                    | Krieg gegen Frankreich — 429                 |
| betrachtet sich nur als Pri=                        | begiebt sich von Wien nach                   |
| natmann 11 1                                        | Brünn — 442                                  |
| stirbt 1765 11, 411                                 | bittet um Frieden - 449                      |
| (vergl. Maria Theresia.)                            | " Berlufte im Prefib. Frieb. — 452           |
| Frang II., deutscher Raifer.                        | legt die römische Kaiferkr.                  |
| von Colloredo erzogen 12b, 314                      | - nieder 1806 - 463                          |

| Change II (Canting and a)                                                                    | mana 60 and 900 and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Franz II. (Fortsetzung).                                                                     | ranz. Revol. (Fortsetung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Umgestaltung bes Heerwes                                                                     | Ausbruch der Revol. 12a, 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fens 12b, 569                                                                                | durch den Ginfl. ber Phi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| von Rap. mit <b>Miß</b> behas                                                                | losophie bewirft 12b, 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gen gesehen — 570                                                                            | burd bie Illuminaten 12b, 78.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krieg mit Frankr. 1809 - 575                                                                 | insbefondere burch bie Freis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Feststellung bes Lanberbef.                                                                  | maurer 12b, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| auf bem Wiener Congr. — 603                                                                  | hauptfächl. gegen ben Abel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bie Bieberherftellung bes                                                                    | gerichtet — 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| heil. rom. Reichs wird                                                                       | Antipathien in Deutschl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| verlangt 12b, 614. 622                                                                       | bei dem Abel — 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Franz L. König v. Frankr.,                                                                   | bei den Fürsten — 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bewirbt sich um b. beutsche                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rrone 1, 56                                                                                  | Sympathien in Deutschl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| im Runha mit han Maa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im Bunde mit den Pros (r                                                                     | pergl. Freiheit.)<br>hei dem Rosse 19h 61 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| test. u. boch auch Ber-                                                                      | bei dem Bolte 12b, 61. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| folger berfelben 2, 6. 67                                                                    | balb nachgeahmt in Lüttich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| unterhandelt mit den Türz                                                                    | 1789 12e, 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ten 1535 2, 67                                                                               | steigert den Unmuth in d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| besgl. 1541 — 259                                                                            | Rieberl. zu einer Revos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verbindung mit Soliman                                                                       | lution 1789 + 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1042 2, 268, 328                                                                             | berührt beutsche Reichsfür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1542 2, 268. 328 <b>R</b> rieg 1544 2, 330 ftirbt 1547 3. 176                                | ften im Elfaß u. Loths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                              | ringen 12b, 14. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frang, Bergog v. Lauens                                                                      | macht sich bemerkl. in Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| burg, der Begleiter Gu=                                                                      | wegungen in der Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| stav Adolphs 1632 7, 341                                                                     | und in Sachsen 12b, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Bischof v. Münster 2, 46.286                                                               | Flucht Ludw. XVI. 1791 — 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Graf v. Walbeck - 46, 286                                                                  | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Ludw., Pfalzgr., Bisch.                                                                    | Ludw. XVI. Berbamm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -,                                                                                           | Urtheil über die Staats:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Ludw. v. Erthal, Bi=                                                                       | Veranberung — 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| schof v. Würzb. 12a, 296                                                                     | Ludw. findet Theilnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Sigmund, Erzberg. 8. 340                                                                   | bei Preufen u. Deftr 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Sigmund, Erzherz. 8, 340 Frangte, Geo., Kangler b.                                         | Constitution — 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herzogs Ernft v. Sach=                                                                       | Conflict mit bem beutich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sen Gotha 8, 462. 529                                                                        | Reiche — 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frangösische Revolution.                                                                     | Absperrung Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Derberg Belehrung über                                                                       | beantragt — 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| die Berkehrung bes Be-                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| griffs Revolution 12b, 53                                                                    | Alliang zwischen Preußen und Deftr. 1792 - 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bustande Frankr. vor 1789 — 33                                                               | Vorschlag d. Jakobiner, Kö:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Urth. des Joh. v. Müller                                                                     | nigemörber auszusenben — 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TORRALA WELL STATE, IL STATELLE                                                              | Rriegs-Erfl. wider den Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1783 2K                                                                                      | PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA |
| $1783 \qquad \qquad -35$                                                                     | nig in line is the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1783 — 35<br>Regierungsweise Ludw. XIV. — 35                                                 | nig v. Ung. u. Böhmen — 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1783 — 35<br>Regierungsweise Ludw. XIV. — 35<br>Einst. d. Lurgot, Boltaire,                  | nig v. Ung. u. Böhmen — 92<br>Manifest bes Herzogs von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1783 — 35<br>Regierungsweise Ludw. XIV. — 35<br>Einst. d. Turgot, Boltaire,<br>Rouffeau — 36 | nig v. Ung. u. Böhmen — 92<br>Manifest des Herzogs von<br>Braunschweig — 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1783 — 35<br>Regierungsweise Ludw. XIV. — 35<br>Einst. d. Lurgot, Boltaire,                  | nig v. Ung. u. Böhmen — 92<br>Manifest bes Herzogs von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Frang. Revel. (Fortfegung).                      | Frang. Revol. (Fortfetung).                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| revolutionare Bewegungen                         | bie Frangofen befegen die                            |
| im Maing'schen 12b, 101                          | Pfalz 12b, 199                                       |
| Schilderung der Zuftande                         | ungludt. Gang bes Reiches                            |
| in Frankreich - 108                              | trieges 1796 — 203                                   |
| Ludwig XVI. hingerichtet                         | Bonaparte jum Anführer                               |
| -104                                             | bes ital. Heeres ernannt — 264                       |
| Bersuch, die Deutschen f.                        | geheime Convention mit                               |
| einen Reichstrieg geneigt                        | Preußen 1796 — 246                                   |
| zu machen — 120                                  | Spanien von Frankr. ab=                              |
| Englands Kriegserflärung — 121                   | hängig — 263                                         |
| Sympathien in Polen — 147                        | Sarbinien unterworfen — 263                          |
| Uebermachung ber Geister                         | Demuthigung b. Papftes - 265.                        |
| in Otlb., daß Revolu-                            | 280                                                  |
| tionegebanken nicht ein-                         | Friede zu Campo Formio — 267                         |
| fateichen — 126                                  | römische Republ. 1798 — 281                          |
| Gang des preußofterreich.                        | zweite Coalition geg. Frant-                         |
| Rrieges 1793. 1794 - 154                         | reich, zwischen Rufland                              |
| Tattit ber frang. Truppen - 113                  | und Desterr. 1799 — 281                              |
| große Zahl derf. — 114                           | bie frang. heere ungludt.                            |
| Aurmainz schlägt Friedens:                       | am Rhein u. in Ital. — 282                           |
| Unterhandl. vor 1794 — 172                       | Sturz bes Directo:                                   |
| Holland von Frankr. ge-                          | riums — 300                                          |
| nommen; batavische Res                           | welche Eigenschaften (nach                           |
| publif — 173                                     | Wielands Beurtheilung)                               |
| die Auflösung des deutsch.                       | ber kunftige Berricher                               |
| Reichs beabsichtigt 1795 — 175                   | Frankr. haben muffe - 300                            |
| durch Separat=Friedens=                          | Napoleon wird erster                                 |
| schlüffe eingeleitet — 180                       | Confut — 300                                         |
| Separatfriede Preußens zu Basel 1795 — 176       | (stehe Rapoleon.)                                    |
| Bafel 1795 — 176<br>Heffen-Kaffels 12b, 177, 189 | Frangosische Sprache, Eindringen in Deutschl. 9, 102 |
|                                                  | Bluthe unter Ludw. XIV. 11, 172                      |
| Preußens Berfuch, einen                          | Fraternitas Roseae Cru-                              |
| Reichsfrieden zu vermitz<br>teln 12b, 191        | cis 6, 17                                            |
| Danemart foll benfelb. ein=                      | Frauentraut 1, 323                                   |
| leiten 12b, 194. 203                             | Freiberg, Schl. 1762 11, 393                         |
| Abneigung Frankreichs ge-                        | v. Freiberger, Albr. 7, 411                          |
| gen einen Gesammtfr. 12b, 195                    | Freiburg im Breisgau,                                |
| Frankreichs Grunde, wes:                         | Schi. 1644 8, 138                                    |
| halb ber Rhein Greng=                            | erobert 1713 10, 45                                  |
| fluß sein soll — 195                             | Freibed 10, 300                                      |
| Errichtung bes Directo:                          | Freiheit, driftl., worin                             |
| riums — 263                                      | sie bestehe 1, 247                                   |
| bie Nieberlande und bas                          | - politifche, befungen v.                            |
| Bisth. Lüttich ber frang.                        | beutschen Dichtern unter                             |
| Rep. einverleibt - 197                           | Friedr. II. 12b, 45                                  |
| Kortgang bes Reichefrieges                       | die Berliner Monatschrift                            |
| 1795 — 197                                       | preist sie 1783 - 43                                 |

| Freiheit (Bortfthung).                                          | Friedenscollegium fled.                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Campe's Entzuden 12b, 60                                        | evang. Kirche 8, 468                                       |
| 🕾 Korster's Hingabe u. Um::                                     | Kniedens = Kirchen in                                      |
| ftimmuna 12b, 100, 105                                          | Schlesten — 282                                            |
| Göthe's Betrachtung 12b, 51                                     | Ariebenstein gegründet - 471                               |
| Herber's Uhnung - 52                                            | Friedtand, Schl. 1807 12b, 531                             |
| Sothe's Betrachtung 12b, 51<br>Hopftod's Begeifter. 12b, 47. 58 | Friedtand, Schl. 1807 12b, 531                             |
| Salzmann's ideale Doffn. 12b, 40                                | Baben 7, 327. 8, 1                                         |
| Schiller's Weiffagung 12h, 50.57                                | Friedrich III., Aurfürst v.                                |
| Stolberg's Enthusiasm. 12b, 49                                  | Brandenburg, (als                                          |
| Wieland's abwägende Bes                                         | Ronig v. Preußen Fries                                     |
| lebrung — 55                                                    | brich L)                                                   |
| Friedr. Wilh II. Mafreg.                                        | fommet gur Regier. 9, 163                                  |
| gegen falfche Freiheits=                                        | seine Bentahlin Sophie                                     |
| prediger                                                        | <b>Charlotte</b> 9, 388, 540                               |
| Napol. Furcht vor dem                                           | wirbt für Wilh. v. Dranien 9, 175                          |
| Freiheitssinn d. Deutsch 582                                    | Theilnahme am Kriege ges<br>gen Krankr. 1689 — 176         |
| Freiheite:Baum im                                               |                                                            |
| ######################################                          | Bermittler in den pfälz.                                   |
| Freiheitserieg 1813 - 590                                       | Unruhen 1694 9, 207. 223                                   |
| Freibub 4, 308, 362, 466                                        | Streben nach dem Königs 9, 330                             |
| Freilinghausen, Johann<br>Anaft. 9, 537. 10, 259                |                                                            |
| Freimaurer, neue Stift.                                         | wird König in Preußen—335                                  |
| in England 1717 10, 313                                         | (vergl. preußifche Ronige:                                 |
| erfte Loge in Deutschland                                       | Unhänglichkeit an Deftr. — 330                             |
| 1733 - 314                                                      | Ubneig, gegen Schweben                                     |
| von Ciera. XII. u. Beneb.                                       | 1709 - 464                                                 |
| XIV. ercommunicitt 10, 315.                                     | Bemühungen, die evangel.                                   |
| 11, 87                                                          | Kirchen zu univen - 540                                    |
| Friedr. II. Scheibet aus - 267                                  | foll fich um die Raifertr.                                 |
| in Baiern aufgehoben 1785 12a,                                  | bewerben 1710 10, 34                                       |
| **************************************                          | bewerben 1710 10, 34 ftirbt: 40                            |
| Intereffe Friedr. With, II.                                     | Friedrich, Bifch. i. Breel. 8, 520                         |
| für sie 126, 79                                                 | - I., Ronig v. Danem. 2, 3                                 |
| ibentificirt mit den Jako-                                      | - I.; König v. Danem. 2, 3<br>- Graf v. Fürstenberg 2, 386 |
| 78 binern :                                                     | - Bandgraf von Hessen:                                     |
| unter Franz II. bedrocht — 125                                  | Homburg 8, 308                                             |
| Herzog: 10. Dxleans Egalite : 1997                              | IL v. Deffen=Raffel                                        |
| Großmeister aller Logen                                         | wird kathelisch 1749 11, 118.                              |
| Freinscheim 8,408<br>Freitag: Elias 3,575                       | wird fathelisch 1749 11, 118. 12b, 522                     |
| Freinsheim 8, 406                                               | ont preug. General 11, 122                                 |
| Freitag, Clias . 5, 75                                          | gelangt zur Regier. 1760 - 367                             |
| Defandter am brandenb.                                          | H., Bergog in Liegnis,                                     |
| 50 fe 9, 160                                                    | Erboerbrüd. mit Brans                                      |
| v. Fresse, 30h. 3, 412                                          | denburg 3, 95                                              |
| Freundsberg, Geo. 1, 190                                        | 1V., Herzog in Liegnit 8, 200                              |
| Formenwesen f. Coremo:                                          | - Enbifch. von Dtagde:                                     |

| Friedrich, Bergog v. Det                                               | Friedrich V. (Fortsetung). 7, 351                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| flenburg 1756 11, 45                                                   | ftirbt 1632 7, 351                                      |
| - Bifchof in Dunfter 2, 45                                             | Friedrich, Berg. v. Pfalg=                              |
| - III. Kurfürst von ber                                                | 3weibrud 1731 11, 118                                   |
| Pfalz 3, 44. 4, 143. 372                                               | - I. Ronig in Preußen,                                  |
| ftirbt 4, 486. 5, 67                                                   | f. Friedr. III. v. Bran-                                |
| - IV. von ber Pfalg 5, 166.                                            | benburg.                                                |
| 277. 377                                                               | Friedrich II., ber Große,                               |
| - V. v. ber Pfalz kommt                                                | König in Preußen                                        |
| gur Regier. 5, 377                                                     | 1. dronolog. Ueberblich                                 |
| hetrathet die Tochter Ja-                                              | feine Erziehung 10, 355. 380                            |
| tobs I. (f. Elifabet) 6, 35. 43                                        | Meligiana-linterriche 10 36                             |
| fchließt ein Bundniß mit                                               | Religions-Unterricht 10, 364 vereitelte Flucht — 244    |
| ben Generalstaaten 1613 6, 56                                          | Trefrenche auf Schlasson 0 160                          |
| heimlich mit Bohmen ver-                                               | Ansprüche auf Schlesien 9, 160                          |
|                                                                        | 10, 400                                                 |
|                                                                        | rückt in Schlessen ein 1740 — 397                       |
| zum König von Böhmen                                                   | rechtfert. b. Besignahme 11, 125                        |
| erwählt 6, 308. 337                                                    | beginnt einen zweiten schles                            |
| doch mit sehr beschränkter 6, 326                                      | fischen Rrieg 1744 10, 439                              |
| Macht 6, 326                                                           | ertheilt bem Derzog von                                 |
| Bedenken wegen Unnahme                                                 | Würtemb. eine Inftrut-                                  |
| ber Krone — 339                                                        | tion, wie er regieren soll<br>1744 12a, 83              |
| Sakob I. mißbilligt die Un=                                            |                                                         |
| nahme berfelben — 367                                                  | Bundnig zwischen Rugland                                |
| foll die Krone wieder abtr 359                                         | a. Zesterreich gegen ihn                                |
| Sorglofigkeit — 368                                                    | 1746 11, 209                                            |
| fein Glaubenseifer - 372                                               | wie weit Sachsen babei be-                              |
| Souldiauna in Schlessen — 409                                          | theiligt — 211                                          |
| Androhung ber Achteertl 456                                            | Spannung mit Defterreich                                |
| flieht aus Wohmen — 494                                                | 1750 — 200                                              |
| kommt nach Breslau, in                                                 | Erbvereinigung mit Met:                                 |
| die Mark u. nach Hole land 7, 9. 20. 23                                | Henburg 1752 12a, 468<br>Bundn. m. England 1758 11, 213 |
| land 7, 9, 20. 23                                                      | Bundn. m. England 1750 11, 213                          |
| mird in die Ucht erklärt 7, 25                                         | Frankreich gegen ihn 1756 — 214                         |
| verliert die Kurwürde und                                              | Anfrage in Wien wegen b.                                |
| verliert bie Kurwurbe und fein Land 7, 74. 93 feine Bertheibiger 7, 78 | Rüstungen — 217                                         |
| feine Vertheidiger 7, 78                                               | Beginn best siebenjährigen                              |
| marum Guff. Abolph nicht                                               | Rrieges (f. d.) — 221                                   |
| für ihn ist 244                                                        | genealogischer Nachweis,                                |
| begiebt sich zum Heere 81                                              | daßihm Böhmen gehöre - 267                              |
| Mansfelds — 81                                                         | Schreibt eine Dbe an Got=                               |
| legt bie Maffen nieber 1622 - 82                                       | fched (nicht Gellert) 1757 - 287                        |
| foll ber Acht entbunden                                                | bie Englander u. Frangof.                               |
| foll ber Acht entbunden werben 7, 169. 264                             | im norbiiden Deutsch=                                   |
| kommt mit Gust. Abolph                                                 | - tand 1757 — 289                                       |
| nach München 7, 338                                                    | ber Achtsprozeß gegen ihn                               |
| unter welchen Bedingung.                                               | - eingeleitet 1757 — 340                                |
| er sein Land zuruck er-                                                | papiti. Prepe gegen ihn                                 |
| halten foll — 344                                                      | papstl. Breve gegen ihn 338                             |
| Suster lan                                                             | 50                                                      |

| Friedrich IL (Fortsetung).        | Friedrich U. (Fortfetung).                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bufammenkunft mit Gel             | Rriegsweise im baierschen                                          |
| lert 1760 11, 372                 | Erbfolgefrieg u. fieben:                                           |
| Verrath der Strehlen — 3/4        | jährigen Krieg vergl. 12a, 150                                     |
| Berfuch, d. Pforte zu einem       | Rlopstod gegen Friedrichs                                          |
| Einfall in Ungarn zu              | Militärstaat 12b, 48                                               |
| bewegen 1761 - 388                | Salzmanne Klagen barüb. — 337                                      |
| Friede f. Hubertsburg             | Berbefferung d. Landes 11, 416                                     |
| Ansehn nach Beendigung            | Bevorzugung des Abels — 155.                                       |
| d. 7jährigen Krieges - 418        | 419                                                                |
| Berwendung für d. Bur-            | Bevormundung b. Städte — 157                                       |
| temberger 1764 12a, 88            | zweideutiges Anfehen des                                           |
| Berbindung mit Rufland            | Kaufmanns: und Hand:                                               |
| 1764 — 4                          | werksstandes — 166                                                 |
| Unnäherung an Defterreich         | Handelssystem f. Colbert                                           |
| 1769 — 9                          | die Bebeutung d. Bauern=                                           |
| heimliches Bundniß mit            | standes — 165                                                      |
| Desterreich — 12                  | was er für d. bäuerlichen                                          |
| Busammenkunft mit Jo-             | Berhältniffe gethan 12b, 349                                       |
| feph II. 12a, 11. 14. 127         | Freisinnigkeit d. Charaft. 11, 169                                 |
| ber baiersche Erbfolgekrieg       | will vom Religionseifer                                            |
| f. d. 12a, 141                    | nicht Gebrauch für bie                                             |
| b. Fürstenbund 1785 (f. b.) - 228 | polit. Berhalt. machen — 266                                       |
| ffirbt 1786 12a, 325, 464         | Toleranz 10, 367. 12a, 277                                         |
| 2. Grundsäte, Regie=              | Urth. über b. Reformat. 12a, 218                                   |
| rungeweife zc. beffelb.           | Theilnahme an b. evangel.                                          |
| Regierungsyrundfäße im            | Kirche aus polit. Be-                                              |
| Allgemeinen 10, 380. 11, 164.     | meggründen 11, 124                                                 |
| 12a, 83                           | Urtheil über d. katholische                                        |
| Urtheile üb. Fürstengewalt - 356  | Kirchenwesen 12a, 218                                              |
| Ausübung der absolutist.          | widmet b. kath. Kaiserth.                                          |
| Gewalt 10, 386. 12b, 63           | große Aufmerksamkeit 11, 127                                       |
| wenn ein Fürst Bunbniffe          | Ungunft gegen die kathol.                                          |
| brechen könne 12b, 291            | Geistlichkeit in Schles. — 307.                                    |
| raumt ben Beitungen Cen-          | 316                                                                |
| furfreiheit ein 1740 11, 57       | Berhalten bei Mufhebung                                            |
| Cenfur-Sbift 1749 - 58            | b. Jesuiten=Drdens 12a, 58                                         |
| Urtheile über Preffreiheit        | warum er die Jesuiten                                              |
| 1782 — 58                         | begünstigte — 67                                                   |
| Regierungsweise 11, 160. 413      | Unfichten über Bolkerelig. 11, 49                                  |
| Finangloftem 11, 418              | scheibet aus bem Orben b.                                          |
| Sorge fur bas Deer - 152          | Freimaurer — 267                                                   |
| Streit mit b. Herzoge v.          | Verhalten bei ben kirchlich.                                       |
| Medlenburg wegen ber              | Streitigkeiten im letten                                           |
| Werbungen — 33                    | Jahrzehend 12a, 274                                                |
| ob Friedrich eroberungs: — 202    | Schulwesen 11, 422<br>Schulreglement 1763 122, 57                  |
| Ansichten über Kriegfüh:          | Martishe für h Granist 10 255                                      |
| rung seiner Beit 12a, 171         | Borliebe für d. Franzöf. 10, 355<br>Briefwechsel m. Boltaire — 359 |
| comm initial data 120, 1/1        | : ~ millionin in Sullule ou                                        |

| Friedrich II. (Fortsetzung).                                      | Friedrich II., v. Bartem:                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| verschmäht b. Beforberung                                         | berg (Fortsetung).                              |
| b. deutschen Literatur 11, 194                                    | gegen Defterr. 1809 12b, 551                    |
| Rtopftod's bitterer Tabel 12b, 48                                 | unerquickl. Schilderung                         |
| Stimmung gegen b. Ency:                                           | feiner Regierung - 547                          |
| clopäbisten 12a, 58                                               | schließt Arieden mit                            |
| Urtheil über d. Deutschen 11, 287                                 | Desterreich 1813 — 594<br>— widerwillig — 596   |
| - über d. Raifer. Stifabet - 209                                  | — widerwillig — 596                             |
| — Jos. II. Reformen 12a, 218                                      | - Bischof v. Würzburg 4, 344                    |
| - über sein perfonl. Ber=                                         | Friedrich Aug. I., Rurf. v.                     |
| haltn. ju Destreich 11, 204                                       | Sachsen s. Aug. 11.                             |
| polit. Geift des Bolkes 12b, 535                                  | — II., Kurf. von Sachsen                        |
| Wolksstimmung für Frie:                                           | f. Aug. III.                                    |
| brid) 11, 164. 415                                                | — III., Kurf. v. Sachsen,                       |
| verglichen mit Jos. II., 12a, 452<br>Herausgabe f. Werke 12b, 355 | feine legitime Abkunft in                       |
| Herausgabe s. Werke 12b, 355                                      | 3weifel gestellt 12a, 147                       |
| Joh. v. Müller foll b. Ge=                                        | mit Preußen verbundet                           |
| schichte desselben schrei=                                        | 1806 12b, 508                                   |
| ben 1804 — 354                                                    | macht Frieden m. Na=                            |
| Friedrich, Herz. v. Sach:                                         | poleon und tritt bem                            |
| fen, Sohn George (†                                               | Rheinbunde bei — 524                            |
| fen, Sohn George († 1537) 2, 129                                  | wird König 12b, 498. 524                        |
| Friedrich ber Weife, Rur=                                         | die Evangel. u. Kath.                           |
| fürst von Sachsen                                                 | erhalten gleiche poli=                          |
| fein Character 1, 34                                              | tische Rechte 12b, 524                          |
| numit pa tutgers an 1, 30.                                        | erhalt b. Herzogthum                            |
| 53, 63                                                            | Warshau — 532                                   |
| erhalt d. Reichs-Bikariat 1, 56                                   | mißl. Lage im 3. 1813 — 590                     |
| schlägt d. Kaiserkrone aus — 58                                   | Einfl. auf sein gand — 591.                     |
| rechtfertigt fich wegen ber                                       | 597                                             |
| Rudtehr Luthers nach                                              | Berhandlungen ub. fein                          |
| Wittenberg — 128                                                  | Land auf b. Wiener                              |
| ftirbt — 211                                                      | Congreß 1815 — 606                              |
| Friedrich v. Weimar 6, 451                                        | Friedrich Chrift., Rurf.                        |
| - I., Bergog v. Burtem:                                           | v. Sachsen, ftirbt 1763 12a, 2                  |
| berg 5, 261, 366                                                  | Friedr. Eugen von Bur:                          |
| - II., von Burtemberg                                             | temberg 9, 260. 11, 123 ftirbt 1797 12b, 359    |
| (Fr. 2B. R. Eugen) preuß.                                         | ftiebt 1797 12b, 359                            |
| Offizier im baierschen                                            | Friedr. Seinr., Aurpring                        |
| Erbfolgefrieg 12b, 550                                            | von der Pfalz 6, 423                            |
| fommt zur Reg. 1797 - 359                                         | Friedr. Karl Jos. v. Er-                        |
| erhält die kurfürstl.                                             | thal, Kurfürst von                              |
| 23arde 1803 — 333                                                 | Mains 12a, 229, 283, 300                        |
| Allianztrakt. m. Franks                                           | Friedrich Lubm., Bergog<br>v. Burtemberg 7, 189 |
| reich 1805 — 424                                                  | v. Würtemberg 7, 189                            |
| Gewinn im Preftb. Fr. — 452                                       | Friedrich Ulr., Derzog von                      |
| wird König 1805 — 453                                             | Braunschweig                                    |
| gegen Preußen für Ras                                             | entsagt dem dänisch. Bund:<br>niste 1626 7, 201 |
| poleon 1807 12b, 548, 550                                         |                                                 |
| Bu Dlengel's Geid, b. Deutschen.                                  | <u>©</u>                                        |

|                                                                               | A                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Friedrich Ulrich (Forts.)                                                     | Friedrich Wilhelm I. von                              |
| Streit wegen Restituirung                                                     | Preußen                                               |
| Friedrich Ulrich (Fortf.) Streit wegen Restituirung geistl. Güter 1629 7, 191 | Erziehung besselben 10, 353<br>vermählt 1706 9, 548   |
| Bedrückung durch Wallen:                                                      | Detimation 3, 040                                     |
| ftein — 222                                                                   | fommt gur Regier. 1713 10, 40                         |
| Unterhandlung. m. Schwe=                                                      | Theilnabme am medlen:                                 |
| ben 1632 — 328                                                                | burgischen Kriege - 84                                |
| Friedrich Wilh., Kurfürst                                                     | Aufnahme der Salzburger                               |
| v. Branbenburg,                                                               | Emigranten — 215                                      |
| beabsichtigte Vermahl. mit                                                    | Theilnahme am Reichstr.                               |
| Christine v. Schweden 7, 362.                                                 | 1733 $-323$                                           |
| 371. 8, 95                                                                    | Haltung feiner Truppen — 326                          |
| vermählt mit Louife Benr. 8, 412                                              | Strenge beff. im Allgem. — 243 in ber Familie — 244   |
| - Dorothea v. Polftein - 417                                                  | in der Kamilie — 244                                  |
| Regierungs:Antritt — 92                                                       | in Bestrafung b. Beam:                                |
| fteht an ber Spige b. Re=                                                     | ten 10, 231, 243                                      |
| formirten c. 1648 — 228                                                       | monarch. Absolutismus 10, 379                         |
| Wieberausbruch b. Julich=                                                     | fein Glaube - 351                                     |
| fchen Erbschaftsftreites                                                      | Achtung b. Rechtgläubigf. — 269                       |
| 1651 — 268                                                                    | ftrenge bas Rirchenmefen                              |
| nimmt Theil am Kriege                                                         | ftrenge das Kirchenwefen betreff. Berordnungen — 242. |
| Schwebens mit Polen                                                           | 245                                                   |
| 1655 — 315                                                                    | Berfahren gegen Freibenter - 274                      |
| Bundnif m. Holland 1672 9, 50                                                 | vergebl. Berfuch, bas Di-                             |
| fchließt Friede zu Boffem - 55                                                | rectorium im Corpus                                   |
| Berhaltniffe nach b. Frie-                                                    | Evang. zu erhalten - 93                               |
| ben zu Boffem - 66                                                            | Theilnahme am Unions:                                 |
| Friede gu St. Germain - 91                                                    | werte 1720 — 233                                      |
| tritt ber allgemeinen Uffo=                                                   | Eifer in Ausführung bes:                              |
| ciation gegen Frankreich                                                      | felben — 245                                          |
| nicht bei 1681 9, 106. 141                                                    | M                                                     |
| fein Berhalten bei b. Be=                                                     | tholiten gegen die Ka-                                |
| lagerung Wiene 1683 9, 133                                                    | tholifen — 127<br>ftirbt 1740 — 351                   |
| Berhaltniffe feit 1684 - 141                                                  | Friedrich Wilhelm II. v.                              |
| Aufnahme b. Reformirten                                                       | Preußen                                               |
| aus Frankreich 1685 - 154                                                     | a. feine Berhaltniffe n.                              |
| verbindet fich mit dem Rai=                                                   | außen hin.                                            |
| fer 1685 — 158                                                                | Kriegszug nach Holland 12a, 338                       |
| Charafteriftit beffelben 8, 414                                               | versuchte Bermittelung im                             |
| Bebung b. Fürstengewalt - 357                                                 | Türkenkriege 1787 - 370                               |
| halt regelmäßige Golb=                                                        | Josephs bemonstrative Ab=                             |
| truppen — 365                                                                 | lenkung — 371                                         |
| fein Berhalten in firchlich.                                                  | Entgegenkommen b. Pap=                                |
| Angelegenheiten — 416                                                         | ftes bei d. Kon. Befuch                               |
| bezeichnet sich als sonder=                                                   | b. westfälischen Provin-                              |
| licher Freund u. Better                                                       | gen 1788 — 377                                        |
| bes Papstes 11, 151                                                           | Berhalten bei b. Latticher                            |
| bes Papstes 11, 151<br>Testament 9, 159                                       | Revolut. 1789 12a, 432, 441                           |
| ftirbt — 163                                                                  | Skinhnif mit has Measte                               |
| titeve 100                                                                    | Bundniß mit der Pforte                                |

| Friedrich Wilh. II. (Fortf.)                                    | Friedrich Wilh. II. (Fortf.)                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| gegen Desterr. 1790 12a, 445                                    | Eifer fur Durchführung 12b, 75              |
| Bertheidigungebundnig mit                                       | bedrohliches Schreiben an                   |
| Polen 12b, 9. 134                                               | Rant 1794 — 258                             |
| Berhaltnif zu Leopold bei                                       | allgemein. Gefetbuch 1791 — 67              |
| deffen Regier.=Untritt 12b, 2                                   | Aufhebung einiger Bölle u.                  |
| feinbliches Verfahren gegen                                     | Monopole 12a, 421                           |
| Desterreich — 8                                                 | Begunftig. b. Abels 12b, 65. 69             |
| Unnäherung an Desterr. — 23                                     | abelige, bürgerliche und                    |
| Berfahren in den inneren                                        | bauerliche Berhaltniffe 12b, 348            |
| Angelegenheit. Deutschl.                                        | Interesse für Freimaurer - 79               |
| vergl. mit bem bei aus=                                         | verschärfte Censur 12a, 421                 |
| wärtigen — 21                                                   | Mangel an polit. Bilbung                    |
| ob er Preußens Stellung                                         | in Preußen 126, 182                         |
| erfaßt? — 30                                                    | Einschreiten gegen b. Frei=                 |
| wie er ben Ausbruch ber                                         | heiteschwindel - 77                         |
| franz. Revol. betrachtet — 31                                   | ftirbt d. 17. Nov. 1797 — 271               |
| innige Berbindung mit                                           | Friedrich Wilhelm III.                      |
| Desterreich 1791 - 87                                           | von Preußen                                 |
| Theilnahme am Kriege ge=                                        | feine Rathgeber 12b, 292                    |
| Theilnahme am Kriege ge-<br>gen Frankreich 1792 12b, 93.        | Urtheil über Religion und                   |
| 186                                                             | Glauben — 350                               |
| gewinnt Anspach u. Bais                                         | Verfahren gegen d. Wöll-                    |
| reuth 12b, 131. 209                                             | nerschen Einrichtungen — 349                |
| Spannung m. Desterreich                                         | Berhältniffe b. Ubels, ber                  |
| 1793 126, 127                                                   | Burger und Bauern — 348                     |
| Gewinn bei ber zweiten                                          | Verschärfung der Censur                     |
| Theilung Polens — 151                                           | politischer und publiciftis                 |
| dampft den polnischen Auf:                                      | scher Schriften 1797 — 352                  |
| stand 1794 — 170                                                | tritt ber Coalition gegen                   |
| Friede ju Bafel 1795 - 176                                      | Frankr. nicht bei 1799 — 287                |
| Preußens Politik getadelt — 460 britte Theil. Polens 1795 — 175 | Vertrag mit Rußl., Schwe=                   |
| britte Theil. Polens 1795 - 175                                 | den u. Danemark megen                       |
| geheime Convention mit                                          | Freih. der Handelsschiffe                   |
| Frankreich 1796 — 246                                           | $1800 \qquad -312$                          |
| b. Innere Ungelegen=                                            | hebt das Institut b. Pries                  |
| heiten Preugens.                                                | ster d. königl. Schulen-                    |
| Mirabeau zeigt ihm aufe                                         | Instit. in Schles. auf 12a, 74              |
| freimuthigste ben Stands                                        | nimmt Hannover in Vers                      |
| punkt, ben er als Re-                                           | wahrung 1801 12b, 312                       |
| gent einzunehmen hat 12a, 413                                   | erkennt die nothwend, Bers                  |
| Berhältn. der Kathol. und                                       | befferung des Urmeemes                      |
| Evangel. zur Zeit feines                                        | fens an - 405                               |
| Regierungsantritts — 327                                        | dem Kaiser Alexander zu:  aethan 1802 — 316 |
| Aufrechterhaltung b. luth.                                      |                                             |
| Symbolglaubens — 400<br>Religions-Edift 1788 — 402              | Entschädigung für d. Ver-                   |
| mengions: Colt 1/55 — 402                                       | luste auf dem linken                        |
| Beranstaltungen z. Aus:                                         | Rheinufer 12b, 321. 332                     |
| führung — 410                                                   | Einwirkung auf b. Ber-                      |

| Friedrich With. III. (Fortf.)                               | Friedrich Wilh. III. (Fortf.)                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| haltniffe ber neuen Un-                                     | Genge Urtheile über Diefe                               |
| terthanen 12b, 347                                          | Berbaltniffe 12b. 510                                   |
| warum er 1803 Hannover                                      | Verhältnisse 12b, 510<br>Kriegsmanifest — 511           |
| nicht beset — 404                                           | Ruckug nach Memel - 530                                 |
| das Weitere über bie Be-                                    | Rückug nach Memel — 530<br>Friede zu Tilst 1807 — 531   |
| fegung und Befignahme                                       | die Franzosen verstehen sich                            |
| Bannov., s. Hannover                                        | nicht zur Räumung des                                   |
| marum Napol. Preugens                                       | Lanbes 12b, 553. 563                                    |
| Bunbniß angelegentlich                                      | Umgeftaltung bes Deerwef.                               |
| fudit — 533                                                 | durch Scharnhorft 12b, 555                              |
| weist bas von Rapol. ans                                    | ber Staatsverwalt. burch                                |
| getr. Bundniß jurud - 409                                   | Stein — 556                                             |
| wird burch bie Gefangen=                                    | Stimmung in Preußen ge-                                 |
| nehm, b. engl. Gefandten                                    | gen Napol. 12b, 475, 503, 506                           |
| in Samb. verlett 1804 - 417                                 | Freifinnigfeit b. Bolfe 12b, 535                        |
| streng neutral 1805 — 422                                   | Berbindungen in Preugen                                 |
| boch zieht Bernadotte burch                                 | angeregt — 562                                          |
| Unspach — 437                                               | Geltendmach. alterer Ber-                               |
| Raberes über b. Neutras                                     | ordnungen gegen verbo=                                  |
| litat biefes Gebiets - 445                                  | tene Berbindungen - 568                                 |
| tritt bem öfterr. : ruffifchen                              |                                                         |
| Bunbniffe bei - 448                                         | der König billigt Steins — 567                          |
| Arnote Tabel ber preuß.                                     | Harbenberg feit 1809 wies                               |
| Politif 12b, 468. 473                                       | ber Minister - 588                                      |
| Lage bes Konigs mahrend                                     | fast ber gange Staat gur                                |
| ber Frieben6-Unterhandl.                                    | fast der ganze Staat zur<br>Verfügung Napoleon's        |
| ju Prefburg 12b, 451. 473                                   | geftellt 1812 - 589                                     |
| Ratification bes Friebens=                                  | tritt von b. gezwungenen                                |
| tractates 12b, 476                                          | Bunde mit Frankr. ab — 589<br>Aufruf an sein Bolk — 590 |
| tractates 12b, 476<br>Haugwis in Paris — 477                | Aufruf an fein Bolk - 590                               |
| ftellt fich auf b. Friebens=                                | Verhandlungen auf b. Wie-                               |
| fug 1806 — 478                                              | ner Congreß wegen Bie=                                  |
| Napoleon verwirft b. Trac-                                  | bereitangung b. fruhern                                 |
| tat u. zwingt ihm einen                                     | Länderbesitzes — 606                                    |
| anbern auf — 481                                            | erhält d. Hälfte v. Sachs. — 610                        |
| der Glanz der preußischen                                   | schwedisch Pommern — 612 andere Landestheile — 611      |
| Grane erlischt 189                                          | andere Landestheile — 611                               |
| England erklärt Krieg — 488                                 | Vorschläge zur Organisat.                               |
| bittere Urtheile ub. Dreuk. — 489                           | bes beutschen Bundes - 615                              |
| feindsel. Schritte Schwed. — 492                            | Friedrich Wilh., Serg. v.                               |
| soll nach Napol. Vorschlag                                  | Sach sen = Ultenburg 5, 184                             |
| Schritte zur Erwerbung                                      | — Udministrator v. Kur:                                 |
| d. deutschen Raiserkrone                                    | @ . d. f 981                                            |
| thun — 497                                                  | — von Teschen 6, 387  Spriodrich Wilh & Conc            |
| Kriegeruft. gegen Frankr. — 503 mit Rufland verbundet — 507 | Direction with st. way,                                 |
| mit Ruffland verbündet — 507                                | Herz. v. Würtemberg,                                    |
| unfich. Bundnif mit Sach                                    | f. Friedrich II. von                                    |
| fen und Heffen — 508. 519                                   | Würtemberg.                                             |

| Friesland, Streitigkeiten nach 1720. 10, 86 Frike, Joh. 6, 32 Frik Bogel zc., antisluthes rische Schrift 10, 157 Fröhlicher Einzug (blyde Inkomste, joyeuse en- tree), Verfassung b. bels gischen Proving. 1423 12a, 360 neu bestätigt 1787 — 369 ausgehoben 1789 — 441 von Kaiser Franz beschwos ren 1794 12b, 162 Fromm, Under. 8, 438 Frühwein, Mart. 6, 248. 7, 45 v. Frundsberg, Geo. 1, 283 Fuentes, Constantin 4, 196 Fugger, Ant., Unterhands lungen mit Kaiser Karl 1547 3, 52 Fulda, Kurfürstentag 1606 5, 339 Ereffen 1759 11, 367 Fulneck, Sig der Brüders Unität 7, 105 Funk, Joh. in Königsberg 4, 325. | Napoleon's zu Ersurt 1808 12b, 565 v. Fürstenberg, Ferdin., Visighof v. Mänster 9, 91 — Franz, Visighof von Straßburg 9, 99 — Franz, General-Vicar in Münster 12a, 56 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wieberhergestellt 1789 - 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in Munfter 12a, 56                                                                                                                                                    |
| von Kaifer Frang beschwo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berbienfte um b. Soch=                                                                                                                                                |
| ren 1794 12b, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ftift — 166                                                                                                                                                           |
| Fromm, Andr. 8, 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | treffliche Leitung bes                                                                                                                                                |
| Frühmein, Mart. 6, 248. 7, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulwesens — 177                                                                                                                                                     |
| v. Frundsberg, Geo. 1, 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wie Göthe ihn schilbert — 180                                                                                                                                         |
| Fuentes, Conftantin 4, 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Wilh., furkölnischer ge=                                                                                                                                            |
| Fugger, Ant., Unterhands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | heimer Rath 9, 56                                                                                                                                                     |
| lungen mit Kaiser Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fürstenbund, beutscher                                                                                                                                                |
| 1547 3, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1785 12a, 228                                                                                                                                                         |
| Fulda, Kurfürstentag 1606 5, 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | geheime Artikel beffelben - 467                                                                                                                                       |
| Ereffen 1759 11, 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preußen sucht ihn zu er-                                                                                                                                              |
| Fulnea, Oig der Bruders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | meitern — 329                                                                                                                                                         |
| unitat 7, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leopold II. ist geneigt, ihm beizutreten 12b, 3 Berfall 1790 — 20                                                                                                     |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deigutteten 120, 3                                                                                                                                                    |
| himaquidhtat A 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Serial 1790 — 20                                                                                                                                                      |
| Fursing Grant 4, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | erwarteter Einfluß auf Um=                                                                                                                                            |
| hingerichtet 4, 333<br>Fureiro, Franz. 4, 271<br>Furia tedesca 3, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | formung ber Reichever-<br>faffung 12a, 337                                                                                                                            |
| Furia tedesca 3, 185<br>Fürsten, Erweiterung ihrer<br>Gewalt 5, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rehenflichfeiten hagegen _ 341                                                                                                                                        |
| Gremalt 5 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mirfungen — 468                                                                                                                                                       |
| Herrschaft über b. Rirche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urtheil des Joh. v. Müller                                                                                                                                            |
| non d. Theologen ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | über benselben 12a, 333. 342                                                                                                                                          |
| Herrschaft über d. Kirche,<br>von d. Theologen ihnen<br>in d. Hände gegeben 3, 536<br>entschlagen sich aller Reg.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fürstnerus Caesarius 9. 290                                                                                                                                           |
| entschlagen sich aller Reg.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fürstnerus Caesarius 9, 290<br>Fuß, Marg. 6, 226<br>Füßen, Friede 1745 10, 450                                                                                        |
| entschlagen sich aller Reg.=<br>Mühen um 1750 11, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruffen, Rriebe 1745 10. 450                                                                                                                                           |
| Abfolutismus ihrer Gewalt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |

## **G**.

v. Galen, Bernh. 8, 369 Galligi Galilei 5, 106 fter Galizien, Aufstand 1846 12a, 452 Gallus Gallas, Graf 7, 401 Gallikanische Artikel, s. Gandol Kirche, gallic. Ganga

Galliein, Fürstin in Münster 12a, 179. 12b, 374
Gallus, Nic. 3, 333. 4, 68. 89.
91. 187. 428
Ganbolf 10, 197
Ganganelli, Karbinal 12a, 34

| Sanganelli, Karb. (Fortf.)                                                                                                    | Geiftliche (Fortsetzung).                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Constant Color on Whitehamper                                                                                                 | Erheb. ber Behntenfteuer                       |
| aus Lauban 12a. 35                                                                                                            | von benfelb. in Baiern                         |
| ouge von jemer abrunft aus Lauban 12a, 35 (vergl. Clemens XIV.) Garampi — 193 Garcias, Joach. 6, 112 Gaffensaufen, Strafegans | 1759 12a, 319                                  |
| Garampi — 193                                                                                                                 | Berhaltn. jum Papfte in                        |
| Garcias, Joach. 6, 112                                                                                                        | Destr. reform. 1781 - 184                      |
| Gaffenlaufen, Strafegans                                                                                                      | Beiftliche Memter, hohe,                       |
| ger Gemeind. unt. Friedr.                                                                                                     | warum Manner von hos                           |
| Wilh. II. in Preußen 12b, 349                                                                                                 | her Geburt dazu gelan=                         |
| Sedicte, Friedr., in Berl. 12a, 270                                                                                           | gen follen 8, 368                              |
| — Simon 6, 77. 95                                                                                                             | Vorzüge u. Nachtheile ber                      |
| Gegen = Reformation in                                                                                                        | freien Wahl zu benf. 12h, 338                  |
| Böhmen 7, 95                                                                                                                  | Lebensweise der darin ste=                     |
| in Oberschlessen — 149                                                                                                        | henden vor der Sakula:                         |
| in Rieberschlesien - 152                                                                                                      | rifation 1803 — 336                            |
| Gehofen, Maternus 1, 20%                                                                                                      | Geistlicher Borbehalt f.                       |
| Seth in Emphrim                                                                                                               | Borbehalt.                                     |
| Seiftliche, Bebeutung ber-                                                                                                    | Geigköffler v. Gailen=                         |
| felben in ber kath. u. in                                                                                                     | bach 6, 132<br>Gellert 11, 194, 372            |
| der evang. Kirche 2, 402                                                                                                      | Sellert 11, 194. 372                           |
| - evangel., üben unbe-                                                                                                        | Gemappes, Schl. 1792 12b, 97                   |
| fchränktes Strafamt auch                                                                                                      | v. Gemmingen, Otto 12a, 232                    |
| über alle Obrigkeit 1, 481                                                                                                    | — Wolfg. 8, 214                                |
| die Obrigk. ist nach Luther                                                                                                   | Generalitätelande - 259                        |
| nicht herr über d. Pfarr=                                                                                                     | General : Land : Schul:                        |
| herrn — 482                                                                                                                   | Reglem. Friedr. II. 11, 422                    |
| fpärliches Einkommen und                                                                                                      | General = Superintend.                         |
| Anstellung auf Künbig. — 482<br>Mangel im 16. Jahrh. 4, 34                                                                    | aller luther. Kirchen vor:<br>geschlagen 4, 89 |
| Bertreibung vieler aus ber                                                                                                    | geschlagen 4, 89<br>Gentilis, Joh. 2, 9        |
| Pfalz 1577 489                                                                                                                | Geng, Fr., über bas europ.                     |
| in Sachsen unter Aufsicht                                                                                                     | Gleichgewicht 12b, 466                         |
| ber Schöffer 1562 - 306                                                                                                       | über die erfte Theilung Po-                    |
| Superattendenten eingefest 1, 238                                                                                             | lens — 467                                     |
| Subordination unter ben                                                                                                       | Seorg, Fürst von Unhalt 2, 234                 |
| Superint. 11, 80                                                                                                              | - Martgr. v. Branben-                          |
| Seneral=Superint. aller                                                                                                       | burg 1, 322                                    |
| luther. Rirchen 4, 89                                                                                                         | - herzog von Braun=                            |
| Streit über Amtstracht in Sachsen 5. 175                                                                                      | fcmeig und Luneburg                            |
| Sachsen 5, 175                                                                                                                | schweig und Lüneburg<br>tritt auf 1625 7, 128  |
| Anfehn unter Friedrich II. 12a, 238                                                                                           | in den Jahren 1629. 31.                        |
| Prüfung der Kandidaten                                                                                                        | 33. 7, 201. 328. 375. 433                      |
| in Preußen 1790 — 410                                                                                                         | tritt bem Prager Frieden                       |
| - fathol., follen vor ber                                                                                                     | bei 1635 8, I                                  |
| Absolution ben Solbat.                                                                                                        | fpatere Berhaltniffe 8, 46. 149                |
| bie Beilighaltung b. Ei-                                                                                                      | ftirbt 1641 8, 80                              |
| bes einschärfen 11, 307                                                                                                       |                                                |
| in Schlesien v. Friedr. II.                                                                                                   | 8, 492                                         |
| f. Preußenfeinde gehalt. — 336.                                                                                               | - Gurft von Deffau 8, 200                      |

| Maana I Pänia n Grad                                                                    | Chana Wilk (Cartlebone)                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Georg I., König v. Engl. (Rurf. Georg Ludw. v.                                          | Georg Wilh. (Fortsetung). gegen Schweben 1637 8, 36                                                                                                            |
| Hannover) 10, 56                                                                        | ftirbt 1640 — 92                                                                                                                                               |
| - II. von Engl. verbindet                                                               | - Wilhelm, Bergog in                                                                                                                                           |
| fich mit Friedr. II. 1756 11, 213                                                       | Liegnit, ber lette Diaft                                                                                                                                       |
| ftirbt 1760 — 378                                                                       | in Schlessen, frirbt 1675 8, 500                                                                                                                               |
| — III. v. England (1760                                                                 | Gerhard, Paul 10, 259                                                                                                                                          |
| bis 1820).                                                                              | Gerhard, Paul       10, 259         Geride, Otto       8, 392         v. Geppold       — 379         Gerlach, Steph.       4, 405         Gernhard       — 428 |
| Berhältniß zu Frankreich                                                                | v. Geppolb - 379                                                                                                                                               |
| nach 1802 12b, 399                                                                      | Gerlad, Steph. 4, 405                                                                                                                                          |
| erklärt den Franzosen den                                                               | <b>U</b> (11)(11)                                                                                                                                              |
| Trieg 1803 — 402                                                                        | Gerftmann, Mart., Bifch.                                                                                                                                       |
| Bundniß mit Rufl. 1805 — 419                                                            | in Hresiau 4, 33. 9, 249                                                                                                                                       |
| Berhalten in Betreff San=                                                               | Gertrundenberg, Fried                                                                                                                                          |
| novere f. Sannover.                                                                     | Unterhandl. 1710 10, 23                                                                                                                                        |
| Unterhandl. mit Frankr.                                                                 | Gesangbuchstreit in Bert.                                                                                                                                      |
| 1806 — 494                                                                              | 1781 12a, 276                                                                                                                                                  |
| bricht wieder mit Frankr. — 500                                                         | Seschichte, beutsche, siehe                                                                                                                                    |
| Unnäherung an Preußen - 507                                                             | Deutsche Gesch.                                                                                                                                                |
| — von heffen=Darmst. 7, 327<br>— herz. v. Jägerndorf 1, 322                             | Geschichtskenntniß, Man= gel berf. bei ben Deut=                                                                                                               |
| - Derg. v. Luneburg f.                                                                  | fchen 11, 174                                                                                                                                                  |
| Georg v. Braunschweig                                                                   | Gefdichteschreibung,                                                                                                                                           |
| u. Luneburg.                                                                            | Prinzipien eines Abtes 11, 110                                                                                                                                 |
| - Berg. v. Medlenburg 3, 340                                                            | Sefchichtsftudium, Bers                                                                                                                                        |
| - Berg, v. Sachsen 1, 47.                                                               | kennung beff. in ber ev.                                                                                                                                       |
| 2, 127. 141                                                                             | Rirche bes 16. Jahrh. 5, 94                                                                                                                                    |
| - Graf v. Walbed 9, 188                                                                 | Berkennung des 16. Jahr=                                                                                                                                       |
| - Friedrich, Markgr. v.                                                                 | hunderts überhaupt 4, 261                                                                                                                                      |
| Baben 5, 301. 368. 6, 462.                                                              | im 16. Jahrh. in Baiern 5, 89                                                                                                                                  |
| 7, 79                                                                                   | Geschichte=Unterricht in                                                                                                                                       |
| - Graf v. Walbed 9, 104                                                                 | den Schulen 12a, 169                                                                                                                                           |
| — Ludw., Kurf. v. Han-                                                                  | warum berfelbe so wenig                                                                                                                                        |
| nover 9, 187. 430                                                                       | Frucht bringt u. worauf                                                                                                                                        |
| wird Konig von England                                                                  | bei ber Darstellung zu                                                                                                                                         |
| wird König von England (Geo. I.) 10, 56 — Rudolph, Herzog in Liegnit 7, 38, 152, 8, 492 | achten Bb. 12b, Vorr. S. X.                                                                                                                                    |
| - Studdiph, Herrog in                                                                   | Gesellschaft Jesu s. Je-                                                                                                                                       |
| - Mithelm Puntint n                                                                     | suiten.                                                                                                                                                        |
| - Wilhelm, Rurfürst v. Branbenburg fommt                                                | Gefete, Frucht berf. nach<br>Rouffeau 12b, 37                                                                                                                  |
| zur Regier. 6, 127. 449                                                                 | Gesebuch, allg. f. Preu:                                                                                                                                       |
| Berhaltniß ju Friedr. V.                                                                | gen 1791 — 67                                                                                                                                                  |
| 1620 7, 22                                                                              | Gener, 26. v. Offerburg 5, 73.                                                                                                                                 |
| bem Raifer ergeben 1626 - 201                                                           | Seper, Ab., v. Offerburg 5, 73.                                                                                                                                |
| Schwanken 1630 — 290                                                                    |                                                                                                                                                                |
| Bertrag mit Gust. Abolph                                                                | Gigas, Dav. 8, 442                                                                                                                                             |
| 1631 — $312$                                                                            | Sinetti, Carbinal - 49                                                                                                                                         |
| tritt bem Prager Frieden                                                                | Girondine in England ge=                                                                                                                                       |
| 1631 — 312<br>tritt dem Prager Frieden<br>bei 1635 8, 12,                               | fturst 1793 12b, 121                                                                                                                                           |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                |

| # 1                                                   | (N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giulap, öftr. Gefchafistra-                           | Sottscheb 11, 171, 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ger 1803 12b, 440. 442<br>Giafener 1745 11, 78        | <b>6</b> ,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Glajener 1745 11, 78                                  | Sinke, Melch. 11, 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glat von Laubon genoms                                | (Maze Mauntpatter in Mams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| men 1760 11, 370                                      | bura 12a, 248, 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glaube, allein feligmachend. 8, 103                   | Grammont 8, 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Glaubens: Onfteme,                                    | Gran, Schlacht 9, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| warum ste nicht befried. 2, 438                       | Granby 11, 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glauche, Waifenhaus 10, 168                           | v. w tant — 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gleichaewichtstheorie 12a, 140.                       | Granvella der altere, Ein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444, 12b, 466                                         | flus auf Karl V. 2, 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gleim 12b, 380                                        | ftirbt 1550 3, 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glogau wird evangel. 5, 246 firchliche Unruhen 247    | — Nic., der jüngere 3, 385. 5, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| firchliche Unruhen — 247                              | Graudenz, durch Courbière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Streit wegen der Pfarr:                               | vertheid. 1807 12b, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rirdse 1579 6, 247                                    | vertheib. 1807 12b, 514<br>Gravel, Rob. 9, 7<br>v. Gravenit 9, 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erneuerung beff. 1628 7, 152                          | v. Gravenit 9, 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| die Lichtensteiner das. 7. 157. 475                   | Gregor von Abyssinien 8, 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Einnahme 1032 7, 353                                  | — XIII., Kal.=Berbeff. 5, 107. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | XIV. 5, 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bleibt nach bem Tilfiter Fr.                          | 18 manualita 0 95 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| noch in ben Hanben ber                                | Gretfer, Jac., Jefuit au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Franzosen 1808 12b, 564                               | Ingolftadt 5. 314. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                       | Gretser, Jac., Jesuit zu Ingolstadt 5, 314. 332 Grey, Andr. 6, 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gnabenkirchen in Schles. 9, 458                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gnabenmabl 4, 496. 8. 416                             | Griefmann, Wergleich 1542 2, 301 Convent 1549 3, 320 Grimmenstein zerkört 4, 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gnabenwahl 4, 496, 8, 416<br>Gnapheus 4, 315          | Grimma, Beraleich 1542 2 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gneifenau, Commandant                                 | Convent 1549 3. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v. Colbera 1807 12h 514                               | Grimmenftein gerftort 4 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v. Colberg 1807 12b, 514<br>v. Goes 7, 157            | with the first transfer to the first transfer transfer to the first transfer transf |
| Gohfelb, Treffen 1759 11, 367                         | Gronov, Jac. 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Solbberg eingenomm.1633 7, 393                        | Gronov, Jac. 9, 8<br>Gronefelb 8, 145. 9, 427<br>Gropper, Joh. 2, 215. 4, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Golt. Paul - 57                                       | Gropper, Joh. 2 215 4 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sols 8. 38                                            | Orok: Viritannien 10.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gomarus, Kranz 6 193                                  | Großburg, Streit wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gomarus, Franz 6, 123 Gonzago, Hannibal 8, 38 Gonzágo | ber Kirche 8, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | GroßiGörschen, Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gordon, Dberft 7, 404                                 | 1813 12b, 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Göriffeifen, Commende 6, 406                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Göre, Eustachius 12a, 141                          | Groß: Jägernborf, Schl. 1757 11, 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Görg, preuß. Gefandter zu                             | Groß: Ting, Malthefer:Com:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Regensb. 1793 12b. 118                                | mende 6, 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>G</b> osfn 5. 200                                  | Grotius, Hugo 6, 123. 7, 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gotha belagert 1566 4, 349                            | 8, 103. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Söthe 12b, 51. 259                                    | Grosfa, Schl. 1739 10, 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| histor. Grundlage v. Wer:                             | v. Grumbach, Wilh. 4, 343. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| there Leiden 12a, 106                                 | v. Grünthal, Jac. 7, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Busammenkunft mit Nap.                                | Gruffau, Unruhen 1620.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| zu Weimar 1808 12b, 565                               | 1667 anrugen 1020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , , ,                                                 | \$ 0, 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Suasco, General 11, 364 Guasto, span. General 1, 453 Guebriant 8, 78. 129 Gunbakar, Fürst v. Collozredo:Manskeib 12b, 129 Gunbermann 5, 178. 185 Gusmann, Mart. 4, 200 Gustav III. v. Schweben, ermordet 1792 12b, 89 Gustav III. v. Schweben, ermordet 1792 12b, 89 Gustav III. v. Schweben, ermordet 1862 7, 243 heirathet Marie Eleonore 1620 — 22 in Preußen 1627 — 202 Unterhandl. mit Wallensssein wegen Mecklenburg 1628 — 207 thätig sür Stralsund — 215 Wassenstillstand m. Polen 1629 verlängert 1635 8, 13 Vündniß mit Frankt. 7, 237 erneuert — 367 kommt nach Deutschland — 240 | Gustav Abolph (Fortsesung). Abmahnungsschreiben an ihn 7, 267. Deeres-Einrichtung — 287. zieht durch d. Mark Bransbendurg — 310. Bündniß mit Brandend. — 312. Bündniß mit Sachsen — 313. zieht auf den Rhein zu — 319. dat den Plan, ein protest.  Kaiserthum zu errichten — 319. kommt nach München — 338. stirbt — 340. 342. 362. — IV. v. Schweden 12b, 286. tritt dem Concert-Trastat dei — 422. zieht seine Gesandten vom Reichstag zurück — 469. seine Wust gegen Naposteon zum Wahnsinn gesteigert — 491. Sustav Samuel, Psalz-graf, stirbt 1731 — 11, 115. Sustav Wassa führt die Resorm. in Schweden ein 2, 2 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>\$.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Daag, Vertrag 1698 9, 321 1700 - 323 1701 - 343 1710 - 465 1794 12b, 161 - (bei Ampfingen) Gefecht 1800 - 307 Habelschwerdt, Ueberfall 1778 12a, 155 Habrian VI., Papst 1, 59, 105 stirbt 1, 111 Hafenreffer, Matth. 5, 120 Hagenau, Convent 1540 2, 196. Vertrag 1604 5, 338 Hahn in Dreeden ermordet 10, 186 Hahn in Rlosterbergen 12a, 275 Haberstadt, Bisth. unter einem luther. Bisch. 1589 5, 289                                                                                                                                                                                      | Halberstadt (Fortsetzung). fommt wieder an einen kathol. Bischof 7, 171. 190 (vergl. Bischof Deinr. Julius.) Hall, Unions-Convent 1609 5, 368. 370 Halle begiedt sich in den Schufen 1542 3, 62 v. Herz. Morits bedrängt 1546 — 63 306. Friedr. Einzug 1547 — 65 Einzug Kaiser Karls V. — 184 Gescht 1547 — 185 Univers., beabsicht. Grünzbung ders. 1535 9, 528 gegründet 1692 9, 378. 527 Schicksan 12b, 539                                                                                                                                                                                                         |  |

| Palle (Fortfehung).                            | Pannov., Kurfth. (Forts.)                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Waisenhaus gestiftet 9, 538                    | Pardenberge Schreiben an                                    |
| Dallenbrunn, Treffen 1608 5,396                | bas Sannöver. Staates                                       |
| Paller, Leonh. 4, 256                          | minist. 1806 12b, 483                                       |
| Halegerichte : Drbnung                         | daff. verweigert die Publi=                                 |
| Josephs I. 9, 578                              | fation bes Patents — 484                                    |
| Hamann in Königeb. 12a, 179                    | v. Preußen in Befit ge=                                     |
| Pamburg, Reichsfreiheit                        | nommen b. 1. Upr. — 458. 487                                |
| bedroht 1685 8, 398                            | England tritt entschieden                                   |
| firchl. Unruhen 1693 9, 520                    | bagegen auf — 486                                           |
| 1707 — 549                                     | ertlärt Preußen den Krieg — 488                             |
| Umgestaltung ber Berfass.                      | Beurtheilung der Berhalt:                                   |
| 1708 — 553                                     | niffe durch Stein - 490                                     |
| Danbel, Ferbin. II. Sorge für benfelben 7, 209 | Unterhandlungen zwischen                                    |
| jur benjelben 1, 209                           | Frankr. u. Engl. wegen                                      |
| Handels Sperre unter                           | Burudgabe Hannovers — 495                                   |
| £ubw. XIV. 9, 35                               | bie bewilligte Zuruckgabe                                   |
| Pannover, Herzogthum,                          | foll geheim gehalt. werd. — 496                             |
| wird Kurfürstenth. — 183                       | Preußens Stimmung bei                                       |
| Anspruch auf ben britt. — 500                  | erhaltener Kunde davon — 501                                |
|                                                | bem Königr. Westfalen - 580                                 |
| erhält das Erzschahmeister= — 416              | zugewiesen 1810 — 580 tritt in die früheren Ber-            |
| Besetung durch Ludw. XV.                       | hältnisse 1813 — 598                                        |
| beabsichtigt 1755 12b, 402                     | wird Königreich 1814 — 623                                  |
| entzieht sich 1796 seinen                      | erhält Oftfriesland 1815 — 611                              |
| reicheverfassungemäßigen                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| Pflichten — 489                                | (vergl. Joh. Friedr. (1641—79),<br>Ernst Aug. (1679—98) ber |
| Länder=Entschädig. 1803 — 332.                 | erfte Kurf., Georg Ludwig                                   |
| 490                                            | (1698-1727), Geo. Auguft                                    |
| Napoleon will es befegen                       | (Geo. II. & Engl. 1727-                                     |
| 1803 - 402                                     | 60), Geo. III. (1760—1820).                                 |
| hätte Preußen es thun                          | Sannover, Stadt, Con-                                       |
| follen? — 403                                  | vention 1745 10, 452                                        |
| Befetung burch Mortier                         | Sanfa foll aufgehoben mer:                                  |
| -407                                           | ben 1519 1, 59                                              |
| England sucht bie Raum.                        | gefunkene Macht berf. 7, 208                                |
| deffelben zu bewirken                          | Bestimmung des weftfal.                                     |
| -419                                           | Friedens 8, 399                                             |
| von Frankr. an Preußen                         | Auflösung — 399                                             |
| abgetreten — 452                               | Sanfatag, letter - 399                                      |
| Napol. verlangt, daß es                        | Harbenberg, Albr. 4, 123                                    |
| Preußen formlich in Be=                        | — Friedr. v., (Novalis) 12b, 371                            |
| fit nehme — 450                                | - R. Aug. v., preußischer                                   |
| Preußen von England zur                        | Minister — 131                                              |
| Borsicht ermahnt - 474                         | in Bafel 1795 — 176                                         |
| Friedr. Wilh. will es nur                      | (vergl. Sannover.)                                          |
| vorläufig in Verwahr.                          | erhalt unbeschränkten Ur:                                   |
| nehmen — 476                                   | laub 1806 — 493                                             |

| Harbenberg, R. A. v. (Forts.)                                                                                 | Peibelberger Catechis=                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wieder-Eintritt im Jan.                                                                                       | mus f. Catedismus.                                                                                                    |
| 1907 195 K30                                                                                                  | Deibenreich Glias 5. 245                                                                                              |
| Renallmächtigter h Mies                                                                                       | Beibenreich, Glias 5, 245 Seilbronn, Unruhen im                                                                       |
| Bevolkmächtigter b. Wies<br>ner Congr. — 624<br>Harber 5, 178. 190<br>Harbuin 12a, 243<br>Haring, Pet. 4, 518 | Bauernfriege     1, 187       Convent 1594     5, 282       1617     6, 147       1621     7, 25       1633     — 363 |
| 6 anhar 5 178 100                                                                                             | Cannone 1504 5 989                                                                                                    |
| 5, 170, 190<br>6 - 5 - 190                                                                                    | Convent 1594 5, 282                                                                                                   |
| 3) atouth 120, 240                                                                                            | 1617 6, 147<br>1621 7, 25<br>1633 — 363                                                                               |
| Paring, pet. 4, 518                                                                                           | 1021 7, 25                                                                                                            |
| n. Marram, with writing. 1. His                                                                               |                                                                                                                       |
| v. Harrant, Chph. — 52                                                                                        | Peilbrunner, Jac. 5, 332. 6, 62                                                                                       |
| v. harrant, Chph 52<br>Safenmüller, Glas 5, 313                                                               | Beiligen=Berehrung 11, 84                                                                                             |
| v. Maslang, Alex. — 303                                                                                       | Beiligen=Berehrung 11, 84 Streit ju hilbesheim 1745 - 77                                                              |
| Saffan Aga in Algier 2, 258                                                                                   | Seimes, Weihbischof 12a, 306                                                                                          |
| Daffenftein, faif. Gefanbt. 4, 227                                                                            | Beinrich, Berg. v. Braun-                                                                                             |
| Saftenbed, Ochl. 1757 11, 281                                                                                 | fcmeig, aus feinem                                                                                                    |
| Satfeld erh. Erachenberg 7, 417                                                                               | Lande vertrieben 1542 2, 283                                                                                          |
| hanhalb n Ginsiahal A 457                                                                                     |                                                                                                                       |
| Saubold v. Ginsiebel 4, 457                                                                                   | Versuch zur Wiebererobe-                                                                                              |
| 3) u u e n j u) i i v                                                                                         | rung des randes — 3/3                                                                                                 |
| v. Sangwis, Chr. Beinr.                                                                                       | rung bes Lanbes — 375 gefangen genommen — 377 frei gelassen 1547 3, 193 stirbt 4, 414                                 |
| Graf, preuß. Minift. 12b, 130                                                                                 | frei gelassen 1547 3, 193                                                                                             |
| erhält unbeschränkten Ur=                                                                                     | 7 ====                                                                                                                |
| laub 1804 — 493                                                                                               | - VIII. v. Engl. bewirbt                                                                                              |
| Berhandl. mit Napol. zu                                                                                       | sich um die Raiserkrone 1, 61                                                                                         |
| Brunn u. Dreft. 1805 — 448                                                                                    | Berhältnik zur beutschen                                                                                              |
| tritt ab im Jan. 1807 — 530<br>— Joh., Bischof 5, 144<br>Haunart, Joh. 1, 151                                 |                                                                                                                       |
| - Sah Rischof 5. 144                                                                                          | Reformation — 428 tunbigt bem Papft ben Gehorsam auf 2, 39                                                            |
| 6 aunore 3 ah 1 151                                                                                           | Baharlam auf 9 30                                                                                                     |
| Sandageradhiand u Que                                                                                         | Gehorsam auf 2, 39                                                                                                    |
| Hand band ber empfohlen ft, v. Lu:                                                                            | in den Bann gethan — 120                                                                                              |
| ther empfohlen 1, 241                                                                                         | Schrift des Kardinal Po-                                                                                              |
| Dausnammerfeib, grau:                                                                                         | lus gegen ihn 11, 105                                                                                                 |
| Saushammerfeld, grau-<br>fame Erecut. baf. 1625 7, 115                                                        | - II. in Frankr. fommt<br>jur Regierung 3, 182<br>fein Berfahren gegen bie                                            |
| Savelberg, Bisth. erlischt 4, 440 Sebio 2, 286. 313                                                           | zur Regierung 3, 182                                                                                                  |
| Sebio 2, 286. 313                                                                                             | fein Berfahren gegen die                                                                                              |
| Mahmia (Memah) Good II                                                                                        |                                                                                                                       |
| von Brandenb. 6, 90                                                                                           | gegen den Kaiser 1552 3, 464                                                                                          |
| Heerbrandt 5, 261                                                                                             | - III. wird König v. Polen 5, 59                                                                                      |
| Degemon 4, 315, 318                                                                                           | - IV. zum Könige erwählt,                                                                                             |
| von Brandend. 6, 90 Seerbrandt 5, 261 Segemon 4, 315, 318 Seibed, Hans 2, 462                                 | Ruftungen für benf. in                                                                                                |
| Seibelberg, Religioneges                                                                                      | Deutschl. 5, 182. 266                                                                                                 |
| forach 1560 4 159                                                                                             | Plan zur Theilung ber eus                                                                                             |
| Disputation 1584 5, 170                                                                                       | ropäischen Länder 1610 5, 374                                                                                         |
| erobert 1622 7, 85                                                                                            | 11 manetalitations & Pail AAR                                                                                         |
|                                                                                                               | Unentschlossenh. d. Kais. — 446 ermordet — 376                                                                        |
| bie Bibliothek bem Papste  aeschenkt — 85                                                                     |                                                                                                                       |
|                                                                                                               | - herzog v. Medlenb. 1, 289                                                                                           |
| Universität eingerichtet 4, 99                                                                                | - Bruder Friedr. II. von                                                                                              |
| wieder aufgerichtet 8, 407                                                                                    | Preußen.                                                                                                              |
| Beftimmung ub. bas con-                                                                                       | (vergl. den flebenjähr. Krieg.)                                                                                       |
| fessionelle Berhältn. ber                                                                                     | jum Könige von Polen                                                                                                  |
| Lehrer 12b, 368                                                                                               | bestimmt 1763 12a, 3                                                                                                  |
|                                                                                                               |                                                                                                                       |

| Deinrich, Herz, v. Sach fen,                           | hermann, Command. v.               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ber Fromme (ft. 1541) 2, 141.                          | Pillau 1807 12b, 514               |
| 293                                                    | Dermes, D. D., in Bred:            |
|                                                        |                                    |
| — Herzog von Sach sen=                                 | lau 12a, 410                       |
| Lauenburg, Erzbisch.                                   | erhält seine Entlaffung            |
| v. Bremen 5, 151                                       | 1798 "12b, 350                     |
| v. Bremen 5, 151 - von Butphen verbrannt 2, 4          | herrenhaag, Centralfit b.          |
| - Friedrich v. Naffau 7, 24                            | Barrahutan 10 W                    |
| - Friedrich v. Raffau 7, 24                            | Herrnhuter 10, 308                 |
| - Julius, Herzog von                                   | herrnhut gegrundet 7, 108.         |
| Braunschweig 5, 288. 372                               | 10, 296                            |
| - Bifchof v. Halberft. 5, 56                           | Berenhuter, Colonien 10, 307       |
| v. Sach fen : Lauen:                                   | Friedr. II. Urth. ub. fie 10, 378. |
|                                                        | 465                                |
| burg, ale Mitschuldig.                                 |                                    |
| Wallensteins verhaftet 7, 410                          | schützt sie 11,74                  |
| - Wenzel, Herzog von                                   | Perwarth v. Hohenburg 5, 328       |
| Rernstadt Dels 6. 395. 7. 154                          | Bertberg, Urth. in Bezug           |
| Beinsius in Holland 9, 346                             | auf ben Beginn bes                 |
| Gainer (many 9 410                                     |                                    |
| Beinzelmann 8, 419                                     | fiebenjähr. Krieges 11, 227        |
| 02 11111 0, 00%, 221                                   | Einfl. auf den Reichst. 12a, 110   |
| Deld, Bice-Ranzler 2, 108, 177                         | Stimmung gegen Deftr. — 328        |
| Belber, Landung ber Eng-                               | entlassen 1791 12b, 24             |
| länder 1799 12b, 296                                   | ftirbt 1795 — 26                   |
|                                                        | Bergberg, Convent 1578 4, 509.     |
| Delbung, Mich. 3, 242                                  | Triforty, Convent 1976 4, 905.     |
| wird Bischof in Merse-                                 | 518. 6, 76                         |
| ourg 3, 3/4. 4, 90                                     | v. Hefeler, Chrift. 5, 185         |
| v. Helfenstein, Ludw. 1, 182                           | Deg, Dominicus - 70                |
| Seit, Aftronom 12a, 75                                 | Deffen                             |
| Delmftabt, Universitat et                              |                                    |
| with the A 940                                         | (vergl. die gandgrafen Philipp     |
| richtet 4, 340                                         | (†1567), With IV. (†1592),         |
| geht ein 1807 12b, 539                                 | Morit († 1632), Wilhelm V.         |
| hemmerle 7, 411                                        | († 1637), Ernst v. Heffen-         |
| Demfterhuns 12a, 179                                   | Rheinfels (+ 1692), Bil-           |
| Benelius, Dic. 6, 384                                  | helm VIII. (+ 1760), Frieb. II.    |
| v. Dentel, R. Jof. 10, 455                             | († 1785), With. IX. († 1821).      |
|                                                        |                                    |
| v. hennebetg, Ernft 4, 447                             | Beghus in Bremen 4, 126            |
| — With. 1, 187                                         | in Heidelberg 4, 141. 309. 339     |
| Penriette Christiane v.                                | aus Weimar vertrieben 4, 427.      |
| Braunschweig 9, 491                                    | 533                                |
| Braunschweig 9, 491<br>v. Herbereborf, Ab. 7, 115. 120 | Deren= und Teufele=                |
| Berbert v. Cherburn 9, 562                             | of a the 5 121 6 9 990             |
|                                                        | glaube 5, 131. 6, 2, 229.          |
| Perbsthausen, Schl. 1645 8, 138                        | 8, 532, 9, 75                      |
| Derder 12b, 52, 259                                    | (vergl. auch Teufel).              |
| heristal, Streit wegen bes                             | Herenhammer 8,55                   |
| Besiges 1740 10, 388                                   | herenprozesse, zur Beit            |
| hermann, Markgraf von                                  | bes 30jahr. Krieges 8, 55          |
| Baben 9, 124                                           | in Neiße — 73                      |
|                                                        | 2000pt                             |
| — Erzbisch. v. Coln 2, 125. 373.                       | in Preußen unter Friedr.           |
| 3, 58                                                  | Wilhelm I. 9, 578                  |
| — v. Nuenar 5, 152                                     | Berbrennung 1749 11, 101           |
|                                                        |                                    |

| v. Hended, Fr. 1, 220<br>Henne 12a, 56                  | Sofmann, Melch. 2, 49                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Denne 12a, 56                                           | Dofmeifter, Joh. 2. 386                                          |
|                                                         | Sogerbeet 6, 123                                                 |
| Hierarchie in ber luther. Rirche 1, 481                 | la Pogue, Schlacht 9, 188                                        |
| Hieronymus, Erzbifch. v.                                | v. Hohenfall, Fabric. 6, 193                                     |
| Steroughtus, Etgoha, v.                                 | Sahansniahahana Adi                                              |
| Salzburg 12a, 295                                       | Sobenfriedeberg, Schl.                                           |
| Sieronnmus Bonap.,                                      | 1745 10, 452, 11, 125                                            |
| Bruder Napoleons, in                                    | Sobenheim, Grafin 12a, 98                                        |
| Schlesien 1807 12b, 515<br>König v. Westfalen — 532     | Sohenlinden, Convention                                          |
| König v. Westfalen - 532                                | 1800 12b, 306                                                    |
| Berfassung b. Königreiche — 537                         | 1800 12b, 306<br>Schlacht 1800 — 308                             |
| St. Silaire 6, 300                                      | Sobenlobe, Geo. Fr., in                                          |
| Dilbesheim foll vom Berg.                               | Sohenlohe, Geo. Fr., in b. Acht erklärt 1621 7, 25               |
|                                                         | _ Infilhrer her lächlischen                                      |
| v. Braunschweig zurück                                  | — Anführer ber fachsischen Eruppen 1806 12b, 509                 |
| gegeben werden 1629 7, 226                              | Shantaka Markant                                                 |
| firchl. Streitigfeiten 1745 11, 77                      | Sohenlohe = Malbenb.=                                            |
| Convent 1797 12b, 254                                   | Bartenst., Jos. Chr. 11, 7.                                      |
| Silmer, von Friedr. Wil-                                | 12a, 174                                                         |
| helm III. entlaffen — 350                               | Holf, kommt nach Strals                                          |
| helm III. entlaffen - 350 Sinrichtungen                 | fund 1628 7, 215                                                 |
| (vergl. Tobesftrafen unb                                | Solland, Republ. d. verei=                                       |
| Kolter.)                                                | nigten Nieberlande an=                                           |
| Hippolithus a Lapide 8, 82                              | erkannt 1648 8, 259                                              |
| Hirfchberg, Auswanderung                                | nach bem westfal. Frieben 9, 33                                  |
| d. Evangelischen 1642 8, 96                             |                                                                  |
| d. Evangelischen 1642 8, 96                             | von Lubwig XIV. bekriegt                                         |
| Sittler 6, 10. 7, 112                                   | 1672 9, 45                                                       |
| Hobbes, Thom. 9, 563. 10, 386.                          | Rrieg 1787 12a, 338                                              |
| 12ь, 37                                                 | bon b. Frangofen genom=                                          |
| Soche, franz. Gen. 1793 - 158                           | men 1795 12b, 173                                                |
| 30 och er 9, 73                                         | wird batavische Republik — 173                                   |
| Sochfird, Schl. 1758 11, 337                            | kommt als Königr. Hole                                           |
| Soch ft, Schlacht 1622 7. 81                            | land an Louis Bona-                                              |
| Schlacht 1795 12b, 200                                  | parte 1808 12b, 494, 532                                         |
| Schlacht 1795 12b, 200<br>Hoch städt, Schl. 1704 9, 366 | mit Frankr. vereinigt, weil                                      |
| Sadiffustan Strait mit                                  |                                                                  |
| Sochstraten, Streit mit                                 | es nue aus Anschwem=                                             |
| Reuchlin 1, 5                                           | mung frang. Fluffe ents                                          |
| Hoe von Hoenegg, facht.                                 | standen sei 1810 — 583                                           |
| Hofprediger 6, 89. 337. 438.                            | kommt an Wilh. v. Dra=                                           |
| 7, 194                                                  | nien 1814 — 601                                                  |
| wird zum kaiserl. Pfalzgras                             | Pollander, Sprichwort: Er                                        |
| Fen ernannt 7, 64                                       | geht davon wie ein Hol=                                          |
| betreibt eine Union ber Lu-                             | länder 7, 25                                                     |
| therischen und Reformirs                                | Söllen fahrt, Chrifti 4, 272                                     |
| therischen und Reformirsten 1630 7, 277                 | Sollenftrafen, Emigeeit                                          |
| Manhalhaulait Lainan Una                                | handshan K 100                                                   |
| Wandelbarteit feiner In=                                | berselben 5, 129                                                 |
| fichten 8, 224<br>ftirbt 1645 — 226                     | Solftein, Luc. 8, 287                                            |
| ittrot 1045 — 220                                       | berselben 5, 129<br>Holftein, Luc. 8, 287<br>v. Holfapfel 8, 142 |
| Hofer, Andr., in Aprol 12b, 577                         | Polyverg v. Gorus, rres                                          |
| Hoffmannswalbau 8, 519                                  | fen 1757 11, 283, 292                                            |
|                                                         |                                                                  |

| Solzhaufen 8, 447                                                                                         | Sugenotten in Frankt. 4, 215                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Donebrod, Conftant. v. 12a, 426                                                                           | beutsche Fürsten für u. ges                   |
| v. Sontheim (Febronius)                                                                                   | gen ste 5, 40                                 |
| 11, 469, 12a, 192                                                                                         | gen sie 5, 40<br>Hülfemann 8, 108             |
| Sporbius 9, 518. 549                                                                                      | Sulfen, General 11, 364                       |
| horn, (Schloß in Niebers                                                                                  | humboldt, preuß. Bevoll-                      |
| Desterreich) Zusammen-                                                                                    | machtigter auf d. Wie-                        |
| tunft 1608 5, 394, 396                                                                                    |                                               |
| v. Sorn, fcmed. Feldmar-                                                                                  | ner Congreß 12b, 624<br>Spunger, Albr. 5, 331 |
| schall, gefangen 1634 7, 430                                                                              | Dunnius, Aegid. 5, 188. 201.                  |
| Sorner, Greg. 11, 88                                                                                      | 285, 332                                      |
| Sorft, hingerichtet 4, 333                                                                                | Nic. 6, 25. 8, 468                            |
| \$\text{Sorner, Greg.}  11, 88  \text{5orft, hingerichtet}  4, 333  \text{5ofius, Stanist.}  4, 216. 247. | - Utr. 6, 16. 8, 285                          |
| 295                                                                                                       | Sunolstein 8, 146                             |
| Sottinger, Joh. heinr. 8, 408                                                                             | Bufaren, Name ber unga-                       |
| Suber 5, 193                                                                                              | rischen Truppen 3, 75                         |
| Duberteburg, Friede 11, 398.                                                                              | v. Hutten, Ulr. 1, 15. 62. 85.                |
| Sugel 4, 170. 299                                                                                         | Dutter, Leonh. 216<br>6, 89                   |

## 3.

| Cablandsi Dan Gma 7 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jablonski, Dan. Ernst 7, 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9, 540, 10, 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jablonowski 9, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jacob, Markgraf von Ba=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| den=Durlach 5, 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jacob I., König von Eng=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lank Ginhe 7 196 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| land, stirbt 7, 126. 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — II., Kön. v. England 9, 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jacob Böhme 9, 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sandi Gin Salan 10, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jacobi, Fr. Heinr. 12a, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gegen d. kathol. Kirche 12b, 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jacobiten in hamburg 9, 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jagellonen in Polen ster=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ben aus 5, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v. Jagow, Matth. 2, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jantau ober Jantowis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juntau voer Juntowie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schlacht 1645 8, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jansenisten 4, 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in Frankreich 11, 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zassp, Fr. 1792 12b, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jauer wird evangelisch 5, 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lichtensteiner baselbst 7, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| le Jap in Ingolftabt 4, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Other and a control of the control o |
| Ichterehausen, Conv. 1546 2,466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

6, 464 Jeannin Bean Paul 12 Jeng, wird bie Befte bes 12b, 200 achten Lutherthums Gründung d. Universitat 3, 510. 524 4, 308 Berfall berfelben 12b, 511 Schlacht 1806 Jerin, Andr. Jerome, f. Hieronymus. Jeffenius Jefuiten, Stiftung bes 5, 254 4, 42 Drbens Strauben b. Ratholifchen, ben vom Papft beftatig= ten Orden anzuerkennen 4, 46 werben b. Theilnahme lu= ther. Grundfage angekt. 2, 215 Urtheile ber Protestanten über ben Orben ob auf bem Eribentinum 12a, 39. 465 beståtigt? Schulen 4, 49. 5, 89. 12a, 45 aus Böhmen bertrieben 6, 198 die Universitat Prag ihnen übergeben 1622

| Zefuiten (Fortsetung).                                     | Illumin. Drben (Fortf.)           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Einfluß auf Baiern unter                                   | angebl. Einfluß auf Ra=           |
| Maximilian 6, 200                                          | poleone Erheb. 1799 12b, 30       |
| in Frankreich unter Lub=                                   | Immanuel, verfängliche            |
| wig XIV. für d. Thron                                      | Schrift 12a, 28                   |
| u. gegen ben Papft. 11, 444                                | Infallibilitat ber Rirche 1, 25   |
| Einfluß auf Leop. I. 9, 192. 373                           | 390. 45                           |
| unter Raifer Joseph I. 9, 394                              | des Papstes 3, 16                 |
| ihre Bertreibung aus Un=                                   | Ingolftabt, Treffen 1546 3, 13    |
| garn beantragt — 395                                       | Inigo (Ignatius v. Lopola) 4, 40  |
| Einfluß in Polen c. 1720 10, 184                           | Inigiften, Rame ber Je-           |
| Missionen in Salzburg                                      | fuiten — 46                       |
| 1728 — 199                                                 | Inquisition unter Phis            |
| Beurtheilung berfelben im                                  | lipp II. — 190                    |
| 18. Jahrhundert 11, 446                                    |                                   |
|                                                            | Inquisitio evangelica             |
| aufgehoben in Portugal  1758 — 443                         | (Schrift) unterbrückt 5, 29       |
| in Frankreich 1762 — 448                                   | Inquisitions=Ratechism. 4, 50     |
| in Spanien, Reapel und                                     | Inspiration, s. Bibel.            |
| Sicilien 1767 — 450                                        | Interim, Augeburger, 3, 244       |
| auf Malta 1767 — 451                                       |                                   |
|                                                            | Melanchthon's Urtheil über        |
| in Parma und Piacenza  1768 — 452                          | basselbe 3, 245. 263              |
|                                                            | Ungufriedenheit b. Papftl. 3, 279 |
| Versuch einer Reform 12a, 35                               | warum basselbe nicht zum          |
| Aufhebung bes Orbens                                       | Frieden führen konnte - 257       |
| burch d. Papst 1773 — 37                                   | 287                               |
| von Maria Ther. geschützt — 37                             | wird verspottet - 259             |
| in Deutschland aufgehoben — 43 in Schleffen geschützt — 59 | fortgesetter Streit über bie      |
|                                                            | Annahme beffelb. 3, 289. 306      |
| fortbauernd als Priester                                   | 367                               |
| bes königlichen Schulen=                                   | der Kaiser läßt es fallen 3, 386  |
| Institute — 66                                             | 370                               |
| Aufhebung dieses Infti=                                    | boch wird später noch bar=        |
| tute 1800 — 74                                             | auf gehalten — 382                |
| ihre Guter gehen in Baiern                                 | Interim, Leipziger 1549 - 320     |
| an d. Maltefer über - 76                                   | wird geschmähet - 326             |
| Regfamteit in Baiern nach                                  | hartnäckige Weigerung es          |
| Ganganelli's Tobe — 286                                    | angunehmen — 336                  |
| jest noch in Unsehn bei b.                                 | Burudnahme beffelb. burch         |
| Indianern 11, 443                                          | die sachsische Confession         |
| Ignatius v. Lopola, Le=                                    | -378                              |
| bensgeschichte 4, 40                                       | Interim, b. Regensbur=            |
| Iberebeim, Bertrag 1704 9, 368                             | burger 1540 2, 216, 231           |
| 3110, Feldmarschall 7, 398                                 | 3, 244                            |
| Illuminaten=Drben 12a, 286                                 | - b. Samaritanische 4, 105        |
| aufgelöst — 292                                            | Inzereborf 5, 398                 |
| ob verwandt mit den in                                     | Joachim I., v. Brandenb.          |
| Frankreich herrschenden                                    | auf bem Reichstage zu             |
| Ibeen 12b, 39                                              | Augeburg 1530 1, 369              |
|                                                            |                                   |

| Joachim I. (Fortsetung).                          | Johann ber jungere, von                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| gegen b. Murnberger Re=                           | Pfalz-3weibrud (†                                         |
| ligionefrieden 1, 449                             | 1635) 5, 377                                              |
| ein guter Redner - 496                            | - Herzog von Sach fen, ftirbt 1537 2, 128                 |
| Joachim II. v. Branbenb.                          | ffirbt 1537 2, 128                                        |
| fommt zur Reg. 1535 2, 122                        | — Kurf. v. Sach s. 1525 1, 211                            |
| wird evangelisch 1539 — 152                       | ber Kaiser verweigert                                     |
| feine Unfichten über bas                          | ihm die Belehnung — 360.                                  |
| Lutherthum 2, 203, 3, 242                         | 432                                                       |
| fucht eine Kirchen-Bereinis                       | schließt das Torgauer                                     |
| gung 1540 2, 174                                  | <b>B</b> undnik 1526 — 288                                |
| gum oberften Feldherrn im                         | unterstüt b.: Reformas                                    |
| Türkenkriege bestimmt 1542 2, 266. 274            | mation 1, 215, 338                                        |
| 1542 2, 266. 274                                  | kommt in ben papsti.<br>Bann 1, 420                       |
| Vermittler zwischen b. Kais                       |                                                           |
| fer und bem kandgrafen<br>Philipp 1547 3, 187     | feine Entschiedenheit ge-<br>gen den Kaiser — 432         |
| Philipp 1547 3, 187<br>Verhalten in Bezug auf     | gen den Kaiser — 432<br>erhält den Beinamen               |
| bas Conc. Tribentinum                             | ber Standhafte — 338                                      |
| 1551 3, 398. 11, 150                              | ftirbt 1532 — 451                                         |
| erhalt eine Ginlabung jum                         | - König von Schweben 6, 256                               |
| Tribent. 1560 4, 240. 245                         | — Erzbisch. von Trier 5, 110                              |
| - Mitbelehnung ub. Preugen 4, 338                 | — v. Zapolya, König v.                                    |
| Erbverein mit Pommern                             | Ungarn 1, 299. 301                                        |
| 1571 7, 290                                       | Johann Albr., Erzbisch. v.                                |
| ftirbt 1571 4, 434                                | Magbeburg, tritt bas                                      |
| Joachim Ernft v. Anh. 6, 269                      | Magbeburg, tritt bas Stift an Kurf. Johann                |
| v. Brandenburg=                                   | Friedrich ab 1547 3, 69                                   |
| Unspach 5, 368. 6, 461                            | Berhaltniffe mabrend ber                                  |
| Joachim Friedrich von                             | Achte-Erklärung 1549 3, 337                               |
| Brandenburg, Erzbi=                               | stirbt 1550 3, 340                                        |
| schof v. Maadebura 5, 55                          | Johann Albr. von Det:                                     |
| Derz. v. Liegn. 5, 204. 304                       | flenburg 1629 7, 205                                      |
| Johann, Fürst v. Anhalt 2, 234                    | Johann Cafimir, Pfalz                                     |
| - Markgr. v. Brandenb.                            | graf 5, 67. 166                                           |
| in d. Neumart 2, 152. 455                         | —— König von Polen 8, 315.                                |
| gegen bas tribentiner                             | 414                                                       |
| Concil 4, 243                                     | - Derzog v. Sachsen,                                      |
| - v. Deventer in Mun=                             | Sohn d. Kurf. Johann                                      |
| fter 2, 44                                        | Friedrich 4, 357                                          |
| - von Lenden 2, 53                                | Johann Chrift. v. Brieg,                                  |
| - Erzherz, v. Desterreich,                        | Oberlandeshauptm. von                                     |
| General 1800 12b, 306                             | Schles. bei Beginn des                                    |
| bringt 1805 mit seinen                            | 30jähr. Krieges, einflufr.                                |
| Planen nicht durch — 423                          | bei allen schles. Berhand-                                |
| Oberbefehlshaber ber<br>Urmee in Ital. 1809 — 573 | lungen, legt b. Oberlans                                  |
| — her ältere non Meals                            | deshauptmannsch. nieder 7, 38<br>nerläste Schlessen — 483 |
| - ber ältere, von Pfalz=                          |                                                           |
| 3 meibruck († 1604) 4, 490                        | ftirbt — 460                                              |

|                                                    | <b>a.</b>                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| obann Ernft, Derzog v.                             | Johann Friedr. v. Sachs                                          |
| Sachsen, (Gohn bee Rurf. Joh. Friedr.) 4, 357      | fen (Fortfehung)                                                 |
| Rurf. 3oh. Friedr.) 4, 357                         | erhalt feine Freiheit 1552 3, 480                                |
| Sames & Waiman                                     | nallies Beilesses friese                                         |
| Berzog v. Weimar,                                  | völlige Beilegung feiner                                         |
| tritt für Friedr. V. auf 6, 451.                   | Angelegenheiten — 506                                            |
| 7, 10                                              | Rudtehr zu ben Seinen - 509                                      |
| in Dber Schlessen 7. 128                           | Maumburger Bertr. 1553 — 523                                     |
| in Ober:Schlessen 7, 128 ftirbt 1627 — 128         | Charaften 9 18                                                   |
|                                                    | Charafter 2, 18                                                  |
| ohann Friedrich von                                | stirbt 1554 3, 526                                               |
| Braunschw.=Lüneb.,                                 | Johann Friedr. b. mittl.,                                        |
| Perz. zu Sannover, wird katholisch 8, 298          | Bergog von Sachsen,                                              |
| mirh fathalisch 8 208                              | Sohn bes Rurf. Job.                                              |
| Skinhuis mit Grandwick                             | Guidan 2 117 4 66                                                |
| Bundniß mit Frankreich                             | Friedr. 3, 117. 4, 66                                            |
| 1670 9, 41                                         | Inftruction für die nach<br>Worms gehenden Geists<br>lichen 1557 |
| begünstigt bie v. Spinola                          | Worms gebenben Geift:                                            |
| und Leibnig betriebene                             | lichen 1557 93                                                   |
| Rel.=Bereinigung 1679 9, 266                       | Religions-Manifest 1559 — 106                                    |
|                                                    | Steingibiles 20 tullifelt 1009 — 100                             |
| ohann Friedr., Derg. in                            | m oie acht erriarr - 348                                         |
| Liegnis und Brieg 5, 304                           | in die Acht erklärt - 348<br>gefangen genommen - 351             |
| ohann Friedr., Rurf. v.                            | Johann Friedr. ber jung.,                                        |
| Sachsen, fein Ginfluß                              | von Sachfen, Bruber                                              |
| austan han Passian Coines                          |                                                                  |
| unter ber Regier. feines                           | besselben, stirbt - 346                                          |
| Bater6 1, 292, 421                                 | Perzog von Wur:                                                  |
| kommt zur Regierung 1, 451                         | Derzog von Bur:<br>temberg 5, 366. 370                           |
| fucht bie Belehnung nach                           | Johann Georg von Ans<br>halt 5, 299. 335. 9, 50                  |
| 1535 2, 73                                         | hate 5 900 335 0 50                                              |
| will but Writester W.                              | 0, 200, 000, 0, 00                                               |
| will ben Reichstag zu Res                          | Rurfürst v. Bran=                                                |
| gensburg 1540 nicht be-                            | benburg 3, 111. 4, 334 - Derzog v. Jägern=                       |
| suchen 2, 211. 232                                 | Derzog v. Jägern=                                                |
| in die Acht erklärt 1546 2, 469                    | borf 6, 79                                                       |
| Derzog Morit vollftredt b.                         | wird Bisch. in Straß:                                            |
| String meeting confittent of                       | till 2010) II Ollips                                             |
| Achte-Erklärung 3, 23                              | burg 1592 5, 281, 338.                                           |
| eilt zur Rettung Sachsens                          | 6, 246                                                           |
| herbei — 59                                        | erhalt Jägerndorf 1607 6, 246                                    |
| bebrangt ben Berg. Moris - 73                      | tritt auf bie Seite ber                                          |
|                                                    | Bihman sasan han                                                 |
| bringt in Böhmen ein 3, 88. 103                    | Böhmen gegen ben                                                 |
| kommt in die Gewalt bes                            | Raifer 1618 — 247                                                |
| Kaisers 3, 109                                     | rudt an b. fcblef. Grenze - 254                                  |
| das Todes-Urtheil wird ihm                         | zum Defenfor ernannt                                             |
| gesprochen 3, 114. 116                             | -395                                                             |
| Edicie & Wissenhauer Co.                           |                                                                  |
| schließt d. Wittenberger Raspitulation 1547 3, 118 | Biebt feine Truppen que                                          |
| pitulation 1547 3, 118                             | Böhmen gurud - 418                                               |
| bleibt in Gewahrsam bes                            | zieht gegen Joh. Geo.                                            |
| Raifers, mird aber milb                            | von Sachsen 7, 7                                                 |
| Kaisers, wird aber milb<br>behandelt 3, 208. 474   | in b. 2(d)t erflart 1620 7, 25.                                  |
| will fair Crimbull                                 |                                                                  |
| will kein Bundniß mit                              | 39                                                               |
|                                                    | v. Friedr. V. jum Ge-                                            |
| finkt in der Gunst d. Kais<br>fers 3, 293          | neral = Commissarius.                                            |
| fer8 3, 293                                        | ernannt 1621 — 40                                                |

Bu Dengel's Gefch. b. Deutschen.

| Johann Georg v. Jä=                                 | Johann Georg, Rurf. v.                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| gerndorf (Fortfehung).                              | Sachsen (Fortsetzung).                                               |
| sucht vergebl. d. Schles                            | Separatfriede 1635 7, 435                                            |
| fier für Friedr. V. wies                            | erhält die Lausit - 445                                              |
| ber zu gewinnen 7, 58                               | offener Bruch m. Schwed. 8, 6                                        |
| legt die Waffen nieder                              | Waffenstillstand m. Schwe=                                           |
| 169) 65                                             | ben 1645 — 135                                                       |
| ftirbt 1624 — 66                                    | ben 1645 — 135<br>stirbt 1636 — 451                                  |
| Johann Georg I., Kurfürst<br>von Sachsen 5, 456     | Johann Georg IL von                                                  |
| von Sachsen 5, 456                                  | Sachfen 1656-1680 - 450                                              |
| Kestlichkeiten an seinem                            | — III. 1680—1691 8, 453, 484.                                        |
| Spofe 6, 151. 337                                   | 9, 228                                                               |
| dem Kanfer ganz ergeben 6, 73.                      | — IV. 1691—1694 8, 453.                                              |
| <b>152. 30</b> 3                                    | <b>9, 23</b> }                                                       |
| folimie von ben Böhmen                              | — Bisch. v. Straßburg 5, 281.                                        |
| michgesuchte Interposis                             | 338. 6, 246                                                          |
| tion übernehmen 1618 6, 220                         | Johann Phil., Erzbisch. v.                                           |
| zur Abschließung eines Baf=                         | Mainz 8, 72, 329, 375,                                               |
| fenstillstandes vom Rais                            | 9, 10, 23, 56, 12a, 230,                                             |
| ser ermächtigt — 273                                | 12ь, 337                                                             |
| die deutsche Kaiserkrone ihm                        | Johann Sigism., Kurf.                                                |
| zugedacht — 304                                     | v. Brandenb. 5, 371. 6, 58                                           |
| zum König von Böhmen                                | muß fich verpflichten!, bei                                          |
| vorgeschlagen 1619 — 335                            | ber lutherischen Rirche gu                                           |
| auf der Seite bes Kaifers                           | bleiben 1593 . 6, 77                                                 |
| 1620 6, 438, 7, 2                                   | geht zur ref. Kirche über 6, 73. 78<br>Confessio fidei 6, 80         |
| erhält Aussichten auf die                           | Confessio fidei 6, 80                                                |
| Lausis 6, 440. 7, 6                                 | Belehnung mit Preußen                                                |
| fommt in d. Lausis 6, 477. 7, 7                     | 1611 — 115<br>flirbt 6, 127, 449                                     |
| vermittelt zwischen b. Gdble=                       | ftirbt 6, 127. 449                                                   |
| siern u. d. Kaifer 1621 7, 28                       | Julium 20110., Derk. von                                             |
| empfängt an d. Raif. Statt                          | Cleve ftirbt 5, 368                                                  |
| b. Huldigung b. Schlesser — 62                      | — Kurf. v. b. Pfalz 9, 192.<br>206. 441. 10, 109                     |
| fpricht für b. evang. Boh-                          |                                                                      |
| men gegen ben Kaifer                                | — — von Sach sen=Co=                                                 |
| 1622 - 87                                           | burg 4, 340. 301                                                     |
| erhält b. Lausigen als Pfand                        | mrst 1573 4, 421                                                     |
| 1623 — 93                                           | burg 4, 346. 361<br>ftirbt 1573 4, 427<br>Fonas, Juftus 2, 151. 429. |
| erklärt sich gegen ben Kai= fer 1629 7, 194. 315    | 3, 62, 66<br>— der jüngere 4, 355                                    |
| 1, 194, 313                                         | — der jungere 4, 300                                                 |
| verwendet fich für Aufhes                           | Joseph I. wird König von                                             |
| . bung bes Restitutions:<br>Ebicts 1630 7, 191. 270 | Ungarn 9, 182                                                        |
|                                                     | wird röm. König 1690 — 182.                                          |
| Richelieu sucht ihn in sein                         | 320                                                                  |
| Interesse zu ziehen 7, 352                          | Theilnahme am spanischen Erbsolaekriege — 352                        |
| versaumt die Zeit, d. Leis                          |                                                                      |
| tung b. protestantischen                            | fommt z. Regier. 1705 — 370, 391                                     |
| Bundes wieder zu ge-<br>winnen 1633 - 360           | vermählt mit Wilhelmine                                              |
| tentutu 1000 →— 900                                 | Umalie 9, 393. 10, 28                                                |

| Joseph I. (Fortsehung). Charakter 9, 354. 391 Religiosität 9, 489 Toleran: — 393 | Joseph'II. (Fortfegung).                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Charafter 9, 354. 391                                                            | b. Papst kommt nach Wien                                            |
| Religiofität 9, 489                                                              | 1782 12a, 195                                                       |
|                                                                                  | weitere Berhandlungen mit                                           |
| mit dem papstl. Bann bes                                                         | bem Papste — 209 in Rom 1783 — 214                                  |
| broht 9, 470, 584 ftirbt 1711 10, 25                                             | Absicht sich von Rom los:                                           |
| Joseph II., romifch. Raifer,                                                     | zureißen — 215                                                      |
| Berhandlung wegen sei=                                                           | wird milber gegen b. Papft - 217                                    |
| ner Erwählung zum rö=                                                            | Entscheid. wegen d. papft=                                          |
| mischen Könige 1750 11, 204                                                      | lichen Nuncien - 314                                                |
| die Wahl v. Papste empfoh-<br>len 1764 — 409                                     | lichen Nuncien — 314<br>Bollinstem — 348<br>Büchere Nachdruck — 349 |
| len 1764 — 409<br>gefrönt — 408                                                  | neuer Steuerfuß in Dester=                                          |
| vermählt m. einer Tochter                                                        | reich — 358                                                         |
| Raris VII. 1764 12a, 129                                                         | Gleichförmigkeit b. Bermal=                                         |
| erhält ben Kaisertitel und                                                       | tung und Gefetgebung                                                |
| wird Mitregent d. Mo=                                                            | daselbst — 359                                                      |
| narchie 1765 11, 412                                                             | entzieht sich ber Ktonung                                           |
| verliert seine Gemahlin 1767 12a, 130                                            | in Ungarn - 360 frort die friedl. Verhaltn.                         |
| nimmt fich Friedr. II. jum                                                       | ber Niederlande 1787, f.                                            |
| Muster — 355                                                                     | Riederlande                                                         |
| Bufammenkunft mit Frie-                                                          | Reise burch b. Krimm mit                                            |
| drich II. zu Neiße 1769 — 11.                                                    | Kaifer. Katharina 1787 — 366                                        |
| 127                                                                              | Türkenkrieg 1788 12a, 370. 372.                                     |
| zu Mährisch Neustadt 1770 — 14                                                   | 444                                                                 |
| religiöser Standpunkt 12a, 22. 28                                                | unkriegerischer Geist 12a, 373<br>Unabhängigkeit der Nieder=        |
| Berhalten bei bem Streit                                                         | lande 1789 — <b>448</b>                                             |
| zwischen Katholischen u.                                                         | Gährung in Ungarn 1790 — 449                                        |
| Evangelischen 12a, 20                                                            | fpricht von feiner Grab:                                            |
| Evangelischen 12a, 20 Stellung zum Papste — 30 in Ram 1760 — 31                  | fchrift — 452<br>ftirbt 1790 — 463                                  |
| iii 0tuiii 1700                                                                  | allgemeine Charakteristik — 452                                     |
| verbessert das Justizwesen — 78 bringt die Visitation des                        | rechte Würdigung b. Wis                                             |
| Reichskammergerichts in                                                          | senschaftliche. fehlt ihm — 350                                     |
| (Signa 104                                                                       | Friedrichs II. Urtheile über                                        |
| beabsichtigter Krieg mit                                                         | ihn 12a, 12. 128. 183                                               |
| 2K11kland 1771 444                                                               | Vereitelung ber auf ihn ge-                                         |
| Reise nach Frankr. 1777 — 126                                                    | ftellten Erwartungen 12a, 345 in Baiern wirkt fein Ein=             |
| im bakerfch. Erbfolgekr. f. d. Reife nach Rufland 1780 — 182                     | fluß fort durch Minifter                                            |
| gelangt zur Mleinherrschaft                                                      | Montaelas 12b. 544                                                  |
| 1780. — 182                                                                      | Montgelas 12b, 544<br>Joseph, Kapuziner 7, 259                      |
| Reform des Berhaltniffes                                                         | Joseph Clem., Rurf. von                                             |
| d. Geiftlichk. jum Papfte                                                        | Göin . 9, 182. 348                                                  |
| 1781 — 184<br>Toleranz-Edikt 12a, 186. 208                                       | in die Acht erklärt 1706 9, 408 wieder eingefest 1714 16, 47        |
| & ottenity = 0111 128, 100, 200                                                  |                                                                     |
|                                                                                  | $\mathcal{D}_{\star}$                                               |

| Joseph Ferd., Kurpring v.                                                                                                            | Juber, Matth. 4, 68, 171, 300<br>Julich erobert 1610 5, 370, 377                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baiern 9, 318. 323                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Joseph Friedr., Pring v.                                                                                                             | Bulich = Cleve' fcher Erb=                                                                                       |
| Hildburghaus. 1757 11, 280                                                                                                           | lagaftestreit im Jahre                                                                                           |
| Joyeuse entrée, s. fröh:                                                                                                             | 1609 5, 369                                                                                                      |
| licher Einzug                                                                                                                        | Fortsehung 1610 — 447                                                                                            |
| licher Einzug 3, 361                                                                                                                 | Erneuerung 1613 6, 58                                                                                            |
| Mabella, Glara Gug. 5. 298                                                                                                           | fchaftestreit im Jahre<br>1609 5, 369<br>Fortsehung 1610 — 447<br>Erneuerung 1613 6, 58<br>Bergleich 1627 8, 268 |
| Kenhicht for 12a 282                                                                                                                 | neuer Bergleich 1647 - 268                                                                                       |
| Grinhan 4 315 318                                                                                                                    | Micharondhruch h Stroite                                                                                         |
| 12015-1-                                                                                                                             | 1651 — 269                                                                                                       |
| ( )   0   0   0   0   0   0   0   0   0                                                                                              | pöllige Beilegung 1666 — 271                                                                                     |
| 3 otani 1, 451                                                                                                                       | bourge Beilegung 1000 - 2/1                                                                                      |
| Fabella, Clara Eug. 5, 298<br>Fenbiehl, Lor. 122, 282<br>Finder 4, 315. 318<br>Fola 9, 57<br>Folani 7, 431<br>Feberbing, 1745 11, 78 | avermange Erneuerung                                                                                             |
| Italienische Sprache am                                                                                                              | 1728 10, 390                                                                                                     |
| Italienische Sprache am 9, 385                                                                                                       | Julius, Herz. v. Braun:                                                                                          |
| b'Ittre, Erzieher und Di=                                                                                                            | styweig 4, 35, 414, 524. 532, 5, 288                                                                             |
| nister bes Rurf. Karl                                                                                                                | 532, 5, 288                                                                                                      |
| Theod, pon b. Mfalt 12a, 131                                                                                                         | Tulius III., Papft 1550 3. 353                                                                                   |
| Buhelighr unter Daul V.                                                                                                              | Julius III., Papst 1550 3, 353<br>stirbt 1555 3, 549                                                             |
| Jubeljahr unter Paul V. 1617 6, 155                                                                                                  |                                                                                                                  |
| unter Benebict XIV. 1750 11, 97                                                                                                      | Burtemberg 5, 368. 7, 327                                                                                        |
|                                                                                                                                      | Zust 5, 190                                                                                                      |
| Buden, Berfolgung berfelb.                                                                                                           | Just 5, 190                                                                                                      |
| in der Mark 1574 4, 442<br>Opferpfennig 12a, 129                                                                                     | Juftizwesen, burch Jos. II.                                                                                      |
| Opferpfennig 12a, 129                                                                                                                | verbeffert 12a, 78                                                                                               |
| Judenburg, Waffenstill:                                                                                                              | Justus Jonas, s. Jonas                                                                                           |
| Jubenburg, Waffenstill-<br>ftand 1797 12b, 266                                                                                       | Juterbod, Convent 1549 3, 327                                                                                    |
| Jubische Bucher, Streit                                                                                                              | Iman Wasiljewitsch 5,60                                                                                          |
| Jubische Bücher, Streit uber biefelben 1, 5                                                                                          |                                                                                                                  |
| ,                                                                                                                                    |                                                                                                                  |

R.

| Raban, Bertrag 1534 2, 23<br>Aufftanb 1546 3, 75 | Raifer, römisch. (Forts.) Staatbakte Raifer v.          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| v. Kaben 1, 323                                  | Deutschland genannt                                     |
| Raifer, Leonh., verbrannt 1, 312                 | 1805 12b, 453                                           |
| Raifer, geringer ale Ronig 9, 5                  | Endschaft besselb. 1806 — 463                           |
| Raifer, romifch., Rarl V.                        | Berlangen nach Wieber=                                  |
| nimmt diesen Titel an,                           | herstellung 1814 12b, 614. 622                          |
| ohne in Rom gekrönt zu                           | Raiferthum, protest., foll                              |
| fein 1, 61                                       | errichtet werben 7, 319                                 |
| Beschränkung ber kaisert.                        | Raiser=Aronung, durch b.                                |
| Rechte im westfälischen                          | Papst, unterbleibt 4, 212, 215                          |
| Frieben 8, 246                                   | Papft, unterbleibt 4, 212, 215 Befchr. veralteter Form: |
| finkendes Unfehn um bie                          | lichkeiten 1790 12b, 12                                 |
| Mitte d. 18. Jahrh. 11, 1                        | Raiferstautern, Schlach:                                |
| geringe Einkunfte beffelben                      | ten 1794 12b, 169. 171                                  |
| um 1784 12a 129                                  | Raiferamerth ernhert                                    |
| um 1784 12a, 129 zum ersten Mal in einer         | 1702 9, 352                                             |
| •                                                |                                                         |

| ber, Gregorian'icher 5, 107.                                                  | Rarl V. (Fortfegung).                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 122                                                                           | n. Stalien u. zum rom.                                                            |
| it wegen Ginführung                                                           | v. Italien u. zum röm.<br>Kaifer gekrönt 1530 1, 287                              |
| ffelben 5, 108. 148                                                           | Format zum Reichst nach                                                           |
| reußen eingeführt 1611 6, 115                                                 | Huashura 1530 335                                                                 |
| . Pfalz 1615 6, 68. 9, 218                                                    | Augeburg 15:30 — 335<br>Abreise von Augeburg — 417<br>Zug gegen Tunis 15:35 2, 66 |
| Davidehlanh allamain                                                          | Our cases Tunis 1535 9 68                                                         |
| Deutschland allgemein 9, 260                                                  | Suy gegen Runte 1999 2, 00                                                        |
| 700 9, 260                                                                    | begiebt fich nach Rom 1536 — 80                                                   |
| leftein, Chr. Ludw. 8, 359.                                                   | Waffenstillstand zu Nizza                                                         |
| 355 3mm. 12a, 270, 12b, 257.                                                  | 1538 - 118                                                                        |
| 3mm. 12a, 270, 12b, 207.                                                      | Aussöhnung mit Frankr. — 120                                                      |
|                                                                               | Unichluffige. biefes gurften - 177                                                |
| in Tübingen 12a, 239 el, Jäger 11, 375 ichlacht 1531 1, 444 ziner 5, 324      | Berhalten gegen b. Schmal:                                                        |
| el, Jäger 11, 375                                                             | talbener 1540 — 146                                                               |
| chlacht 1531 1, 444                                                           | sucht ben Frieden d. Con-                                                         |
| ziner 5, 324                                                                  | feffionen zu vermitteln - 216.                                                    |
| ijeves, zunumtsort                                                            | 232                                                                               |
| of. II. 1788 12a, 373                                                         | Miflingen biefes Versuchs — 249                                                   |
| Markgr. v. Baben                                                              | Grmshitian asser Majer                                                            |
| i53 4, 373                                                                    | 1541 — 258                                                                        |
| ischof von Breslau                                                            | mill ber Regierung entfa-                                                         |
| 608-1625) in hen                                                              | will ber Regierung entsa-<br>gen 1542 3, 221                                      |
| 608—1625), in ben<br>plef. Angelegenheiten                                    | Samme noch Dauelchlanh                                                            |
| d. 6 u. 7 oft erwähnt;                                                        | fommt nach Deutschland 2, 307                                                     |
| L. d. Inhalts-Berg.                                                           | 1047) 2, 007                                                                      |
|                                                                               | und tritt gegen die neue  Pehre auf  — 312                                        |
| l., beutscher Kaifer,                                                         |                                                                                   |
| erber um bie beutsche                                                         | erklärt Frankreich b. Krieg                                                       |
| one 1, 56                                                                     | 1544 — 322                                                                        |
| g von Spanien — 58 — 60                                                       | harte Rede des Papstes                                                            |
| g von Spanien - 60                                                            | grant ton                                                                         |
| römischer Kaiser ge=                                                          | nahert sich b. Papfte wie-                                                        |
| int 1520 — 01                                                                 | der 1545 — 371                                                                    |
| thet eine portugiesische                                                      | ernftl. Ruftungen gegen b.                                                        |
| rinzellin — 101                                                               | Schmalkalbener 1545 — 378.                                                        |
| et für Deutschland ein                                                        | 453                                                                               |
| eichsregiment in Nürn=                                                        | Abschluß des Bundn. mit                                                           |
| rg an — 102                                                                   | bem Papfte - 454                                                                  |
| lungevertrag mit Fer:                                                         | Beginn bes schmalkalbisch.                                                        |
|                                                                               | Rrieges 2, 462. 3, 1                                                              |
| nano — 103<br>1 mit Franz I. 1525<br>1529 1, 279, 285<br>tampfe m. Clem. VII. | Siege in Ther-Deutschl. 3 41                                                      |
| 1529 1 279 285                                                                | ermahnt die Böhmen zur<br>Unterwürfigkeit — 98                                    |
| Pample m (Stem VII                                                            | Unterwürfigfeit - 98                                                              |
| 26—1529 1, 280, 285                                                           | tommt nach Cachfen 104                                                            |
| inn ocharen 1597 1 985                                                        | schließt die wittenberger Cas                                                     |
| ipp geboren 1527 1, 285<br>ierzug 1529 — 286                                  | pitulation — 118                                                                  |
|                                                                               | pitulation — 118<br>Gebahren ber Spanier im<br>schmalk. Kriege — 205              |
| t eine Gesandtschaft b.                                                       | Strait Prise                                                                      |
| rotestanten in Piacenza 129 — 323                                             | opinale. Attege — 200                                                             |
| )29 — 323                                                                     | Lebensweise des Kaisers — 220                                                     |
| Bologna zum Könige                                                            | Berfolg. b. Protest. 3, 281. 355                                                  |
|                                                                               |                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 1 177 10                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rarl V. (Fortsetzung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rarl VI. (Fortsetzung).                   |
| Urth. über b. Papft 1547 3, 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beraltniffe d. Reiche nach                |
| fogenannte Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | feinem Tobe 10, 393                       |
| logenante stelormation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10, 555                                   |
| besselben 1548 3, 300, 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rarl VII., deutscher Rai:                 |
| Bertennung ber Plane b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fer, s. Karl Albr. v.                     |
| Rurfürften Moris 3, 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baiern.                                   |
| Charte and Courte 1850 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antiv Anti a Chang                        |
| Flucht vor Moris 1552 — 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Karl IX., König v. Frank                  |
| trübe Stimmung n. 1554 — 538.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | reid) 5, 37                               |
| 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - v. Lothringen, Bifch.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in @400 660000 ~ 001                      |
| etegt bie Regierung nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Straßburg 5, 281                       |
| -583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - V. v. Lothringen gegen                  |
| begiebt sich in ein Kloster - 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bie Türken 1683 9, 112                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ftirbt 1690 9, 177                        |
| Todtenfeier 4, 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Erzherzog v. Desterr.,                  |
| Rarl VL, beutscher Raifer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cohn Ferd. I. 5, 146, 318                 |
| ale Guibanas in Susuian 0 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| als Erzherzog in Spanien 9, 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Erzherz. von Desterreich                |
| als Rarl III. von Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Brud. Kaif. Franz II.)                   |
| vom Papst anerkannt - 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reichs = General = Feld=                  |
| Ginne in Mahrih 1710 10 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Einzug in Madrid 1710 10, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | marschall 1796 12h, 204                   |
| vermählt mit Elifabet Chri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vertheid. Stalien 1797 — 251.             |
| stine 9, 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 266                                       |
| Raiferwahl 1711 10, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ghudl. am Rhein 1799 — 282                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| König von Ungarn — 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in seiner Thätigkeit ge-                  |
| Türkenkrieg 1716 — 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hemmt — 293                               |
| verzichtet auf die spanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | legt bas Commando                         |
| 6 1710 Pullique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Rrone 1718 — 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nieder 1800 — 302                         |
| pragmatische Sanc=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wieder zu Hülfe gerus                     |
| tion 1713 — 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fen 1800 - 208                            |
| habandt (Shanakean hanfalh 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | film ham Guicham                          |
| bedenkl. Charafter berfelb. — 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | für den Frieden ge-                       |
| Eugen's Urth. über bief. — 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ftimmt 1803. 1808 — 422.                  |
| Englands Gemährteistung — 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 569                                       |
| von Frankr. garantirt — 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Befehlshaber b. Armee                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Statem 1000 PM                         |
| 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in Baiern 1809 — 573                      |
| . von Preußen garantirt — 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rarl X., König v. Schwe:                  |
| Cachfen für diefelbe ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ben, f. Rarl Guft.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI 92                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — XI., Kon. v. Schweden 9, 433            |
| von d. Ungarn anerkannt — 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - XII., Kon. v. Schweben                  |
| von Frankr. angefochten — 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fommt zur Regierung - 435                 |
| von England aufrecht er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Message 427                            |
| son Engano autruje et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in Alt-Ranstädt — 437                     |
| halten durch die prag=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in ber Türkei - 462                       |
| matische Armee 1742 — 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ffirbt 10. 69                             |
| im Aachener Frieden er:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — II. in Spanien 9, 317 ftirbt 1700 — 324 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A: 1700 991                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Kinder bes Kaisers — 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - III. in Spanien - 486                   |
| Charafter — 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Herzog v. Würtemb.                      |
| Borliebe für kath. Befehle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1797 ( 8 (6                               |
| Later for the Control of the Control | 1737, f. Karl Eug.                        |
| haber im Heere — 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Karl Albrecht v. Baiern,                  |
| Hofhaltung — 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fein Verhältniß zu Kai-                   |
| 200 . — 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fer Jofeph I. 9, 402                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (co Salche v. a) to-                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |

| Rarl Albr. (Fortfegung).                                  | Karl Friedr., Herzog von                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Unspruche auf die österreis                               | Münsterberg Dels 6, 395. 7, 29                             |
| chische Monarchie 10, 395                                 | Karl Fr. Jos., Kurfürst v.                                 |
| beginnt ben Krieg gegen — 405                             | Mainz, stirbt 1802 12b, 333                                |
|                                                           | Karl Guftav (Karl X.),<br>König v. Schweben 8, 309         |
| nimmt ben Titel König v. Böhmen an — 410                  | fommt n. Deutschl. 1648 — 157                              |
| wird beutscher Kaif. 1742 — 419                           | Rrieg gegen Polen 1656 - 315                               |
| ftirbt 1745 — 450                                         | Rarl Pannibal v. Dohna 6, 387                              |
| im Grabe v. Maria The=                                    | Karl Leopold, Herzog von                                   |
| resia beehrt 12a, 129<br>Karl Alexander, Herzog           | Medlenburg 10, 70                                          |
| Mari Alexander, Herzog                                    | Hittot                                                     |
| v. Würtemb. 9, 259. 10, 219 ftirbt 10, 224                | Rari Lubw. von d. Pfalz 8, 192. 317. 402. 9, 60            |
| Rarl Hugust. Hering von                                   | third achter Kurfürst 8, 267                               |
| Karl August, Herzog von Weimar 12b, 259                   | wird achter Rurfürst 8, 267<br>Familien-Berhaltniffe — 406 |
| tritt aus preuß. Diensten                                 | stirbt 1685 9, 157. 202                                    |
| 1800 - 529                                                | Karl Philipp, Kurfürst v.                                  |
| Karl Aug. Chr., Herz. v.<br>Pfalz-Zweibrücken 11, 118.    | der Pfalz 10, 116. 130 ftirbt 1742 11, 29                  |
| yraizzweibruaen 11, 118.                                  | First 1/42 11, 29                                          |
| 11, 110. 12a, 139. 227 ftirbt 1795 12b, 201 25 12b, 450   | Karl Rub., Herzog, Ubmis<br>nistrator in Würtemb. 10, 224  |
| Rarl Eduard v. Oftfriedl. 10, 459                         | Karl Theod., Kurfürst v. d.                                |
| Rarl Emanuel von Sa:                                      | Pfalz 1743 11, 29, 12a, 130                                |
| vonen 6, 269. 304. 335.<br>Karl Emil, Kurprinz von        | Erbe v. Baiern, f. Baier=                                  |
| Karl Emil, Kurprinz von                                   | scher Erbfolgetrieg                                        |
| Brandenburg 9, 10                                         | Unterhandlungen mit ihm                                    |
| Karl Eugen, Herzog von                                    | weg. Vertausch. Baierns<br>1784 12a, 226                   |
| Würtemberg 10, 224 für mundig erklart 11, 276             | Einfluß auf die kirchlichen                                |
| erhalt v. Friedrich II. Res                               | Berhaltniffe 12a, 285. 303                                 |
| gierungs:Instructionen 12a, 83                            | Verhältnisse 12a, 285. 303 für den Papst 12a, 318          |
| tyrann. Regierungsweise — 84 wirb ein anderer Mensch — 98 | Charakteristik seines Regi=                                |
| wird ein anderer Menich — 98                              | ments 12b, 543 ftirbt 1799 12b, 318. 365                   |
| erhält Keuschheitsgeld. 1780 — 98 fticht 1793 — 12b, 359  | Karl Theodor v. Dalberg,                                   |
| Karl Kerdinand, Bischof                                   | f. Dalberg.                                                |
| Rarl Ferbinand, Bischof von Breslau 7, 143                | Rarl Wilh. Ferb., Bergog                                   |
| - Martgraf von Baben,                                     | v. Braunschw., Dberbe-                                     |
| ruhmvolle Bermahl. 12h, 328                               | fehlshaber 1792 12b, 95                                    |
| Karl Friedr., Markgr. von                                 | 5496 1000                                                  |
| Baben 1746, reichl. bes                                   | Rache Napoleon's für b.                                    |
| bacht bei ben Entschädisgungen 1802 12b, 327. 332         | Manifest von 1792 — 516<br>Kirbt — 518                     |
| wird Kurfűrst 1803 12b, 333                               | Raristadt in Leipzig 1519 1, 47                            |
| Ullianztraktat mit Frankr.                                | Unruhen in Wittenberg                                      |
| 1805 — 435                                                | 1521 — 114                                                 |
| Gewinn im Pregburger                                      | im Abendmahlstreite 1524 — 252                             |
| Frieben — 453                                             | begiebt sich n. Orlamunde — 253                            |

| Karlstadt (Fortsehung).                                           | Kelch im h. Abendmahl, s.                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| muß die kurfürstl. Staaten<br>räumen 1, 256                       | Abendmahl. Sepler, Joh. 5, 104. 117                                   |
| geht nach Strafburg — 257                                         | findet als Bertriebener Auf:                                          |
| Theilnahme am Bauern=                                             | nahme beim Kaif. Rub. 5, 327                                          |
| Friege 1525 1 186, 190                                            | in Prag — 328                                                         |
| Geringschäßung ber Wiss fenschaften 1, 124 lette Schicksale — 269 | in <b>L</b> inz 6. 10                                                 |
| senschaften 1, 124                                                | Rerfenbroch, Berm. 2, 65                                              |
| lette Schicksale - 269                                            | Kesselsdorf, Schl. 1745 10, 453                                       |
| Karnthen, evangel. Legre                                          | Retschenbroda, Waffen-                                                |
| baselbst eingeführt 5, 317                                        | ftillstand 1645 8, 135                                                |
| Ausrottung der ev. Lehre — 321                                    | Reger, Berfahren gegen bies                                           |
| Rartoffelfrieg 1778 12a, 155                                      | selben in d. luth. Rirche 1, 480                                      |
| Rasimir, Martgr. v. Bran-                                         | eibliche Verpflichtung der                                            |
| benburg 1, 189<br>Katerkamp 12a, 179                              | Bisch., sie zu verfolg. 12a, 307. Regerei, Beweis, bag bies.          |
| Katerkamp 12a, 179                                                | Regerei, Beweis, daß dief.                                            |
| Kathatina v. Attagonien 1, 400                                    | tein Verbrechen sei 9, 577                                            |
| — von Bora 1, 229 — von Medicis 5, 37                             | Reuler, Matth. 4, 141                                                 |
| Ratharina II. v. Rugland                                          | Reuschheitsgelber, bem                                                |
| Bermählung m. Peter 11, 124                                       | herzoge R. Eug. v. Würstemb. ausgesetzt 1780 12a, 98                  |
| Entthronung Peters 1762 — 392                                     | Repfler, Joh. Georg 6, 196                                            |
| im Bunde mit Preugen 12a, 4                                       | <b>Schaun</b> — 915                                                   |
| Einfluß auf bie Buftanbe                                          | Rheul, General 12b, 19                                                |
| Polens - 7                                                        | Rhevenhüller 6, 437                                                   |
| zu ermöglichenber Untheil                                         | Rimedoncius — 489                                                     |
| an ber beutschen Rerfalz                                          | Kienmader, offert. Genes                                              |
| fung 1770 — 95                                                    | ral 1805 12b, 440<br>v. Kinski, Ulr. 6, 189, 197.                     |
| ftirbt 1796 12b, 281                                              | v. Kinski, Ult. 6, 189. 197.                                          |
| Katharinus, Amor. 1, 84. 3, 103                                   | 7, 40, 400                                                            |
| Ratholizismus, f. Kirche,                                         | Rirche, alleinseligmachende                                           |
| fathol.                                                           | (b. evangel. u. kathol.) 1, 321.                                      |
| v. Katter, General 11, 237                                        | 6, 313, 318, 8, 419, 9, 492                                           |
| Raufbeuern, Gegenrefor-<br>mation 1629 7, 189                     | Autorität berfelben 1, 45. 9, 147<br>Auslegerin d. heil. Schrift 4, 9 |
| Rauffungen, Kung 1450 12b, 214                                    | Infallibilität 1, 23. 390. 457                                        |
| Raufmann, M. 5, 230. 236                                          | Luthers Urth. 1, 262, 457. 2, 12                                      |
| Raufa 8, 155                                                      | Rirchlein in der Kirche 8, 481                                        |
| Raunis, nach Wien berufen                                         | fichtbare u. unfichtbare 12b, 380                                     |
| 1753 11, 207                                                      | Merkmale d. wahren, nach                                              |
| Verhandlungen mit Franks                                          | bem Mugeb. Interim 3, 249                                             |
| reid) 1756 — 215                                                  | Zeugnif für die Glaubens=                                             |
| will seinen Abschied neh=                                         | lehren 1, 262, 457                                                    |
| men 1779 12a, 163                                                 | Luther empfiehlt b. Gewif=                                            |
| Benehmen gegen Pius VI 198                                        | fen als Prufftein für d.                                              |
| gegen Frankreich 12b, 87                                          | Reinheit b. Kirchenlehre 2, 15                                        |
| ftirbt 1794 — 123<br>Kaurdorf, Dan. 4, 369                        | Verfolgungssucht d. Glies                                             |
| Raurdorf, Dan. 4, 369<br>Rehl, eingenomm. 1733 10, 321            | der ist ihr nicht zuzus                                               |
| Rehl, eingenomm. 1733 10, 321                                     | rechnen 12b, 376                                                      |

| D. T                                        | <b>A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! </b>                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| tirche, alleinfeligmach. (Forts.)           | Rirche, evang. (Fortfetung).                        |
| ob die kathol. ober evang.                  | Lutheraner werden n. Frant=                         |
| ber Sittlichkeit ober Un=                   | reich gerufen, um b. Re=                            |
| fittlichkeit mehr förderl.                  | formirten zu widerlegen 4, 371                      |
| fein fonne 12b, 381                         | Gifer der Frauen für die                            |
| tirche, evangelische                        | evangelische Kirche 7, 163                          |
| Entstehung bes Ramens                       | warum d. strengen Luthe=                            |
| Protestanten 1, 317                         | raner leichter für d. fath.                         |
| nicht eine Sette zu nennen - 405            | Rirche zu gewinnen als                              |
| Evangelische bei bem Reli=                  | die lauen — 139                                     |
| gionefrieden zu Rurn=                       | Bannartitan ( )                                     |
| berg 1532 — 446                             | nh her Nehertritt h Selias                          |
| fündigen dem Kammerge=                      | ob der Uebertritt b. Selig=<br>feit gefährde 9, 492 |
| richte in Bez. auf Glau-                    | Mrofelntenmaderei gerechte                          |
| handladen h. Beharlam                       | Proselptenmacherei gerechts fertigt 12b, 99         |
| benssachen b. Gehorsam                      |                                                     |
| 1534 2, 21                                  | polem. Scholastik d. Theo-                          |
| beabsichtigte General = Su:                 | logen (f. auch Elens                                |
| perintenbentur für bie                      | d) u s) 6, 158                                      |
| ganze ev. Kirche 1557 4, 88.                | Confessionsgeist tritt an b.                        |
| 8, 469                                      | Stelle d. Mationalgeistes 7, 1                      |
| Theolog. geben b. Herrich.                  | Gelehrsamkeit d. Protestan-                         |
| über die Kirche in die                      | ten anerkannt 11, 108                               |
| Hande ber Fürsten 3, 536                    | Scharffinn bes lutherisch.                          |
| einfache Grundwahrheiten                    | Systems 12a, 249                                    |
| d. ev. Kirche (n. Teller) 12b, 73           | Gefchmadlofigt. ber protes                          |
| Symbole, f. Catechism.                      | stantischen Theologie 11, 51                        |
| Lutheri, Confessio                          | Ginigungs = Berfuche, fiehe                         |
| Aug., Apolog, Conf.                         | Union.                                              |
| Aug., Apolog. Conf.,<br>Schmalkalb. Artik., | Friedens:Collegium b. Berg.                         |
| Formula concord.                            | Ernst v. Sachsen 1669 8, 468                        |
| Bebeutung ber Symbole 11, 79                | Ginfluß b. Bolf ichen Phi=                          |
| Nothwendigk. d. Symbole 4, 21               | losophie auf d. Beweise                             |
|                                             |                                                     |
| warum Glaubensspsteme                       | ber kirchl. Dogmen 12a, 239                         |
| nicht befriedigen 2, 438                    | luth. Orthodorie, verglichen                        |
| Abweichungen b. Dogmas                      | mit ben philos. Spftemen                            |
| tit der jetigen ev. Kirche                  | bes 18. Jahrh. — 249                                |
| von der luth. Dogm. 5, 95                   | Religionsbeschwerden ber                            |
| die ev. Kirche als d. allein=               | Evang. beim Reichst. 12b, 21                        |
| feligmachende betrachtet 8, 419             | Angriffe auf b. sombolisch.                         |
| Buchstabenherrschaft 1, 469                 | Schriften 12a, 267                                  |
| Hierarchie — 481                            | Verpflichtung auf d. symb.                          |
| Verfahren gegen b. Reger                    | Schriften in Sachsen — 279                          |
| in ber Kirche — 480                         | ber spmbol. Kirchenglaube                           |
| Bann s. d.                                  | durch Friedr. Wilh. II.                             |
| Lutherthum, von Gothe b.                    | in Preußen aufrecht er=                             |
| franz. Revolution gleich=                   | halten — 400                                        |
| geftellt 12b, 51                            | Auflösungeproces b. luth.                           |
| - v. Klopstock in Bezie=                    | Rirche meth. betrieben 12b, 371                     |
| hung zu ihr gesets - 59                     | confession. Spaltungen im                           |

| O' I was a second (Chamblestone)                                                                      | Oliver Back (Claudelanna)                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kirche, evang. (Fortfehung).                                                                          | Rirche, fath. (Fortfebung).                   |
| deutschen Reiche ver-                                                                                 | herstellung berfelben be=                     |
| fucht 1797 12b, 254                                                                                   | geistert um 1800 12b, 371                     |
| Berhandlungen auf dem                                                                                 | romant. Katholicismus in                      |
| Wiener Congr. über b.                                                                                 | Berlin beliebt - 373                          |
| firchlichen Berhaltniffe - 620                                                                        | Verhandlungen auf bem                         |
|                                                                                                       | Wienen Comone Shan                            |
| die Geschäfte machen mit                                                                              | Wiener Congreß über                           |
| den Farben der protest.                                                                               | Berfaffung berfelben - 620                    |
| Orthodorie, — wie sie                                                                                 | der päpstl. Legat protestirt                  |
| gegen bie Stimme ber                                                                                  | zu Wien gegen alle ber                        |
| Gefch. sich verhalten Bb. 12b.                                                                        | röm. Rirche nachtheiligen                     |
| Borrebe S. VII.                                                                                       | Beschlüffe 12b, 613. 621                      |
| (vergl. Buther, Melanchth.,                                                                           |                                               |
| Reformation, Geiftliche,                                                                              | (vgl. Papstthum, Eribent.,                    |
| Rationalisten, Union 2c.)                                                                             | Rlofter, Jesuiten unb                         |
|                                                                                                       | b. Ramen b. Papfte u.                         |
| Rirche, gallicanische 8, 321                                                                          | ber weltlichen Fürften,                       |
| Boffnets vier Urtitel 1682 9, 145                                                                     | besonders der deutschen                       |
| urlickgenommen von Luds                                                                               | Raiser.)                                      |
| mig XIV. — 323                                                                                        | Rirde, reformirte                             |
| Rirche, fatholifche, Infal=                                                                           | in Deutschland Borrede ju Bb. 5               |
| libilität 1, 25. 390. 457                                                                             |                                               |
| Carlesia a Cartes hant 11 469                                                                         | außer Deutschland 4, 371                      |
| Freiheit u. Rechte berf. 11, 462                                                                      | Ausbreitung bis 1590 5, 184                   |
| Spftem von den Gegnern                                                                                | fernere Verbreitung                           |
| wenig gekannt 12b, 383<br>Lavater's Würdigung — 374                                                   | in Brandenburg 1613 6, 93                     |
| Lavater's Würdigung — 374                                                                             | in Braunschweig 1708 9, 557                   |
| Johannes von Müllers                                                                                  | in Frankfurt a. M. 1787 11, 71                |
| Bertheidigung 12a, 206. 229                                                                           | in Hamburg 1761 — 71                          |
| Stolberge Lobrede 12b, 377                                                                            | in Prag 6, 372                                |
| Jacobi's Schmähung — 379                                                                              | in Mranfan 1616 6 116                         |
| Convertiten, f. d.                                                                                    | in Preußen 1616 6, 116 in Sachsen 9, 248. 557 |
| Wanhaltmilla & Pachalilchan                                                                           | :. @41.7 C 901 9 404                          |
| Verhältnisse d. Katholischen                                                                          | in Schleffen 6, 381. 8, 494.                  |
| um das Jahr 1600 6, 3                                                                                 | 11, 73                                        |
| nach bem 30jähr. Kriege                                                                               | Verunglimpfung 5, 216. 6, 87                  |
| bis 1740 10, 103                                                                                      | in Frankr. bebrudt 1666 9, 143                |
| in den brandenburgischen                                                                              | Einigungeversuche — 145                       |
| Staaten — 96                                                                                          | Vertreibung 1685 — 152                        |
| in der. Pfalz — 168                                                                                   | ob Reformirte in b. west=                     |
| in Sachsen 10, 93, 100                                                                                | fällschen Frieden aufzu-                      |
| in ben brandenburgischen Staaten — 96 in ber Pfalz — 168 in Sachsen 10, 93. 100 in Wärtemberg 10, 100 | nehmen 8, 211                                 |
| unter Joseph II. angefein=                                                                            |                                               |
| dete Gebräuche 12a, 184                                                                               | Verhandlungen auf dem                         |
|                                                                                                       | Wiener Congreß 12b, 620                       |
| wieder angepriesen unter                                                                              | (vergl. Calvin, 3mingli,                      |
| Leopold II. 12b, 80                                                                                   | Abendmahlöstreit, Ca-                         |
| Entwurf einer Reformat.                                                                               | techismus Heidelb.,                           |
| ber Disciplin 1789 12a, 389                                                                           | Confessio fidei Sig.,                         |
| Gleichgültigkeit für kirchl.                                                                          | Dortr. Synobe, Union                          |
| Dinge unter den Kath.                                                                                 | und b. Namen b. Fürften                       |
| herrschend um 1800 12b, 381                                                                           | reformirten Bekennts                          |
| Protestanten für Wieber:                                                                              | niffes.)                                      |
| A construction land manages.                                                                          |                                               |

| Rirchen, Einziehung berf., 231                                                                                             | Klöster, ob allgemein ver:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luthers Urth. darüber 1, 231                                                                                               | dorben 1, 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rirchenamter, fäuflich in                                                                                                  | borben 1, 134<br>verlassen — 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b. Pfalz um 1750 12a, 132                                                                                                  | ob bem Volksglucke bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rirdenbuder, im Fürften:                                                                                                   | Gefährlichste 12a, 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| thum Liegnig eingeführt 5, 200                                                                                             | in Desterreich 1781 gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binds and Cons. 4 90 K 06                                                                                                  | 700 aufaehoben — 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rirchengefang 4, 29. 5, 96                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rirchenlieder, beutsche, ein=                                                                                              | Umschwung der Meinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| geführt 1, 132                                                                                                             | über beren Berwerflich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Einfluß auf d. Sprache 12a, 47                                                                                           | feit 12b, 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dichter 10, 259                                                                                                            | 1802 schonungslose Aushe=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| geführt 1, 132 — Einfluß auf d. Sprache 12a, 47 Dichter 10, 259 Luthers 1, 330. 2, 427. 10, 258. 262 verbotene 8, 389. 519 | 1802 schonungslose Aufhe-<br>bung in Baiern — 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10, 258, 262                                                                                                               | schonender in Desterreich - 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| perbotene 8, 389, 519                                                                                                      | langfames Berfahren in — 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ritchen=Dronung, fur                                                                                                       | Preufen - 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strice 1677 8 506                                                                                                          | die schlesischen halten ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| für Dänemars 2 5                                                                                                           | Bestehen für gesichert - 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mäneitchen 1540 9 156                                                                                                      | Of Ganalians and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                     | Klostergelübbe, Luthers<br>Urtheil 1, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UDII 10/2 4, 404                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ### Stitchen = Drbnung, für Brieg 1677 8, 506  ### Für Dänemark 2, 5  ###################################                  | Klostergüter, Luthers Ur-<br>theil über Einziehung<br>berselben — 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in Artiugen von 1930,                                                                                                      | theil über Einziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| abgeschafft 1566 6, 121                                                                                                    | berfelben — 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rirchen-Regiment, Be-                                                                                                      | ju Schulen verwendet 1, 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stimmungen barüber 1, 238                                                                                                  | 12a, 73. 465<br>Klostergrab, Kirchenbau 6, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rirchenthum, als Erfas b.                                                                                                  | Rlosterarab, Rirchenbau 6, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Staatsthums 10, 3                                                                                                          | Rloster Genen, Convent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rirchen= und Schulen=                                                                                                      | 1757 11. 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bisitat. s. Bisitation                                                                                                     | 1757 11, 281<br>v. Knigge 12a, 289<br>Knipperdoiling 2, 43. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rirchner, Timoth. 4, 307. 361.                                                                                             | Prinnerhalling 2.43.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5, 168. 170                                                                                                                | On a haldharf Gan mount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 91 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -                                                                                   | Anobelsborf, Gen., preuß. Abgeoweter in Paris 1806 Anochenschänder 5, 83 Ködrig 12b, 290 Kohlhase, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rlarenbach, 26. 1, 313. 2, 125                                                                                             | and the state of t |
| Klassifer d. Griechen und                                                                                                  | 120, 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Romer für untergescho-                                                                                                     | Knoesen chander 5,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ben erklart 12a, 243                                                                                                       | Röckrig . 130, 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klausen, Ereffen 1735 10, 329                                                                                              | Rohlhase, Hand 2, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ben erklärt 12a, 243<br>Klausen, Treffen 1735 10, 329<br>Klebis, Wilh. 4, 143<br>v. Kleen, Dietr. 1, 221                   | Rolfwit in Stargard 8, 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v. Kleen, Dietr. 1, 221                                                                                                    | Romma, ein im Druck aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kleinschnellendorf, Ver:                                                                                                   | gelaffenes, bringt den Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| trag 1741 10, 407                                                                                                          | Rrell um feine Orthob. 4, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rlerus, f. Geiftliche                                                                                                      | Paniashana Ilminaulit car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rtefel, Melch. 5, 326. 381. 400.                                                                                           | ftiftet 1544 3, 243, 4, 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 467. 6, 39. 151. 211. 7, 137                                                                                               | Firch Streit - 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ftirbt 6, 219                                                                                                              | Panhtag 1566 — 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plingaraf nroug Mojanhton                                                                                                  | fiffet 1544 3, 243. 4, 315<br>firchl. Streit — 316<br>Landtag 1566 — 330<br>Synobe 1567 — 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rlinggraf, preuß. Gefandter<br>1756 11, 217<br>Kliging 8, 37. 46                                                           | weigert eine Berbind. mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1100 11, 211<br>Offician Q 27 AR                                                                                           | Gust. Abolph 1627 7, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| orithing 0, 0/. 40                                                                                                         | 40 045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atophoc, nepublicanismus                                                                                                   | 500 11 14 5 C C 207 5 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klopftod, Republicanismus<br>beffelben 12b, 47<br>fein Meffias 11, 186. 12b, 49                                            | Königegefet in Danemart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| jein Mellias 11, 180. 12b, 49                                                                                              | 9, 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Königehofen, Schl. 1525 1, 189                                       | Kriegswefen (Fortfetung).                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cania amark erobert Mraa                                             | Friedr. Wilh. 1. Goldaten 10, 326                  |
| 1048 8, 103                                                          | Große u. Geift ber Seere                           |
| Rönigstein behalt fachfische                                         | unter Friedr. II. 11, 153                          |
| Befahung 1756 11, 238                                                | Rriegsweise z. 3. Friedr. 12a, 150.                |
| Ronrad, ber arme, Bund                                               | 171                                                |
| 1514 1, 108                                                          | fachs. Truppen verlassen                           |
| Ropenhagen, Schl. 1801 12b, 313                                      | den preuß. Dienst 11, 251                          |
| Körner, Wolfg. 4, 473                                                | Deferteure von Beichtvat.                          |
| Korfakow, ruffifcher Gen.                                            | begunstigt 11, 307. 318                            |
| 1799 12b, 293                                                        | Klopstocks u. Salzmanns                            |
| Rosaken fallen in Schlesien                                          | Klagen über Friedrichs                             |
| ein 1620 6, 413. 419. 435                                            | Militärstaat 12b, 48. 337                          |
| wiederholter Einf. 1622 7, 69                                        | Errichtung ber Musterfest.                         |
| in Desterreich 6, 473<br>Roscziusko 12b, 169                         | Wilhelmstein 12a, 168                              |
| Roscziusko 12b, 169                                                  | allzu große Milbe gegen                            |
| 5.08 5010 fuse Surraing in                                           | bie Solbaten unter 30=<br>feph II. — 373           |
| Kospoth'sche Stiftung in Dels 10, 172. 462<br>Kossobutti, Ab. 6, 118 | Abschaffung ber Sclaverei                          |
| Rötterig, Zweibrud'icher                                             | ber preußisch. Solbaten                            |
| Kanzler 4, 314                                                       | empfohlen 1788 — 415                               |
| Rraft, Graf v. Hohenlohe 5, 368                                      | Taftif b. Heere Lubw. XIV.                         |
| Rrain, Aufnahme ber evan-                                            | jur Beit ber Revol. wies                           |
| gelischen Lehre — 317                                                | ber eingeführt 12b, 113                            |
| gelischen Lehre — 317<br>Ausrottung berf. — 321                      | Reichsarmee, Charafterift.                         |
| Rramper in ben preufifch.                                            | um 1795 12b, 115. 198                              |
| Seeren 12b, 556                                                      | Volksbewaffnung in Bor-                            |
| Kraus, Jos. Baptista 11, 108                                         | fchlag gebracht 1799 12b, 285.                     |
| Rrechting in Münster 2,63                                            | 296                                                |
| Rrengheim, Leonh. 5, 200                                             | Soldatenwesen in Preußen                           |
| Rretschmann, Reg.=Rath                                               | vor der Jenaer Schl. — 348.                        |
| in Baireuth 12b, 212. 223                                            | 512                                                |
| Kreugnach, Treffen 1795 12b, 200                                     | Bunbesheere ber einzelnen                          |
| Kriegewesen. Solbner im schmalkalb.                                  | Rheinbundfürsten 1806 — 462                        |
| Soldner im schmaltald.                                               | Graufamkeit ber Burtem=                            |
| Actings 3, 200. 209                                                  | berger in Schles. 1807 — 548                       |
| im 30jähr. Kr. 6, 500. 7, 77.                                        | Rheinbundtruppen nach                              |
| 286. 323. 372. 446. 8, 33. 51                                        | Spanien geschickt - 559                            |
| Geschicke bers. nach bem 30jähr. Kriege 8, 266                       | Umgestaltung bes Deerme-                           |
| ovjant. Attege 8, 200                                                | sens in Preußen burch                              |
| regelmäßige Solbtruppen bes großen Kurf. — 365                       | Scharnhorst — 555                                  |
|                                                                      | Krämper in Preußen — 556                           |
| Werbungen in Sachsen — 453                                           | bas Heerwesen in Destr. umgestaltet 1808 — 569     |
| um 1660 — 453<br>in Medlenburg 1753 11, 33, 40                       | umgestaltet 1808 — 569<br>Festsehung auf bem Wien. |
| im Würtembergichen 12a, 86.                                          | Congr. über ben Bun-                               |
| 102                                                                  | bestrieg - 622                                     |
| arten in Menschenhandel                                              |                                                    |
| aus 12a, 102, 125                                                    | Landwehren errichtet 6, 363                        |
|                                                                      |                                                    |

| Rrieg emefen (Fortfesung).                                          | Runfte, bilbenbe, verfannt                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lanbwehren, im Dun-                                                 | im 16. Jahrh. 5, 92                                                                   |
| sterschen 1780 12a, 170                                             | im 16. Jahrh. 5, 92<br>Kurt, Graf 8, 10. 147                                          |
| Friedr. II. gegen fie - 172                                         | Rurwurbe, Pfalz verliert                                                              |
| in Mainz rasch zu Stande                                            | biefelbe 7, 74, 93                                                                    |
| gebracht 1799 12b, 285. 295                                         | bieselbe 7, 74. 93<br>Baiern erhalt sie 7, 75. 93.                                    |
| von Frang II. empfohlen                                             |                                                                                       |
| 1799 12b, 295                                                       | Pfalz erhält die achte 8, 192<br>Hannover die neunte 9, 183                           |
| für Annal nangelählagen                                             | Samanar his naunts U 183                                                              |
| für Tyrol vorgeschlagen — 423                                       | voraussichtl. Beränderung                                                             |
| in Oally sincerists 1910 K80                                        |                                                                                       |
| in Destr. eingericht. 1810 — 569                                    | in beren Zahl 1801 12b, 321                                                           |
| Kritik bleibt den Deutschen                                         | Coln und Trier geht ein — 333                                                         |
| lange fremd 11, 180 Kritiker in Wien 12a, 353                       |                                                                                       |
| Krititer in Wien 12a, 303                                           | Salzburg, Würtemb., Bas                                                               |
| Kronen, Parteiname im                                               | ben u. Seffen creirt - 333                                                            |
| Kardinals-Rolleg. — 31                                              | Sinführung ber neuen Rur-                                                             |
| v. Kronenberg, Walter 1, 221                                        | fürsten beim Reichstage                                                               |
| <b>Rrontraftat</b> 1700 9, 334.                                     | 1803 — 363                                                                            |
| b. Kronenberg, Walter 1, 221<br>Krontraftat 1700 9, 334.<br>10, 461 | nur Deffen behält nach Auf-                                                           |
| Krumbholz, Christ. 9, 549                                           | löfung des Reichs ben                                                                 |
| Rrumm ftab, bas alte Sprich:                                        | RurfTitel noch bei - 623                                                              |
| wort neu beglaub. 1803 12b, 338                                     | Ruftrin bleibt in ben Bans                                                            |
| Rrufemad, preuß. Abgeorbs                                           | ben ber Franz. 1808 — 564                                                             |
| neter in Petersb. 1806 - 507                                        | Queichud - Rainarhiche.                                                               |
| v. Ruffftein, Lubw. 6, 472.                                         | Sutschud Rainarbiche,<br>Fr. 1774                                                     |
| 7, 138                                                              | Ruttnauer, 30h. 7, 51                                                                 |
| Runersdorf, Schl 1759 11, 368                                       | Rutufow 1805 12b. 440                                                                 |
| v. Kuniaczo — 202                                                   | Fr. 1774 12a, 18<br>Kuttnauer, Joh. 7, 51<br>Kutusow 1805 12b, 440<br>v. Kyau 11, 293 |
|                                                                     |                                                                                       |

8.

| Rahariatta K 906                                                                   | Ranhahut in Odlatian                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| E ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                  |                                                 |
| Laberiotto 5, 296<br>Labiau, Bertrag 1656 8, 315                                   | Treffen 1700 11, 311. 309                       |
| La Koreste 12b, 317                                                                | Landstände, s. Stände.                          |
| Laientelch, vergl. Abendm.                                                         | Landwehren, f. Ariegs=                          |
| Lainez, Jac. 4, 41. 55                                                             | mesen.                                          |
| Lambeccius, Petr. 8, 289. 344                                                      | Lang, Matthäus 1, 356                           |
| <b>Laines, Sac. Lambeccius, Petr. Lamberg 4, 41. 55 8, 289. 344 2 amberg 9, 65</b> | - K. Heinr. 12b, 275                            |
| Lambertini Prospero 11, 90                                                         | Lange, Joach. 10, 243. 277. 286                 |
| Lamordi 7, 151                                                                     | v. Langenau 6, 318                              |
| Lamormain 7, 132                                                                   | Langemantel in Augsb. 1, 39                     |
| Landau belagert 1702 9, 353                                                        | Lannes in Wien 1805 12b, 441                    |
| erobert 1713 10, 45                                                                | La Roche 12a, 301                               |
| Bundesfestung 1815 12b, 602                                                        | Lasco, 30h. 4, 119. 122                         |
| Landrecht, allg., f. Preuß. — 70                                                   | Lascy im Türkenkr. 1788 12a, 372                |
| Landshut in Baiern, Un-                                                            | Latein in den Schulen be=                       |
| Landshut in Baiern, Un-<br>ruben 1556 4, 32                                        | trieben 5, 91. 101                              |
| Treffen 1809 12b, 574                                                              | trieben 5, 91. 101 Spochschätzung bess. 12a, 50 |

|                                                                | <u>.</u> .                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| gatermann 8, 126                                               | Leipzig (Fortsetung).                                    |
| Lauberdale, engl. Gefandt.                                     | Belagerung 1547 3, 69                                    |
| in Paris 1806 12b, 500                                         | Bolfetumult gegen b. Cal-                                |
| Laubon, f. fiebenj. Rrieg.                                     | ministan 1509 5 109                                      |
| 2 du 0 0 n , 1 , 100 n j. 50 n n n 10 - 274                    | vinisten 1593 5, 193                                     |
| im Türkenkr. 1788 12a, 374 ftirbe 1790 12b, 11                 | Convent der evang. Stände                                |
| ftirbt 1790 12b, 11                                            | 1630 7, 273                                              |
| Lauenburg, Berg., b. Be-                                       | Religionsgespräch 1631 — 273.                            |
| gleiter Gustav Adolphs,                                        | 8, 223                                                   |
| f. Franz.                                                      | Schlacht 1631 7, 316                                     |
| v. Lauer, Gen. 1800 - 306                                      | Belagerung 1637 8, 34                                    |
| 9                                                              | Belagerung 1637 8, 34 Schiacht 1813 12b, 591             |
| Lauffen, Schl. 1534 2, 23<br>Laurentius, Petr. 2, 3            | Schlacht 1813 12b, 591                                   |
| Laurentius, pett. 2, 3                                         | Lemnius, Sim. 1, 227. 11, 191                            |
| Kauriston in Wien 1805 12b, 441                                | <b>Leo X.</b> 1, 5                                       |
| Laufit, bie Erwerbung berf.                                    | bestätigt die Lehre vom                                  |
| bem Rurf. Joh. Geo.                                            | Ublag 1, 41                                              |
| v. Sachsen in Aussicht                                         | stirbt 1521 — 101                                        |
| gestellt 6, 440                                                | Leoben, PralFr. 1797 12b, 267                            |
|                                                                | Q                                                        |
| Borftellung ber Lausiber an                                    | Leonhard, Abt 5, 344                                     |
| denf. wegen feiner Ber=                                        | Leopold von Deffau im                                    |
| bindung mit bem Raifer 7, 2                                    | Dienste Friedr. II. 10, 445                              |
| tommt pfandweise an Sady:                                      | - Erzherzog v. Steper:                                   |
| fen — 93                                                       | mart 5, 370, 448, 451                                    |
| foll an Ballenft. kommen — 262                                 | - I., Kaifer,                                            |
| tommt an Sachsen 7, 445. 456                                   | Fains Maintenan in han                                   |
|                                                                | feine Reigungen in ben<br>Kinderjahren 8, 316            |
| (vergl. Joh. Geo. v. Sach=                                     | Rinderjahren 8, 310                                      |
| fen.)                                                          | vermählt mit Claudia Fe-                                 |
| Lautner, Chph. Alons 8, 75. 530                                | 1101140                                                  |
| La Balette, Pater 11, 447                                      | zweite Gemahlin Marga-                                   |
| Lavater in Zürich 12a, 179.                                    | retha Theresia 8, 342. 9, 317                            |
| 12b, 374                                                       | britte Gemablin Eleonore                                 |
| Larenburg, Bundniß 9, 105                                      | Magdalena Theresia 9, 385                                |
| Lebon 12b, 108                                                 | hieselhe ald Raiserin and                                |
| Quene Stiest article 4 440                                     | dieselbe als Kaiserin ge: 4 - 182                        |
| Lebus, Bisth., erlischt 4, 440                                 |                                                          |
| Lech, Treffen 1632 7, 335                                      | seine Tochter Marie Ans                                  |
| Legnano, Schl. 1799 12b, 283                                   | tonie — 317                                              |
| Legnano, Schl. 1799 12b, 283<br>Lehrbach, öftr. Min. 12b, 272. | wird König von Ungarn                                    |
| 306                                                            | und Böhmen 8, 313<br>wird Kaifer — 316                   |
| Leibnig 9, 14. 239. 266. 300                                   | wird Kaifer — 316                                        |
| Grelarung gegen Frankr.                                        | Wahlkapitulation 8, 320. 347 erhält Tyrol 8, 341         |
| Erklärung gegen Frankr. 1688 9, 166                            | erhält Tural & 341                                       |
|                                                                | Bünhnis assau Guantusia                                  |
| Unionsversuche in Preuß. — 541                                 | Bunbniß gegen Frankreich                                 |
| Commercium epistolicum 8, 329                                  | für Holland 1672 9, 51<br>Türkenkrieg 1683 — 112         |
| Theodicee 9, 505                                               | Türkenkrieg 1683 — 112                                   |
| Theodicee 9, 565<br>Leich namspreiser 5, 82                    | Verhalten dem Joh. So-<br>bieski gegenüber — 127         |
| Leipzig, Disputation 1519 1, 44                                | biesti gegenüber - 127                                   |
| Convent 1539 2, 130                                            | Nerhältniff zu Eranfreich                                |
| Strauben ber Universitat                                       | Verhältniß zu Frankreich  c. 1683 — 131                  |
| goon his snows Rahma                                           | C. 1083 — 101<br>Waffenstillst. mit Frank.<br>1684 — 139 |
| gegen die evang. Lehre                                         | Leas mit Frant.                                          |
| 1539 — 147                                                     | -1684 $-139$                                             |

| Leopold I. (Fortfetung).<br>Beginn bes Krieges mit                                                                    | Beffer, Kr. Chr. 10. 263                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beginn bes Rrieges mit                                                                                                | Leffing Gotth. Ephr. 11. 190                                                                                               |
| Frankr. 1688 9, 164                                                                                                   | Leffer, Fr. Chr. 10, 263<br>Leffing, Gotth. Ephr. 11, 190:<br>12a, 247<br>v. Lestwis 11, 293<br>v. Leubelfing, Aug. 7, 341 |
|                                                                                                                       | u Q. Gmis 11 902                                                                                                           |
| Aussichten auf ben span. Thron — 317                                                                                  | v. Leubelfing, Aug. 7, 341<br>Leuber 8, 195. 221<br>Leuchner, 5, 302                                                       |
| <b>Ehron</b> — 317                                                                                                    | o. reuvering, aug. 1, 341                                                                                                  |
| Krieg wegen ber spanisch. Erbfolge eingeleitet — 327                                                                  | teuber 8, 199. 221                                                                                                         |
| Erbfolge eingeleitet - 327                                                                                            | Leuchner, 5, 302                                                                                                           |
| Beginn beffelben, vergl. Epanien 9, 343, 357                                                                          | teuthen, Oth. 1101 11, 291                                                                                                 |
| Spanien 9, 343, 357                                                                                                   | Leuthinger 3, 314                                                                                                          |
| große Gefahr bes österr.<br>Hauses 9, 360                                                                             | le Fevre 4, 41                                                                                                             |
| Hauses 9, 360                                                                                                         | von ber Lenen, Graf 8, 317                                                                                                 |
| Perfonlichkeit bes Raifers - 375                                                                                      | Lenfer, Polycarp 4, 506. 5, 179.                                                                                           |
| feine Lebensweise 8, 342. 382                                                                                         |                                                                                                                            |
| Gammannafan andan iban 8 234                                                                                          |                                                                                                                            |
| Formenwesen unter ihm 8, 354                                                                                          | Libius 1, 481                                                                                                              |
| feine Reigungen 8, 343. 381 feine Politik 9, 371                                                                      | Lichtenberg, Convent 1576 4, 469                                                                                           |
| feine Politik 9, 371                                                                                                  | Convent 1651 8, 269 v. Lichtenstein, Gumbat. 6, 253.                                                                       |
| Einfluß ber Jesuiten auf                                                                                              | v. Lichtenstein, Gundat. 6, 253.                                                                                           |
| ihn 9, 192. 373                                                                                                       | 262                                                                                                                        |
| Meberficht ber Begebenheis                                                                                            | - Rarl 5, 397. 6, 419. 7, 72                                                                                               |
| ten 28d. 9. Borm. S. 5                                                                                                | Lichtenfteiner, Begenref.                                                                                                  |
| ten Bd. 9. Vorw. S. 5<br>Nirbt 9, 371                                                                                 | in Schlef. 1628 7, 157. 475                                                                                                |
| fein Siftoriograph Wagner - 374                                                                                       | Lieberfühn 12a, 56                                                                                                         |
| Ti Baican                                                                                                             |                                                                                                                            |
| - II., Kaiser.                                                                                                        | Lieder, f. Kirchenlieder.                                                                                                  |
| König von Böhmen und<br>Ungarn 1790 12b, 1<br>zum Kaifer erwählt — 12                                                 | Liefland foll wieder gum                                                                                                   |
| Ungarn 1790 12b, 1                                                                                                    | Reiche gebracht werden 5, 139.                                                                                             |
| zum Kaiser erwählt — 12                                                                                               | 146                                                                                                                        |
| Berhaltnif ju Preußen u.                                                                                              | Liegnis, Fürstenth., Bi-                                                                                                   |
| Wirten mit Dr., f. Fr.                                                                                                | fitation 1614 5, 203.<br>Kirchenordn, 1677 8, 506                                                                          |
| With. M. in Preußen.                                                                                                  | Rirchenordn, 1677 8, 506                                                                                                   |
|                                                                                                                       | Streit über ben Rolik                                                                                                      |
| Malisai u Marscharfuna                                                                                                | Streit über den Besit - 501                                                                                                |
| San Continue Stephinique                                                                                              | non Brankenhaue hans                                                                                                       |
| Ausbildung ber geheimen<br>Polizei u. Berschärfung<br>ber Eensur — 80<br>Misachtung bes Abels — 81<br>Nirbt 1792 — 89 | von Brandenburg bean: fprucht 9, 134, 142 Beilegung bes Streites 1685 9, 158                                               |
| Misachtung des adeis — 31                                                                                             | prucht 9, 134, 142                                                                                                         |
| Mrbt 1792 — 89                                                                                                        | Beilegung des Streffes                                                                                                     |
| Leopold Anton, Freiherr                                                                                               | 1685 9, 158                                                                                                                |
| v. Firmian 10, 197. 11, 86                                                                                            | (vergl. bie Bergoge Friedr. II.,                                                                                           |
| — Wilb., Markaraf von                                                                                                 | Joach. Friedr., Friedr. IV.,                                                                                               |
| Baben 8, 337 — Erzherzog v. Deftr. — 319                                                                              | Geo. Rub., Chrift., Georg                                                                                                  |
| - Grebering n Deftr 319                                                                                               | Milkelm \                                                                                                                  |
| nareiniat niele geist Mir                                                                                             | — Stadt, Disputation mit Krenzbeim 5, 200                                                                                  |
| vereinigt viele geistl. Wür:<br>ben 7, 171, 186, 8, 45, 99                                                            | mis Countries & OM                                                                                                         |
| 201 1, 171, 100, 0, 40, 55<br>21,14 1669 0 999                                                                        | mit Krenzheim 5, 200 Schlacht 1634 7, 422                                                                                  |
| ftirbt 1662 8, 333                                                                                                    | Contact 1034 /, 422                                                                                                        |
| Lesczinski, Joh. 8, 122. 9, 120                                                                                       | Gründung der Ritter-Aka-                                                                                                   |
| — Stanisl., Konig von                                                                                                 | demie 9, 457. 538                                                                                                          |
| Polen 9, 437                                                                                                          | bemie 9, 457. 538<br>Schlacht 1760 11, 371                                                                                 |
| beabsichtigte Wiedererwer:                                                                                            | Liga der kath. Fürsten 1609 5, 373                                                                                         |
| bung Polens 1733 10. 317                                                                                              | ber Beitritt Cachfens be-                                                                                                  |
| bung Polens 1733 10, 317<br>Berzichtleistung 1735 — 329                                                               | der Beitritt Cachsens de= 6, 39                                                                                            |
| Lestie 7, 405. 9, 124                                                                                                 | erneuert 1617. 1619 6, 147. 361                                                                                            |
| 77 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                              | PERCONSENSE ANALY AND OF TALL OUT                                                                                          |

| Liglio, Alopsus 5, 197                                                                                                                   | Lotichii Weiffagung gegen<br>Magbeburg 7, 306                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ligurische Rep. mit Frant:                                                                                                               | Wagdeburg 7, 306                                                         |
| reich vereinigt 1805 12b, 420                                                                                                            | routle, Perzog. v. Weim.,                                                |
| v. Lilienfeld 7, 413                                                                                                                     | Zusammenkft. mit Ra-                                                     |
|                                                                                                                                          | poleon 126, 529                                                          |
| Lille erobert 1708 10, 12<br>Limprecht, Bolkmar 8, 376                                                                                   | — henriette von Dras                                                     |
| Limprecht, Volkmar 8, 376                                                                                                                | nien 8, 412                                                              |
| Lindau, kirchl. Unruh. 1614 6, 113                                                                                                       | - Hollandine 9, 299                                                      |
| Lindemann 4, 447                                                                                                                         | - Juliane, Tochter Wil                                                   |
| <b>Lindlo</b> 7, 123                                                                                                                     | helms v. Dranien 6, 343                                                  |
| Ling, Landtag 1614 6, 144                                                                                                                | Löwen, Univecs. 12a, 363                                                 |
| Belagerung 1626 7, 122                                                                                                                   | theolog. Seminar 1786 — 364.                                             |
| D. Eldie O. 31/                                                                                                                          | 374, 436                                                                 |
| Lipomanni, Nuncius 3, 346                                                                                                                | aufgehoben 1789 12a, 440                                                 |
| Lippe=Buckeburg, Suc-                                                                                                                    | Lowenberg, Lichtensteiner                                                |
| Lippe Buckeburg, Suc-<br>ceffioneftr. 1787 12a, 334                                                                                      | daselbst 7, 160                                                          |
| Vinna & Ann mhura Mil                                                                                                                    | Lowosis, Schl. 1756 11, 228                                              |
| helm v. 12a, 168                                                                                                                         | Lubed, Convent 1532 1, 433<br>Friede 1629 7, 220                         |
| Eippold hingerichtet 4, 442                                                                                                              | Friede 1629 7, 220                                                       |
| helm v. 12a, 168<br>Lippold hingerichtet 4, 442<br>Lipfius, Justus 6, 16<br>Liffa, Sis d. Brüber-Unit. 7, 106<br>Liffowski, Alex. 6, 435 | beabsichtigter Congr. 1637 8, 49                                         |
| Lissa, Sit d. Brüber-Unit. 7, 106                                                                                                        | Kubiensti — 104                                                          |
| Liffowski, Alex. 6, 435                                                                                                                  |                                                                          |
| riopo, Selanantskar. 085                                                                                                                 | Lucche fini, preuß. Gefandt.,                                            |
| siebeni. Krieges 12a. 168                                                                                                                | Unterhandl. mit Rom                                                      |
| v. Lobtowis, Poppel 6, 175.<br>497. 7, 45. 9, 65.<br>— 3bonto 5, 411. 440                                                                | 1787 12a, 328                                                            |
| 497. 7, 45. 9, 65.                                                                                                                       | in Polen 1792 12b, 139 in Paris 1802 12b, 322. 504                       |
| — 3bonto 5, 411. 440                                                                                                                     | in Paris 1802 12b, 322, 504                                              |
| Lochauer Haide, Schlacht                                                                                                                 | turze Characteristie 126, 501                                            |
| 1547 3, 108                                                                                                                              | Lucian, Augustin, seine Ges                                              |
| <b>L</b> ode 12b, 37                                                                                                                     | beine verbrannt 7, 95                                                    |
| v. Loen 9, 238, 11, 61<br>v. Logau, Cafp. 4, 33<br>— Friedr. 8, 492<br>Lohaufen 7, 66<br>Lohenftein 8, 519                               | beine verbrannt 7, 95<br>Lubke in Berlin 12a, 267<br>Lubolf, hiob 8, 468 |
| v. Evgau, Capp. 4, 35                                                                                                                    | Submin Mantanas u Co.                                                    |
| — Hiller. 0, 492                                                                                                                         | Ludwig, Markgraf v. Ba-<br>ben 9, 180. 124                               |
| Condin 9 K10                                                                                                                             | VIII in Cinamania                                                        |
| Company Capin Wash Cin                                                                                                                   | — XIII. in Frantreich, für Ferb. II. 1620 6, 464                         |
| Lombard, Kabin.:Rath Fr.                                                                                                                 | officer Price and Cont II                                                |
| Wilh. II. 12b, 130. 404 Longueville 8, 46 Loos, Corn. — 60 Lorenz in Berlin — 442 Löfcher, Cafp. 9, 230                                  | offener Krieg geg. Ferb. II.                                             |
| Saak Come 60                                                                                                                             | 1636 8, 23<br>ftirbt — 129                                               |
| Garant in Martin 440                                                                                                                     | firbt — 129                                                              |
| 9864 an Colo 0 020                                                                                                                       | — XIV. v. Frankreich übernimmt bie Regier. 9, 2                          |
| <b>Löfcher</b> , Casp. 9, 230<br>— Bal. 9, 544. 575. 10, 241<br><b>Lofi</b> 7, 411<br>v. Lof, Otto 7, 45. 50                             | giebt deutschen Historikern Jahrgehalte — 8                              |
| - 20th 9, 544, 575, 10, 241                                                                                                              | Jahrgehalte — 8                                                          |
| n 805 Dec 7 AK KO                                                                                                                        | Jahrgehalte — 8                                                          |
| Ballan Walthalan Comm & 102                                                                                                              | firdliche Berhaltniffe feit                                              |
| Loffen, Malthefer: Comm. 6, 403.                                                                                                         | 1000 9, 144                                                              |
| Patharine Grans nam                                                                                                                      | Blüthe der franz. Sprache 11, 172                                        |
| Lotharius Franz von                                                                                                                      | wirbt um die deutsche Krone 8,317                                        |
| Schönborn, Bischof                                                                                                                       | erster Raubkrieg 9, 20<br>zweiter Raubkrieg — 41                         |
| zu Mainz 12b, 337                                                                                                                        | Pingingt anumattied - 41                                                 |

| Bubmig XIV. (Fortfetung).                                | Luther, Mart.                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Association aller v. Franks                              | a) d) ronologischer Ueber=                            |
| reich bebrangten Stnas                                   | blid über fein Bir                                    |
| ten gegen ibn 1681 9, 104                                | fen.                                                  |
| ten gegen ihn 1681 9, 104<br>Britter Raubfrieg — 164     | geboren 2, 426                                        |
| fpan. Erbfolgefrieg (f. Spa-                             | tritt geg. b. Ablaß auf 1517 1, 13                    |
| nien) 9. 327. 343                                        | ob aus Drbeneneid gegen                               |
| fucht Frieben 1709 10, 13                                | bie Dominikaner 11, 191                               |
| Tob des Dauphin 1711 — 25                                | Luther u. 'Tezel = Leffing                            |
| ftirbt 1715 — 62                                         | und Goge 12b, 29                                      |
| feine Zattit gur Beit ber                                | nach Rom citirt 1518 1, 36                            |
| Revolution wieder eins                                   | vor Cajetan in Augsb. — 37                            |
| geführt 12b, 113                                         | beabsicht. Entfernung nach                            |
| - XV. von Frankreich                                     | Frankreich — 39                                       |
| fommit zur Regier. 10, 62                                | Gefprach mit Miltig in                                |
| Theilnahme am flebenjähr.                                | Altenburg 1519 - 42                                   |
| Rriege 11, 275                                           | Disputation mit Joh. Ed                               |
| heiml. Wirten zu Gun=                                    | in Leipzig - 47                                       |
| ften der Polen 1768 12, 8                                | zweite Bufammeneft. mit                               |
| - XVI., f. frang. Revos                                  | Mility 1520 — 71                                      |
| tution.                                                  | in ben Bann gethan - 76                               |
| - XVIII., König v. Frank-                                | verbrennt die Bannbulle - 84                          |
| reid) 12b, 600                                           | zweiter Bannspruch 1521 — 81                          |
| - Landgraf von Hessen:                                   | nach Worms gerufen 1521 — 90.                         |
| Darmstadt 5, 372. 6, 44.                                 | 11, 191                                               |
| 442                                                      | Raiser Karl macht sich                                |
| - Sergog in Liegnis 8, 494                               | Vorwürfe, ihn bort                                    |
| — Graf v. Nassau 5, 43                                   | nicht strenger behandelt                              |
| - Rurf. v. der Pfalz 4, 486.                             | zu haben 3, 585                                       |
| 5, 67<br>ftirbt 4, 537. 5, 166                           | fommt auf die Wartburg 1, 98                          |
| ftirbt 4, 537, 5, 166                                    | wird in die Acht erklärt — 99                         |
| — Bonaparte, f. Bonap.<br>— Eugen, Berg. v. Bur:         | warum d. Wormser Edikt                                |
| - Eugen, Derg. v. Lut:                                   | nicht vollzogen worben — 150 ber Raifer verordnet ble |
| temberg stirbt 1795 12b, 359                             |                                                       |
| — Wilh. v. Baben stiebt 9, 425                           | Vollziehung — 154<br>König Ferd. u. viele Bi=         |
| Quality of the second state of the                       | stoning geto. u. otete 201-<br>fchöfe desgl. — 165    |
| Lubwigeburg gegründet — 258<br>Luftpumpe erfunden 8, 394 | beginnt die Bibel=Ueber=                              |
| Lugofd, verwirrte Schlacht                               | februa (f h) 1. 115. 134                              |
| der Desterr. gegen Des                                   | fegung (f. b.) 1, 116. 134 tritt gegen heint. VIII.   |
| fterreicher 1788 12a, 373                                | auf 1, 429                                            |
| Luinés 6, 464                                            | bittet benf. fpatet um Ber:                           |
| Euneville, Friebens:Unter:                               | zeihung — 429                                         |
| hanblung 1800 12b. 307                                   | Schrift von ber driftlich.                            |
| handlung 1800 12b, 307<br>Friede 1801 — 310              | Kreiheit — 115                                        |
| Bermittelung ber Entfcha=                                | Schrift vom neuen Abaott                              |
| bigungen — 317                                           | zu Daue — 117                                         |
| von Rapoleon unbeachtet                                  | famme nach Mittarihara                                |
| 1803' — 409                                              | jurud 1522 — 126                                      |
| Bu Dlengel's Gefc. b. Deutschen.                         | <b>E</b>                                              |
|                                                          |                                                       |

| Luther (Fortfegung).                        | Luther (Fortfehung).                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| gegen Kariftabt 1, 131. 254                 | schwer erfrankt in Schmal-                          |
| Streit mit Erasmus über                     | falben 2, 99                                        |
| ben menschl. Willen 1, 136                  | heftiges Berfahren gegen                            |
| Urtheil bes Erasmus über                    | Agricola — 169                                      |
| Luther — 148                                | wird felbst für unlutherisch                        |
| Difftimmung gegen Friebr.                   | erflärt — 169                                       |
| ben Weisen 1523 - 159                       | betet für ben halbtobten                            |
| rudfichtelofe Sprache gegen                 | Melanchthon 1540 — 196                              |
| Raifer u. Reichsftanbe                      | b. Reichsstände fenden eine                         |
| -1524 $-155$                                | Gefandtichaft an ibn, b.                            |
| legt die Monchefutte ab - 229               | Einigung zu vermitteln                              |
| ob er Schuld habe am                        | 1541 - 234                                          |
| Bauernkriege 1, 169. 214                    | fräftiges Auftreten gegen                           |
| vermittelnd im Bauern:                      | fraftiges Auftreten gegen<br>Kurf. Joh. Friedr. und |
| friege 1, 174                               | Dergog Morit 1542 - 296                             |
| tritt entschieben gegen bie                 | b. Aufenthalt in Wittenb.                           |
| Bauern auf 1, 183. 216                      | wird ihm verleibet 1544 - 243                       |
| geht mit Beirathegebanken                   | verläßt Wittenberg — 421                            |
| um 1525 1, 226                              | Ubnahme feines Unfehns in                           |
| hainathat 990                               | feiner nächst. Umgebung — 420                       |
| mißbilligt das Torgauer                     | stirbt 1546 2, 401. 426                             |
| mißbilligt das Torgauer Bundniß 1, 289. 293 | Raiser Karl an seiner Gruft                         |
| Soldaten ernennen ihn zum                   | 1547 3, 127                                         |
| Papst 1, 284                                | Blid auf fein Werk 2, 402                           |
| feine beiden Ratechismen - 244              | welche Befugn. er gehabt,                           |
| Theilnahme am Religions:                    | d. Kirche zu reformiren 1, 462                      |
| gefpr. zu Marburg 1529 — 275                | ob seine Gegner durch Ver=                          |
| verhindert das Bündniß                      | unglimpfung beffelben                               |
| evang. und reformirter                      | etwas gewinnen 11, 192                              |
| Fürsten und Städte — 320                    | b. Unsehen d. Schriften                             |
| ist mahrend b. Augeburger                   | Euthers                                             |
| Reichst. in Coburg 1, 334. 337              | Urtheil über dieselben im                           |
| Urtheil über ben Ausgang                    | Allgemeinen 4, 25                                   |
| bes Reichstages 1, 423                      | sie überwiegen bas Unsehn                           |
| erkennt die Nothwendigkeit                  | d. Bibel und d. Auge:                               |
| einer Gegenwehr - 423                       | burg. Confession - 25                               |
| unerwartete Meinungsver-                    | erfte Ausgabe seiner Werte 3, 524                   |
| anderung bei d. Unter-                      | fein Tauf- u. Traubuchlein                          |
| handl. zu Mürnb. 1532 — 439                 | wird aus d. Concordiens                             |
| wie dieselbe zu erklären — 442              | buche herausgenommen — 531                          |
| Blick auf fein Werk — 456                   | Luther als Lieber-Dichter 1, 330.                   |
| bis 1532 — 456                              | 2, 427. 10, 258. 262                                |
| gegen bie Wiebertaufer in Dunfter 2, 41     | c. Anfichten u. Urtheile                            |
| Streit mit Herzog Georg                     | tuthers                                             |
| 1533 — 127                                  | über das heil. Abendm.                              |
| faßt die schmalkaldischen Ur=               | f. Abendmahl                                        |
| tifel ab 1536 — 94                          | die kath. Übendmahlslehre                           |
|                                             | für die rechte erklärt 2, 225                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luther (Fortsetzung).  Seremonien, Beibehalt. berselben 2, 160 Concilien, Gewalt bers. — 85.  223 Bebenken 1534 — 31 Slaube, soll einig u. um: wandelbar sein — 10 ob man sich verbindlich machen könne, in Glausbenssachen nichts zu änibern? 1, 401 Luther erklärt, daß er in b. Erkenntn. fortschreite 2, 170 Recht der Obrigkeit über ben Glauben b. Untersthanen 1, 177 Hausgottesdienst empsohlen — 241 heil. Schrift, s. Bibel Juristen, bittere Stimsmung gegen dies. 1544 2, 418 Kirche u. Kirchenlehre, f. Kirche Klostergelübbe u. Klosstergüter, s. b. Kriegführung wegen b. neuen Lehre 1, 290 Messe 1, 129. 160. 242 Papst 1, 382 Primat — 49 | Luther (Fortsetung).  Antichrift, sei Alles erstaubt polemische Schrift. nicht zu lesen 3, 314 Rechtsertigungslehre 1, 136 b. Migverständen. ausgesett 2, 165 Teusels-Ansechtungen — 353 Türkenkrieg 1, 303. 309 Bernunst — 145. 260 Unfreiheit des Willens 1, 136. 4, 79 3 wingli's Lehre, Bestauern, daß diese nicht ganz unterdrückt worden 1, 276 Destigkeit dagegen in den letzen Jahren 2, 409 Lutheraner, s. Kirche, evang. Lutter am Barenberge, Echlacht 1626 7, 128 Lutter am Barenberge, Echlacht 1626 12, 126 Lutter am Barenberge, L |
| neuen Lehre 1, 290<br>Me sce 1 129 160 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | v. Lüsow, Conr. 8, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Papft 1, 382 Primat — 49 bas Papftthum v. Teu- fel gestiftet 2, 352, 359 Papstthum, im Kampf gegen basselbe, als ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bundesfestung 1815 12b, 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 3 ··· ··· · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# M.

| Machiavell                | 10, 380      | Mabrid, Friede 1526   | 1, 280       |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Mad, berühmter Rriegs:    | •            | Mabruggi, Bifch. 4    | l, 213. 256. |
| fünstler                  | 12b, 424     | •••                   | 5, 148       |
| Disposition für 1794      | <b>— 162</b> | Maffei                | 11, 104      |
| Taftif beffelben          |              | Magbalena, baierfches | Prin=        |
| erhalt b. Dberbefehl 1805 |              | zessin                | 6, 59        |
| schone Position bei Ulm   |              | Magdeburg, Stadt,     | wird         |
| Capitulation v. Ulm       |              | evangelisch           | 1, 149       |
| Ausgang bes Generals      | <b>— 439</b> | fraftiger Ginn b. 28  | űrger        |
| Mabalinsti                | <b>— 169</b> | 154                   | 3, 180       |
|                           |              | <i>m</i> +            |              |

| Magbeburg, Stabt (Fortf.)                        | Majestätebrief (Forts.)                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ODainamuna had Chutanina                         | Streitigkeiten barüber 6, 139.                                |
| anzunehmen 1549 3, 336 in die Ucht erklärt — 337 | 242, 250                                                      |
| in die Acht erklärt - 337                        | Beschluß, ihn zu verthei:                                     |
| Rurf. Morit vor b. Stadt                         | bigen 6, 313                                                  |
| -371                                             | bestätigt 1621 7, 142                                         |
| Wendung bes Geschicks - 403                      | d. Schlefier laffen fich ben:                                 |
| Einzug bes Rurfürsten - 406                      | selben von Ferdinand III.                                     |
| beabsicht. Convent 1:58 4, 105                   | nicht bestätigen 8, 32                                        |
| ber Rath bas. von einem                          | Majestätsbrief ber Re=                                        |
| evangel. Geistlichen in                          | form in Breslau 1619 6, 381                                   |
| ben Bann gethan — 311                            | Maimburg 8, 463                                               |
| v. Wallenstein belagert 1629 7, 187              | Maing, Ergstift, foll an                                      |
| Bedeutsamkeit d. Stadt — 292                     | Drenstjerna kommen 7, 368                                     |
|                                                  |                                                               |
| von Tilly besety — 295°<br>erobert 1631 — 300°   | der bischöfl. Stuhl n. Res                                    |
|                                                  | gensb. verlegt 1803 12b, 333                                  |
| Unruhen 1646 8, 391                              | Mainz, Stadt, beabsicht.                                      |
| beabsicht. Erweiterung der                       | Synobe 1789 12a, 388. 397                                     |
| Citadelle 1808 12b, 564                          | beset 1792 126, 97                                            |
| Magdeburg, Stift.                                | von den Preußen belagert                                      |
| (vergl. die Erzbisch. Albrecht                   | 1793 — 154                                                    |
| (1513-45), 30h. Abrecht                          | von d. Franz. befest 1797 — 273                               |
| (1545), Friedrich IV. (1550),                    | Bundesfestung 1815 — 602                                      |
| Sigism. (1552), Joach. Fr.                       | Maior, Georg 2, 389. 4, 28. 73                                |
| (1566), Chr. Wilh. (1597),<br>Aug. (1635).       | _ Soh. 5, 179                                                 |
|                                                  | Maius — 190                                                   |
| Magbeburger Centurien 4, 68                      | Matrotosmus 6, 21                                             |
| Magbeburgius, Joach. 5, 81                       | v. Maldus, Freiherr, westf.                                   |
| Magie 6, 17                                      | Minister 12b, 541 Mallingerot 8, 370 Malnaguet Sch 1700 10 33 |
| Magnus, danisch. Pring 4, 327                    | Wallingfrot 8, 370                                            |
| Mahren, geht an Ferdis                           |                                                               |
| nand II. über 7, 27                              | Malta, v. England zurud:                                      |
| Musrottung b. Protestant. — 104                  | gehalten 1803 12b, 401                                        |
| Majestät, Titel 8, 82                            | Malteser in Baiern erhal-                                     |
| Majestäte=Beleidigung,                           | ten bie Guter b. Jefui=                                       |
| verbale, in Würtemberg                           | ter-Droens 12a, 76                                            |
| unter Kon. Friedrich als                         | v. Maltzan, Joach. 5, 463.                                    |
| Wahnsinn betrachtet 12b, 551                     | 6, 395                                                        |
| Majestätebrief ber Bob=                          | Malvenda, Pet. 2, 386. 392                                    |
| men, Entwurf 5, 420. 427                         | Mamphrasius 5, 201                                            |
| ertheilt 1609 5, 428                             | Mandelstoh, Ernft 4, 344. 353                                 |
| v. Matthias bestätigt — 462                      | Mannheim, erobert 1622 7, 85                                  |
| Streitigkeiten barüber 6, 164                    | Bertrag 1742 11, 29                                           |
| von Ferdin. burchschnitten 5, 462.               | Ukademie der Künfte und                                       |
| 7, 100                                           | Wiffenschaften 12a, 130                                       |
| Majestatsbrief d. Schles                         | v. Mansfeld, Ernft, ge-                                       |
| 11er 1609 5. 434                                 | boren 6, 270                                                  |
| Protestation d. Bischofs                         | kommt nach Böhmen — 271                                       |
| von Breslau — 436                                | bei Budweis geschlagen - 300                                  |

| v. Mansfeld, Ernft (Fortf.)                    | Maria Unna, Gemahl. b.                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| sucht sich in Pilfen zu                        | Berg. Clem. in Baiern                  |
| pertheibigen 7, 42                             | (aus dem Sulzbach'schen                |
| zieht in die Oberpfalz - 42                    | Saufe) 12a, 139                        |
| beginnt b. Rrieg aufe Neue - 76                | Kurfürst. v. Baiern                    |
| Unwefen feiner Truppen                         | (Tochter König Aug. III.               |
| am Rhein — 78                                  | von Polen) — 129                       |
| ftirbt — 128                                   | Marie Antoin., Schwest.                |
| v. Mansfeld, Peter                             |                                        |
| Ernst 6, 270                                   | d. Kaisers Josephs, Ge-                |
|                                                | mahlin Ludw. XVI. in                   |
| Mantua, beabsichtigt. Con-                     | Frankreich — 126                       |
| cit 1536 2, 81                                 | Marie Antonie, Tochter                 |
| kommt nicht zu Stande — 117                    | Karls VII., Kurf. von                  |
| Manutius, Paulus 4, 271                        | Gachsen 12a, 141. 147                  |
| Maradas 7, 402                                 | Tochter Leopolds 9, 317                |
| Marbach in Strafburg 4, 499.                   | Maria Casimire, Könia.                 |
| 5, 170                                         | von Polen - 115                        |
| Marburg, Religionege=                          | Maria Eleonore von                     |
| (prach 1529 1, 275. 329                        | Brandenburg, mit                       |
| firchl. Unruhen 1605 5, 303                    | Guft. Abolph vermablt 7, 244           |
|                                                | Main of a Clans 1 339                  |
| Universität, beabsicht. Ein:                   | - — Prinzest. v. Cleve 4, 338          |
| jiehung 1807 12b, 539<br>be Marca, Pet. 8, 321 | Maria Josepha, Gemabl.                 |
| de Marca, yet. 8, 321                          | bes Kurf. August von                   |
| Darcellus II., Papft 3, 582                    | Sachsen 11, 226                        |
| Marcolini 12b, 526                             | Maria Theresia, geboren                |
| Marenge, Schl. 1800 - 304                      | 1717 10, 67                            |
| Margaretha Tochter                             | mit Franz von Lothringen               |
| Karls V. 2, 371                                | vermählt — 335<br>Charakteristik — 394 |
| — pon der Saal — 180                           | Charafteristif - 394                   |
| heimlich vermählt mit                          | Staats-Bermaltung 11, 199              |
| Philipp v. heffen - 189                        | wirkt auf Abstellung miß=              |
| Margites, so bezeichnet Mes                    | fällig. Rirchengebräuche - 200         |
| Candithan & Markarater                         | begunftigt bas Epifcopal-              |
| lanchthon d. Markgrafen 3, 245                 |                                        |
|                                                |                                        |
| Maria, die heil., Gifer für                    | vom Papste apostolische                |
| beren Berehrung 11, 86                         | Königin genannt - 334                  |
| - Gemahlin b. beutsch.                         | Berfahren gegen b. Evan-               |
| Kaisers Maximil. II. 5, 36                     | gelifchen 11, 22. 201                  |
| - Königin von England                          | perfonliche Berhaltniffe gu            |
| 1553 3, 537                                    | Friedrich II. 11, 204. 12a, 182        |
| vertreibt d. Protestant 4, 119                 | die Ungelegenheiten Schles.            |
| - Gemahlin Wilhelms III.                       | f. Friedr. II., fieben=                |
| von England 1689 9, 170                        | jähr. Krieg                            |
| — von Medici 5, 377                            | Bundniß m. Rufl. 1746 11, 209          |
| - Spanische Infantin                           | — mit Frankr. 1756 — 214               |
| 1622 7, 75                                     | ernennt Jos. II. zum Mit-              |
| Mania Umalia Nachtar h                         | regenten 1765 11, 412                  |
| Maria Amalie, Tochter b.                       | ihr Urtheil aber Die Thei-             |
| Rurf. Friedr. Wilh. von                        | fung Polens 12a, 17                    |
| Brandenburg 9, 229                             | lung Polens 12a, 17                    |

| Maria Theresia (Forts.)                             | Matthias (Fortsetung).                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| friedliebende Gesinnung im                          | foll Ungarn, Desterr. und                                          |
| baierschen Erbfolgetr. 12a, 152.                    | Mähren zuruckgeb. 1610 5, 447                                      |
| 164                                                 | Verheirathung 1611 — 465                                           |
| b. unwahre Nachricht ihres                          | erhält Böhmen — 461                                                |
| Tobes bringt b. Dichter                             | erhält Schlessen — 463                                             |
| Schubart auf b. Festung — 100                       | zum römischen Konige vor-                                          |
| stirbt 1780 — 182                                   | geschlagen — 467                                                   |
| Mariana, über Königs:                               | gum Kaifer ermählt 1612 6, 36                                      |
| mord 11, 440                                        | will seine Ansprüche auf                                           |
| v. Marienrobe, Graf 12b, 541                        | Siebenbürgen geltenb<br>machen 1614 — 144<br>Charafter 5, 380      |
| Marienwerber, Gefecht                               | machen 1614 — 144                                                  |
| 1629 7, 231                                         | Charafter 5, 380                                                   |
| Marino, Leon. 4, 271                                | ftirbt 6, 284                                                      |
| Mart, letter Landtag 1653 8, 363                    | Matthieu in Paris 1802 12b, 317                                    |
| Marlborough erhalt Git                              | Matthiffon, Dichter - 549                                          |
| und Stimme auf bem                                  | Maulbronn, Colloquium                                              |
| Steichetoge 9 401                                   | 1564 4, 374                                                        |
| steinden ger Spite ber                              | Maulbronner Formel                                                 |
| Whige 10, 5                                         | 1575 4, 474                                                        |
| bes Commando's entfett — 38                         | Mauvillon 12a, 420                                                 |
| Marpach, Disputation 1585 5, 170                    | 1575 4, 474<br>Mauvillon 12a, 420<br>Maren, Ueberfall 1759 11, 368 |
| Marquard, Freiherr von                              | Marimilian, Herzog von                                             |
| 321                                                 | Raiern geharen 5 315                                               |
| Martinit 5, 412. 440. 6, 163.                       | Baiern, geboren 5, 315 halt b. ersten Canbtag 1605 8, 351          |
| 185                                                 | polizieht h Neht vegen Das                                         |
|                                                     | vollzieht d. Acht gegen Dos nauwörth 5, 344                        |
| Mascow, Historifer 11, 180<br>Masham 10, 5          |                                                                    |
| Māsius — 238                                        | bringt die kathol. Liga zu 5, 373                                  |
| Maffena, frang. General                             | d. deutsche Königskrone ihm                                        |
| am Whein 1700 19h 989                               | zugedacht 1611 6, 35. 148. 304                                     |
| am Rhein 1799 12b, 282 <b>Maffillon</b> 11, 114     | Finflish her Polition out                                          |
| Maftlin, Mich. 5, 118. 122. 328                     | Einfluß ber Jesuiten auf 6, 200                                    |
| Matthiesen, Joh. 2, 52                              | feinen Hof 6, 200<br>Lebensweise 6, 366<br>Charafter 5 316         |
| Matthias, beutsch. Kaifer,                          | Charakter 5, 316                                                   |
| begiebt sich in die Rieber-                         | Cyatatti 0, 010                                                    |
| lande 1578 5, 381                                   | mit Kaiser Ferdinand bes                                           |
| Statthalter in Ober- und                            | freundet 6, 304. 309. 361                                          |
| Nieder-Defterr. 1595 5, 326.                        | weiß die Liga nach seinen                                          |
| 381                                                 | 3weden zu leiten 1619 6, 361                                       |
| unterhandelt mit ben Uns                            | zieht gegen Dber-Defterreich 6, 468                                |
| garn 1606 — 358                                     | 1620 6, 468                                                        |
| wird z. Oberhaupte b. öfterr.                       | bringt in Böhmen ein — 476                                         |
|                                                     | erhalt die Kurmurde und die Oberpfalg 7, 75. 93. 168               |
| Pauses erklärt 5, 358, 385                          | vie & verpfalz 1, 19, 93, 100                                      |
| bringt Ungarn und Desters                           | missiche Verhältnisse zu Wallenstein 7, 224                        |
| reich an sich 5, 373. 386                           | waterstein 7, 214                                                  |
| muß in Ober-Desterreich b. Capitulations = Resolut. | Schwanken bem Kaifer ge=                                           |
| 2110 ofton 1608 K 400 @ 471                         | genüber 8, 140                                                     |
| zugestehen 1608 5, 400. 6, 471                      | (tirbt 1631 — 357                                                  |

| Maximilian, Graf von                                       | Marimilian Friedr., Erz=                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Buren 2, 458                                               | bischof von Cöln 12a, 165                                  |
| Marimilian I., deutscher                                   | ftirbt 1784 — 177                                          |
| Raifer, ignorirt Luthers                                   | Marimilian Heinrich                                        |
| Auftreten 1, 35                                            | Marimilian Seinrich,<br>Rurf. v. Coln 8, 317. 398          |
|                                                            | Manimitian Set Aust                                        |
| Marimilian II., deutscher                                  | Marimilian Jos., Kurf.                                     |
| Kaiser 4 201 200                                           | v. Baiern 10, 450, 12a, 130                                |
| feine Erziehung 4, 201. 206 verpflichtet fich 1552 zur     | ftirbt 1777 12a, 137                                       |
| verpflichtet sich 1552 zur                                 | Maximilian Jos., Herz. v.                                  |
| Haltung des Paffauer                                       | Pfalz=3weibr. 11, 118.                                     |
| Vertrages 3, 498                                           | 12b, 201                                                   |
| fommt zur Regierung 4, 295                                 | erhalt Pfatz Baiern 11, 118.                               |
| Hinneigung jum Protes                                      | 12b, 364                                                   |
| stantismus 4, 35. 207. 295.                                | Vertr. mit Frankr. 1801 - 318                              |
|                                                            |                                                            |
| 5, 8                                                       | vergebl. von Desterr. zum                                  |
| foll ben Katholicismus ab=                                 | Beitritt aufgeford. 1805 — 431                             |
| stellen 1564 4, 378. 383                                   | flieht nach Würzburg 1805 — 433                            |
| zum polnischen Könige er=                                  | wird König v. Baiern                                       |
| mählt 5, 59                                                | 1806 11, 118                                               |
| ftirbt — 62                                                | Regierungsweise 12b, 543. 545                              |
| Marimilian, Erzherzog                                      | Reichsconstitution 1808 12b, 546                           |
| v. Defterreich, Ferbin.                                    | gieht gegen Defterr. 1809 - 574                            |
| Sohn, 1547 vor Halle 3, 186                                | Gewinn v. biefem Rriege=                                   |
| - Deutschmeister 1611 6, 35                                | PAC                                                        |
| Maximilian Eman., Kur:                                     | 0-19-                                                      |
|                                                            | Verhandlungen wegen der                                    |
| fürst von Baiern 9, 105. 317                               | Territorial = Verhältniffe                                 |
| verliert sein Land 1704 9, 369                             | 1815 — 602                                                 |
| in die Acht erklärt 1706 9, 408.                           | foll Baiern gegen bas Ro=                                  |
| 12a, 139                                                   | nigr. Italien an Defter:                                   |
| Schickfal seiner Kinder 9, 407                             | reich überlassen 1814 — 603                                |
| Schickfal seiner Kinder 9, 407 wieder eingeset 1714 10, 47 | reich überlassen 1814 — 603<br>Mayer, Joh. Fr. 9, 517. 549 |
| Marimilian Franz Xa=                                       | Mazarin 8, 129                                             |
| ver, Ergherg. (Cohn b.                                     | mazarin 8, 129<br>v. Mean, Freiherr 9, 349                 |
| Maria Theresta), Coad-                                     | Mecheln, Unruhen 1788 12a, 436.                            |
| jutor des Hochmeist. 12a, 165                              | 448                                                        |
|                                                            | Medlenburg fommt an                                        |
| foll Erzbischof von Cöln                                   | Wallenstein 7, 205                                         |
| werden — 166                                               | follow Confident Themselfor                                |
| durch verstecktes Spiel ge-                                | foll an Sachsen überlaffen                                 |
| lingt'8 — 174                                              | werden — 262                                               |
| Friedr. II. widerstrebt ver=                               | Unruhen unter Karl Leos<br>pold 1713 10, 72                |
| gebens — 175                                               | pold 1713 10, 72                                           |
| trift in das Erzbisthum                                    | vier Aemter werden bem=                                    |
| ein 1784 — 177                                             | felben v. Preußen wieber                                   |
| reformat. Versuche auf ber                                 | augestellt, nach 1785 12a, 468                             |
| Universität Bonn - 301                                     | Schwerin von Napoleon                                      |
| Streit mit bem papftlichen                                 | genommen 1806 12b, 522                                     |
| Nuncius — 305                                              |                                                            |
| # 1 TO 1 T                   | (vergl. bie Berzöge Ub. Friebr.,                           |
| wird Hochmeister 12b, 237                                  | Chr. Lubw., Friedr., Geo.,                                 |
| ftirbt 1801 - 319                                          | Heinr., Joh. Albr., R. Leop.)                              |

| . Medici, Matth. 8, 38                                   | Melandthon (Fortfetung).                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>R</b> edizini 2, 274                                  | Wortführer bei dem Reli:                                |
| Reelführer 10, 114                                       | gionegesprach zu Worms 2, 208                           |
| van der Meersch 1789 12a, 440                            | u. auf bem Reichstage ju                                |
| Rehadia, Treffen 1738 10, 346                            | Regensburg — 215                                        |
| Mehl, Geo., taiferlicher Ge=                             | bittet, ibm bas Einigungs:                              |
| fandter 4, 227                                           | geschäft abzunehmen — 227                               |
| Reindel 9, 404                                           | schreibt die Wittenberger                               |
| Meißner, Balth. 6, 90                                    | Reformation 1544 — 336                                  |
| Melac 9, 171                                             | ber Theilnahme am Collo:                                |
| Relandsthon fommt nach                                   | quium zu Regensburg                                     |
| Wittenberg 1, 40                                         | entbunden 1545 — 387                                    |
| Fügfamkeit in Luthers 3, 266                             | faßt d. Entschluß, Wittens                              |
|                                                          | berg zu verlassen 2, 415. 422                           |
| schreibt loci theologici 1, 136 ine Berlegenheit bei ben | verläßt d. Universität Wit-<br>tenberg 1547 und sucht   |
|                                                          | Buflucht in Zerbst 3, 122                               |
| Unruhen in Wittenberg 1521 — 123                         | Rurfürft Moris bezeigt fich                             |
| Berlegenheit im Streite                                  | fehr gnäbig gegen ihn                                   |
| zwifchen Luther u. Eras=                                 | 1547 — 131                                              |
| mus — 147                                                | Urtheil über b. Mugsburg.                               |
| Berhalten bei b. Ausbruche                               | Interim 1548 3, 245. 263.                               |
| b. Sacramentsftreits - 274                               | 315                                                     |
| bestimmte Ertlarung gegen                                | — über bas angewendete                                  |
| d. Religionsfrieg 1526 - 291.                            | Reformiren 1549 3, 328                                  |
| 293                                                      | fd)reibt Confessio doctri-                              |
| Rirchen = und Schul=Visis                                | nae Saxonicarum Eccle-                                  |
| tation 1527 — 243                                        | siarum 1551 — 378                                       |
| gerath in ben Berbacht b.                                | begiebt sich auf ben Weg                                |
| Arnpto-Katholic. 1527 — 248                              | jum Concil n. Tribent                                   |
| milbe Gefinnung gegen b.                                 | $1552 \qquad -427$                                      |
| Schweizer 1529 — 321                                     | sucht d. Kurf. Moris von                                |
| fchreibt b. Conf. August. — 345                          | seinem Unternehmen ge-                                  |
| und b. Apologia Confess. — 365                           | gen b. Kais. abzubringen — 452                          |
| wegen seiner Nachgiebige.                                | foll Wittenberg verlassen u. fich n. Seng begeben — 519 |
| zu Augeburg von ben<br>Evangel. angefeinbet → 381        | sich n. Jena begeben — 512 bittere Klagen über d. Res   |
| wird nach Frankr. berufen 2, 69                          | ligionezustand 1554 — 535                               |
| Butachten üb. Bereinigung                                | schreibt eine Widerlegung                               |
| ber Rirchen 1535 - 69                                    | b. Inquisitionskatechiam. 4, 50                         |
| des Arppto=Ratholicismus                                 | wird bedrängt wegen feiner                              |
| aufs Neue verbachtigt                                    | Lehre v. heil. Abendmahl                                |
| -97                                                      | 1554 4, 116, 296                                        |
| Colloquium zu Leipzig 1539 - 153                         | foll sich mit Flacius aus                               |
| vertheidigt ben Uebertritt                               | sohnen 1557 4, 8/                                       |
| Joachims II. zur evang.                                  | auf dem Colloquium zu                                   |
| Lehre — 153                                              | Worms 1557 — 95                                         |
| jum Tobe erfrankt 1540 — 196                             | hilft bie Universität Beibek                            |
| macht sein Testament 2, 198, 22                          | berg einrichten - 99                                    |

| COD to the first Court to the                                                                      | 600 to the Cut Day 10 044                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melanchthon (Fortfesung).                                                                          | Michaelis, Jah. Dav. 12n, 244                                                                                                                     |
| Gracifiren bedeutf. Namen 3, 245                                                                   | Dieg in Beibelberg 10, 113                                                                                                                        |
| Gutachten über das heil.                                                                           | Migaggi, Ergbisch. i. Bien 11, 429.                                                                                                               |
| Gutachten über bas heil. Abenbmahl 1559 4, 151                                                     | 471. 12a, 37. 74. 192. 12b, 80                                                                                                                    |
| erklärt sich für die Präde=                                                                        | Mitrotosmus 6, 19                                                                                                                                 |
| stination — 79                                                                                     | v. Milchlingen, Wolfa. 2, 319                                                                                                                     |
| ftination — 79<br>ftirbt — 189                                                                     | v. Miltig, Karl, in Altens                                                                                                                        |
| wie er auf d. Colloquium                                                                           | burg 1519 1, 41                                                                                                                                   |
|                                                                                                    | burg 1519 1, 41<br>in Lichtenberg 1521 — 76                                                                                                       |
| gu Altenburg 1568 beur: theilt wird — 365                                                          | Mindelheim, Fürstenth.,                                                                                                                           |
| ein luth. Theolog giebt b.                                                                         | Defterr Unipriiche 12a. 134                                                                                                                       |
| Rath, feine Leiche zu                                                                              | Desterr. Unsprüche 12a, 134<br>Minben, Schl. 1759 11, 366                                                                                         |
| verbrennen 6, 76                                                                                   | Mirabeau, ftaatswirth=                                                                                                                            |
| Melander 6, 289. 8, 46. 142                                                                        | schaftl. Theorien 12a, 347                                                                                                                        |
| Melas, General bei Mas                                                                             | Rath an König Friedrich                                                                                                                           |
| Metus, Seneigi vei 24us                                                                            |                                                                                                                                                   |
| 120, 304                                                                                           | With. II. 12a, 413, 12b, 30                                                                                                                       |
| rengo 12b, 304<br>Melodius, Chr. 10, 191                                                           | Wirken in Frankr. 1789 12b, 33                                                                                                                    |
| Memer, Stroe ko. Preus                                                                             | Mirus, Hofpred. 4, 428. 447.                                                                                                                      |
| Ben u. England 1807 12b, 530                                                                       | 5, 178. 188. 201                                                                                                                                  |
| Mendoza kommt n. West                                                                              | Mischte, Pred. 10, 168                                                                                                                            |
| falen 5, 295                                                                                       | Miffionen ber Berrnhuter                                                                                                                          |
| Menius, Just. 4, 77. 5, 175                                                                        | begonnen — 307                                                                                                                                    |
| Menichenhandel in                                                                                  | ber Jesuiten 11, 442                                                                                                                              |
| Deutschland 12a, 102. 125                                                                          | begonnen — 307 ber Sesuiten 11, 442 Witrowitz, Wratisl. 5, 455 Witzlaff, schwed. Oberst 7, 372 Wohacz, Schlacht 1526 1, 297 Mohr von Walbt 7, 403 |
| Mensing, Steph. 1, 190                                                                             | Mitlaff, Schweb. Oberft 7, 372                                                                                                                    |
| Dengel, fachf. Gebeimfchr. 11, 211                                                                 | Mohaci, Schlacht 1526 1, 297                                                                                                                      |
| Menter 5, 302                                                                                      | Schlacht 1687 9, 177                                                                                                                              |
| Menzel, fachf. Geheimschr. 11, 211<br>Menzer 5, 302<br>Mercy 8, 46. 138                            | Mobr pon Walbt 7, 403                                                                                                                             |
| Merry b'Urgenteau, oftr.                                                                           | Mohrenberg in Breslau 4, 154                                                                                                                      |
| Gefandter 1789 12b, 15                                                                             | Mohrenberg in Breslau 4, 154 Molanus 9, 239. 279. 300. 547                                                                                        |
| Mermolen Meformation                                                                               | Moldau kommt an Rugt. 12a, 9                                                                                                                      |
| Mermofen, Reformation 4, 32                                                                        | Molitor in Kostnis 8, 59                                                                                                                          |
| be Mesmes, Claud. 8, 165                                                                           | Mallenbart provid Chan                                                                                                                            |
| Deffe, Bedeutung berfelb. 1, 159                                                                   | Möllenborf, preuß. Gen. 1793 12b, 147                                                                                                             |
| Luchers Urtheil fiber b. Ab=                                                                       | Moller, Heinr. 4, 362. 409. 455                                                                                                                   |
|                                                                                                    | Martitti, 57tilli. 4, 502. 405. 405. 405. 405.                                                                                                    |
| schaffung derselben 1, 129. 160                                                                    | Mollwis, Schlacht 1741 10, 496.                                                                                                                   |
| in Wittenberg gewaltsam                                                                            | Wannalaanh Diamata                                                                                                                                |
| abgeschafft 1, 164                                                                                 | Mömpelgard, Disputat. 5, 170                                                                                                                      |
| ber Name berfelb. bleibt in                                                                        | 1586 5, 170                                                                                                                                       |
| ber evangel. Kirche 1, 242                                                                         | Donde, f. Rlöfter.                                                                                                                                |
| Metternich, Clem., öfterr.                                                                         | Mondsorben, neue im                                                                                                                               |
| Staatskanzler 1809 12b, 589                                                                        | 16. Jahrh. 4, 39                                                                                                                                  |
| - Ernst 10, 187                                                                                    | Mönchezelle, Conv. 1548 3, 320                                                                                                                    |
| - Geo., öfterreichifcher Ge-                                                                       | Mondovi, Schl. 1796 12b, 264                                                                                                                      |
| fandter 12a, 174                                                                                   | Monner 4, 93                                                                                                                                      |
| — Lothar 9, 56                                                                                     | Montelas 9, 171                                                                                                                                   |
| fandter 12a, 174 — Lothar 9, 56 Mettmann, Pet. 2, 125 Mehler, Georg 1, 182 Richael in Polen 8, 359 | Monner 4, 93<br>Montelas 9, 171<br>Montecuculi 8, 338, 9, 51                                                                                      |
| Metler, Georg 1, 182                                                                               | 12st Ditte it vitte, Schi. 1790 12d, 204                                                                                                          |
| Michael in Polen 8, 359                                                                            | Montespan 9, 53                                                                                                                                   |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                   |

| Montgelas, Minister in                                                      | Moris, herz. v. Sachs. (Forts.)                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23aiern</b> 12b, 344, 544                                                | ändert seine Gesinnung                                                                                                                                                          |
| Yahinan Danalaana 10h 804                                                   | gegen ben Kaifer 3, 374<br>Einzug in Magbeburg — 406                                                                                                                            |
| montgormery 8, 360  Montmortin 12a, 85. 94. 470                             | Einzug in Magdeburg — 406                                                                                                                                                       |
| Montgommery 8, 360                                                          | schließt ein Bundniß mit Frankreich 1551 — 411                                                                                                                                  |
| Montmartin 12a, 85. 94. 467                                                 | Frankreich 1551 — 411                                                                                                                                                           |
| v. Widnimprenty 3, 470                                                      | bricht gegen ben Kaiser<br>auf 1552 — 455<br>stirbt 1553 — 522                                                                                                                  |
| Montoncourt, Treffen                                                        | auf 1552 — 455                                                                                                                                                                  |
| 1569 5, 85                                                                  | ftirbt 1553 — 522                                                                                                                                                               |
| Mora, gräuliche Herenproz. 8, 76<br>Wörber, Oberst — 97                     | — Herzog von Sachsen=                                                                                                                                                           |
| Winter, Deept — 9/                                                          | Naumburg 8, 451                                                                                                                                                                 |
| Moreau's Siege 1800 12b, 303                                                | - witheim, verzog von                                                                                                                                                           |
| 20 CD CD D T 11. 1/2                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| Morit, Bischof v. Cich: ftabt 2, 386 — Landgraf v. Hessen 5, 301.           | Streitigkeiten wegen feines                                                                                                                                                     |
| Sanharaf n Gallan K 201                                                     | Uebertritts zur kathol.                                                                                                                                                         |
| 371. 7, 326. 8, 301                                                         | 900 # 1 in Saach 1 68 145 150                                                                                                                                                   |
| - Mrin: n Massauc Drac                                                      | 170 219 224                                                                                                                                                                     |
| - Pring v. Naffau Drasnien 6, 64. 123                                       | Uebertritts zur kathol.   Rirche   10, 176     Mörtin, Joach. 4, 68. 145. 159.     179. 318. 334     Mornan, bu Plessis   5, 269     Morone   4, 271     Mornath   engl Theorem |
| - von ber Pfals, Sohn                                                       | Marnan by Messes 5 969                                                                                                                                                          |
| Friedrichs V. 7, 22                                                         | Morone 4. 271                                                                                                                                                                   |
| - Berzog von Sachsen,                                                       | Morneth engl Abgeorby.                                                                                                                                                          |
| fommt zur Regier. 1541 2, 293                                               | Morpeth, engl. Abgeordn. in Berlin 12b, 507                                                                                                                                     |
| Berhaltn. zu Joh. Kriebr 293                                                | Mortier rudt in Sanno-                                                                                                                                                          |
| Berhaltn. zu Joh. Friedr. — 293 reformator. Einricht. — 293                 | ver ein 1803 12b, 407                                                                                                                                                           |
| Stellung zum ichmalkalb.                                                    | Mofer, Gefangenschaft 12a, 87.                                                                                                                                                  |
| Stellung zum schmalkalb.  Bunde — 295                                       | 467                                                                                                                                                                             |
| Kehbe mit Joh. Friedrich                                                    | Mosheim 11, 180<br>Mops, Treffen 1757 11, 283                                                                                                                                   |
| 1542 — 296                                                                  | Mong, Treffen 1757 11, 283.                                                                                                                                                     |
| Febbe mit Joh. Friedrich — 296 gegen bie Türken — 301                       | 292                                                                                                                                                                             |
| verbindet sich mit bem                                                      | Muhamedanische Reli=                                                                                                                                                            |
| Raiser 1546 — 457                                                           | gion, ein pfalzischer                                                                                                                                                           |
| fällt in Rur-Sachsen ein 3, 23                                              | Prediger wendet fich der=                                                                                                                                                       |
| graufames Verfahren in                                                      | selben zu 4, 404                                                                                                                                                                |
| Spalle — 03                                                                 | gelben zu 4, 404<br>Mühlberg, Schlacht 1547 37 104<br>Mählborf, Schlacht 1648 8, 150                                                                                            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| Friedrich bedränge 1547 — 73                                                | Mühlhaufen, Reformen                                                                                                                                                            |
| erhält einen Theil v. Kur- Sachsen — 119                                    | burch Thom. Münzer 1, 198                                                                                                                                                       |
| nebst der Kurwürde — 130                                                    | Custinforce 1697 7 168                                                                                                                                                          |
| Relabourg mit Pur Sach                                                      | Convent 1620 6, 443. 450<br>Kurfürstentag 1627 7, 168<br>v. Mühlheim, Joh. 6, 177                                                                                               |
| Belehnung mit Kur:Sach: fen 1548 — 262                                      | Muley Saffan in Tunis 2, 67                                                                                                                                                     |
| nermittelt amischen bem                                                     | Dratid 4, 170                                                                                                                                                                   |
| vermittelt zwischen bem<br>Kaifer u. dem Landgra-<br>fen Philipp 1547 — 187 | Müller, Abam 12b, 382 — Joh. v. 12a, 330                                                                                                                                        |
| fen Philipp 1547 — 187                                                      | - Sob. v. 12a. 330                                                                                                                                                              |
| loctere Lebensweise auf dem                                                 | über den Bafeler Krie-                                                                                                                                                          |
| Reichstage zu Augsburg                                                      | ben 12b, 182<br>Vertheibigung bes Papst:<br>thums 12a, 296, 229                                                                                                                 |
| 1547 3, 420, 426                                                            | Bertheibigung bes Papft=                                                                                                                                                        |
| siebt por Magbeburg 1550 3.371                                              | thums 12a, 206, 229                                                                                                                                                             |

| Müller, Joh. v. (Fortfetung).                                                                                 | Münfter (Kortfegung).                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| foll zur kathol. Kirche über=                                                                                 | Münster (Fortsetung).<br>Unruhen 1527 2, 43                                                                                                           |  |
| gehen 12h 258                                                                                                 | 1532 hurch hie Miehers                                                                                                                                |  |
| gehen 12b, 258 als Geschichtsschreiber bes preuß. Staates nach                                                | täufer — 45                                                                                                                                           |  |
| uis Orlananistation ves                                                                                       | Guishand Mateukanhlungen                                                                                                                              |  |
| preuß. Staates nach                                                                                           | Friedens = Unterhandlungen 8, 50                                                                                                                      |  |
| Berlin berufen — 354                                                                                          | 1645 8, 50<br>Streitigkeiten 1654 — 369                                                                                                               |  |
| foll die Gesch. Friedr. II. schreiben — 354                                                                   |                                                                                                                                                       |  |
| (chreiben — 354                                                                                               | Univers. errichtet 1771 12a, 178                                                                                                                      |  |
| westf. Min. u. Generals<br>Studien:Direkt. im Kö:                                                             | Mungen, Schlesische, veran=                                                                                                                           |  |
| Studien:Direkt. im Ro:                                                                                        | bertes Geprage berfelb. 7, 465                                                                                                                        |  |
| nigreiche 1807 — 539                                                                                          | 1633 7, 465                                                                                                                                           |  |
| erhält einen Ruf nach Tü-                                                                                     | Münzfuß, verschieden in                                                                                                                               |  |
| bingen — 549                                                                                                  | Mungfuß, verschieben in Deutschl. 11, 3                                                                                                               |  |
| - Phil., in Dresben 9, 229                                                                                    | Mung: Verringerung in Preußen 1760 — 369                                                                                                              |  |
| — Lehrer des Raifer Leop. 8, 316                                                                              | Preußen 1760 - 369                                                                                                                                    |  |
| Mummum=Sagen 1, 467.                                                                                          | Münzer, Thom. 1, 193. 2, 41                                                                                                                           |  |
| 4, 152                                                                                                        | Murat in Wien 1805 12b, 441                                                                                                                           |  |
| Manchen, Unruhen auf b. 2, 32                                                                                 | wird Herzog v. Cleve und                                                                                                                              |  |
| Landtage 4, 32                                                                                                | Berg 1806 12b, 458, 542                                                                                                                               |  |
| Maffenstillstand 1610 5 377                                                                                   | Muratari Yuhm Ant. 11-85                                                                                                                              |  |
| Bertrag 1816 12b, 603<br>Mund bes Glaubens 5, 405                                                             | Muretus 5. 103                                                                                                                                        |  |
| Mund bes Glaubens 5, 405                                                                                      | p. Murr 12a. 45                                                                                                                                       |  |
| Dunb, Berausgeber ber                                                                                         | Murran. Gen 369                                                                                                                                       |  |
| Schmalkald. Artikel 10, 159                                                                                   | Muretus       5, 103         v. Murr       12a, 45         Murray, Gen.       — 369         Musaufaus, Sim.       4, 68         in Bremen       — 127 |  |
| Minfter Bisth. in ben                                                                                         | in Bremen — 127                                                                                                                                       |  |
| Munfter, Bisth., in ben Sanden baiersch. Prin-                                                                | and Sona nerahichiehet — 200                                                                                                                          |  |
| in 1583_1761 190 165                                                                                          | Dusculus, Andr. 4, 431. 438.                                                                                                                          |  |
| Sofularifation anaerest                                                                                       | 473                                                                                                                                                   |  |
| 1706 19h 9.47                                                                                                 | _ 90h A 133                                                                                                                                           |  |
| (neral hie Mildhäfe Mernh                                                                                     | 9Roffa 3 901                                                                                                                                          |  |
| Grich, Friedr., Franz.)                                                                                       | Mustanha Ciunniti 0 190                                                                                                                               |  |
| Minga Stabt first                                                                                             | Montine Mail A 487 5 119                                                                                                                              |  |
| (vergl. bie Bischöfe Bernh.,<br>Erich, Friedr., Franz.)<br>Münster, Stadt, firchl.<br>Unruhen 1525 2, 41      | 199 901                                                                                                                                               |  |
| uncuyen 1020 2, 41                                                                                            | Musculus, Andr. 4, 431. 438.  473  — Sob. 4, 433  — Wolfg. 3, 291  Mustapha Kiuprili 9, 180  Mylius, Phil. 4, 487. 5, 112.  188, 201                  |  |
| •                                                                                                             |                                                                                                                                                       |  |
| <b>SQ</b> -                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |
| i de la companya de | <b>▶♦</b>                                                                                                                                             |  |

| Rabasti 9, 1                   | Napol. Bonap. (Fortf.)        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Mantes, Ebift 5, 270           | Berfaffung Frankr. unter      |
| aufgehoben 9, 152              | feiner Confular = Herr=       |
| Napoleon Bonaparte.            | fchaft 12b, 397               |
| Dber: Anführer bes ital.       | Sieger über Deftr. 1800 - 303 |
| Seeres 1796 12b, 264           | Friebe mit Desterreich zu     |
| Erpedition nach Aegypten       | <b>L</b> üneville 1801 — 310  |
| 1798 - 284                     | Präliminar-Fr. mit Engl.      |
| Rückt. aus Aegypten 1799 — 300 | zu London — 313               |
| fturgt bas Direktorium u.      | verfügt über bie geistlichen  |
| macht sich zum ersten          | Guter b. deutsch. Reichs      |
| Consul — 300                   | 1802 12b, 317, 322            |

| Rapol. Bonap. [(Fortfegung).                                      | Napol. Bonap. (Fortfegung).                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| England ertlart ben Rrieg                                         | . nimmt Deffen 12b, 521                                                                   |
| 1803 12b. 403                                                     | Dranien-Fulda u. Med-                                                                     |
| 1803 12b, 403<br>beset Hannover — 407                             | lenb.=Schwerin — 522                                                                      |
| tragt Preugen ein Bunb=                                           | geg. ben Berg. v. Weimar — 529                                                            |
| nif an — 409                                                      | Rerhalten in hen firchl                                                                   |
| greift in ben Streit aber                                         | Ungelegenheiten — 524                                                                     |
| Unmittelbarteit b. beut=                                          | Friede mit Rufland und                                                                    |
| fchen Reichs-Ritterfchft.                                         | Preußen zu Tilfit 1807 - 531                                                              |
| ein 1804 — 395                                                    | Stimmung ber Deutschen                                                                    |
| fieht in bem Thun bes                                             | gegen ihn — 535                                                                           |
| beutschen Raifers eine                                            | pruntenbe Bufammentunft                                                                   |
| Verschwör. geg. Frankr. — 411                                     | mit Kaifer Alexander zu                                                                   |
| erblicher Kaiser von                                              | Erfurt 1808 — 565                                                                         |
| Frankreich - 413                                                  | <b>E</b> rfurt 1808 — 565<br><b>Göthe's Urtheil</b> — 566                                 |
| läßt sich zum König von                                           | im Konflikt mit Spanien                                                                   |
| Italien erflaren 1805 - 420                                       | u. dem Papste — 571<br>österreich. Krieg 1809 — 574<br>vermählte mit der Nachter          |
| fett fich bie lombardische                                        | öfterreich. Krieg 1809 - 574                                                              |
| Krone auf — 420                                                   | vermahlt mit ber Tochter                                                                  |
| thut einen herausforberns                                         | des Raifers v. Defterr.                                                                   |
| ben Schritt nach bem                                              | 1810 580                                                                                  |
| andern — 420                                                      | furze enfantillage — 581                                                                  |
| Krieg gegen Deftr., Rufil.                                        | vereinigt Soll. mit Frankr. — 583                                                         |
| und England — 428                                                 | eben fo einen großen Theil                                                                |
| fchließt Allianztraktate mit                                      | bes nörblichen Deutschl 584                                                               |
| Burtemb. u. Baben - 435                                           | das deutsche Bolf zum Era-                                                                |
| Triumph über bie Defte                                            | ger feiner Laften ertoren - 580                                                           |
| unter Mack — 438                                                  | marum? — 585                                                                              |
| Ariumph über die Deste. unter Mack — 438 Friede zu Presburg — 452 | Rrieg mit Rugland (ber                                                                    |
| bie frang. Armee bleibt in                                        | zweite poln. Kr.) 1812 — 588<br>bie verbundeten Machte<br>gegen ihn 1813 — 589            |
| Deutschland 12b, 458. 482                                         | bie verbundeten Machte                                                                    |
| erkennt das Dasein der                                            | gegen ihn 1813 - 589                                                                      |
| beutschen Verfass, nicht                                          | Friede zu Paris; Franke.                                                                  |
| mehr an 12b, 460                                                  | tritt in seine früheren                                                                   |
| Protektor des Rheinbundes                                         | Grenzen zurück — 600                                                                      |
| <b>180</b> 6 — <b>460</b>                                         | auf die Insel Elba verb.                                                                  |
| literar. Kämpfe ber Deut=                                         | kommt wieder nach Frank:                                                                  |
| fchen gegen ihn — 465                                             | -607                                                                                      |
| Arndes Gericht über ihn - 469                                     | ber König v. Würtemb.                                                                     |
| Aufregung in Preuffen - 475                                       | műnscht ihm Glück — 596                                                                   |
| furggebunbenes Urth. über                                         | v. Nahmer 10, 291, 303<br>Naumburg, Conv. 1530 3, 530                                     |
| Paugwig, Pardenberg u.                                            | Naumburg, Conv. 1530 3, 530                                                               |
| Friedr. With. III. — 480                                          | Streit über die Bischofs:                                                                 |
| eigenmachtige Berfügung                                           | mahl 1541 2, 275. 372                                                                     |
| über preuß. Länder — 499                                          | mahl 1541 2, 275. 372 Convent 1554 3, 534. 8, 206 Bertrag 1554 3, 523 Convent 1561 4, 220 |
| Urtheil über Preuß. Ru-                                           | Vertrag 1554 3, 523                                                                       |
| stungen — 504                                                     | Sonvent 1561 4, 220<br>Raves, Reichs-Bice-Ranzl.,<br>Kirbt 3, 56                          |
| gebietet in Preußen — 515 nimmt Braunldweig — 516                 | Naves, Meichen & Bice-Rangl.,                                                             |
| nimmt Braunschweig - 516                                          | <b>unit</b> 3, 50                                                                         |

| larau, Schl. 1799 12b, 294                                                  | Dieberlanbe, öfterteich.                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| rwinden, Schl. 1693 9, 188.                                                 | (spanische)                                                     |
| 196. 154                                                                    | Gefahr ber Evangelischen                                        |
| bhardt 6, 16, 8, 316<br>ppera 10, 347                                       | 1527 1, 313                                                     |
|                                                                             | für Reichsländer erklärt                                        |
| ffe, Bedruckung b. Evan-                                                    | als Burgund. Kreis 1548 5, 48                                   |
| gelischen 1613 5, 424. 6, 141                                               | kommen an Phil. II. v.                                          |
| ibrottung des Protestan=                                                    | Spanien 1655 3, 588                                             |
| tismus 1625 7, 144                                                          | durch Alba bedrängt 6, 42                                       |
| erenwesen 8, 73                                                             | wenden sich an das deutsche                                     |
| chl. Unruhen 1667 8, 530                                                    | Reich 1570 5, 44                                                |
| us Friedr. II. 1769 12a, 11                                                 | bas Reich verzichtet auf                                        |
| u. Friedr. II. 1769 12a, 11                                                 | bie abgefallenen Prov.<br>(ble Republik Holland,<br>f. b.) 1648 |
| leitsschüt, Magd. Sis                                                       | (ble Republit Solland,                                          |
| bylla 9, 253                                                                | j. b.) 1648 8, 259                                              |
| omuk s. Pomuk.                                                              | remere Geschick bis 1005 9, 19                                  |
| er 4, 149                                                                   | v. Ludiv. XIV. in Anspruch                                      |
| ibielau, Waffenstillft.                                                     | genommen — 20                                                   |
| 1702 11, 595                                                                | Max. Emanuel, Statthals                                         |
| ibronn, murtemb. Ges                                                        | ter 1692 - 316                                                  |
| neral 12b, 574                                                              | werben an Deftr. überwie=                                       |
| ifchatel an Frankr. ab=                                                     | fen 1713 10; 40                                                 |
| getteten 1805 - 452                                                         | an Karl VI. übergeben                                           |
| thausen, Stift, Res                                                         | $1715 \qquad -57$                                               |
| 100111611                                                                   | follen an Rarl Theodor                                          |
| imann, Rittmeifter im                                                       | übergeben 1785 12a, 226                                         |
| 30jähr. Kriege 7, 405                                                       | Josephe II. ftorendes Gin=                                      |
| ommand. v. Cofel 1807 12b, 514                                              | greifen — 360                                                   |
| Cafpat, Lieberbichter 10, 259                                               | Unruhe 1787 12a, 368. 374<br>erneuert 1783 12a, 436             |
| markt a. b. Sulz, Schl. 1796 12b, 207                                       | erneuert 1/8J 12a, 430                                          |
| Schi. 1796 12b, 207                                                         | neue Berfaffung 1789 - 436                                      |
| imeister in hamburg 10, 234                                                 | Revolution — 440                                                |
| 1=Pölln, Bereinigung                                                        | Unabhangigfeit berfelb. er=                                     |
| zwischen Maximilian u.                                                      | #lart — 448                                                     |
| Tilly 1620 6, 478 1fer, 20am 4, 401                                         | Leopolds willfähriges Ans                                       |
| 11et, abam 4, 401                                                           | etbieten 1790 12b, 1                                            |
| 1fohl, Reiches u. Fries<br>benstag 1620 6. 431                              | bleibt unerwiedert — 4                                          |
| benstag 1620 6, 431                                                         | Manifest bes Kaifers — 18<br>Unterwerfung — 10                  |
| benetag 1620 6, 431 ift abt in bet Unterpfale, Gymnasium gestiftet 4, 490   | Unterwerfung — 16<br>von Deftr. beset 1793 — 154                |
| Spinnastum genistet 4, 490                                                  | bulbian bam Saif Grans                                          |
| in Oberschlef., Bedrud.<br>ber Protestanten 1628 7, 149                     | huldigen dem Kais. Franz — 169                                  |
| ber Protestanten 1628 7, 149                                                |                                                                 |
| Mährische, Zusammenk.                                                       | ber franz. Republ. einver=                                      |
| Friedr. II. u. Jos. II. 12a, 14<br>Revers, Duc 7, 265<br>olai, Fr. 12a, 270 |                                                                 |
| otai, Fr. 12a, 270                                                          | Belgien u. Hokand kom:<br>men an Wilh. v. Nassaus               |
|                                                                             | Dranien als das Kö=                                             |
| derlande, Königr. b., kommt an Wilhelm v.                                   | nigr. b. vereinigten                                            |
| Dranien 1814 12b, 601                                                       | Niederlande - 60                                                |
| FOR COST TOTAL TENT OF                                                      |                                                                 |

| Rieberlande (Fortf.)                                                                                                                         | Runcien, papstl., die Ent:                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| die wichtige Bereinigung                                                                                                                     | fernung berf. von ben                                                                                                                                                          |
| Belgiens mit bem preug.                                                                                                                      | Proteft. beantragt 1594 12a,394                                                                                                                                                |
| Rheinlande wird verab=                                                                                                                       | Rechte u. Pflichten berf.                                                                                                                                                      |
| fäumt 12b, 611                                                                                                                               | in Deutschl 303                                                                                                                                                                |
| Rieber fach fisch er Rrieg 1626 7, 126                                                                                                       | Bermenbung bes Papftes                                                                                                                                                         |
| 1626 7, 126                                                                                                                                  | für fie bei Friedr. Wils                                                                                                                                                       |
| Diebericonfelb, Bertrag                                                                                                                      | belm II. — 379                                                                                                                                                                 |
| 1743 10, 433                                                                                                                                 | Berhandlungen auf bem                                                                                                                                                          |
| 00.1 ret 01.0 t 00.70 0 40                                                                                                                   | Reichst. 1788 über bie                                                                                                                                                         |
| Niethammer, Profess. in Würzburg 12b, 370 Migrinus, Barth. 8, 103 — Christoph 6, 24. 382 — Georg 5, 76 Nihusius, Barthold 6, 16. 8, 103. 287 | Nunciatur=Angelegenh. — 383                                                                                                                                                    |
| Würzburg 12b, 370                                                                                                                            | Rurnberg, Febbe m. Albr.                                                                                                                                                       |
| Migrinus, Barth. 8, 103                                                                                                                      | Achilles 1450 12b, 214                                                                                                                                                         |
| — Christoph 6, 24, 382                                                                                                                       | Erweiterung ber Stabt feit                                                                                                                                                     |
| - Georg 5. 76                                                                                                                                | 1504 — 215                                                                                                                                                                     |
| Mibufius, Bartholb 6, 16.                                                                                                                    | 1504 — 215<br>Reichstag 1522 1, 108<br>Reichsabschieb 1524 — 151                                                                                                               |
| 8, 103, 287                                                                                                                                  | Reichsabschied 1524 - 151                                                                                                                                                      |
| Mitlasburg, Friebe 1621 7, 65                                                                                                                | unterichreiht hie Nuech                                                                                                                                                        |
| Nimptsch, Einnahme 1633 8, 53                                                                                                                | Conf. 1530 12b. 215                                                                                                                                                            |
| Mimmegen, Friede 1678 9, 70.                                                                                                                 | Religionsfriede 1532 1. 446                                                                                                                                                    |
| 78, 81, 11, 151                                                                                                                              | Bündnik 1538 2. 109                                                                                                                                                            |
| Witchmann Tan III 304                                                                                                                        | Reichstag 1542 - 273                                                                                                                                                           |
| Missa, Convent 1537 2, 118                                                                                                                   | Reichstag 1543 2, 275, 290                                                                                                                                                     |
| Nizza, Convent 1537 2, 118<br>Waffenstillstand 1538 — 118                                                                                    | Rurfürstentag 1611 5. 466                                                                                                                                                      |
| tommt an Frankr. 1796 12b. 265                                                                                                               | Sonf. 1530 12b, 215 Religionsfriede 1532 1, 446 Bündniß 1538 2, 109 Reichstag 1542 — 273 Reichstag 1543 2, 275. 290 Kurfürstentag 1611 5, 466 Correspondenztag 1615 6, 55, 451 |
| Nogilles 10, 293                                                                                                                             | Unionstag 1619 6, 356. 451                                                                                                                                                     |
| Root, van ber 12a, 437. 440.                                                                                                                 | Lager ber Schmeben 1632 7. 339                                                                                                                                                 |
| 12b, 15                                                                                                                                      | Lager der Schweden 1632 7, 339<br>Congreß 1650 8, 265                                                                                                                          |
|                                                                                                                                              | finkende Macht im 17. n.                                                                                                                                                       |
| Nordhaufen, Gesangbuch: ftreit 1735 10, 263                                                                                                  | sinkende Macht im 17. u. 18. Jahrh. 12b, 216                                                                                                                                   |
| Marhifder Grieg 1700 9 436                                                                                                                   | Schilberung ber Stabt ge-                                                                                                                                                      |
| 10, 43                                                                                                                                       | gen Ende b. 18. Jahrh. — 218                                                                                                                                                   |
| 10, 43<br>beendigt 1718 10, 69<br>Rörblingen Schi, 1634 7, 305.                                                                              | Territorial = Verwickelung                                                                                                                                                     |
| Mörblingen, Schl. 1634 7, 305.                                                                                                               | mit Preußen 1792 - 213                                                                                                                                                         |
| 430                                                                                                                                          | Territorial = Berwickelung<br>mit Preußen 1792 — 213<br>Grundvertrag 1794 — 216                                                                                                |
| Mormaljahr 1624 8, 195                                                                                                                       | Berlufte an Preußen 1796 — 219                                                                                                                                                 |
| Streitiakeiten darüber - 351                                                                                                                 | fällt in die Hände ber<br>Kranzosen — 232                                                                                                                                      |
| Rormann:Chrenfels,<br>wurtemb. Offis. 1813 12b, 596                                                                                          | Franzosen — 232                                                                                                                                                                |
| murtemb. Dffig. 1813 12b, 596                                                                                                                | unterwirft fich Preußen - 233                                                                                                                                                  |
| Norwegen, Reformation 2, 5                                                                                                                   | erhalt fein ehemaliges Ge-                                                                                                                                                     |
| v. Noftig, Christoph 6, 403. 7, 67                                                                                                           | erhält sein ehemaliges Gesbiet wieder 1803 — 334                                                                                                                               |
| — Dtto 8, 507                                                                                                                                | Stadt u. Gebiet mit Bai:                                                                                                                                                       |
| Novalis 12b, 371                                                                                                                             | ern vereinigt 1806 - 461                                                                                                                                                       |
| — Otto 8, 507<br>Novalis 12b, 371<br>Novi, Schl. 1799 — 283                                                                                  | von Bernadotte befett 1806 — 499                                                                                                                                               |
| Movofilioff, ruff, Staats:                                                                                                                   | Nymphenburg, Bertrag                                                                                                                                                           |
| rath in Berlin 1805 — 425                                                                                                                    | 1741 10, 404                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |

# Ð.

| Dbelisten bes Ed 1, 21                               | Dginefi, General 1792 12b, 141.                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dberglogau, Bedrückung                               | 152                                                   |
| ber Protest. 1628 7, 149                             | Dhrfeige, die verhangnis                              |
| Ochino, Bemb. 3, 350                                 | volle, 1613 6, 59                                     |
| Dbenfee, Reichst. 1527 2, 4                          | Oldenbarneveld 6, 123<br>Olevianus, Casp. 4, 164. 486 |
| Ober: Schifffahrt 6, 414                             | Dievianus, Caip. 4, 104, 480                          |
| Deessa gegründet 1792 12b, 28                        | Dliva, Friede 1660 8, 327                             |
| Oboardo Duca be Bras 8, 38                           | Diof 2, 3<br>Dpis, Josua 5, 69                        |
| Obowalski, Ernst — 151                               | Opis, Josua 5, 69 — Martin 6, 387. 7, 148. 164        |
| Decolampadius tritt auf 1, 271                       | Oppeln, Fürstenthum, bem                              |
| Debenhurg Reichet 1681 9 111                         |                                                       |
| Debenburg, Reichst. 1681 9, 111 Deber 12a, 246       | Bethlen Gabor zugesagt 1621 7, 65                     |
| Delenis, Schl. 1546 3, 77                            | Augrottung bes Protestans                             |
| Defterreich, firchl. Berhalts                        | Ausrottung des Protestan=<br>tismus 1628 7, 149       |
| niffe im Anfang ber Res                              | vom Raifer Leopold wieber                             |
| gier. Marim. II. 5, 11                               | vom Kaiser Leopold wieder eingelöst 1665 8, 341       |
| Berhältniffe ber Protestan=                          | v. Opperedorf, Geo., in                               |
| ten bei Rudolphs Re=                                 | Glogau 1628 7, 152                                    |
| gierunge-Antritt — 68<br>Kirchen-Bistation — 81      | Dranien, Entschädig. f. d.                            |
| Kirchen-Bisitation — 81                              | Berlufte 1802 12b, 321, 332                           |
| Bebrüdung ber Evangel. — 326.                        | Dranien=Fulba, von Mas                                |
| 382                                                  | poleon genomm. 1806 - 522                             |
| fommt an Matthias — 386                              | (vergl. Wilh. v. Oranien.)                            |
| Bedrückung b. Protestan:  ten 1608 — 393             | Ormand, Herzog 10, 38<br>Ortenburg 7, 66              |
| ten 1608 - 393<br>Ferbinand II. sichert ben          | Ortenburg 7, 00<br>Ofchat, Convent 1540 2, 148        |
| Protestanten Religions:                              | Dfianber, Unbr., verfteht                             |
| freiheit zu 6, 433                                   | fich jur Unnahme bes                                  |
| Hulbigung Ferbinands II.                             | Anterim 3. 311                                        |
| 1620 — 473                                           | in Ronigeberg 3, 312. 530.                            |
| Berhaltniffe ber Protestans                          | 4, 315                                                |
| ten nach 1621 7, 131                                 | ftarre Rechtfertigungelehre 3, 312                    |
| Unterdruckung bes Protes                             | stirbt 1552 3, 313. 4, 323                            |
| stantismus seit 1624 — 112                           | — Lucas, in Tübingen 5, 169.                          |
| Bauernkrieg 1626 — 119<br>Erbfolgekrieg 1741 10, 405 | 261. 6, 425                                           |
| Erbfolgetrieg 1741 10, 405                           | Denabrud, Friedens-Unter-                             |
| Tolerang-Soiet Jof. II. 12a, 186                     | handlungen 8, 50                                      |
| führt ben Borfit in ber                              | Offa, taiferl. General 7, 339                         |
| Bundes-Versamml. 12b, 624                            | Offolinsky 8, 114                                     |
| Desterreichischer Kaifer, Franz I. — 463             | Dftenbe'sche Hanbelsgesells                           |
| Franz I. — 463<br>Desterreich über Alles,            | schaft 1723 10, 59 aufgehoben — 61                    |
| politische Schrift 10, 90                            | Dft erfest, abweichende Feier                         |
| Ofen, von Soliman in Bes                             | 1744 11, 8                                            |
| sit genommen 1541 2, 255                             |                                                       |
| erobert 1686 9, 158                                  | Preußen 10, 459                                       |
| ······································               | 2 3 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           |

| fommt an Sannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulwesens im Münz<br>fterschen 12a, 177<br>Openstierna, Ausstand der<br>Soldateska gegen ihn<br>1633 7, 372<br>— Joh. 8, 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pacca, papstl. Nuncius 12a, 305. 377 in Esin 12b, 166 Rückzug n. Italien. 1794 — 167 Urth. üb. Säkularisation. — 340 v. Pack, Otto 1, 313 Pabetborn, Christian von Braunschweig baselbst 7, 80 Pallavicini, Horatio 5, 182 Palm, erschossen 12b, 465 Eindruck dieser Gewaltthat auf die Deutschen 5, 24 Pantaleon 4, 149 v. Pappenheim, Heinr. 7, 124.  — Ulrich 1, 91 Pappus 5, 262 Papstthum, Gegner desselb. vor d. Reformation 1, 4 verschmende Urtheite der Reformatoren — 368 Luthere Urtheit, s. Luther Melanchthons Urtheil — 376 Urtheil d. Kanzlers Seld 4, 203 Infallibilität d. Papstes 3, 167 Richtung d. Zeitzeistes gez gen sein Inseln 11, 440. 456 durch Protestanten verz theibigt 12a, 207 Schriften darüber, als Pitte VI. in Wien war, 1782 — 203 | Papstthum (Fortsetung). papstische Gewalt zur Zeit Joseph II. Urtheil des Joh. v. Müller über dieselbe — 332 der Papst entbindet vom Eide 12b, 336 päpstl. Bullen bedürsen in den österr. Staaten des landesherrl. Placet 11, 131 päpstl. Berordnungen in Desterreich d. weltlichen Landessellen vorzuleg. 12a, 185 Jos. II. will sich gänzlich von ihm losreissen — 215 Kirchengewalt, beschränkt durch die Emser Punktation 1786 — 305 der Papst aus Rom verz bannt 12b, 231 wieder in Rom — 339 (vergl. Kirche, Kunclen und d. Raamen d. einzelnen Päpste.) Paracelsus, Kunclen und d. Ramen d. einzelnen Päpste.) Paracelsus, Eheophrassus 6, 17 v. Paradies, Baron c. 1654 7, 434 Paraguan, Misstonen der Jesuiten 11, 442 Pareus, Dav. 5, 170 Parhammer, Lehrer Josessende 1682 Spiede 1682 |

| Paris (Fortfetung).                                              | Pelargus 3, 438. 6, 99. 126                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Friede 1763 11, 401                                              | Pelletier, Frant       4, 265         Pennalismus       6, 5. 8, 455         Perenotti, Int.       3, 56 |  |  |
| Convention 1802 12b, 321. 357                                    | Pennalismus 6, 5. 8, 455                                                                                 |  |  |
| Bertrag zwischen Rufland                                         | Perenotti, Ant. 3, 56                                                                                    |  |  |
| u. England 1806 12b, 496                                         | Pescara 1, 280                                                                                           |  |  |
| Stirut 1014 - 000                                                | Perenotti, Ant. 3, 56<br>Pescara 1, 280<br>Pest in Schlesien 1633 7, 385<br>Pestalozzi 12b, 560          |  |  |
| Parma, Ueberblick ber Ber:                                       | Petralozzi                                                                                               |  |  |
| hältnisse bis 1706 9, 468                                        | Peter's b. Gr. Absicht, in                                                                               |  |  |
| fommt an Phil. v. Spanien 11, 451                                | Deutschland festen Fuß                                                                                   |  |  |
| Parsborf, Waffenstillstand                                       | zu fassen 10, 70                                                                                         |  |  |
| 1800 12b, 304                                                    | Peter III. in Rufi. 11, 123. 391                                                                         |  |  |
| Dascal, Steph., Gegner ber                                       | Peter Leop., Erzherzog v.                                                                                |  |  |
| Jesuiten 4, 47, 11, 445                                          | Desterreich 11, 411<br>Petermarbein, Schlacht                                                            |  |  |
| Pasewalt, Buth ber kais.                                         | 1716 10, 64                                                                                              |  |  |
| Solbaten gegen biefe 5, 286                                      | Petrus, Martgr. 11, 191                                                                                  |  |  |
| Pasquid, Astronom 12a, 75                                        | Peucer, Cafp., in Wittenb. 4, 407                                                                        |  |  |
| 90 a (Caramia Grisha 1718 10 64                                  | verhaftet 1574 — 449                                                                                     |  |  |
| Passarowit, Friede 1718 10, 64<br>Passar, Convent 1552 3, 476.   | graufame Gefangenschaft 4, 461.                                                                          |  |  |
| 485                                                              | 539                                                                                                      |  |  |
| Bertrag 3, 494                                                   | Befreiung — 5/5                                                                                          |  |  |
| Rriegevole 1610 5, 448                                           |                                                                                                          |  |  |
| Patiens, Peter 4, 488. 5, 169                                    | Dezel, Chrift. 4, 409, 417, 455                                                                          |  |  |
| Patkul 8, 361                                                    | Pfaff, Prebig. in Marburg 5, 303                                                                         |  |  |
| Patronate=Rechte, Streit                                         | - Kanzler in Tubingen 10, 183                                                                            |  |  |
| barüber in Augeb. 1586 5, 111                                    | Unions = Entwurf beffels                                                                                 |  |  |
| Paul I., Kaifer v. Rufland,                                      | ben 233                                                                                                  |  |  |
| Coalition m. Desterreich                                         | Pfaffenhofen, Waffenstill:                                                                               |  |  |
| 1799 12b, 281                                                    | ftand 1796 12b, 208<br>Pfalz, wird lutherisch 4, 140<br>wird calvinisch 1560 — 159                       |  |  |
| tritt von dem Bundn, ab - 299                                    | Pfalz, wird lutherisch 4, 140                                                                            |  |  |
| feine Difftimmung gefteig 307                                    | wird calvinisch 1560 — 159                                                                               |  |  |
| Bewunderer Napoleone - 311                                       | reformatorifche unruhen                                                                                  |  |  |
| Lebensende 1801 12b, 312. 415                                    | 1564 — 379                                                                                               |  |  |
| Paul III., fommt auf ben                                         | b. Lutherthum wieder eins<br>geführt 1576 — 486                                                          |  |  |
| päpsti. Stubi 1534 2, 39                                         |                                                                                                          |  |  |
| will ein Concil berufen 1535 — 71                                | der Calvinismus wieder eingeführt 1583 5, 166                                                            |  |  |
| fucht Rom zu reformiren — 82                                     | in Pfalz-Neuburg erhalten                                                                                |  |  |
| 1536 — 82<br>ftirbt 1549 3, 350                                  | bie Katholiken freie Re-                                                                                 |  |  |
| Reschushiannaen gegen ihn — 352                                  | ligions-lighting 1615 6, 67                                                                              |  |  |
| Beschuldigungen gegenihn — 352<br>Paul IV., Papst 3, 582. 4, 191 | ligions-Uebung 1615 6, 67 von Spinola befett 7, 24                                                       |  |  |
| ftirbt 4, 215                                                    | Rurwurbe geht an Baiern                                                                                  |  |  |
| Paul V., Theilnahme am                                           | über 1622 7, 75. 93                                                                                      |  |  |
| bohm. Kriege 1620 6, 436                                         | Dber-Pfalz kommt an                                                                                      |  |  |
| Daul Gerhard 8, 422, 434                                         | Baiern 1628 7, 168                                                                                       |  |  |
| Paul Gerhard 8, 422. 434<br>Paul v. Gran 1, 300                  | bie Berwendung für bie=                                                                                  |  |  |
| Paulus, Prof. in Würzb. 12b, 369                                 | felbe beim Prager Frie-                                                                                  |  |  |
| Pavia, Schlacht 1525 1, 170. 279                                 | ben vom Raifer gurud:                                                                                    |  |  |
| Degau, Convent 1548 3, 318                                       | gewiesen — 454                                                                                           |  |  |
| Bu Mengel's Gefch. b. Deutschen.                                 | ₹                                                                                                        |  |  |
|                                                                  | =                                                                                                        |  |  |

| Pfalz (Fortfehung).                                  | Pforzheim, firchtiche Unru-                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Berwuftung durch d. Fran-                            | ben 1599 5, 301                                       |
| josen 1674 9, 61                                     | Tapferteit b. Barger 1622 7, 81                       |
| firchl. Berhaltn. feit 1685 - 202                    | Pful, General 7, 372. 8, 79                           |
| die Kurwürde geht an die<br>Reuburger Linie über     | Philanthropin 12a, 55                                 |
| Veuburger Linie über                                 | Philibert, Markgraf von                               |
| 1685 9, 157. 202                                     | Baben 4, 391                                          |
| Ansprüche Frankreichs auf bie Pfalz 1686 9, 157      | Philipp, Markgraf von                                 |
| die Pfalz 1685 9, 157 furchtb. Verwüftung 1689 — 171 | Baben 5, 85                                           |
| Erstruchses Amt kommt an                             | Philipp, Landgr. v. Sef= fen, Beschützer ber Re-      |
| bie Pfalz — 416                                      | formation 1, 215                                      |
| Berhaltniffe ber Evangel.                            | feine Unficht vom Safra-                              |
| 1705 10, 108                                         | mentestreit 4, 476                                    |
| besgl. um 1720 10, 130, 145                          | Theilnahme am Bauerns                                 |
| paus-Bertrag mit Baiern                              | friege 1, 205                                         |
| 1724 10, 419                                         | fchließt b. Torgauer Bund:                            |
| einfichtige Plane gur Be-                            | niß 1526 — 288                                        |
| förberung b. Katholicis=                             | bereit, b. Evangelium mit                             |
| mus 1743 12a, 131                                    | bem Schwerdte zu ver=                                 |
| Berhaltniffe ber Reformir:                           | theibigen — 292                                       |
| ten 1770 — 161                                       | ruftet fich schnell g. Kriege,                        |
| von ben Franzosen besett                             | in Folge bes Packschen                                |
| 1795 12b, 199                                        | Bündnisses 1527 — 314                                 |
| alte Religions-Händel beis 363                       | eilt dem bedrängten Wien au Hilfe 1529 - 300          |
| allgem. Religionsfreiheit — 367                      |                                                       |
| (vergl. die Kurf. Otto Beinr.,                       | bekennt seine Reigung zu ben Schweizern — 346         |
| (+1559), Frieb. III. (+1576),                        | verläßt plöglich b. Reichst.                          |
| IV. († 1610), V. (bis 1621),                         | tu Augsburg 1530 — 368                                |
| Phil. Wilh. († 1690), Joh.                           | macht Luthern u. Melanch=                             |
| Wilh. und Karl Phil.)                                | thon heftige Bormurfe                                 |
| Pfalzburg, Treff. 1794 12b, 170                      | -450                                                  |
| Pfarr= und Wiebemuths:                               | verfeindet fich mit b. Rurf.                          |
| Mandat Ferdin. I. von                                | v. Sachsen 1532 — 451                                 |
| 1541 4, 34                                           | will eine Doppel-Che ein=                             |
| Pfauser, Sebaft. 4, 35. 5, 12                        | gehen 2, 180                                          |
| Pfeffinger 4, 82                                     | vermablt sich beimlich mit                            |
| Pfeiffer, Rottenstifter in                           | Margarethe v. d. Saal — 189                           |
| Mühlhaufen 1, 199<br>Pflug, Casp. 3, 89. 218         | ist auf d. Regensb. Reichs                            |
| 3/114g, ealp. 3, 69, 218                             | tage zum Frieden ge-<br>neigt 1540 2, 211, 232        |
| — Julius 2, 215. 277. 4, 68. 95. 239                 | fains Thetisesie für den                              |
| zum Bisch. in Naum=                                  | feine Thatigkeit für den Schmalkalbisch. Bund 2, 350. |
| burg bestimmt 2, 372, 385                            | 380                                                   |
| als Bischof wieder ein=                              | bemächtigt fich b. Derzogs                            |
| geset 3, 186                                         | Peinrich v. Braunschw.                                |
| Theilnahme an b. Ab=                                 | 1545 — 377                                            |
| - faffung bes Interim - 242                          | in bie Acht erftart 1546 - 369                        |

| Philipp, Landgeuf v. Hef:                                                                                                                          | Philipp Wilh., Kurfürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fen (Fortfegung).                                                                                                                                  | von ber Pfalz 9, 202. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sucht die Aussohnung mit                                                                                                                           | Philippine Welferin 5, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bem Kaiser 3, 187                                                                                                                                  | Philippiften 4, 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wird des Kaifers Gefans                                                                                                                            | Philosophie gab es im 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gener 3, 196, 457                                                                                                                                  | u. Anfang des 17. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| erfährt als solcher eine des                                                                                                                       | in Deutschland nicht 9, 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| müthigende Behandlung 3, 208                                                                                                                       | Verhältniß ber Philosophen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ift in ben Streitigkeiten                                                                                                                          | gu ben Fürften 10, 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wegen b. Interime be-                                                                                                                              | nicht in beutscher Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reit, fich bem Raifer gu                                                                                                                           | zu behandeln 11, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fügen — 298                                                                                                                                        | philymnus 11, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berfuch, bu entfliehen 1548 - 374                                                                                                                  | Philymnus 10, 264<br>Physiotratismus 11, 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zerjudy, zu entitiethen 1940 — 974                                                                                                                 | The state of the s |
| mißlungene Berwendung                                                                                                                              | Dia cenga, Befegung 1547 3, 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für ihn — 419                                                                                                                                      | Ueberblick ber Berhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| erhalt feine Freiheit wieber                                                                                                                       | bis 1706 9, 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1552 3, 495, 513                                                                                                                                   | kommt an Philipp von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Philipp, Pfalzgraf, Bis                                                                                                                            | Spanien 11, 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schof von Naumburg 2, 275                                                                                                                          | Pia desideria Speners 8, 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Philipp II., Kon. v. Spa=                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) httpp://www.bon. b. Cbus                                                                                                                        | Piasten in Schlesien ster=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nien, geboren 1527 1, 285                                                                                                                          | ben aus — 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wirbt um d. englische Prins<br>zessim Maria 2, 121                                                                                                 | ben aus — 500<br>Piccolomini 7, 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| zessin Maria 2, 121                                                                                                                                | TO ICUTE ILLE III TOUTE I DO TO THE TENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fein Benehmen gegen bie                                                                                                                            | Pierius, Urb. 5, 178. 185. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| beutschen Fürften 1548 3, 375                                                                                                                      | 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gum beutschen Raifer be=                                                                                                                           | Pietismus 8, 483. 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fimmt — 538                                                                                                                                        | Gegenfat beffelben gur lus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| erhält d. Nieberlande 1555 — 583                                                                                                                   | therischen Orthodorie 9, 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Continue de Company de 100                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regierungs-Grundfage 4, 193.                                                                                                                       | Rampf gegen benfelb. um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5, 41, 270                                                                                                                                         | 1700 — 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Philipp III. v. Spanien,                                                                                                                           | Streit in Salle 1698 - 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| jum rom. Könige vorge                                                                                                                              | in Schlesien sorgsam übers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| schlagen 1611 5, 467                                                                                                                               | wacht 10, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| von Ferdin. II. jur Theil-                                                                                                                         | Friedrichs II. Urtheil über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nohme om Priese ses                                                                                                                                | benfelben 10, 378. 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nahme am Kriege ges<br>wonnen 1620 6, 437                                                                                                          | Missiffen nanhinkan fich m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OACICIA IN ACCUSATION                                                                                                                              | Pietisten verbinden sich m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Philipp IV. v. Spanien,                                                                                                                            | ben Orthodoren 12a, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| stirbt 9, 19                                                                                                                                       | Michigan naniti Mincing A. A40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — V., zum Kön. v. Spa=<br>nien ernannt — 324                                                                                                       | Pighini, papstl. Nuncius 3, 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nien ernannt — 324                                                                                                                                 | Pikarden wandern aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nien ernannt — 324                                                                                                                                 | Pikarden wandern aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                    | Pikarden wandern aus Böhmen nach Polen 3, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Philipp Chrift. v. Baden                                                                                                                           | Pikarden wandern aus<br>Böhmen nach Polen 3, 218<br>5, 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Philipp Chrift. v. Baben verläft die protestantische                                                                                               | Pikarden wandern aus<br>Böhmen nach Polen 3, 218<br>5, 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Philipp Chrift. v. Baben verläft die protestantische                                                                                               | Pikarden wandern aus<br>Böhmen nach Polen 3, 218<br>5, 403<br>Pillau, von Gust. Abolph<br>eingenommen 1629 7, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Philipp Christ. v. Baben verläßt die protestantische Partei  von Trier  7, 441                                                                     | Pikarden wandern aus Böhmen nach Polen 3, 218 5, 403 Pillau, von Gust. Abolph eingenommen 1629 7, 202 durch d. Commandant Ser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Philipp Christ. v. Baben verläßt die protestantische Partei 5, 263 — von Trier 7, 441 Philipp Ludw., Pfalsgraf                                     | Pikarden wandern aus Böhmen nach Polen 3, 218 5, 403 Pillau, von Gust. Abolph eingenommen 1629 7, 202 durch d. Commandant Hermann vertheid. 1807 12b, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Philipp Christ. v. Baben verläßt die protestantische Partei 5, 263 — von Trier 7, 441 Philipp Lubw., Pfalggraf zu Neuburg 4, 490. 5, 330.          | Pikarden wandern aus Böhmen nach Polen 3, 218 5, 403 Pillau, von Gust. Abolph eingenommen 1629 7, 202 durch d. Commandant Herry mann vertheid. 1807 12b, 514 Pillen reuth, Schl. 1450 — 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Philipp Christ. v. Baben verläßt die protestantische Partei  von Trier  7, 441                                                                     | Pikarden wandern aus Böhmen nach Polen 3, 218 5, 403 Pikkau, von Gust. Abolph eingenommen 1629 7, 202 durch d. Commandant Herry mann vertheid. 1807 12b, 514 Pikkanteuth, Sch. 1450 — 214 Viknis, Zusamment. Leos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Philipp Christ. v. Baben verläßt die protestantische Partei 5, 263 — von Trier 7, 441 Philipp Ludw., Pfalzgraf zu Neuburg 4, 490. 5, 330. 367. 377 | Pikarden wandern aus Böhmen nach Polen 3, 218 5, 403 Pikkau, von Gust. Abolph eingenommen 1629 7, 202 durch d. Commandant Herry mann vertheid. 1807 12b, 514 Pikkanteuth, Sch. 1450 — 214 Viknis, Zusamment. Leos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Philipp Christ. v. Baben verläßt die protestantische Partei 5, 263 — von Trier 7, 441 Philipp Lubw., Pfalggraf zu Neuburg 4, 490. 5, 330.          | Pikarden wandern aus Böhmen nach Polen 3, 218 5, 403 Pillau, von Gust. Abolph eingenommen 1629 7, 202 durch d. Commandant Herry mann vertheid. 1807 12b, 514 Pillen reuth, Schl. 1450 — 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Millon autom 1610 6 971                                                       | Mahamil Ochinateminister                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pilsen, erobert 1618 6, 271                                                   | Pobewil, Kabinetsminister<br>Friedr. II. 11, 294         |
| von Mansfeld befest 1621 7, 42.                                               |                                                          |
| · ·                                                                           | Poesie, Geist berselben im 5, 98                         |
| Busammenkunft ber Obers                                                       | 7,7                                                      |
| ften der Wallensteinschen                                                     |                                                          |
| Regimenter 7, 398 bu Pin 12a, 242 Piper, Graf 9, 444                          | Poiffn, Religionsgesprach                                |
| bu Pin 12a, 242                                                               | 1561 4, 371                                              |
| Piper, Graf 9, 444                                                            | Polemit, Charafter berfelb.<br>im 16. Sabrh. 4, 26       |
| Pirkheimer, Wilibald 1, 73                                                    |                                                          |
| Pirmafens, Ueberfall                                                          | Luthers Urtheil, daß man                                 |
| 1793 12b, 157                                                                 | die Schriften der Wis                                    |
| Pirna, Friedens-Unterhands lungen 16 5 7, 445                                 | derwärtigen nicht lefen muffe 3, 314                     |
|                                                                               |                                                          |
| Lager ber fachf. Truppen                                                      | Polen, Waffenstillstand mit                              |
| 1756 11, 223                                                                  | Schweden 1629 8, 13                                      |
| Ergebung — 234                                                                | Rrieg mit Schweben 1655 - 315                            |
| Pistoris 8, 195                                                               | Bündniß mit dem Kaifer                                   |
| Diftorius 2, 215. 293. 5, 261.                                                | gegen b. Pforte 1683 9, 117<br>Krieg 1733 10, 320        |
| 314, 330                                                                      | String 1/33 10, 320                                      |
| 9 itschen, Schl. 1588 5, 276<br>9 itt, Will. 12b, 122<br>ffirst 1806 — 484    | Friedriche II. Meußerung                                 |
| Pitt, 28ill. 12b, 122                                                         | über b. innige Band zw.                                  |
| n ftirbt 1806 — 484<br>Pius IV., wird Papft 4, 215<br>Dius VI., fommt n. Mien | Preußen u. Polen 1756 11, 240                            |
| Pius Iv., wird Papit 4, 215                                                   | Bustand d. Republik 1763 12a, 5                          |
|                                                                               | von Rukland abhängig — 2                                 |
| 1782 12a, 195                                                                 | mit Preußen durch b. In-                                 |
| Reise burch München und                                                       | terene gegenseitiger Er:                                 |
| Augsburg — 203                                                                | haltung vereinigt — 3                                    |
| berichtet über ben Erfolg                                                     | erfte Theilung 1772 — 15                                 |
| der Reise - 210                                                               | von Gent beurtheilt                                      |
| brohenbe Sprache gegen b.                                                     | 1806 12b, 467                                            |
| Kaifer, v. Rom aus - 209                                                      | Parteiungen bis 1790 — 133                               |
| Berhaltniffe ju Friedrich                                                     | Defterreich foll feinen Un=                              |
| Withelm II. — 377                                                             | theil heraus geben 12a, 446                              |
| burch Frankreich gebemű:                                                      | neue Verfassung 1791 12b, 135 aweite Theilung 1793 — 150 |
| thigt 1796 12b, 265 neu bebrängt 1797 — 280                                   | zweite Theilung 1793 — 150                               |
| neu bedrangt 1797 — 280                                                       | Aufstand 1794 — 169                                      |
| aus Rom weggeführt                                                            | britte Theilung 1795 — 175                               |
| 1798 — 281                                                                    | foll als Königr. wiederher:                              |
| ftirbt zu Balence 1799 — 281                                                  | gestellt werden 1806 - 500                               |
| Ptus VII., wird Papst 1800 — 339                                              | bas Herzogthum Warschau                                  |
| in Paris bei ber Kaiser=                                                      | errichtet — 532                                          |
| frönung 1804 — 413                                                            | Polenz, Georg 1, 220                                     |
| Proteste auf bem Wiener                                                       | v. Polheim, Gundakar 5, 467                              |
| Congresse 12b, 613, 621<br>Plachy, Georg 8, 156<br>Plance 12b, 383            | Polus, Kardinal 11, 105                                  |
| Plant, Georg 8, 156                                                           | Polybius, angebl. Frag-                                  |
| Pland 12b, 383                                                                | ment aus bemfelb. 12b, 473                               |
| v. Plettenberg, Walter 1, 219                                                 | Pombal, portugief. Minift. 11, 442                       |
| Plinganser, Seb. 9, 404                                                       | Dommern, Erbverein mit                                   |
| v. Plotho 9, 578                                                              | Joachim II. 1571 7, 290                                  |

| Pommern (Fortsetzung).                                                                      | Prag (Fortsetung).                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von b. Schweben begehrt 7, 422                                                              | Bertreibung ber utraquift.                                                                             |
| Streit wegen b. Erbfolge                                                                    | und reformirten Geist=                                                                                 |
| 1637 8, 35                                                                                  | lichen 1621 7, 70. 87                                                                                  |
| ein Theil von Schwedisch                                                                    | Einziehung b. Directoren 7, 43                                                                         |
| Pommern kommt an                                                                            | Hinrichtungen — 48                                                                                     |
| Brandenburg 1679 9, 87                                                                      | Berfahren gegen b. übrigen                                                                             |
| der übrige Theil 1815 des:                                                                  | Theilnehmer am Auf=                                                                                    |
| gleichen 12b, 612                                                                           | stande — 72                                                                                            |
| ber übrige Theil 1815 bees<br>gleichen 12b, 612<br>Pomponne 9, 47<br>v. Domut. Joh Schuknas | Universitat b. Jefuiten über:                                                                          |
| v. Pomuk, Joh., Schutpa-                                                                    | geben 1622 — 73                                                                                        |
| tron Böhmens, heilig ge=                                                                    | Friede 1635 - 453                                                                                      |
| tron Böhmens, heilig ges prochen 1729 7, 108                                                | Roifritt mohroror Fürffen                                                                              |
| Pontatowski, Stan., Kö:                                                                     | zu demfelben 8, 1<br>Einnahme 1648 — 153<br>Einschließung b. Franzosen                                 |
| nig von Polen 12a, 2. 7<br>Portia, Graf 8, 333<br>Portocarrero 9, 324                       | Einnahme 1648 — 153                                                                                    |
| Portia, Graf 8, 333                                                                         | Einschließung b. Franzofen                                                                             |
| Portocarrero 9, 324                                                                         | unter Belleisle 10, 431                                                                                |
| Pofen, Sulbigung Friedrich                                                                  | unter Belleisle 10, 431<br>Schlacht 1757 11, 280                                                       |
| With. II. 1793 12b, 151                                                                     | Pragmatische Sanction                                                                                  |
| Friede zwifchen Frankreich                                                                  | Karls VI., s. Karl VI.                                                                                 |
| Friede zwischen Frankreich<br>und Sachsen 1806 — 524<br>Possellus, Joh. 5, 16               | Pragmatische Armee                                                                                     |
| Posselius, Joh. 5, 16                                                                       | 1742 10, 435                                                                                           |
| Doffelt, Prebiger in Leipzig.                                                               | Pratorius, Abbias 4, 431                                                                               |
| entfest 1592 5. 190                                                                         | - Peter - 362                                                                                          |
| - Publicist 12b, 261                                                                        | Prediger, f. Geiftliche                                                                                |
| Posselt, Prediger in Leipzig, entset 1592 5, 190 — Publicist 12b, 261 Potodi, Felir — 138   | Predigt, bas vornehmfte                                                                                |
| Potebam, Bunbn. zwifchen                                                                    | Stud bes evang. Got-                                                                                   |
| Dreußen u. Rußl. 1805 — 448                                                                 | tesdienstes 1, 242                                                                                     |
| Pott, Joh. heinr. 8, 60<br>Potter, Joh. 10, 305<br>be Prabel 8, 387                         | Gifern in berfelben 4, 28                                                                              |
| Potter, Joh. 10. 305                                                                        | Prebigtfreiheit, eine Bor=                                                                             |
| be Prabel 8. 387                                                                            | gangerin b. Preffreiheit 8, 419                                                                        |
| be Prabel 8, 387<br>Prabestination, Lehre<br>Melandythone 4, 79                             | Preding 1, 190                                                                                         |
| Melanchthons 4, 79                                                                          | Pregburg, Landtag 1608 5, 390                                                                          |
| Prag, Landtag und Unru-                                                                     | Conföderation 1620 6, 423                                                                              |
| ben 1547 3, 83, 214                                                                         | Reichstag 1687 9, 162                                                                                  |
| hen 1547 3, 83. 214<br>Landtag 1608 5, 392                                                  | Confőberation 1620       6, 423         Reichstag 1687       9, 162         Friebe 1805       12b, 452 |
| Aufreauna d. Lutherischen — 410                                                             | Preffreiheit, f. Cenfur                                                                                |
| Landtag 1609 — 412<br>Belagerung 1611 — 453                                                 | Preußen wird erbl. her=                                                                                |
| Belagerung 1611 — 453                                                                       | 30gthum 1525 1, 220                                                                                    |
| Streit wegen b. Befiges b.                                                                  | firchliche Berhaltniffe unter<br>Albrecht 4. 315                                                       |
| Bethlehems=Rapelle 1618 6, 177                                                              | Albrecht 4, 315                                                                                        |
| Versamml, d. Utraquisten — 169                                                              | Joachim II. erhalt b. Mit=                                                                             |
| Defenestration — 189                                                                        | belehnung — 338                                                                                        |
| mißfällige Burichtung ber                                                                   |                                                                                                        |
| Domkirche für ben re=                                                                       | Johann Gigiem. bamit 6, 115                                                                            |
| formirten Gottesbienft                                                                      |                                                                                                        |
| $\frac{1619}{}$ $-372$                                                                      | (vergl. die Herzöge Abr. u. Abr. Friedr., und b. Kön.                                                  |
| Schlacht am weisen Berge                                                                    | Friedr. I. (1701-1713), Fr.                                                                            |
| 1620 — 485                                                                                  | Bilh. I. (+1740), Friebr. II.                                                                          |
|                                                                                             |                                                                                                        |

| († 1786), Friebe, Mith. II.            | Priefter, inwiefern alle          |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| († 1797), III. († 1840).               | Chriften Priefter 1, 461          |  |  |
| Preufifche Ronigemarbe 9,335           |                                   |  |  |
| von Frankr. und Spanien                | Priefter bes konigl. Cou-         |  |  |
| anertannt 1713 10, 41                  |                                   |  |  |
| Gininriiche hed heutschen              | Etat des Instituts - 465          |  |  |
| Einspruche bes beutschen Drbens 9, 339 | aufgehoben 1800 — 74              |  |  |
| Protestation b. Papste bas             | Priefterebe, f. Colibat           |  |  |
| gegen 9, 340. 11, 143. 12a, 325.       | Processe, langfamer und           |  |  |
| 379                                    | kostspiel. Gang berselb. 5, 207   |  |  |
| Benebict XIV. nennt Fries              | ale Guh Chafteaut 19. 70          |  |  |
| haid II 1788 Dania Ma                  | — als Erbschaftsgut 12a, 79       |  |  |
| brid) II. 1758 Regia Ma-               | Profe, kor. 5, 246                |  |  |
| jestas 11, 333, 12a, 325               | v. Promnit, Balth. 3, 93, 4, 33   |  |  |
| Pius VI. an Fr. Wilh. II.              | — Siegfr. 5, 249 — Weighard — 463 |  |  |
| Serenissime ac poten-                  | — Weighard — 405                  |  |  |
| tissime Rex 12e, 377                   | Profelytenmacherei ge-            |  |  |
| Raifer Frang II. nimmt gur             | rechtfertigt 12b, 99              |  |  |
| Zeit ber Spannung bie                  |                                   |  |  |
| Formel: König in Preu-                 | evangel.                          |  |  |
| Ben wieder auf 1795 12b, 188           | Prudmann, Kangler 6, 78, 7, 201   |  |  |
| Jubelfeier bes Königreichs             | Pucci, Cardinal 1, 107            |  |  |
| 1801 — 310                             | la Pucelle, Pelbengebicht 9,9     |  |  |
| Preußisch:Enlau, Schl                  | Puchaim 8, 131<br>Pucheim 6, 297  |  |  |
| 1807 — 530                             | Puchheim 6, 297                   |  |  |
| be Prie, Marquis 10, 60                | Pultama, Schlacht 1709 9, 462     |  |  |
| v. Prielmaper 9, 405                   | Pultust, Schl. 1806 12b, 530      |  |  |
| Prierias, Splv. 1, 20                  | Pprenaifcher Friebe 1659 8, 327   |  |  |
|                                        |                                   |  |  |

|                                                 | Queenop               | 11, 419                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Quartus 5, 252                                  | Queftenberg,          |                            |
| Queblinburg, Religiones<br>gespräch 1583 4, 534 | geordneter<br>Quirini | 7, 260, 333<br>11, 94, 105 |
| Duennel, Bibel-leberfes. 10, 292                | Quiroga               | 7, 333                     |

| Ragoczi, Franz 9, 360<br>— Georg 6, 355. 8, 130. 333 | Rangone, Sugo, papftlicher     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - Georg 6, 355. 8, 130, 333                          | Nuncius 2, 29                  |
| v. Räll, Kanzler 10, 199                             | v. Rafewig 9, 513              |
| Rambach, Jos. Jac. — 259                             | Rastadt, Friede 1714 10, 45    |
| Rame, Dberft 5, 452                                  | Congres eröffnet 1797 12b, 271 |
| Ramilliers, Schl. 1706 9, 425                        | Verfahren b. Abgeordn. — 275   |
| Ramus, Petr., die Ginfüh=                            | aufgelöst 1799 — 281           |
| rung ber Lehre deffelben                             | Ermordung ber frangof.         |
| in Sachsen verboten 5, 191                           | Gefandten - 282                |

| Rathenau, Einnahme 1675 9, 68                                                                | Reformation Luth. (Forts.)                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ratibor, Fürstenthum, bem                                                                    | von ihrer ursprüngl. Richa                                    |
| Bethlen Gabor zugefagt 7, 65                                                                 | tung ins Schranfenlofe                                        |
| Madian (A                                                                                    |                                                               |
| Rationalisten im 16ten                                                                       | 1525 wieder guruckge-                                         |
| Jahrhundert 4, 293                                                                           | führt 1, 208                                                  |
| im Anfange b. 18. Jahrh. 9, 561.                                                             | die Principien durch d. Jes-<br>fuiten bestritten 4, 51       |
| 10, 270                                                                                      | fuiten bestritten 4, 51                                       |
|                                                                                              | Wefarmation and Wengles                                       |
| um das Ende des 18ten                                                                        | Reformation und Revolu-                                       |
| Jahrhunderts 12a, 244                                                                        | tion verglichen 12b, 51                                       |
| Raucour, Schl. 1745 10, 456                                                                  | Schwenkfelbs Urtheil über                                     |
| v. Raumer, preug. Gener.,                                                                    | ben Geift berfelben 1, 472                                    |
| hefekt Danie 1703 12h 150                                                                    | Friedrichs b. Gr. Urtheil 10, 365.                            |
| befest Danzig 1793 12h, 150 Rautenstrauch 11, 473, 12a, 205                                  | 10, 010                                                       |
| Mauten prant 11, 475, 128, 205                                                               | 12a, 218                                                      |
| Ravaillac 5, 377                                                                             | Herders Urtheil 126, 52                                       |
| Ravaillac 5, 377<br>Ravaulr 9, 93                                                            | Serbere Urtheil 12b, 52<br>Leffings Urtheil 11, 192           |
| Se annanal frama Calamban                                                                    | Ausbreitung üb. ganze                                         |
| 1804 195 416                                                                                 | Bolfermaffen, woher die-                                      |
| 1004 120, 410<br>Pastis de Vienna 11 174                                                     |                                                               |
| Acalis de vienna 11, 174                                                                     |                                                               |
| Rebaur 10, 354                                                                               | begunstigt durch d. politisch.                                |
| 1804 12b, 416 Realis de Vienna 11, 174 Rebaur 10, 354 Rechberg 6, 60 Rechtfertiaungslehre in | Berhältnisse 1, 282. 2, 17                                    |
|                                                                                              | durch d. Territorial-Herr-                                    |
| ber fathol. Rirche 2, 165.                                                                   | fchaft ber Fürsten 1, 216                                     |
| 199, 206                                                                                     | burch b. Türkenkr. 1529 - 312                                 |
| 199, 200                                                                                     |                                                               |
| vom Tribentinum festge-                                                                      | unlautere Beweggrunde für                                     |
| fest 3, 141. 146                                                                             | ihre Verbreitung — 381                                        |
| Augustins 3, 142                                                                             | ihre Berbreitung — 381<br>Berbreitung um 1523 — 148           |
| fest 3, 141. 146<br>Augustins 3, 142<br>Luthers 1, 136. 3, 143                               | Gegenwirfung 1524 — 165                                       |
| burch ben Glauben 2, 236. 240                                                                | Rorhreitung im mostlichen                                     |
|                                                                                              | Berbreitung im westlichen Deutschland 2, 286                  |
| bem Misverständnisse aus-                                                                    | Dentify Destations his                                        |
| gefett 2, 165                                                                                | außer Deutschland bis                                         |
| schreckt vom Protestantis=                                                                   | 1532 	 -1                                                     |
| fcredt vom Protestantis-<br>mus ab 4, 292, 296                                               | in Braunschweig 7, 191<br>in Dänemark 2, 3<br>in Schweden — 2 |
| ber evangel. Kirche 2, 165.                                                                  | in Danemark 2, 3                                              |
| 199, 206, 4, 195                                                                             | in Schweben — 2                                               |
| mach ham Huakhunaan                                                                          | Reformationsentwurfe De=                                      |
| nach bem Augeburger 3, 246 Dfianbere - 532                                                   | landthons 1544 — 336                                          |
| 3nterim 3, 240                                                                               | / /                                                           |
| Djianders — 532                                                                              | . Bucers — 339                                                |
| Streit, durch denselben                                                                      | bes Bischofs Valentin — 343                                   |
| Streit, burch benfelben angeregt 1550 4, 316                                                 | Ueberblick bis z. Jahr                                        |
| Streit zwischen Jena und                                                                     | 1532 1, 456                                                   |
| Wittenberg 1568 — 362                                                                        | bis zu Luthers Tobe 2, 402                                    |
|                                                                                              | his sum Taba Banks V 4 31                                     |
| nad b. Formula con-                                                                          | bis zum Tobe Karls V. 4, 31                                   |
| cordiae - 498                                                                                | bürgerliche Parteiung als                                     |
| v. Redenrobt, Geo. 3, 467. 407                                                               | Folge ber Reformat. 1, 427                                    |
| Reez, Stande-Berfammlung                                                                     | fittlicher Buftand b. evang.                                  |
| 1620- 6, 471, 474                                                                            | Rirche b. 16. Jahrh. 5, 127                                   |
| Reformation Luthers                                                                          | ber nationalgeist b. Deut-                                    |
|                                                                                              | Edward nach make as-                                          |
| (vergl. Euther).                                                                             | schen wird noch mehr ge=                                      |
| Princip berfelben 4, 15                                                                      | schwächt 7, 1                                                 |
| •                                                                                            |                                                               |

| Reformation Buth. (Fortf.)                                            | Regensburg (Fortfetung).                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ift ber Entwickelung ber                                              | Reichetag 1003     5, 338       — 1606     6, 441       — 1608     5, 357. 389       — 1613     6, 38. 43       — 1614     6, 130       — 1623     7, 85 |
| fath. Kirche förderlich 3, 586                                        | <b>— 1606</b> 6. 441                                                                                                                                     |
| Reformation in ber                                                    | <b>— 1608</b>                                                                                                                                            |
| fath. Rirche.                                                         | <b>— 1613 6. 38. 43</b>                                                                                                                                  |
|                                                                       | <b>— 1614</b> 6. 130                                                                                                                                     |
| Entwurf v. Luthers Geas                                               | <b>— 1623</b> 7, 85                                                                                                                                      |
| Padrian VI. 1521 1, 105<br>Entwurf v. Luthers Gegs<br>nern 1524 — 165 | -1630 7, 246                                                                                                                                             |
| Reformat.=Bulle Paule III.                                            | Befegung 1632 von ben                                                                                                                                    |
| 1536 2. 82                                                            | Truppen Maximilians — 335                                                                                                                                |
| Rarls V. 1548 3, 300                                                  | Belekung 1633 pon Berns                                                                                                                                  |
| Festsehungen des Eridenti=                                            | hard v. Weimar — 374                                                                                                                                     |
| num über eine Refor-                                                  | ergiebt sich an Ferdinand                                                                                                                                |
| mation — 155                                                          | 1634 <b>— 430</b>                                                                                                                                        |
| Reformation8 = Edict in                                               | Rurfürstentag 1636 . 8, 25                                                                                                                               |
| Desterreich 1579 5, 73                                                | Reichstag 1640 — 48                                                                                                                                      |
| Gegen=Reformation, f. b.                                              | beabsichtiate Ueberrumpe=                                                                                                                                |
| Reformation, Witten:                                                  | lung best. — 78                                                                                                                                          |
| bergifche, ein vermit=                                                | Reichsabschied 1641 — 81                                                                                                                                 |
| telnder Auffat Melanch=                                               | Reichstag 1653 - 275                                                                                                                                     |
| thons 1544 2, 336                                                     | der lette Reichsabschieb - 312                                                                                                                           |
| - General-Reformat. 1614 6, 17                                        | Reichstag, immerwährens                                                                                                                                  |
| Reformations=Jubi=                                                    | der, feit 1663 8, 337. 348                                                                                                                               |
| 1 (aum 1617 6, 153                                                    | von ben Franzosen befett                                                                                                                                 |
| 1/1/ 10, 122                                                          | 1800 · 12b, 304                                                                                                                                          |
| Reformation8=Recht b.                                                 | 1800 - 12b, 304 Schlacht 1809 — 574 Formut an Baiern 1849 — 576                                                                                          |
| Fürsten 8, 202                                                        | tomine with controls 2000                                                                                                                                |
| - ber Reichsstände 5, 46                                              | — Bisthum, jum Erzs                                                                                                                                      |
| Reformirte, f. Kirche                                                 | bisthum erhoben 1805 — 339                                                                                                                               |
| Reformirt=Ratholische 8, 330                                          | Regula fidei, Bebeutung                                                                                                                                  |
| Regen 8 burg, Bunbn. 1524 1, 165                                      | berfelben 12a, 252                                                                                                                                       |
| Reichstag 1532 — 433<br>Reichsabschieb — 448                          | Rebbach, Treffen an ber,                                                                                                                                 |
|                                                                       | 1795 12b, 200                                                                                                                                            |
| Reichstag 1540 2, 214<br>Reichsabschieb — 251                         | Reich, beutsches.                                                                                                                                        |
| Colloquium 1541 4, 399                                                | (bie Geschichte beff. f. vornam-                                                                                                                         |
| Religionsgespräch 1545 2, 369.                                        | lich unter ben Namen ber                                                                                                                                 |
| 385                                                                   | Raiser, als: Marimilian I.                                                                                                                               |
| Auflöfung beffelb. 1546 - 398                                         | † 1519, Karl V. 1520—56,<br>Ferb. I. 1556—64, Max. II.                                                                                                   |
| Reichstag auf 1546 bes                                                | 1564—76. Rub. II. 1576—                                                                                                                                  |
| fimmt — 369                                                           | 1612, Matth. 1612—19,                                                                                                                                    |
| <b>— 1557 4.87</b>                                                    | 1612, Matth. 1612—19,<br>Ferb. II. 1619—37, Ferb. III.                                                                                                   |
| Rurfürstentag 1575 3, 49 Reichsten 1576 5 58                          | 1637-57, Leop. I. 1657-                                                                                                                                  |
| Reichstag 1576 5, 58                                                  | 1705, Joseph I. 1705—11,<br>Karl VI. 1711—40, (Maria                                                                                                     |
| Streit wegen bes Bineneb=                                             | Aari VI. 1711—40, (Maria<br>Theref. 1740—80), Karl VII.                                                                                                  |
| mens 1587 5, 115                                                      | 1742—45, Franz I. 1745—                                                                                                                                  |
| Reichstag 1594 — 282                                                  | 65, 3of. 11. 1765—90, Leos                                                                                                                               |
| <b>— 1597 5, 286. 293</b>                                             | pold II. 1790—92, Franz II.                                                                                                                              |
| <b>Colloquium 1601</b> 5, 331                                         | 1792—1806 († 1835).                                                                                                                                      |
| •                                                                     |                                                                                                                                                          |

| R   | eich, beutsches (Fortfegung).                   | Reich, beutsches (Fortfetung).                   |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     | allmäliger Berfall                              | Wiederherstellung bes heil.                      |
|     | fintendes Ansehn des Rais                       | rom. Reichs verlangt auf                         |
|     | ferthums um 1750 11, 1                          | dem Wiener Congreß 12b, 615.                     |
|     | Berfall d. Reichsverfass. un=                   | 622                                              |
|     | ter Friedr. II. u. Jos. II. 12a, 123            | Deutschland, ein einziger                        |
|     | bie Nation ist berselben entfrembet — 124       | politischer Körper durch                         |
|     |                                                 | den deutschen Bund — 625                         |
|     | Plane zur Umformung ber Berfaffung 1787 — 337   | Reich sab schied, der jungfte 8, 312             |
|     | Bebenklichkeiten bagegen — 341                  | Reichbarmee, f. Krieges                          |
|     | confession. Spaltung ver-                       | wesen.                                           |
|     | fucht 1797 12b, 254                             | Reichsergamter f. Erg:                           |
|     | Mangel an Gemeingeift                           | amter.                                           |
|     | ber Fürften - 255                               | Reich sgerichte, Befchran=                       |
|     | Erwartungen bes Erzher=                         | fung burth bas Privileg.                         |
|     | zog Karl von Deutsch=                           | de non appellando 1803                           |
|     | lande Rettung — 251                             | 12b, 356                                         |
|     | Gedanke an Bolksbewaff=                         | Meidenfrath 5 345                                |
|     | nung 1799 12b, 285, 295                         | Beschaffenheit deff. z. 3.                       |
|     | Entschädigunge Berhandl.                        | 301ephs 11. 12a, 78                              |
|     | in Paris 1802 12b, 317, 321                     | Reichstammergericht,                             |
|     | Reichshauptschluß 1803 mes                      | Beschwerden der Prote-                           |
|     | gen der Länder-Entschä-                         | ftanten über Ungleichheit                        |
|     | bigungen 12b, 331. 357                          | ber Stimmen 5, 291                               |
|     | ber Reichst. hat kein Auge                      | Stellung besselben 12a, 104                      |
|     | für des Reiches Gefahr<br>1803 12b. 409         | Visitation 1707—13 und 1767—76 — 105             |
|     | 1803 12b, 409 bas Reich beinahe aufge-          | Maidaraniment n Carl V                           |
|     | töft im Pregb. Frieden                          | angeordnet 1, 102 aufaeboben — 418               |
|     | 1805 12b, 454, 622                              | aufgehoben — 418                                 |
|     | Arnbte ftrenges Gericht üb.                     | Reicheritterschaft, Streit                       |
|     | bie Fürften 12b, 468                            | uber bie Berhaltn. berf.                         |
|     | bie Rheinbundfürften hören                      | 1803 19h 39K                                     |
|     | auf, Reichefürften zu                           | Eingreifen Napoleons - 395                       |
|     | fein 1806 - 459                                 | Reichsstädte, wie es hin=                        |
|     | Muflös. b. Reiche 1806 — 462                    | sichtlich der Confession                         |
|     | Hannover erklärt die Vie=                       | in benf. zu halten 5, 140                        |
|     | berlegung ber beutschen                         | firchliche Berhaltn. nach                        |
|     | Rrone für ungultig - 615                        | 1552 — 342                                       |
|     | Schwedens Hoffnung auf                          | die Freiheit bedroht nach                        |
|     | best. Wieberersteh. 1806 — 469                  | 1648 8, 234                                      |
|     | Napoleons Vorschlag, die                        | von 52 bleiben im Jahre                          |
|     | Kaiserkrone an Preußen 297                      | 1803 nur 6 übrig 12b, 334 nach bem Wiener Congr. |
|     | zu bringen — 497 ,,Deutschl. in seiner tiefften | vier freie Städte — 624                          |
|     | Erniedrigung," Schrift                          | Reich & ftanbe erhalten bas                      |
|     | 1806 — 465                                      | Recht, Bundniffe zu                              |
| ĸ.  | beutiches Bolt.)                                | schließen 8, 247                                 |
| .,, |                                                 | 1-7··· P···                                      |

|                                                                                                                                          | <i>,</i>                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Reichstag, f. bie Stäbte,                                                                                                                | Republicanismus in                                          |
| wo die Reichstage abge-                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                          | Deutschl. vor der franz.                                    |
| halten worden.                                                                                                                           | Revolution 12b, 45                                          |
| immerwährender, feit 1663 8, 337.                                                                                                        | Reservatum ecclesia-                                        |
| 348                                                                                                                                      | sticum 3, 563, 4, 384                                       |
| Formlichkeiten, f. Ceremos                                                                                                               | Streit darüber 4, 213, 5, 51.                               |
|                                                                                                                                          | 150 990 6 20 441 7 160                                      |
| niel.                                                                                                                                    | 150. 280. 6, 39. 441. 7, 169.                               |
| Streit über bas Entscheis                                                                                                                | 8, 196                                                      |
| dungsrecht der Majoris                                                                                                                   | Restitutions=Ediet 1629 7, 175                              |
| tat ber Stimmen 8, 249                                                                                                                   | Ausführung begonnen — 186                                   |
| StimmensBermehrung 12b, 358                                                                                                              | Sachsens Berwendung für                                     |
| Berhaltn ber fath. u. ev 360                                                                                                             | beffen Aufhebung - 270                                      |
| Reichel, Joh. 1, 314                                                                                                                     | Beileitletung im Musen                                      |
| Waiten bate Commission                                                                                                                   | Beifeitsetung im Prager                                     |
| Reichenbach, Convention                                                                                                                  | Detenen - 440                                               |
| 1790 12b, 8                                                                                                                              | Reuchlin's Streit m. Soch:-                                 |
| v. Reifenberg 3, 467. 497                                                                                                                | straaten 1, 5                                               |
| Reibing, Sac. 6, 70                                                                                                                      | Reunionetrieg 9, 92. 137. 189                               |
| Meinearus 12a, 248                                                                                                                       | Rerin, preuß. Gefandter in                                  |
| Mainhad in Martin 230                                                                                                                    | Canstantinanal 11 388                                       |
| Original Stan                                                                                                                            | Occupiantitopet II, 900                                     |
| v. Reifenberg 3, 467. 497 Reihing, Jac. 6, 70 Reimarus 12a, 248 Reinbeck in Berlin — 239 Reinefius, Thom. 9, 8 Reinhard, Archibiakon. in | Ronftantinopel 11, 388 Rezzonico — 333 Rhegius, Urb. 1, 346 |
| Meinhard, Archidiaton. in                                                                                                                | Rhegius, Urb. 1, 346                                        |
|                                                                                                                                          | Rhein, von ben Nieberlan-                                   |
| Refahn'iche Schule 12a, 57                                                                                                               | bern gesperrt 1579 5, 146                                   |
| Religions=Affecuration                                                                                                                   | Rheinbund 1806 12b, 461                                     |
| für bie öfterreich. Stanbe 5, 22                                                                                                         | von Frankr. als Unterwers                                   |
| Maticiana Chica Chich                                                                                                                    | formal Meta and Coliner Col                                 |
| Religion 6=Ebict Friedr.                                                                                                                 | fungs-Aft angesehen — 594                                   |
| With, II. 12a, 402, 12b, 350                                                                                                             | von Rufland anerkannt                                       |
| Maligionsfreiheit, früh.                                                                                                                 | 1807 — 532                                                  |
| und jetige Bebeutung                                                                                                                     | Rheinfelben, Schl. 1638 8, 42                               |
| bes Worts 5, 426                                                                                                                         | Rhobe in Königsberg - 358                                   |
| Religionsgleichheit, b. b.                                                                                                               | Ribor in Gottingen 12a, 239                                 |
|                                                                                                                                          | Wissi Gelvitan-Man Binha                                    |
| Reichsgeneralität bean-                                                                                                                  | Ricci, Jesuiten-Gen., ftirbt                                |
| tragt 1793 12b, 118                                                                                                                      | 1775 — 42                                                   |
| tragt 1793 12b, 118 Religionsfrieg, Erflär.                                                                                              | Richard, Pfalzgr. zu Sim-                                   |
| der Reformatoren 1, 290                                                                                                                  | mern 4, 380. 490. 5, 277<br>Richelieu 7, 236. 8, 129        |
| Religion sftreit, gewöhnt.                                                                                                               | Richelieu 7. 236, 8, 129                                    |
| Befchaffenheit beff. 12b, 384                                                                                                            | Richter, Gregor 6, 30                                       |
| Religions:Unruben finb                                                                                                                   | Mich Martres mie Briens                                     |
|                                                                                                                                          | 1813 126, 593, 603<br>Rieger 12a, 85, 88                    |
| größtentheils Schuld ber                                                                                                                 | 01 10.00                                                    |
| Fürsten 10, 368                                                                                                                          | Rieger 12a, 85, 88                                          |
| Religions:Unterricht in                                                                                                                  | furchtbare Gefangensch. 12a, 101                            |
| b. Schulen, b. Jesuit. 12a, 52                                                                                                           | Riemann 10, 263                                             |
| v. Remchingen 10, 223 Remonstranten 6, 124                                                                                               | Rinteln, Univerf. geht ein                                  |
| Remonstranten 6. 124                                                                                                                     | 1807 12b. 539                                               |
| Repnin in Breslau 1778 12a, 157                                                                                                          | 1807 12b, 539<br>Rift, Soh. 10, 259                         |
|                                                                                                                                          | Witten Manhamiter                                           |
| Gouverneur von Sachsen                                                                                                                   | Ritter = Akademieen ge=                                     |
| 1813 12b, 592                                                                                                                            | gründet 9, 538                                              |
| Republik, allgem. christl.                                                                                                               | Rivatus, Andr. 8, 264                                       |
| Deinrichs IV. 5, 272                                                                                                                     | Ripleben 5, 264                                             |
|                                                                                                                                          |                                                             |

| rerjot 1796 136, 195. 276.                        | Rothmann, Bernh. 3, 44                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 282                                               | Rothschild. Grhiffen bes                                    |
| sespierre, ob ber oftr.                           | Rothschild, Erbitthen bes Daufes 12b, 520                   |
|                                                   | Rouffeau, Ginfluß auf Die                                   |
| Minister mit ihm eins                             | entitle and the old top of                                  |
| verstanden? 12b, 165                              | franz. Revol. 5, 239. 12b, 36                               |
| :co, Schi. 1799 — 283                             | Rachel, kampfbereit 1806 - 503                              |
| to chau 7, 395                                    | Rüdiger, Esrom 4, 457                                       |
| hlis, Treffen 1547 3, 72 to do w 12a, 57          | Rübiger, Eerom 4, 457 — Philymnus 10, 264                   |
| todow 12a, 57                                     | Rubolph II., Kaifer, tommt                                  |
| roi, Schlacht 1643 8, 129                         |                                                             |
| wisers Green K 26                                 |                                                             |
| riguez, Franz 5, 36                               | entschlägt sich ber Verwal-                                 |
| Simon 4, 41                                       | tung ber kirchl. Angele=                                    |
| ie, Schl. an der, 1794 12h, 166                   | genheiten 5, 68                                             |
| toggendorf, Wolfg. 1, 300                         | feine Lieblingeneigungen 5, 66.                             |
| pgana, feine Bebeine                              | 122, 277, 462, 469                                          |
| ausgegraben und ver=                              | Gorglofigkeit u. Schwäche 5, 138.                           |
| brannt 7, 95                                      | 357                                                         |
| m (Sancit 1817 1 8                                |                                                             |
| n, Concil 1517 1, 5<br>stürmt 1527 1, 283         | halt sich gewöhnlich in Prag                                |
|                                                   | auf 5, 68. 381                                              |
| absichtigte Reformation                           | langfamer Gefchaftegang 5, 444.                             |
| 1536 <b>2</b> , 82                                | 446                                                         |
| mifche Republ. 1798 12b, 281.                     | fann fich jur Berbeirath.                                   |
| 339                                               | kann sich zur Berheirath.                                   |
| nberg 11, 317                                     | out have Maichet in Much                                    |
| meant Set II 1760 190 21                          | auf dem Reichst. zu Augs-<br>burg 1582 5. 138               |
| nfahrt Jos. II. 1769 12a, 31                      |                                                             |
| ifto d, Geb. 8, 368. 496. 507.                    | verliert Ungarn und Des fterreich 5, 373. 386               |
| 519, 535                                          | fterreich 5, 373, 386                                       |
| [a, Bernh. 8, 511. 521                            | Berhaltniß zu seinem Brus                                   |
| eae crucis frater-                                | ber Matthias 5, 380                                         |
| nitas 6, 17°                                      | Berbindung feiner Bruder                                    |
| nitas 6, 17° to fenberg, Albr. 4, 344             | Berbindung feiner Brüder<br>gegen ihn 5, 385                |
|                                                   | schwankendes Verhalt. ges                                   |
| Peter 5, 427                                      |                                                             |
| fentreus, Chrift. 6, 18. 24                       | gen die Böhmen 1608 - 410                                   |
| entreuzer 6, 17                                   | Majestätsbriefe, s. d.                                      |
| enkreuzer 6, 17<br>tosenthal, Turek 8, 155        | in Böhmen bebroht 1611 - 456                                |
| inus in Weimar 4, 305. 361.                       | verliert Böhmen - 461                                       |
| 427                                               | perliert Schleffen - 463                                    |
| iner in Thorn enthaupt. 10, 185                   | verliert Böhmen 461<br>verliert Schleffen 463<br>fliebt 468 |
| 1 960                                             | Urtheil über ihn - 469                                      |
| ibach, Schl. 1757 11, 288 t, Geo. 6, 25. 8, 494   | Urtheil über ihn — 469                                      |
| 30 a co, Copt. 1797 11, 200                       | Rubolph Aug. v. Brauns                                      |
| r, <b>(2)</b> (0). 0, 25, 8, 494                  | (d)weig 8, 398. 9, 347                                      |
| tou, setuninging it is it, is                     | Rube ift bie erfte Burger-                                  |
| hach, Convent 1529 1, 325                         | pflicht 1806 12b, 515                                       |
| henburg a. b. Tauber.                             | Rubel 1, 224                                                |
| henburg a. d. Tauber,<br>Unions-Conv. 1608 5, 368 | Rumbolb, engl. Gefanbt.,                                    |
| undestag 1613 6, 39. 42                           | gefangen 1804 12b, 417                                      |
| heildran Glass as Grans                           | Strommal Rahman Car I 1 201                                 |
| hfischer, Greg. u. Franz,                         | Rummel, Lebrer Jos. I. 9, 391                               |
| Uebertritt z. ev. Kirche 11, 108.                 | Rumpenheim, Befitftreit                                     |
| $\mathbf{m}$                                      | 1740 10, 389                                                |
|                                                   |                                                             |
|                                                   |                                                             |

| Kumpf 1, 190<br>v. Runkel, Ernst Cas. 10, 274<br>v. Ruppa, Wenzel (Wish.) 6, 187.<br>189, 197<br>Ruprecht, SohnFriedr. V.                                                                                                                                  | Ryfwick, Friede 1697 9, 199 wichtige Claufel im Friesbensschluß — 191 Streit über bie Claufel 9, 192 212, 253, 399 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. der Pfalz 6, 417 Rufland (vergl. Veter d. Gr. († 1725), Anna (1740), Elisabet († 1762), Peter III. († 1762), Aath. II. († 1796), Paul I. († 1801), Alex. I. († 1825). Rutowsti im Lager bei Pirna 1756 11, 223 Ruward 5, 381 Ryssel erobert 1708 10, 12 | erneuerter Streit 1709 10, 18.21<br>1713 10, 40, 48<br>1714 10, 49, 105, 125, 144<br>162                           |

ø.

1, 427 Saalfeld, Bunbn. 1531 Sacheverell, Beinr. 10, 6 5, 95 Sache, Hans Sachfen, Früchte ber Res 1, 338 formation 1530 Einführung ber evangel. Lebre im Bergogthum 2, 144 1539 Moris nimmt Kur-Sach: 3, 34 fen ein 1546 Berrichaft ber ftrengen Dr= thodorie nach bem Cons 5, 173 cordienbuche gemäßigtere Richtung - 176 heftiger Gifer für die Dr= thodorie 1591 5, 185. 192 Einführung ber Cenfur c. 5, 178 1588 geschmächt durch die gans bestheilung unter Job. Georg I. 1652 8, 450 - 452 Berhaltniffe feit 1656 kirchl. Berhältn. am Enbe 9, 228 bes 17. Jahrh. von Karl XII. heimgesucht 1706 Birchl. Berhältn. unter Mus gust II. 10, 175 v. Friedr. II. befest 1756 11, 222

Sachfen (Fortfehung).
als erobertes Land behandelt 11, 243 wird Könige. unter Friede.
Aug. III. 126, 524
fehr verringert 1815 126, 606.

(vergl. a. die Kurfürft. Friedrich d. Weise († 1525), Joh. Beständige († 1532), Joh. Friedr. d. Großmüthige (bis 1547), Noris († 1553), Aug. († 1586), Ehrift. 1. († 1591), Kriff H. († 1611) Christ. II. († 1611), 306, Geo. I. († 1656), II. († 1680), III. († 1691), IV. (1694) Aug. il. († 1733), ill. († 1763), Friedr. Chr. (+ 1763), Fr. Aug. III. († 1827). b. unter ben Bergogen aus verschiebenen ginien, nämlich: Bernh. v. Beimar († 1639), Chrift. († **169**1), Ernft b. Fromme v. Gothe († 1675), Friedr. v. Beim. Friedrich Wilh. v. Sachlens Altenb., Geo., Beinrich ber Fromme, Joh. Ernft v. Bei mar († 1627), Joh. Friebr. ber mittlere u. ber jungere, Joh. Wilh. († 1573) u. a.)

| <b>31</b> 000                                    | 69 1 . N. 11 . NA 69                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sadville 11, 800                                 | Saint Julien, öftr. Ge                                       |
| Sacramente, Unterfuch.                           | fandter 1800 12b, 304                                        |
| zu Tribent 3, 161                                | Salabert verhaftet 12b, 201. 253                             |
| Schwenkfelbs Urtheil 1, 477                      | Salankemen, Schl. 1691 9, 180                                |
| Sacramentirer, Parteis                           | Salentin v. Isenburg 5, 151                                  |
| Mame — 264                                       | Salis 8, 38                                                  |
| Sacularisation, Austoms                          | v. Salm, Nic. 1, 300. 9, 124                                 |
| men bieses Wortes 8, 182                         | Salmeron, Alfons 4, 41. 49                                   |
| vorgeschlagen 1648 12b, 249                      | Salmuth 4, 308. 362. 5, 178.                                 |
| Beforgniffe bes Papstes                          | 185                                                          |
| wegen beabsichtigter Gas                         | Salvius 8, 165                                               |
| cularifation 1761 11, 383                        | v. Salza, Bischof 4, 33<br>Salzbund 1731 10, 205             |
| Gerucht, daß Preußen sie                         | Salzbund 1/31 10, 205                                        |
| beabsichtige 1793 12b, 160                       | Salgburg, Rurfürstenthum,                                    |
| von Preußen in Unregung                          | fommt an Deftr. 1805 12b, 453                                |
| gebracht 1796 — 246                              | Salzburger Emigran=                                          |
| vom Kaiser verschmäht — 249                      | ten 10, 210                                                  |
| Defterreiche Wiberwille bes                      | Oalimann 120, 40                                             |
| feitigt 1797 — 268                               | Sanct Gotthard, Schl.                                        |
| von Frankr. in Aussicht                          | 1664 8, 339                                                  |
| gestellt — 208                                   | Sanct Quentin, Schl.                                         |
| Preußens Wereilwingteil — 209                    | 1556 4, 194                                                  |
| offen ausgesprachen zu Ras                       | Sanction, pragmat.,                                          |
| ftabt 1798 — 275                                 | Rarls VI., s. Karl VI.                                       |
| von Preußen und Baiern                           | v. Sanden, Chrift. 9, 542                                    |
| betrieben 1801 — 319                             | Cantwit, Streitigkeiten wes                                  |
| vom Papst ignoriet — 339                         | gen ber Kirche baselbst<br>1616 6, 143, 7, 67                |
| als lex spoliatrix bezeich:                      | 1616 6, 143. 7, 67                                           |
| net 1815 — 613                                   | Saragossa, Schl. 1710 10, 24                                 |
| Wiederherstellung d. geistl.                     | Sarcerius 2, 313. 4, 68                                      |
| Guter gefordert 1814 — 340.                      |                                                              |
| 612                                              | Sarotichus, Bufamment.                                       |
| Protestat. wider alle der                        | Napoleon's m. Frang II.                                      |
| Rirche nachtheilig. Be-                          | 1805 12b, 449                                                |
| fchluffe zu Wien 1815 — 340.                     | Sartorius, Theophylact 5, 73<br>Sasbach, Schlacht 1675 9, 70 |
| 613, 621                                         | Sasbach, Schlacht 1675 9, 70                                 |
| Beurtheilung berfelb. 12b, 335                   | Sauerbren, Prebiger 10, 168                                  |
| Stimmung ber betheiligt.                         | Savonen, kommt an Frank-                                     |
| Unterthanen — 338                                | reich 1796 12b, 265                                          |
| Urtheil des papftl. Run-                         | v. Schaffgotsch, Christ.                                     |
| cius Pacca 1845, inwies                          | £eopold 8, 509                                               |
| fern sie ber Kirche von<br>Rusen — 340           | — Joh. Ulrich 6, 252. 395                                    |
|                                                  | — Phil. Gotth., Coad:                                        |
| Saborefi, Steph. 6, 118<br>Sailer, Gereon 2, 334 | jutor d. Bisth. Breslau 11, 138.                             |
|                                                  | mint Wild in Windless                                        |
| Saint Germain en Laye,                           | wird Bisch, v. Breslau,                                      |
| Bertt. 1635 8, 2                                 | Fürst v. Neiße u. Her                                        |
| Friede 1679 9, 86                                | zog v. Grottkau — 141                                        |
|                                                  |                                                              |

|                                                                                                           | ### # ### ON # . ON 12                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| v. Schaffgotsch, Phil.                                                                                    | Schelling, Prof., v. Jena                                         |
| Sotth., (Fortsetung).                                                                                     | nach Warzburg 12b, 38                                             |
| foll d. ungar. Wischoffe                                                                                  | v. Schenis, Hans 1, 22<br>Schenk, Rub. 2, 26                      |
| v. Berfolg. abmahnen 11, 19                                                                               | Standard Sunga 1618 5 100                                         |
| fällt in Ungnade bei                                                                                      | Scherawis, Spnobe 1616 7, 10                                      |
| Friedr. II. 1758 11, 322. 428                                                                             | Scherer, Geo. 5, 6                                                |
| sucht b. königl. Gnabe                                                                                    | Schepern, Bundnif mit                                             |
| ned) 11, 431                                                                                              | Frankreich 1532 1, 442, 450                                       |
| - Ulr., hingerichtet 7, 410. 417                                                                          | Shiller, Glias 7, 307                                             |
| v. Samberg 0, 197                                                                                         | — Friedt. 12b, 50, 57, 260                                        |
| v. Schamberg 6, 197<br>Schappler, Chrift. 1, 171<br>Scharf, Geheimschreiber 10, 82<br>Scharfenberg 7, 410 | Einfl. auf feine Cha-                                             |
| Sharfanhara 7 410                                                                                         | rakter = Entwickelung                                             |
| Scharnhorft, Gebb., Er-                                                                                   | Chilter Son 8 390                                                 |
| giehung 12s, 168                                                                                          | in Stuttgart 12a, 99<br>Schilter, Joh. 8, 389<br>Schinbler 5, 190 |
| seine Laufbahn bis g. Gin=                                                                                | Schirach, Publicift 12b, 261                                      |
| tritt in ben preußischen                                                                                  | Schlabrenborf, Din., Ber-                                         |
| Dienft 12b, 554                                                                                           | walt. Schleftens 1755 11, 302                                     |
| Umgeftaltung bes Deerwes                                                                                  | Schiegel, Fr. 12b, 382                                            |
| fens in Preußen, nach                                                                                     | Schlefien, firchl. Berhalt:                                       |
| bem v. Graf Wilh. v.                                                                                      | nisse um 1541 3, 93                                               |
| ber Lippe empfohlenen                                                                                     | Berbreitung der Reformas                                          |
| Plane 555                                                                                                 | tion bis 1547 3, 91                                               |
| Schärelin v. Burtenbach                                                                                   | der Protestantismus aber-                                         |
| - gegen die Türken 1532                                                                                   | wiegend 5, 244                                                    |
| und 1542 1, 453, 2, 274                                                                                   | Verfolgung b. Calviniften                                         |
| , sein Berhaltniß z. Schmals                                                                              | um 1590 — 200                                                     |
| fald. Bunde 1545 — 384                                                                                    | Bedruckung b. Protestanten                                        |
| Rästungen — 462                                                                                           | nad) 1600 - 422                                                   |
| befest die Chrenberger                                                                                    | Streitigfeiten in Betreff b.                                      |
| Rlause 1546 - 463                                                                                         | Calvinismus 1604 — 306                                            |
| feine Rathfchläge bleiben unbeachtet 3, 11                                                                | firchliche Berhaltniffe um                                        |
| undeauster 3, 11                                                                                          | biefe Zeit 7, 141                                                 |
| nach Augsburg abgerufen — 20                                                                              | Bunbniß mit ben Böhmen 5, 426                                     |
| umsichtiger Rath zur Ber- theib. Augeburge 1547 — 60                                                      |                                                                   |
| muß Augeburg verlaffen - 54                                                                               | Berhaltniffe beim Beginn bes 30jahrigen Krieges 6, 225.           |
| in frangof. Diensten 3, 55. 418.                                                                          | 242                                                               |
| 467. 497                                                                                                  | Schriftwechfel mit b. Ro-                                         |
| Schat ber guten Werte 1, 10                                                                               | nige v. Polen 6, 257                                              |
| v. Schaumburg, Sylv. — 62                                                                                 | Verwendung für b. Bob=                                            |
| Scheffler, Johann 8, 288. 346.                                                                            | men 1618 6, 224. 245. 250.                                        |
| 522                                                                                                       | ben Böhmen Sulfstruppen                                           |
| Schelbe-Mundungen, Deffe                                                                                  | gestellt 6, 248, 261                                              |
| nung berfelben verlangt                                                                                   | Berhaltniffe nach b. Tobe                                         |
| 1784 12a, 221<br>Schelhorn 11, 105                                                                        | bes Matthias 6, 310                                               |
| Schelhorn 11, 105                                                                                         | Austände nach der Mahl                                            |
| Scheilenberg, Schl. 1704 9, 3, 5                                                                          | Friedrichs V. — 38/                                               |
| v. Schellendorf, Melch. 8, 495                                                                            | Berhaltniffe im 3. 1620 7, 8                                      |

| Schlesten (Fortsehung).                             | Schlefien (Fortfebung).                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Unnahme her fächtischen                             | ber zweite schlesische Krieg                                                  |
| Vermittelung 1621 7, 28                             | 1177 10, 407                                                                  |
| bie Gnade d. Raisers nach=                          | Buftande ber Evangelischen                                                    |
| gefucht — 60                                        | um 1750 11, 50                                                                |
| Hulbigung Ferbin. II 62                             | Verringerung der Zahl der Feiertage 1754 — 94                                 |
| Firchl. Werhaltnisse nach d.                        | Feiertage 1754 — 94                                                           |
| Rudfehr unter Ferb. II 67                           | b. Fürstentage burch Fries                                                    |
| Firchl. u. politische Berhaltn.                     | brich aufgehoben — 167                                                        |
| von 1625—1629 7, 140. 165                           | Beginn bee fiebenjährigen                                                     |
| Bedrückungen durch Wal-<br>tenstein 1627 7, 426     | Krieges (f. b.) — 221                                                         |
| tenstein 102/ /, 420                                | Verwalt. Schlesiens burch                                                     |
| Gegenreformation b. Lich:                           | Minister Schlabrendorf                                                        |
| tenfteiner 1628 7, 157. 422.                        | feit 1735 — 302                                                               |
| 475                                                 | Friedrich betrachtet b. fath.                                                 |
| Kriegsschauplas 1632 7, 353. 358                    | Geistlichk. Schlesiens als                                                    |
| — 1633 7, 385<br>Zustände im I. 1634 — 422          | Preußenfeinde - 336                                                           |
| Zustande im J. 1034 - 422                           | Rath d. Bischofe, wie der                                                     |
| Bestimmungen im Prager - 457                        | Widerspenftigt. b. fath.                                                      |
| 8                                                   | Geistlichen zu begegnen — 433                                                 |
| foll an Brandenburg fom=  men 1646 8. 184           | Schlesien v. Maria Ther.                                                      |
|                                                     | wieder als ihr Eigenth.                                                       |
| Festfehungen bes westfäll:                          | betrachtet 1757 — 293                                                         |
| schen Friedens - 190                                | von Friedrich bald wieder                                                     |
| ber Boblstand ber Stäbte                            | gewonnen — 300                                                                |
| finet im 30jahr. Kriege 7, 162                      | vermeintliche Operationen                                                     |
| fircht, und polit. Verhältn. nach b. 30jähr. Kriege | Desterr. zur Wieberge:                                                        |
| Ginzishung angust Rive                              | winnung 1775 12a, 113. Pring Hieronymus in                                    |
| Einziehung evangel. Kir-<br>chen 1653 8, 277        | Schlesien 1807 12b, 515                                                       |
| Rirchen-Visitation 1666 - 508                       | Schlesische Rirchenges                                                        |
| Vertreibung evang. Schul-                           | fchichte (Buch), Urtheil                                                      |
| lehrer 1666 — 508                                   | darüber 9, 459                                                                |
| unter Kaif. Leopold 8, 512. 9, 379                  | n Shid Hitimus 6 175 187                                                      |
| firchl. Berhaltn. um 1700 9, 443                    | v. Schlid, Albinus 6, 175. 187. 197. 248                                      |
| firchliche Berhaltniffe unter                       | — Undr. 5, 413. 7, 45. 48.                                                    |
| Karl VI. 10, 164                                    | 9, 361                                                                        |
| von Friedr. II. in Unfpruch                         | v. Schlieben, 2b. 6, 110                                                      |
| genommen — 397                                      | v. Ochlieffen, General 12a, 433                                               |
| Sulbigung Friedr. II. 1741 - 407                    | Schluffelburg in Bit=                                                         |
| firchl. Berhaltniffe 1741 - 412                     | tenberg 4, 409                                                                |
| im Breslauer Frieden Fr.                            | Schmalkalben, Convent                                                         |
| bem Groß. jugefichert                               | 1 4041 1 000                                                                  |
| 1742 - 427                                          | Convent 1530 — 422                                                            |
| ber status quo bestätigt 11, 129                    | -1533 2. 34                                                                   |
| Berufung auf diesen sta-                            | <b>— 1535 2.</b> 76. 88                                                       |
| tus quo 1782 12a, 220                               | Eonvent 1530 — 422<br>— 1533 — 2, 34<br>— 1535 — 2, 76. 88<br>— 1540 — 2, 178 |
| firchl. Berhältnisse seit die=                      | Schmalkalbische Artikel                                                       |
| fem Frieben 11, 129                                 | 1536 2, 94                                                                    |
|                                                     | •                                                                             |

| Ø | chmaltalb. Artitel (Fortf.)                                                        | Schmalfalb, Krieg (Fottf.)                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   | veränderte 1538 2, 115                                                             | Verhalten der Böhmen 3, 75                        |
| g | dmalkalbischer Bund,                                                               | der Mähren — 90                                   |
|   | geschlossen 1530 1, 425                                                            | ber Schlesier — 95                                |
|   | unterhandelt mit auswars                                                           | d. Papst, anfangs Verbun-                         |
|   | tigen Mächten 1531 - 428                                                           | beter des Kaifers 2, 454. 471                     |
|   | Convent zu Frankfurt und                                                           | hält seine Unterstützungen                        |
|   | <b>L</b> übect — 433                                                               | 3, 157                                            |
| • | Unterhandl. zu Schwein:                                                            | trauriger Ausgang für                             |
|   | furt und zu Königeberg                                                             | Sachsen — 118                                     |
|   | in Franken 1, 433. 442                                                             | im Allgemeinen unbebeu-                           |
|   | Abschluß eines Bunbes m.                                                           | tende Erfolge — 280 Schmettau 8. 494              |
|   | Frankreich 1532 1, 442                                                             | <b>O</b> 4, • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
|   | auf 10 Jahre erneuert 1535 2, 77                                                   | Schmidlin 4, 413                                  |
|   | Franz bricht die Verbind. — 121                                                    | v. Schmidt, Joh. Lor. 5, 462                      |
|   |                                                                                    | 10, 284                                           |
|   | Erweiterung d. Bundes in  Deutschland — 124                                        | v. Schmidtburg 8, 376                             |
|   |                                                                                    | Schmirsisti 7, 45                                 |
|   | Berbindung mit England                                                             | Schmolke, Benj. 10, 259<br>Schneider, Dan. 8, 523 |
|   | abgebrochen 1540 — 178                                                             | Schneiber, Dan. 8, 523                            |
|   | Bertreibung b. Serg. Sein-                                                         | Schneiber, Eulogius, in Bonn, als Ultra-Revolu-   |
|   | rich von Braunschweig<br>1542 2, 283. 375                                          | tionar hingericht. 1594 12b, 167                  |
|   | Einigkeit fehlt b. Bunbe 2, 291                                                    | Schnell, Prediger, hinges                         |
|   | welche Bortheile b. Bund                                                           | richtet 4, 333                                    |
|   | b. deutschen Reiche ge=                                                            | Schnepf, Erhardt 4, 68. 93. 123                   |
|   | mährt 1544 — 334                                                                   | Scholaftit, polemische, ber                       |
|   | Schwäche beffelben - 349                                                           | Theologen 6, 158                                  |
| • | b. Rurfürst v. Sachsen ift                                                         | — Verwandtschaft mit der                          |
|   | für Auflösung — 378                                                                |                                                   |
|   | bie Theologen find für                                                             | Wolf'schen Philof. 12e, 241<br>Schomberg 9, 158   |
|   | Beibehaltung — 378                                                                 | Schonaich, beutsch. Dichter 11, 188               |
|   | Bunbes-Berfammlung zu                                                              | v. Schönaich, Joh. Georg,                         |
|   | Frankf. a. M. 1545 — 380                                                           | wird freier Stanbesberr 9, 380                    |
|   | die Konige v. Frankr. und                                                          | Schönberg, Nic. 2, 82. 293.                       |
|   | v. Engl. erneuern ihren                                                            | 5, 100                                            |
|   | Antrag jum Beitritt - 381                                                          | v. Schönbern, Joh. Phil. 8,62.                    |
|   | Bunbestag n. Worms auf                                                             | 244. 317. 322                                     |
|   | 1546 ausgeschrieben — 381                                                          | — Lothar Franz 10, 32, 86                         |
|   | Markgr. Johann v. Kuftrin                                                          | Schönbrunn, Bundesver                             |
| _ | 1546 ausgeschrieben — 381<br>Markgr. Johann v. Küstrin<br>fagt sich les 1546 — 455 | trag zwischen Frankreich                          |
| ල | dymalkaldischer Krieg,                                                             | und Preußen 1805 12b, 452                         |
|   | Einleitung 3. Eröffnung                                                            | Attent 1009 - 210                                 |
|   | beffelben 1546 — 453<br>Beginn 2, 462, 3, 1                                        | Schoner, Prediger in Mats                         |
|   | Beginn 2, 462. 3, 1                                                                | burg 5, 303                                       |
| , | Unterhandlungen mit bem                                                            | Schönfelb, Prediger in                            |
|   | Raiser 3, 35                                                                       | Marburg 5, 178. 303<br>Schönhofer 8, 121          |
|   | die oberbeutschen Stäbte er-                                                       | Smonnofer 8, 121                                  |
|   | geben sich dem Kaiser — 41                                                         | v. Schöning 9, 184                                |

| ald (bei Franken:                        | Schul=Uemter, in b. Pfalz                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ) Hauptquart. Frie-                      | fauflich um 1750 12a, 132                                                                           |
| 's II. 1778 12a, 146                     | Schullehrer=Semina=                                                                                 |
| e, Casp. 6, 16                           | rien in Schlesten 11, 424                                                                           |
|                                          |                                                                                                     |
| r 5, 170                                 | Schul-Bisitation, siehe                                                                             |
| ten 6, 5                                 | Wifitation                                                                                          |
| 11, 172                                  | v. Schulenburg, Matth. 2, 234                                                                       |
| and mit England                          | - Graf, Gouverneut von                                                                              |
| nigt 10, 30                              | Berlin 1806 12b, 515                                                                                |
| iplau, Burch. 3, 180                     | am hofe b. Jerome — 541                                                                             |
| hailing for Bihal                        | Schultes, Jac. 5, 226                                                                               |
| heilige, f. Bibel                        | Schultes, Jac. 5, 226                                                                               |
| [affen 8, 454                            | Schulz, Mich., in Torgau 4, 72                                                                      |
| r, Dr. in Jena 4, 178                    | — Prediger, genannt Bopf=                                                                           |
| rts Gefangensch. 12a, 99                 | Schulz 12a, 275, 12b, 72                                                                            |
| rt in Helmstädt 12a, 237.                | Schurf, Jurist 1. 91                                                                                |
| 239                                      | Schüt, Christ. 4, 362. 408                                                                          |
| t, Gründung im                           | Schwabacher Artifel                                                                                 |
| b Westermanian 1 024                     | 1490 1 200                                                                                          |
| b. Reformation 1, 234                    | 1, 328                                                                                              |
| jüter dazu verwendet — 237               | Schwäbischer Bund,                                                                                  |
| über die Wildheit                        | Auflösung 1533 2, 21                                                                                |
| iugend c. 1540 2, 243<br>3 um 1544 — 339 | Schwalbach, Convent 1670 9, 26                                                                      |
| ) um 1544 — 339                          | Schmarzach, Treffen 1554 3, 527                                                                     |
| steftanten im 16ten                      | Schwalbach, Convent 1670 9, 26<br>Schwarzach, Treffen 1554 3, 527<br>v. Schwarzenberg, 3tb. 6, 127. |
| throbant K 101                           | 449. 7, 201. 291. 312. 8, 94                                                                        |
| :hundert 5, 101                          | #45, 1, 201, 251, 012, 0, 54                                                                        |
| nedictiner — 92                          | Schweden, Berbreitung b.                                                                            |
| suiten 4, 49, 5, 89.                     | Reformation 2, 2                                                                                    |
| 12α, 45                                  | Theilnahme am 30jährigen                                                                            |
| terreich unter Maris                     | Rriege 7, 237                                                                                       |
| m II. 5, 31                              | bebeutsam f. d. politischen                                                                         |
| Dronung für Defter=                      | Berhaltn. Schwed. felbst - 361                                                                      |
| 1579 — $74$                              | Einfall in d. Mark 1674 9, 66                                                                       |
|                                          | unter Karl XI. u. Karl XII. — 433                                                                   |
| es Schulwesen in                         |                                                                                                     |
| fen=Gothaum 1650 8, 466                  | Theilnahme am Tjährigen                                                                             |
| ische in Schlesten                       | Rriege 11, 276                                                                                      |
| ingt 1666 — 508                          | (vergl. Guftav Wasa (+ 1560),                                                                       |
| ale Unterrichtegegen:                    | Joh. († 1592), Gust. Abolph                                                                         |
| 5, 91. 101                               | (+ 1632), Christine (b. 1654),                                                                      |
| Friedrich II. 11, 422                    | Pari X (± 1660) Pari XI                                                                             |
|                                          | Karl X. († 1660), Karl XI.                                                                          |
| im Münster'schen                         | († 1697), XII. († 1718),<br>Ultife († 1741), Gustav III.                                            |
| effert 1776 12a, 167. 177                | (1 1700) (2.4 TV /mt/o.t                                                                            |
| 8th. Würzburg und                        | († 1792), Guit. IV. (entsagt                                                                        |
| aberg um 1780 12a, 296                   | 1809), Karl XIII. († 1818),                                                                         |
| chule zu Wilhelms=                       | Bernadotte.)                                                                                        |
| <b>— 168</b>                             | Schwebentrunt 7, 289                                                                                |
| unter Jos. II. nicht                     | Schweibnis wird evang. 5, 245                                                                       |
|                                          | Richten Beinen heleithe 1600 7 160                                                                  |
| d. rechte Weise ge=                      | Lichtensteiner bafelbst 1629 7, 159                                                                 |
| jt — 350                                 | Lager Wallenfteine 1633 - 385                                                                       |
| fen ber polit. Ber-                      | Treffen 1642 8, 96                                                                                  |
| uisse auf d. Erzieh. 12b, 560            | erobert 1757 11, 293                                                                                |
|                                          | <b>%</b> *                                                                                          |
| 4                                        | •                                                                                                   |
|                                          |                                                                                                     |

| Schweidnit (Fortsetung).                                      | Senef, Schlacht 1674 9, 62                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| von ben Desterreichern ge=                                    | Senftorn, Bunbeszeichen 10, 291                       |
| nommen 1761 11, 374                                           | v. Senftenau 7, 188                                   |
| von Preußen wieder ges                                        | Sengerin, Emma Renata 11, 101                         |
| monnen 1762 — 393                                             | Sentenberg 12a, 135. 153                              |
| Schweitharb, Erzbisch. v.                                     | Servede, Mich., verbrannt 1, 480.                     |
| Mainz 6, 39, 362, 442                                         | 2, 7                                                  |
| Schweinfurt, Unterhandl.                                      | Seven, Rlofter, Convention 11, 299                    |
| mit dem protest. Bunde                                        | Storza, Franz 1, 280 Sibylle, Prinzeff. v. Cleve,     |
| 1532 1, 433                                                   | Sibplle, Prinzeff. v. Cleve,                          |
| Schweiz, Beginn ber Res                                       | Gemahlin b. Kurf. Joh.                                |
| formation — 271                                               | Friedr. v. Sachsen 2, 319.                            |
| Unabhängigkeit vom Reiche anerkannt 8, 261                    |                                                       |
|                                                               | v. Sidingen, Franz 1, 15. 62.                         |
| Schwendius, Lazarus 5, 21. 35                                 | 216                                                   |
| Schwenkfelb, Cafp., tritt                                     | Sidnen 12b, 37                                        |
| auf 1, 469                                                    | Siebenburgen tommt an                                 |
| aus Schlesien vertrieben — 475                                | Botskai 5, 359                                        |
| ftirbt — 478                                                  | Ungarn wandern dahin aus                              |
| Schwenkfelber, von Frie-<br>brich II. geschütt 11, 74         | um 1747 11, 21                                        |
| brich II. geschüßt 11, 74                                     | Siebenjähriger Krieg                                  |
| v. Schwerin, Carl Chrift.,<br>in medlenb. Dienften 10, 79     | (vergl. auch Friedr. II.)                             |
| th medicile. Diente 10, 75                                    | Rüftungen in Böhmen u.<br>Mähren 11, 217              |
| tritt in preuß. Dienste 10, 80. 84 v. Schwerin, Otto 8, 418   | Beginn bes Krieges — 221                              |
| Schwiebus (Rreis) fommt                                       | Theilnahme des Reichs — 270                           |
| an Brandenburg 9, 158. 160                                    |                                                       |
| Scionnius Com 6. 16                                           | — Schwebens — 276<br>— Danemarks verweig. — 277       |
| Scioppius, Casp. 6, 16<br>Scriver 11, 180                     | Beginn b. Feldzuges 1757 - 280                        |
| Scultetus, 2br. 6, 345. 375.                                  | 1758 – 301                                            |
| 424, 438 zc.                                                  | bie Franz. zurudgebrängt — 349                        |
| p. Sedenborf, Kr. Beinr.,                                     | -364                                                  |
| in öfterr. Dienften 10, 339                                   | Reichsstände bugen für                                |
| abaesest — 344                                                | Theilnahme 364                                        |
| im Dienste Karle VII 431                                      | Friedens-Versuche — 381                               |
| Mair Quahm & 163                                              | 1700 - 500                                            |
| Seedorf, Jesuit 1746 11, 115                                  | -373                                                  |
|                                                               | -391                                                  |
| Gegur - 158                                                   | Waffenstillstand m. Rufl. — 391                       |
| Seiblit, Sieg b. Roßbach 11, 288                              | Friede mit Schweden — 392                             |
| v. Seiler, Freiherr 9, 192                                    | 1763, Unterhandl. zu Hu: berteburg — 398 Friede — 401 |
| Seld, Georg 3, 56. 4, 96. 199                                 | bertsburg — 398                                       |
| Seligkeit ber heiben 4, 294                                   | 011101 - 400                                          |
| Seligmacher in Schlessen 7, 160                               | wodurch Preußens Unter-                               |
| Selim I., Eroberungen 1, 297                                  | gang verhindert worden — 413                          |
| Seineccer 4, 308, 361, 418, 426                               | Geschichtschreiber biefes                             |
| Semler, Sal. Jac. 12a, 244                                    | Krieges 12a, 168                                      |
| Sendlingen, Schl. 1706 9, 403<br>Sendomir, Spnode 1570 5, 403 | Napol. Beurtheilung 11, 414                           |
| Students, Shund rain of 409                                   | Sie ber, Burgermite, in Lpag. 5, 195                  |

=

| ı                                                                                                                       | •                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Siegmunb, Erzbischof von                                                                                                | Commer, Prebiger 10, 173                                              |
| Magbeburg 4, 36. 243. 5, 56                                                                                             | v. Connenfeld 12a, 187. 206.                                          |
| - Konig v. Polen 5, 276. 6, 256.                                                                                        | 354                                                                   |
| 401. 8, 102                                                                                                             | Sophie Auguste, Pringeff.                                             |
| Gieamund Mug. in Dos                                                                                                    | n. Inhalt-Berhst 11, 123                                              |
| Siegmund Hug. in Po= 16n ftirbt 1572 5, 59                                                                              | v. Unhalt-Berbst 11, 123 Sophie Charlotte, Ges                        |
| Sienershausen Schlacht                                                                                                  | mahlin Friedrichs I. von                                              |
| len stirbt 1572 5, 59<br>Sievershausen, Schlacht<br>1553 3, 520                                                         | Preußen 9, 388                                                        |
| Simeon, tonigl. westfällich.                                                                                            | Sorid, Jesuit 5, 85                                                   |
| Minister 1807 12b, 538                                                                                                  | Sorr, Schlacht 1745 10, 452                                           |
| Simmary Meats Ginia ar-                                                                                                 | Sorr, Schlacht 1745 10, 452 be Souches 8, 133                         |
| Simmern, Pfalz-, Linie er-<br>löscht 9, 157. 202                                                                        | Spaa, Unruhe 1789 12a, 426. 428                                       |
|                                                                                                                         | be Spaignart 6, 25                                                    |
| Simon, Graf v. b. Lippe 5, 297 — Richard 12a, 242                                                                       | Spalatin, Geo. 1, 22. 35. 2, 427                                      |
| — Richard 12a, 242<br>Simonetta, Kardinal 4, 266                                                                        | Spandau, von Schweden                                                 |
| Simpach, Schlacht 1743 10, 432                                                                                          |                                                                       |
| Sinhaffinan Suff 1898 1 180                                                                                             | befet 1631 7, 310 Spanheim, Friedr. 8, 408                            |
| Sindelfingen, Treff. 1525 1, 189                                                                                        | Spanheim, Friedr. 8, 408 Spanien unter Karl II. 9, 317                |
| Sineb 12a, 48                                                                                                           | Touture mann & Cuberton                                               |
| Sineheim, Stift, Reform. 4, 390                                                                                         | Vertrag wegen d. Erbfolge                                             |
| Sinzenborf, in hoher Gunft                                                                                              | 1698. 1700 9, 321. 323<br>Erbfolgekrieg beginnt 9, 327. 343           |
| bei Friedr. II. 11, 137                                                                                                 | Theilyshme has hautschen                                              |
| foll General-Vicar der ka-                                                                                              | Theilnahme bes beutschen                                              |
| thol. Kirche in Preußen<br>werben — 131                                                                                 | Reichs 1702 9, 357                                                    |
|                                                                                                                         | Fortsetzung seit 1707 — 466<br>Erkalten Englands 10, 4                |
| ftirbt — 140<br>Single Set 1674 0 63                                                                                    | Grashanksis an Granduis 90                                            |
| Singheim, Schl. 1674 9, 62<br>Sirmond 8, 288<br>Strot 7, 231                                                            | Ergebenheit an Frankreich — 29                                        |
| Sirmon b 8, 288                                                                                                         | (vergl. die Könige Philipp II.                                        |
| Sirot 7, 231 Sittig, Georg 8, 298                                                                                       | († 1598), III. († 1621),<br>IV. († 1665), Karl II. (†                 |
|                                                                                                                         | 1700), Philipp V. († 1746),                                           |
| Sittwitsch, Georg 5, 320                                                                                                | Rarl III. († 1788).                                                   |
| Sirt, Joh. 7, 52<br>Sirtus V. 5, 266                                                                                    | **                                                                    |
| Sirtus V. 5, 266                                                                                                        | Spanische Truppen, wie                                                |
| Seisterbanner 4, 326                                                                                                    | unmenschlich sie haufeten                                             |
| Geisterbanner 4, 326<br>Stepbe, stirbt 1827 12a, 73                                                                     | unmenschlich sie haufeten<br>nach d. schmalkaldisch.<br>Kriege 3, 205 |
| Step 00, 11101 1021 128, 13                                                                                             | Stringe 3, 200                                                        |
| Slawata 5, 412, 440, 6, 163, 185                                                                                        | kriege nach Deutschl. 5, 295                                          |
| früher Pikarbe 5, 441<br>Smirczizki 6, 187<br>Sobieski, Jac. 9, 437                                                     |                                                                       |
| Satisfie 0, 107                                                                                                         | nach Julich gerufen 1614 6, 64                                        |
| Sobiesti, Jac. 9, 437                                                                                                   | Sparr, General Belbzeug:                                              |
| - Joh., König in Polen - 114                                                                                            | meister Wallensteins 7, 410<br>Specht in Glogau 5, 246                |
| zieht gegen die Türken                                                                                                  | Specht in Glogau 5, 246                                               |
| DUE 2018H - 122                                                                                                         | Spee, Friedr. 7, 66. 8, 60. 62.                                       |
|                                                                                                                         | 323, 346                                                              |
| zieht gegen die Türken vor Wien — 122 fliebt 1696 — 237 Socin, Faustus 2, 9 — Kälius 2, 7. 4, 402 Sociniare in Polemas. | Speerreuter 8, 11 Speier, Reichstag 1526 1, 294                       |
| — Elliub 2, 7, 4, 402                                                                                                   | 1890 1 200 210                                                        |
| Balbuan f Grissamsfan                                                                                                   | — 1529                                                                |
| Outoner, j. Arregowegen                                                                                                 | Protestation o. Couns                                                 |
| Soliman II., Machtbeffelb. 1, 296<br>Samaster 4, 39                                                                     | gelischen gegen ben                                                   |
| Samaster 4, 39                                                                                                          | Reichsabschied 1, 317                                                 |
|                                                                                                                         |                                                                       |

| Speier, (Fortfegung)                                                                                                 | Stanbe=Berfass. (Forts.)                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reichstag 1531 1, 432                                                                                                | in Würtemberg 12e, 83. 466.                                                               |
| Skridstag 1531     1, 432       — 1540     2, 193       — 1542     — 262                                             | 12b, 547                                                                                  |
| -1542 $-262$                                                                                                         | Verhandlungen auf bem                                                                     |
| <b>—</b> 1543 2, 308. 316. 322. 344                                                                                  | Wiener Congus 12b, 617                                                                    |
| - 1040 2, 000. 010. 042. 044                                                                                         | Abeliet Congres 120, 011                                                                  |
| - 10/0 0, 41, 44                                                                                                     | Stanislaus, König von<br>Polen 12b, 137, 152                                              |
| verwüstet 1689 9, 172                                                                                                | Polen 126, 137, 132                                                                       |
| beset 1792 12b, 97                                                                                                   | Staphplus, Friedr. 4, 53. 315.                                                            |
| — 1570 5, 41. 44 vermüstet 1689 9, 172 beset 1792 12b, 97 Spener, Phil. Jac. 8, 474, 532 in Pressen 9, 228, 233, 235 | 318, 324, 5, 260                                                                          |
| in Dresben 9, 228. 233. 235.                                                                                         | Stark, Bephästion 12b, 278                                                                |
| 244. 268                                                                                                             | Start, Bephäftion 12b, 278<br>Staupis in Augsburg 1, 38                                   |
| Korthauer bes Kampfes                                                                                                | Steiermart, evangelische                                                                  |
| gegen ihn 9 517                                                                                                      |                                                                                           |
| Fortbauer bes Rampfes gegen ibn 9, 517 Spengler, Lazarus 1, 73                                                       | ausgerottet 1598 — 321                                                                    |
| Summer Com senten Cont.                                                                                              | v. Stein, R., Kammerpras                                                                  |
| Sherribitem nuter eno:                                                                                               | v. Stein, J., Rammerptas                                                                  |
| mig XIV. 9, 35                                                                                                       | fibent in Munfter 12b, 390                                                                |
| Sperrinftem unter Lub-<br>wig XIV. 9, 35<br>Sphing Augustana 4, 367                                                  | Gebanke an herstellung b.                                                                 |
| Spiegel v. Desenberg 12a, 311                                                                                        | nation. Einheit Deutsch=                                                                  |
| Spinola vor Nachen 1614 6, 64                                                                                        | lanb <b>s</b> — 490                                                                       |
| bringt in b. Pfalz 1620 — 476                                                                                        | preuß. Minifter; entlaffen,                                                               |
| - Chrift. Ronas, Bifch.                                                                                              | aber 1807 wieder einbe-                                                                   |
| v. Tina 9, 238, 263, 294                                                                                             | rufen — 556                                                                               |
| Animara Manah 0 KAR                                                                                                  |                                                                                           |
| Spinoza, Bened. 9, 566<br>Spisbart (1754) 11, 29                                                                     | beabsichtigt Deutschlands — 558                                                           |
| Spinotein (1754) 11, 29                                                                                              | Ceptening — 500                                                                           |
| Sponheim, Graffchaft, Re-                                                                                            | läßt es an ber nothigen                                                                   |
| formen 4, 391<br>v. Sport, Joh. 8, 339                                                                               | Vorsicht fehlen — 563                                                                     |
| v. Sport, Joh. 8, 339                                                                                                | vom Könige verabschiedet,                                                                 |
| Staat nach Rousseau 12b, 37<br>Stade, Vergleich 1654 8, 314                                                          | von Nap. geachtet, findet                                                                 |
| Stade, Vergleich 1654 8, 314                                                                                         | er in Rufland eine Zu-                                                                    |
| Stabion, öfterr. Minister                                                                                            | fluchtsstätte - 567                                                                       |
| 1806 12b, 508. 569                                                                                                   | fteht an ber Spite b. Cen-                                                                |
| Stabte, Beforgung b. Ges                                                                                             | tral-Verwaltung 1813 — 593                                                                |
| meinwefens berfelben in                                                                                              | v. Stein, Wilh. 4, 344. 353                                                               |
|                                                                                                                      | Stains to Traffin 1622 7 253                                                              |
|                                                                                                                      | Steinau, Treffen 1633 7, 353.                                                             |
| Stäbte: Ordnung in Preus                                                                                             | 395                                                                                       |
| fen 1808 12b, 558<br>Etaffurtsches Buch 5, 301                                                                       | Steinbach 5, 178, 185                                                                     |
| Potasturtiches Buch 5, 301                                                                                           | Steinbart in Frankf. 12a, 274                                                             |
| Stahlhanste in Schlessen 8, 95                                                                                       | Steinmes 10, 172<br>Steno Bielke 8, 36<br>Stephan Bathori 5, 66<br>Stephan Botekai 5, 358 |
| v. Stahrenberg, Rubiger 9, 113 Stallhaufen 7, 308                                                                    | Steno Bielfe 8, 36                                                                        |
| Stallhausen 7, 308                                                                                                   | Stephan Bathori 5, 60                                                                     |
| Stande, correspondirende 6, 45                                                                                       | Stephan Botefai 5. 358                                                                    |
| ob es ein Ungluck ift, baß                                                                                           | v. Sternberg, 26. 5, 416. 6, 182.                                                         |
| ihre Gewalt an b. Kő=                                                                                                | 185. 288                                                                                  |
| nige übergegangen 7, 111                                                                                             | Sternkammer 6,69                                                                          |
| Referrantura han Günten                                                                                              | Sterzinger, Mart. 9, 362                                                                  |
| Beschränkung ber Fürsten=                                                                                            | Citifinger, with . 9, 302                                                                 |
| gewalt 12a, 425                                                                                                      | Sterzinger, Mart. 9, 362<br>Steterburg, Dreff, 1553 3, 524                                |
| Stanbe-Berfassung, Gin-                                                                                              | Stettin, Spnope 1999 0, 11                                                                |
| geben berf. in Böhmen 7, 110                                                                                         | bleibt in ben Banben ber                                                                  |
| in Preußen 12a, 356                                                                                                  | Franzosen 1807 12b, 564                                                                   |
|                                                                                                                      |                                                                                           |

| Steuerfuß, neuer, in                                                                                                        | Strigel, Melch. 1. 240                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Defterr. unter Jof. II: 12a, 358                                                                                            | 98 intonin 4 03 168 900                                                        |
| Septett. unter Jul. 11: 12a, 000                                                                                            | Strigel, Melch. 1, 240 — Victorin 4, 93. 168. 299                              |
| Steper, Waffenstillstand 12b, 309                                                                                           | Strole 4. 311                                                                  |
| 1801 12b, 309                                                                                                               | Stroggi 3, 22<br>Strube 5, 190                                                 |
|                                                                                                                             | @4                                                                             |
| Stimmenmehrheit, in                                                                                                         | Strude 0, 190                                                                  |
| welchen Reichsangelegen:                                                                                                    | Struenfee, preug. Min. 12b, 556                                                |
| hoiten hiefelhe nicht                                                                                                       | Struppen, Unterhandlung                                                        |
| heiten biefelbe nicht gelten könne 6, 47                                                                                    | Manufact America                                                               |
| geiten tonne 0, 47                                                                                                          | Preußens mit Kurfürst                                                          |
| v. Stip (chüß, Gen. 1800 12b. 306                                                                                           | August 1756 11, 224                                                            |
| Statat St 1700 _ 282                                                                                                        | Stubenten & Universit                                                          |
| v. Stipfdig, Gen. 1800 12b, 306<br>Stodach, Schl. 1799 — 282<br>Stödel, Leonh. 4, 154                                       | Studenten, f. Universit. Stubler 6, 107                                        |
| Stoces, reong. 4, 104                                                                                                       | Stuhler 6, 107                                                                 |
| Stockholm, Waffenstillst.                                                                                                   | Sturmfahne b. Reichs.                                                          |
| Stodholm, Waffenstillst. 8, 94 Stödlin, Pfarrer 1, 190                                                                      | Sturmfahne b. Reiche, 2, 186                                                   |
| 67 47 40 m Me                                                                                                               | Standard Main St.                                                              |
| Stocklin, Pfatter 1, 190                                                                                                    | Stuttgarb, Universität ge-                                                     |
| Stolberg, Graf Fr. Leop. 12b, 49                                                                                            | gründet 12a. 99                                                                |
| Unhanger & Arengen Rus                                                                                                      | Stune 56                                                                       |
| anymyce of prengen cus                                                                                                      |                                                                                |
| therthums — 374 wird katholisch — 375                                                                                       | gründet 12a, 99 Stuve - 56 Styrum, General 9, 361 Suarez, Antheil an ber       |
| mird katholisch — 375                                                                                                       | Suarez, Antheil an ber                                                         |
| Stolgebuhren, Menberung                                                                                                     | Abfassung bes preußisch.                                                       |
| in Shiften band Sais                                                                                                        | months of peraphys                                                             |
| in Schlesten onch Acies                                                                                                     | Sejego. 120, 07                                                                |
| Stolgebühren, Aenberung<br>in Schlessen burch Frie-<br>brich U. 1757 11, 313<br>Stopius, Mart. 5, 76<br>Storch, Nic. 1, 123 | Sefest. 12b, 67<br>Subpreußen 1793 — 151                                       |
| Stopius Mart. 5 76                                                                                                          | Suhlingen, Convention                                                          |
| S44 4 0% 1 100                                                                                                              | 1803 — 408                                                                     |
| 91010, 9111.                                                                                                                | 1803 408                                                                       |
| Stoft, brandenb. Hofpres                                                                                                    | b. Gully, Minister 5, 268                                                      |
| Stofch, brandenb. Hofpres<br>biger 8, 412, 438<br>Stößel, Joh. 4, 68, 93, 145.                                              | v. Sully, Minifter 5, 268<br>Surius, Laur. 6, 16                               |
| 8 4 5 6 1 9 5 A A BR 02 145                                                                                                 | Sife Sal milutambana Ci.                                                       |
| Civiti, 309. 4, 00. 30. 140.                                                                                                | Suß, Jos., würtemberg. Fiz                                                     |
| 163, 179, 300, 361, 445                                                                                                     | nanzrath 10, 220                                                               |
| v. Strachwig, Weihbischof                                                                                                   | nangrath 10, 220 Suffisty 7, 52 Suter, Jac. 4, 402                             |
| in Resilan 11 434                                                                                                           | Suter Sec 4 409                                                                |
| A Strattone C COLO                                                                                                          | Summer to Charl 1700 101 000                                                   |
| in Breslau 11, 434 v. Strahlendorf 6, 249 v. Strahlenheim 9, 452 Strallund Belggerung                                       | Suwarow in Ital. 1799 12b, 283                                                 |
| v. Strablenheim 9, 452                                                                                                      | ungludlich in d. Schweiz — 297                                                 |
| Stralfund, Belagerung 1628 7, 212                                                                                           | Suns 7, 402                                                                    |
| 1600 7 010                                                                                                                  | Sups 7, 402<br>Splvan, Joh. 4, 402                                             |
| 1020 7, 212                                                                                                                 | Spivan, 309.                                                                   |
| Straßburg, Bisthum,                                                                                                         | Splvius nimrod in Dels 8, 529                                                  |
| Streit über b. Bischofs=                                                                                                    | Splvius, Steph. 4, 144                                                         |
| mahl 1592 5, 281. 338                                                                                                       | Symbolische Schriften,                                                         |
|                                                                                                                             |                                                                                |
| (vergl. die Bischöfe Joh. Geo.,                                                                                             | s. Kirche, evang.                                                              |
| Rarl v. Lothringen, Fürsten=                                                                                                | Ennerational 8 125                                                             |
| berg u. a.)                                                                                                                 | Spnergistischer Streit 4, 73<br>Szaniameti 10, 125<br>Szecheny von Gran 9, 162 |
|                                                                                                                             | Surface and To Top                                                             |
| - Stadt, Einnahme 1681 9, 98                                                                                                | Santawsti 10, 125                                                              |
| Strafen, Christoph 4. 240                                                                                                   | Stecheny von Gran 9, 162                                                       |
| Strafen, Christoph 4, 240<br>Strauch, Beneb. 11, 423<br>Strebon, Mart. 7, 410                                               | Szekoczin, Schl. 1794 12b, 170                                                 |
| CARLO 000-4 2 410                                                                                                           | Checopini Cali rise redi Tio                                                   |
|                                                                                                                             | 67                                                                             |
| Ottevon, 201att. 1, 410                                                                                                     | Szistowa, Fr. 1791 12b, 20. 22                                                 |

T.

| Tabat, Besteuerung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Teufel (Fortsetung).                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| - Baiern 8, 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glaube an beffen Macht                                           |
| Tanner 6, 2. 8, 60. 9, 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | im Allgemeinen 8, 55. 533                                        |
| Tanucci 11, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (vergl. auch Heren.)                                             |
| Targowis, Confoberation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Teufelsglaube in d. Mart 4, 441                                  |
| 1792 12b, 138, 144<br>aufaehoben 12b, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bundniffe mit demfelben 5, 231                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9, 570                                                           |
| Tarnogrob, Confoberation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frommigfeit erweckt ben                                          |
| 1715 10, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verbacht bes Bunbn.                                              |
| 1715 10, 125<br>Taftarotti 11, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mit ibm 8, 64                                                    |
| Laudmann, Mr. 0, 103. 0, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ber Glaube an benfelben.                                         |
| Laufe ber Rinber verworfen 2, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | befampft von Beder 9, 568                                        |
| wie fie bie Seligfeit gebe 8, 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teufelskinder 8, 57<br>v. Teutleben, Val. 2, 343                 |
| Streit über bie Seligfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | v. Teutleben, Bal. 2, 343                                        |
| ber ungetauften Rinber 3, 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tezel 1, 12. 43                                                  |
| 10. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thabbaus (Derefer) 12a, 311                                      |
| b. Tausborf 7. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thalenberg, Friedr. 6, 273                                       |
| Laufenbicon, Dans 4, 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thamer, Theobald 4, 293. 5, 260                                  |
| 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thann, Treffen 1638 8, 42                                        |
| Tautphaus, Official von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1809 " 12b, 574                                                  |
| <b>G</b> őín 12a, 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1809 12b, 574<br>Thanner 5, 314, 333<br>Theater, Beforanis mesen |
| Teiningen, Schl. 1796 12b, 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Theater, Beforgnif wegen                                         |
| Teleki, Graf von Sieben=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | feines Ginfluff. auf Die                                         |
| blirgen — 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Politik 1793 12b, 126 Theatiner 4.39                             |
| Teller, Propft, Sufpenf 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2/00                                                             |
| Temesmar erobert 1552 3, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Theologen, Boltaires Ur:                                         |
| Tengen, Aufruhr 1524 1, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | theil über ste 10, 362                                           |
| Tennagel, Frang 5, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Theologie, Gefete für bas                                        |
| Territorial=Recht b. Für=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Studium derf. 1513 1, 6                                          |
| sten 1, 217. 8, 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Theosophie 6, 17                                                 |
| Terftegen, Gerh. 10, 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Theresia, Kurfürstin von                                         |
| Eerzea 7, 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baiern 9, 320                                                    |
| Tefchen, Herzogth., kath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thesse — 171                                                     |
| cive tingelante of 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thomasius 9, 230. 493. 527. 574                                  |
| — Stadt, Aufhebung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thonrabel, Unbr. 6, 299                                          |
| 28gaifenhaufes 10, 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thorn, Religionsgesprach                                         |
| Congreß 1779 12a, 158<br>Friede — 162<br>Tettenbach 9, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1643 8, 194                                                      |
| Friede — 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1645 		 -227                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unruhen 1724 10, 185                                             |
| Teufel, Lehre der kathol. Rirche 9, 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thornton, engl. Min. in                                          |
| Mirme 9 KAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| Out at the contract of the con | Sannover 1806 12b, 506                                           |
| Zuijii Zijii — 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thuant Coicentl Thunishe                                         |
| Luthers Klage über Teus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thuant Coicentl Thunishe                                         |
| Luthers Klage über Teus<br>felsanfechtungen 2, 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thugut (eigentl. Thunicht: gut), öftr. Minister feit 1793 — 123  |
| Luthers Klage über Teus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thuant Coicentl Thunishe                                         |

| mana and and a                                                                                                                     | The second secon |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thugut (Fortsetung).                                                                                                               | Titelstreit bei ben Frie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ob im Einverstandn. mit                                                                                                            | hand-linterhanhiung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                    | mas.i 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Robespierre 12b, 165. 185.                                                                                                         | Westsaten 8, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 253                                                                                                                                | bens-Unterhanblung. in<br>Westfalen 8, 168<br>Titschorb, Casp. 7, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nimmt feine Entlaffung,                                                                                                            | Todesstrafen, warum die=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| behält Einfl. 12b, 306<br>v. Thun, Graf 11, 200<br>v. Thüngen 9, 425                                                               | follow fullhow to hoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n 2'6 (8-e.f. 11 900)                                                                                                              | felben früher so bald verhängt wurden 2, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| v. Lyun, Staf 11, 200                                                                                                              | verhangt wurden 2, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| v. Thungen 9, 425                                                                                                                  | Leichtsinn bei Verfügung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thuringen, Bertreib. ber                                                                                                           | Leichtsinn bei Berfügung 5, 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Intherischen Geistlichen                                                                                                           | Mirfoln um had Rahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lutherischen Geistlichen                                                                                                           | Würfeln um bas Leben und ben henfertob 7, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1573 4, 428<br>Thurn, Bernh. 7, 66                                                                                                 | und den Hentettod 7, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lyurn, Werny. 7, 00                                                                                                                | Barbarei 4, 354. 5, 130. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Matthias 5, 387. 427. 453. 6, 149. 163. 175 Defenestration 6, 186 vor Wien 1619 6, 296. 355                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 149 163 175                                                                                                                      | gemilbert 12a, 456 (vergl. Folter.)<br>Tötelv, König v. Ungarn 9, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Defensitivation 6 196                                                                                                              | (here's Calden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Extensitution 0, 100                                                                                                               | (vergi. Foller.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vor Wien 1019 0, 296. 355                                                                                                          | Tötely, König v. Ungarn 9, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| feiner Güter für verlustig                                                                                                         | Tolentino, Kr. 1797 12b. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| er#1art 1620 6 475                                                                                                                 | Tolerang 8, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| andicht and 1926                                                                                                                   | Questing Total Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| feiner Gater für verlustig<br>erklärt 1620 6, 475<br>entslieht aus Böhmen 7, 43<br>gefangen genommen 1633 — 393                    | Tolentino, Fr. 1797 12b, 280<br>Tolerany 8, 89<br>Eavaters Ausspruch 12b, 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gefangen genommen 1633 — 393.                                                                                                      | . Luietanisedict 701.11.128, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thurso, Graf 5, 401                                                                                                                | bestätiat — 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ribemann Gnling - 105                                                                                                              | bestätigt — 208<br>Töllner in Frankfurt — 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| w Giafanhad Guishu 7 42                                                                                                            | Torgau, Bündniß 1526 1, 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v. Liefenvach, Triebt. 1, 40                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gefangen genommen 1033 — 393<br>Thurso, Graf 5, 401<br>Tidemann Gysius — 105<br>v. Tiefenbach, Friedr. 7, 43<br>Tieskiewicz 8, 114 | bie Achtung vor bemfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilbed in Munfter 1533 2, 50                                                                                                       | finet 1. 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tillot 11, 451                                                                                                                     | Ortifel 1590 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Billy eigentlich Sah Bichers                                                                                                       | Convert 1548 2 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilly, eigentlich Joh. Ticher=                                                                                                     | Control 1940 5, 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| flas, Freiherr v. Tilly 6, 366                                                                                                     | Landing 15/4 4, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von Marimilian nach Un=                                                                                                            | 1, 315   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3, 319   3   |
| com coldright 1608 5 300                                                                                                           | Torganiches Ruch 1575 - 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marihan han liaitilikan                                                                                                            | Gullon staichrait Than                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Change of the thighthat R 161                                                                                                      | to an arm to first Affe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Truppen 0, 401                                                                                                                     | logen gegen balleibe - 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in Böhmen 1620 — 478                                                                                                               | Convent 1576 — 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in Orga 1621 7. 43                                                                                                                 | Panbtaa 1592 5. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Soin Mominn in hon Strais                                                                                                          | Erflär. gleichzeit. Theoslogen gegen basselbe — 476 Convent 1576 — 473 Landtag 1592 5, 206 Schlacht 1760 11, 371. 380 Tories in England 10, 4 Torstenson 8, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fein Gewinn in ben Streistigkeiten mit Braunschw. 1629 — 223                                                                       | Panial in Gustanh 10 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rigreiten mit Braunjam.                                                                                                            | Lorres in England 10, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1629 — 223                                                                                                                         | Forstenson 8, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                    | leat das Commando nie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| has faifert heer 1630 - 263                                                                                                        | legt das Commando nies ber 1635 — 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in Machabara 200                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in waybeauty — 302                                                                                                                 | Buttut, 1. Buttet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| feine Levensweise 0, 300                                                                                                           | Lollanus 4, 480, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charakteristik 7, 337                                                                                                              | Tortur, f. Folter. Toffanus 4, 486, 488 Tourcoing, Treffen 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bas kaiserl. Heer 1630 — 263 in Magdeburg — 302 seine Lebensweise 6, 366 Charakterstift 7, 337 strebt 1632 — 337                   | 12b, 162<br>Tranborf, Oberst 8, 34<br>Trauthson 11, 94, 98, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - madianhura (Sanarai c                                                                                                            | Tranhart Sharft 924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ftirbt 1632 — 337<br>— medlenburg. General o.<br>1733 — 10, 84                                                                     | Secretary 11 04 00: 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/33 10, 84                                                                                                                        | 2 cauth on 11, 94, 98, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tillit, Kriede 1807 12b, 531                                                                                                       | v. Trautmannsdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Timann, Joh., in Brem. 4, 122                                                                                                      | Mar. 8, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tina, Bischof v., s. Spi=                                                                                                          | Mar. 8, 179 — Minist. Jos. II. in ben Wishansan 120, 360, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | Wisher 10- 200 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nola.                                                                                                                              | Niederlanden 12a, 369. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Travenbahl, Friebe 1700 9, 436.                                                                | Tribent. Concil (Fortfegung).                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 464                                                                                            | erfte Soffnungen, bag baff.                                        |
| Trebia, Schlacht an ber,                                                                       | wieber n. Tribent werde                                            |
| 1799 12ь, 283                                                                                  | verlegt werden 1550 3, 353                                         |
| Trebnis, Streit wegen Bo-                                                                      |                                                                    |
| grebitty, Ottett ibegen 200                                                                    | Bedingungen, unter benen bies geschehen soll — 361                 |
| fation eines evang. Pfar-                                                                      |                                                                    |
| kets 1080 0, 204, 208                                                                          | beshalb erlaffene papftliche                                       |
| Treilhard 12b, 275                                                                             | <b>Bulle</b> — 363                                                 |
| Treptau 7, 150                                                                                 | Wieder: Eröffnung in Tri-                                          |
| rers 1585 5, 254. 258<br>Treilhard 12b, 275<br>Treptau 7, 150<br>Treulich, Christ. 7, 156. 387 | bent 1551 3, 377. 384                                              |
| Eribentinisches Concil.                                                                        | der König v. Frankr. er-                                           |
| Eribent gur Abhalt. beff.                                                                      | flärt es für eine Privat-                                          |
| in Borschlag gebracht                                                                          | Versammlung 3, 385                                                 |
| 1542 2 262 434                                                                                 | Geschäftsgang bei b. Ber-                                          |
| 1542 2, 262. 434<br>Ausschreiben 2, 267                                                        | handlungen — 387                                                   |
| hand sine a fußt Statte                                                                        |                                                                    |
| burch eine papftl. Bulle                                                                       | Verhalten bes Kurfürsten                                           |
| pertagt 1543 — 310                                                                             | Joach. II. v. Brandenb. 3, 398.                                    |
| Bulle für Eröffnung 1544 — 348.                                                                | 4, 241. 11, 150.                                                   |
| 10, 181                                                                                        | Aufbruch der sächs. Theo:                                          |
| Erklärung ber Protestan=                                                                       | logen zum Concil 1552 3, 427                                       |
| ten, baß baffelbe fein                                                                         | Rudreise berselben — 440<br>Austosung b. Concils 1552 — 445        |
| rechtmäßiges fei 1545 2, 356.                                                                  | Auflösung b. Concils 1552 — 445                                    |
| 432, 443                                                                                       | foll wieber eröffnet werben                                        |
| wird auch von Katholischen                                                                     | 1560 4, 216. 227                                                   |
| men insulish halvest 9 42K                                                                     | Wishan (Spares 1569 4 953                                          |
| nur spärlich besucht 2, 435                                                                    | Wieber-Eröffn. 1562 4, 253<br>Glaubenebetenntnig — 272             |
| Luthers Urtheil über baff 359                                                                  | Signoenboerenntnig — 2/2                                           |
| außere Einrichtung bei dem                                                                     | Recusationsschrift b. Prostest. gegen ben Schluß bes Concils — 273 |
| Sange ber Verhandl. — 436                                                                      | test. gegen den Schluß                                             |
| Disposition ber Berathuns                                                                      | des Concils . — 273                                                |
| gen — 437                                                                                      | Urtheil des papstl. Legaten                                        |
| Bollmacht ber Legaten — 436                                                                    | über Unzulänglicht. deff. — 271                                    |
| Schärtling beablicht Deims                                                                     | Urtheil bes Dubith über                                            |
| suchung bess. — 463                                                                            | daffelbe — 259                                                     |
| fuchung bess. — 463<br>Verhandlungen 1546 3, 134                                               | Unfichten ber Rirchenlehrer                                        |
| Die Bater wollen Tribent                                                                       | über die bindende Kraft                                            |
| verlassen — 138                                                                                | beffelb., f. Unionever=                                            |
|                                                                                                | suche 1675.                                                        |
| Verlegung nach Bologna — 171                                                                   | Trian Profés acht ain                                              |
| Object to a sufference Object                                                                  | Trier, Rurfth., geht ein                                           |
| Borfchlage auf bem Reich8=                                                                     | 1000 - 120, 000                                                    |
| tage zu Augsburg, wie                                                                          | - Stadt, eingenommen                                               |
| paffelbe abzuhalten fei — 226                                                                  | 1684 9, 139                                                        |
| der Kaiser Karl V. betreibt                                                                    | Tripel-Alliang 1668 - 21<br>Tropen in ber Herrnhuter               |
| bie Unterwerfung ber                                                                           | Tropen in der Herrnhuter                                           |
| die Unterwerfung der Deutschen — 235                                                           | Gemeinde 10, 298                                                   |
| berf. brangt ben Papft gur                                                                     | Troppau, Unruhen 1604 5, 423                                       |
| Wieberverlegung nach                                                                           | kommt an Karl v. Lichten:                                          |
| Erident — 236                                                                                  | stein 6, 316                                                       |
| Berathung über bas Augs=                                                                       | Streit wegen ber fathol.                                           |
| hurger Enterim 974                                                                             | Kirche 1619 — 318                                                  |
| burger Interim — 274                                                                           | Muly 1019 — 310                                                    |

297 · 299

| Traches Mafe 5 245              | Burken (Kortlettena)                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruchles n Malhhura             | 1606 5 359 389                                                                          |
| Sight Grahischof non            | <b>Türken (Fortsetung).</b> — 1606 5, 359. 389 <b>Friede 1615</b> 6, 145                |
| Cőín 5, 152. 281. 6, 122        | Unterhandlungen mit ben                                                                 |
| - Gara 1 171                    | Böhmen 1620 — 424                                                                       |
| — Georg 1, 171                  | A . 1000 0 000                                                                          |
| — Otto, Bisch. v. Augeb. 5, 152 | Rrieg 1663 8, 337<br>Waffenstillstand 1664 9, 112                                       |
| Eschammer 4, 542                | 200 affentiultano 1004 9, 112                                                           |
| Ticherklas, Joh., f. Tilly.     | Rrieg 1682 — 112                                                                        |
| v. Afdernembl, Erasm. 5, 387.   | Wien belagert 1683 - 113                                                                |
| 396, 6, 339, 7, 57              | Theilungsplan zwisch. De=                                                               |
| Tugendbund in Königeb. 12b, 558 | sterreich u. Frankr., die                                                               |
| Turek v. Rosenthal 8, 155       | Türkei betreff., 1688 — 163                                                             |
| Turin, Sieg Eugen's 1706 9, 419 | Rrieg 1716—18 10, 63                                                                    |
| Türken kommen nach Un=          | -1737-39 $-337$                                                                         |
| garn 1521 1, 297                | String     1716—18     10, 63       —     1737—39     — 337       —     1768     12a, 9 |
| Ermahn. Luthers 1528 1, 303     | Beschübung zur Erhaltung                                                                |
| vor Wien 1529 1, 300. 309.      | b. Steichgew. (1772ff.) — 444<br>Krieg 1787 — 370                                       |
| <b>5.</b> 284                   | Krieg 1787 - 370                                                                        |
| Türkenkrieg ber Reformat.       | Bunbn. m. Preug. 1790 - 444                                                             |
| förberlich 1, 312               | Zürfenglode 1542 2, 266                                                                 |
| bedrohen Wien 1532 - 453        | Turnhont, Attaque 1789 12a, 440                                                         |
| Ungarn bebroht 1538 2, 121      | Tycho be Brabe 5, 66. 328                                                               |
| Grieg 1540 - 250                | Inrol fammt an ben Raifer                                                               |
| -1542 $-262$                    | Pennolb 8.340                                                                           |
| 1594 5 282                      | Aprol tommt an ben Kaifer<br>Leopold 8, 340<br>Kampf für Destr. 1809 12b, 577           |
| -1597 $-286$                    | Theilung des Landes — 578                                                               |
| 200                             | wystraing ore surfers — 070                                                             |
|                                 |                                                                                         |

u.

| Mebervolkerung in ber ,                                                       | Ulrich (Fortfegung).                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| neuesten Beit 12b, 342                                                        | unterwirft fich bem Raifer               |
| Ubiquitats:Lehre 4, 123. 166.                                                 | 1546 3, 43, 46, 56                       |
| 374                                                                           | nimmt bas Anterim an                     |
| in ber formula concord. 4, 496                                                | 1548 7, 190                              |
| Ubenheim befestigt 6, 206                                                     | 1548 7, 190<br>Ulrike v. Schweben 10, 70 |
| Ubenheim befestigt 6, 206<br>Ulenberg 6, 16, 8, 332                           | - Schwester Friedr. II., foll            |
| Ulm, Reichstag 1547 3, 116. 206                                               | ben Groffürsten Peter                    |
| Unionstag 1620 6, 462<br>Waffenstillstand 1647 8, 139<br>Einnahme 1702 9, 355 | v. Rufl. heirathen 11, 123               |
| Waffenstillstand 1647 8. 139                                                  | Ulpffes, ber brandenb. 9, 421            |
| Einnahme 1702 9, 355                                                          | Ungarn unter Konig Lub=                  |
| Retirabe Macks 1805 12b, 437                                                  | wig 1, 297                               |
| Ulrich, banifcher Pring,                                                      | Thronftreitigkeiten 1526 - 299           |
| Sohn Christians IV. 7, 388                                                    | von den Türken bedrängt                  |
| - v. Würtemberg fucht                                                         | 1529 — 299                               |
| sein Land wieder zu aes                                                       | geht an Matthias über 5, 390             |
| winnen 1525 1, 170                                                            | Streitigkeiten 1660 8, 333               |
| ber Landgraf Philipp ero=                                                     | burgerliche Unruhen 1681 9, 110.         |
| bert ihm daffelbe 1534 2, 22                                                  | 162                                      |

|                                                                                       | **                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ungarn (Fortfebung).                                                                  | Union ber fathol. unb                                                                                    |
| foll ein Wahlreich unter                                                              | evangel. Kirche,                                                                                         |
| franz. Schute werden                                                                  | von Joach. II. in Brbb. versucht 1540 2, 174                                                             |
| 1702 9, 360                                                                           | perjuant 1940 2, 114                                                                                     |
| Berhältnisse 1709 — 487<br>Unruhen 1711 10, 37<br>Streitigkeiten 1747 11, 18          | beabsichtigt 1660 8, 329. 9, 11                                                                          |
| unrugen 1/11 10, 3/                                                                   | bengt. 1675 9, 238. 263. 294 in Polen 1643 8, 105                                                        |
| Orreitigreiten 1/4/                                                                   | m polen 1045 o, 100                                                                                      |
| Auswanderungen n. Sies — 21                                                           | Rachmeis ber Möglichkeit                                                                                 |
|                                                                                       | 1750 11, 62                                                                                              |
| Jos. II. sucht die deutsche                                                           | im Sinne Hontheims — 459                                                                                 |
| Sprache daselbst einzu: 12a, 359                                                      | Universitäten, Gründung,                                                                                 |
| führen 12a, 309                                                                       | s. die Namen d. Städte.                                                                                  |
| Sahrung 1790, Zugeständs-<br>niß Josephs — 451                                        | Bustand um 1540 2, 243, 339                                                                              |
| my Josepho Bathlen Gas                                                                | um 1600 6, 4                                                                                             |
| (vergl. Zapolya, Bethlen Ga-<br>bor.)                                                 | um 1650 8, 455                                                                                           |
| · · · •                                                                               | um 1700 9, 527                                                                                           |
| Unglaube, Rlagen barüber                                                              | von Friedr. II. wenig in                                                                                 |
| 11/24 11, 101<br>1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                   | Bebacht genommen 11, 426                                                                                 |
| 1724 11, 181<br>v. Ungnad, Dav. 4, 405<br>Union geistlicher Aemter,                   | Ungebundenheit der Stu:                                                                                  |
|                                                                                       | Direnden um 1800 12b, 348<br>Dennalismus 6, 5                                                            |
| Bestimmungen bes Trisbentinum 3, 168                                                  |                                                                                                          |
| bentinum 3, 108                                                                       | multi-                                                                                                   |
| - bohmische 1609, von                                                                 | Studenten werben Recto=                                                                                  |
| Ferdinand II. bestätigt 6, 288                                                        | ren 5, 14. 9, 539                                                                                        |
| — protestantische 1608 5, 367                                                         | Unterthänigkeit b. Lands                                                                                 |
| erneuert 1617 6, 147                                                                  | bewohner in Preußen<br>aufgehoben 1807 12b, 557                                                          |
| Unthatigkeit und Unent                                                                | Ursinus 4, 164. 489. 9, 542                                                                              |
| ett. E. t.le l. h. h.l.                                                               |                                                                                                          |
| Rriage 6 269 357                                                                      | Usleber, Paul 10, 112<br>Utenhover 4, 121                                                                |
| Rriege 6, 269. 357 Auflösung 1621 7, 25 — ber Lutherischen und                        | Utraquiften in Bohmen 5, 404.                                                                            |
| - ber gutherischen und                                                                | 408                                                                                                      |
| Reformirten 1630 7, 277.                                                              | 11 tracht Fried - 11nterhand-                                                                            |
| 8 201                                                                                 | (ungen 1711 10 39 38                                                                                     |
| in Mronton c 1700 9 540                                                               | 1146chneiher 12a 292                                                                                     |
| hatelatt c. 1790 10. 233                                                              | 11 2 Dichter 12h 131                                                                                     |
| in Preußen c. 1700 9, 540<br>dafelbst c. 1720 10, 233<br>Unruhen beseitigt 1740 — 368 | 112eha 6. 437                                                                                            |
| tillingth offitige 1140                                                               | tungen 1711 10, 32, 38<br>Uşschneiber 12a, 292<br>Uz, Dichter 12b, 131<br>Uzeba 6, 437                   |
|                                                                                       |                                                                                                          |
| <b>2</b>                                                                              |                                                                                                          |
|                                                                                       |                                                                                                          |
| Bahl in Stralsund 7, 213<br>Balbes, Alfonso 11, 191                                   | Bauban belagert 1793 12b, 157                                                                            |
| Baldes, Alfonso 11, 191                                                               | Baucelles, Waffenstillstand                                                                              |
| Valla, Laur., Schrift über                                                            | 1555 3, 581. 4, 194                                                                                      |
| die Schenkung Constan-                                                                | 1555 3, 581. 4, 194  Vehe, Matth. 4, 402  Velasto 6, 477  v. Vels, Leonh. 1, 300  Venediger, Geo. 4, 335 |
| tins 1, 16                                                                            | Belasko 6, 477                                                                                           |
| Balmn. Kanonade 1792 12b. 96                                                          | v. Bels, Leonh. 1, 300                                                                                   |
| Baevar, Friede 1664 8, 340                                                            | Benediger, Geo. 4, 335                                                                                   |
| Väter des Dratoriums 4, 39                                                            | Berbammnif, ewige 6, 125                                                                                 |
|                                                                                       | <del>-</del>                                                                                             |

| Berbammungefucht um 1600 6, 33 Berben, Gefecht 1550 3, 372                                      | Bifet, Gefecht 1790 12b, 18 Bifitation ber Kirchen u.                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rerben Gefecht 1550 3 379                                                                       | Schulen in Sachien                                                                                                           |
| Recerius nanti Muncius 9 79                                                                     | 1597 1 937 943 6 00                                                                                                          |
| 3 380 4 980                                                                                     | Schulen in Sachsen<br>1527 1, 237. 243, 6, 92<br>Bistat. Drdn. in Bran-<br>benburg 1573 4, 435<br>Bistations Artikel in Kur- |
| Manning formals 11                                                                              | Squai 2/ton. in Stans                                                                                                        |
| ihn Manhalton ann Offanken 4 1                                                                  | Williams Musikal in Our                                                                                                      |
| in the Confidence of 1 960                                                                      | whations attitl in Mus                                                                                                       |
| the des realists rate 1, 200                                                                    | (act) [en 1992 5, 188                                                                                                        |
| Luthers Urtheil barüber - 145                                                                   | witelli, aler. 2, 273                                                                                                        |
| Forftere Urtheil über Ber-                                                                      | fachsen 1592 5, 188<br>Bitelli, Aler. 2, 273<br>Bigthum 8, 38                                                                |
| nunftherrschaft 12b, 105                                                                        | 250 Alabrithn, Fresten Inch 7, 124                                                                                           |
| Bernunft=Religion 9, 559                                                                        | Wögelin 4, 448                                                                                                               |
| Berona, Schlacht 1799 12b, 283                                                                  | Bogeleberger, Seb. 3, 262                                                                                                    |
| Versipelles (Wechselbälge) 5, 333                                                               | Bogt, Nic. 12a, 300                                                                                                          |
| Berftorbene, Gebet für                                                                          | Vögelin 4, 448<br>Bogelsberger, Seb. 3, 262<br>Bogt, Nie. 12a, 300<br>Boit, Prof. 5, 190<br>Bolksbewaffnung, f.              |
| dieselben 5, 19                                                                                 | Bolksbewaffnung, f.                                                                                                          |
| Berftorbene, Gebet für<br>biefelben 5, 19<br>Bervine, Friebe 1598 — 270                         | Kriegemefen.                                                                                                                 |
| Beffelenn 8, 334. 9. 111                                                                        | Kriegswesen. 20, 265                                                                                                         |
| Bessellen 18, 334, 9, 111<br>Veto, liberum, ber Polen 12a, 5<br>Better, Jesuit 5, 314, 330, 334 | Bolnen's Ruinen (Schrift) 12b, 80                                                                                            |
| Retter, Jefuit 5, 314, 330, 334                                                                 | Voltaire's antichriftl. Ten=                                                                                                 |
| be Bia, Marchese 9, 239                                                                         | benzen 11 443                                                                                                                |
| Via regia, theolog anolit                                                                       | bengen 11, 443<br>Voltri, Schlacht 1800 12b, 302<br>van ber Vond 12a, 448                                                    |
| Via regia, theolog. polit. Schrift 4, 289                                                       | nan her Manch 190 125, 502                                                                                                   |
| Micanza heablichtiates (San-                                                                    | Borbehalt, geistlicher, f.                                                                                                   |
| Vicenza, beabsichtigtes Con- cil 1537 2, 118                                                    | Reservatum.                                                                                                                  |
| Wictor Imphant h Sec                                                                            | Marking nängt Manaine O QQ                                                                                                   |
| Victor Amadeus v. Sasvoyen 9, 180                                                               | Vorstius, papstl. Nuncius 2, 88                                                                                              |
| uupen 9, 100                                                                                    | Bog, Joh. Seinr. 12b, 380, 383                                                                                               |
| — 111., Friede mit Frants                                                                       | 2011em, Frede 10/3 9, 55                                                                                                     |
| rend) 1790 12b, 203                                                                             | wuigata, wenimmung des                                                                                                       |
| — III., Friede mit Frank-<br>reich 1796 12b, 263<br>v. Biestingshofen 10, 82                    | Eridentinum 2, 441                                                                                                           |
|                                                                                                 | ÷                                                                                                                            |
| <b>S</b>                                                                                        | D.                                                                                                                           |
| Z.                                                                                              | <b>%.</b>                                                                                                                    |
| Bagner, hofpreb. in Bit-                                                                        | v. Walbernborf, Rangler 4, 213                                                                                               |
| tenberg 4, 447. 5, 230 — Franz, Historioge. Kais. Leopolds I. 9, 374                            | v. Waldstein, Dberftall-                                                                                                     |
| — Franz, Historioge. Rais.                                                                      | meister Rubolphs 5, 438                                                                                                      |
| Leopolds I. 9, 374                                                                              | (f. auch Albr. Ballenstein.)                                                                                                 |

| Zuuguri, wolpito, in   | <b>w</b>     | v. zouit   |
|------------------------|--------------|------------|
| tenberg 4, 4           | 47. 5, 230   | v. Wal     |
| - Franz, Historioge. I | Raif.        | mei        |
| Leopolds I.            | 9, 374       | (s. auch 2 |
| — Gabr.                |              | Mallen     |
| - Georg, verbrannt     | 1, 312       | — Albi     |
| - v. Wagenfels, L      | hrer         | bius       |
| Josephs I.             | 9, 392       | Gebur      |
| Wagram, Schl. 1809     | 12ь, 575     | : ber n    |
| Wahlkapitulation K     | arls V. 1,58 | ihm        |
| Baifenhäufer in Deu    | tfd)=        | mer        |
| land errichtet         | 9, 538       | zieht g    |
| v. Malbburg, Gebh., I  | Eruch=       | wird       |
| feß, Ergbifch. v. Co   | in 5, 152.   | ල t        |
|                        | 281          | ent        |
|                        |              |            |

Walbernborf, Kanzler 4, 213
Walbstein, Oberstalls meister Rubolphs 5, 458
auch Albr. Wallenstein.)
3allenstein, Abam 7, 43
— Albr. Wencest. Euses bies.
Geburt u. Bilbungsgesch. 6, 294
ber mähr. Lanbtag will ihm das Regiment nehs men 1618 — 266
zieht gegen Brünn — 294
wird von den mährischen
Ständen des Regiments
entset 1619 — 295

| Mattendain (Fentletona)                                                                          | Wattianias Schlade                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ballenstein (Fortsetung).                                                                        | Wattignies, Schlacht 1793 12b, 155                                                                                                                |
| foll geheime Instructionen                                                                       | Magelrode, Luc. 5, 105                                                                                                                            |
| gegen bie Schlesier ers balten haben 1621 7, 59                                                  | Watelrobe, Luc. 5, 105                                                                                                                            |
| haiten haven 1021 1, 59                                                                          | 203 ( 0) 1 ( 1 0 0 1 0 6 1 7 6 6 8 1 0 6 1 6 8 1 0 0 0                                                                                            |
| wird Bergog von Friedl. 7, 126                                                                   | Beigel, Erh. 9, 260<br>Beihe, Prof. 5, 190                                                                                                        |
| wirbt bem Raifer ein Seer                                                                        | 21seine, Prof. 5, 190                                                                                                                             |
| -127                                                                                             | Beimar, Disputat. 1559 4, 173                                                                                                                     |
| 1625 — 127<br>erhält Sagan — 206                                                                 | — Pflanzstätte edler Bil-                                                                                                                         |
| wird Perzog v. Weetlenv. — 200                                                                   | bung, um 1795 12b, 259<br>Weimar, Prof. 12a, 312                                                                                                  |
| General des baltischen — 208                                                                     | Weimar, Prof. 12a, 312                                                                                                                            |
| Weeres — 208                                                                                     | weingart, Gerretar Des                                                                                                                            |
| erhalt Medlenb. als Reichs=                                                                      | öfterreich. Gefandten in                                                                                                                          |
| lehn — 221                                                                                       | Berlin 1756 11, 212<br>Wein haufen 5, 198                                                                                                         |
| untetflüht bie Polen gegen                                                                       | Weinhausen 5, 193                                                                                                                                 |
| Schweden 1629 — 231                                                                              | Deineberg, zerftort 1525 1, 189                                                                                                                   |
| feine Gegner - 248                                                                               | n Meirather Gleneral                                                                                                                              |
| Schweben 1629 — 231 feine Gegner — 248 abgeset 1630 — 260                                        | 1800 12b, 306                                                                                                                                     |
| unterhandelt mit Arnim                                                                           | Weishaupt, Ab. 12a, 286                                                                                                                           |
| 1631 — 330                                                                                       | Beielinger, Dic. 10, 156                                                                                                                          |
| 1631 — 330<br>wieder aufgerufen — 333                                                            | 1800 12b, 306<br>Weishaupt, Ab. 12a, 286<br>Weislinger, Nic. 10, 156<br>v. Weitmühl, Seb. 3, 75<br>Welau, Bertrag 1657 8, 315<br>Weller, Jac. 288 |
| Wierdaithir luni Mailethore                                                                      | Belau, Bertrag 1657 8. 315                                                                                                                        |
| 1633 — 377                                                                                       | Weller, Nac. — 228                                                                                                                                |
| balt ftrenges Rriegsgericht                                                                      | Wels, Sig bes Musschuffes                                                                                                                         |
| nach ber Lükener Schl 379                                                                        | ber öfterr. Bauernschaft                                                                                                                          |
| fommt nach Schleffen - 380                                                                       | 1626 7, 121                                                                                                                                       |
| Mane um biele Zeit - 380                                                                         | Melaborf, Pager h. Mretts                                                                                                                         |
| in her Lausia — 395                                                                              | fon 1778 19a 149                                                                                                                                  |
| kommt nach Schlessen — 380 Plane um diese Zeit — 380 in der Lauss — 395 geht auf Baiern zu — 396 | Welsborf, Lager b. Preus<br>hen 1778 12a, 149<br>Welserin, Philippine 5, 264                                                                      |
| Winterquartiere in Boh:                                                                          | Beltuntergang, erwartet                                                                                                                           |
| men — 396                                                                                        | 1533 2, 52                                                                                                                                        |
| mill has Commando nies                                                                           | Merhen Guft Ishalah ba:                                                                                                                           |
| herlegen — 398                                                                                   | Werben, Gust. Abolph ba: [elbst 1631 7, 313                                                                                                       |
| will bas Commanbo nies<br>berlegen — 398<br>ermorbet 1634 — 405                                  | Berber, Berbungen, f.                                                                                                                             |
| Wallis, General im Tur-                                                                          | Rriegameten                                                                                                                                       |
| tentriege 10, 347                                                                                | Kriegswefen<br>v. Werbenberg 7, 260                                                                                                               |
| fenkriege 10, 347<br>öftr. Offizier 11, 375. 429                                                 | Werte, gute, Melanchth.                                                                                                                           |
| Balmoben, Felbmarfch. in                                                                         | Urth. über beren Werth 1, 246                                                                                                                     |
| Francher 1803 12h 407                                                                            | ihr Werth und Unwerth 4, 73                                                                                                                       |
| Hannover 1803 12b, 407<br>Balrave 11, 267                                                        | find zur Geligkeit schablich - 78                                                                                                                 |
| Malemablen, Gefecht 1719 10,79                                                                   | Marner 2046 19h 289                                                                                                                               |
| Manhalahan 8 468                                                                                 | Werner, 3ach. 12b, 382<br>v. Werth, 3oh. 7, 430. 8, 138                                                                                           |
| Wandsleben 8, 468<br>Wartotsch 11, 374. 429                                                      | v. Wertheim, Geo. 1, 187. 191                                                                                                                     |
| Mar(Acu Samaha 1643 8 104                                                                        | Marthaim's the Ribels                                                                                                                             |
| Warschau, Swnode 1643 8, 104<br>Schlacht 1656 — 315<br>Aufstand 1794 12b, 170                    | Wertheim'sche Bibel= 10, 285                                                                                                                      |
| Nuffeet 1704 19h 170                                                                             | u Wasai San 9 17K                                                                                                                                 |
|                                                                                                  | Uebersetung       10, 285         v. We fel, Joh.       2, 175         We fel, erobert 1614       6, 64                                           |
| Marthura Puthend Nort.                                                                           | mit Gundude vanduket                                                                                                                              |
| Wartburg, Luthers Auf-<br>enthalt 1,98                                                           | mit Frankreich vereinigt<br>1806 12b, 499                                                                                                         |
| Watteville 9, 3, 10, 291, 296                                                                    | We (enbed, Matth. 4, 171. 5, 336                                                                                                                  |
| ADMITTEUTHE 0, 0. 10, 401, 290                                                                   | 25 (enveu, 24 ally. 4, 1/1. 3, 300                                                                                                                |

| MO OF the Atlantan                                                                                                | SSD Land (Standforman)                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Westfalen, Königr., ge                                                                                            | Wien (Fortfehung).                                               |
| gründet 1807 12b, 532                                                                                             | orientalische Utabemie ge=                                       |
| Verfassung — 537                                                                                                  | stiftet 12b, 124                                                 |
| gründet 1807 12b, 532<br>Berfassung — 537<br>aufgelöst 1813 — 597                                                 | Einzug b. Franzof. 1805 — 441                                    |
| MEANTAILLANAR SEPTADA                                                                                             |                                                                  |
| Subusuma han Sindilidan                                                                                           | Streve 1809 — 5/3<br>Congreß 1814 — 601                          |
| Want frankt Q 999                                                                                                 | This transition of 114                                           |
| wethattuije 6, 225                                                                                                | Biesnowiczei, Mich. 9, 114.                                      |
| Protest des Papites 0, 241.                                                                                       | 8, 359                                                           |
| 125, 621                                                                                                          | Wiegand, Joh. 4, 68. 104. 171.                                   |
| Drbnung ber kirchlichen<br>Verhältnisse 8, 223<br>Protest des Papstes 8, 241.<br>12b, 621<br>unterzeichnet 8, 264 | 339, 361, 427                                                    |
| Schwierigkeit ber Bollzie=                                                                                        | Wilb, Doct. 2, 410                                               |
| hung — 265                                                                                                        | Wilb, Doct. 2, 410<br>Wilbfange-Recht 8, 402, 9, 23              |
| (vergl. auch bie Borrebe gum                                                                                      | Bilhelm, Markgraf von                                            |
| fechften Banbe.)                                                                                                  | Baben=Baben 7, 327                                               |
|                                                                                                                   | - IV have a Balance                                              |
| Westphal, Joach., regt b.                                                                                         | - IV., Berg. v. Baiern                                           |
| Abendmahlöstreit wieder                                                                                           | († 1650) 1, 418. 3, 6                                            |
| auf 1552 4, 118<br>Whigs in England 10, 4                                                                         | - V., Herzog von Baiern,                                         |
| Whigs in England 10, 4                                                                                            | († 1626) 5, 87. 318                                              |
| <b>YKICEL 1900.</b> 1, 400. 2, 100.                                                                               | († 1626) 5, 87. 318<br>— Herz. v. Cleve 2, 259. 286              |
| 4, 287. 5, 260. 8, 323                                                                                            | - IV., Landar, p. Beffen.                                        |
| Identifit Via regia 4, 289                                                                                        | - IV., Landgr. v. Seffen,<br>(† 1592) 3, 463. 4, 414.            |
| schreibt Via regia 4, 289<br>Bibebram 4, 361. 409. 455                                                            | () 1002) 0, 400, 4, 414,<br>K 201                                |
| 90: 5 40. 40. 400. 400. 400. 400. 400.                                                                            | 5, 301                                                           |
| Wiebertäufer 1521 1, 123 in Münster 2, 40 in Holland u. Friesland — 61                                            | - V. v. Seffen († 1637) 7, 326                                   |
| in Weunster 2, 40                                                                                                 | Unterhandlung wegen b. Prager Friebens 8, 1                      |
| in Holland u. Friesland — 61                                                                                      | d. Prager Friedens 8, 1<br>Bündniß mit Frank-<br>reich 1636 — 23 |
| n. aniedmann 9. 400                                                                                               | Vilindrifi mit Erong                                             |
| Bied=Runtel, Graf1756 11, 26                                                                                      | reich 1636 - 23                                                  |
| Bied=Runkel, Graf1756 11, 26<br>Wieland 12b, 55. 259                                                              | - VIII. von Heffen, stirbt                                       |
| Emnfehlung Mangleans                                                                                              | 1760 11, 367                                                     |
| Empfehlung Napoleons 12b, 300                                                                                     | - IV (ald Runf Mith 1)                                           |
|                                                                                                                   | — IX., (als Kurf. Wilh. 1.)<br>† 1821.                           |
| bei Napoleon in Weimar                                                                                            |                                                                  |
| •1808 — 565                                                                                                       | Separatfriede 1795 12b, 177,                                     |
| Wiellinger, Achatlus 7, 122                                                                                       | 189                                                              |
| Wien, von ben Tarten be-                                                                                          | foll bie Kurwürde er-<br>halten 1796 — 247                       |
| lagert 1529 1. 300                                                                                                | halten 1796 — 247                                                |
| Universität. Majorität ber                                                                                        | Pänher - Entlahähianna                                           |
| Universität, Majorität ber<br>Protestanten 5, 13<br>Landtag 1568 — 15                                             | Länder = Entschädigung 1803 — 332                                |
| Landtag 1568 — 15                                                                                                 | erhalt b. Kurwarbe - 333                                         |
| anamasi Battathiant ah                                                                                            |                                                                  |
| evangel. Gottesbienst ab= qelchafft 1578 — 71                                                                     | mit Preußen verbündet                                            |
| geschafft 1578 — 71                                                                                               | 1806 — 497                                                       |
| Friede mit Ungarn 1606 — 358                                                                                      | foll den Königstitel an=                                         |
| Friede 1615 6, 146                                                                                                | nehmen — 498                                                     |
| Friede 1615 6, 146<br>Belagerung 1619 6, 296. 355.                                                                | tritt in bas Berhältniß                                          |
| 416                                                                                                               | nehmen — 496 tritt in das Verhältniß ber Neutralität — 519       |
| Belagerung 1683 9, 113                                                                                            | ber Neutralität — 519<br>flieht nach Schleswig — 520             |
| gerettet — 125                                                                                                    | Sein Ponh fällt in hie                                           |
| wie in Frankr. b. Rettung                                                                                         | fein Land fällt in ble<br>Hande Napoleons — 521                  |
| with it bear weeks 100                                                                                            | Hände Napoleons — 521<br>behält den KurfTitel<br>bei — 623       |
| geschilbert wurde — 135                                                                                           | venatt ven Rurg. Litel                                           |
| Vertrag m. Spanien 1730 10, 63                                                                                    | Det - 623                                                        |

| em est a length of                                                                                                       | ama i ama a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilhelm v. Dranien gegen                                                                                                 | Wittenberg (Fortfehung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Philipp II. 5, 42                                                                                                        | Ueberhandnehmen b. Cal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - III. v. Dranien, Statt                                                                                                 | vinismus 4, 406. 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| halter in Holland 9, 33. 52                                                                                              | Unterdrückung des Calvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| erhält d. englische Arone                                                                                                | nis <b>mus</b> 4, 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1689 9, 170. 189 ftirbt 1702 9, 345                                                                                      | Universität gestiftet 1502 1, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ftirbt 1702 9, 345                                                                                                       | Werderbnik d. Isuaend das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - IV., Erbstatthalter in                                                                                                 | felbst c. 1540 2, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Holland 10, 457                                                                                                          | felbst c. 1540 2, 243<br>Auflösung 1546 3, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - I. (v. Dranien), Konig                                                                                                 | Bieberaufrichtung 1547 — 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ber Diebert. 1814 12b, 601                                                                                               | Befuch berf. vom großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - preuß. Pring (Cohn                                                                                                     | Rurf. untersagt 1662 8, 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Friedr. Wilh, II.), Unter-                                                                                               | Wittenberg, General - 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| handl. in Paris 1808 — 563                                                                                               | Wittgenstein in b. Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - von Weimar 6, 451. 8, 1                                                                                                | 1576 4, 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - L., König v. Würtemb.,                                                                                                 | Wittleder 12a, 85. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| feit 1816 12b, 550                                                                                                       | Wittstock, Schlacht 1636 8, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bilbelm Friso v. Naffau 9, 346                                                                                           | Wittweper, Treffen 1638 - 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wilhelmine Amalie von                                                                                                    | Wladislaus IV. in Polen - 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sannover 9, 393. 10, 28                                                                                                  | Wobeser, Paul 4, 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wilhelmine Charlotte                                                                                                     | Boifelwis, Sauptquartier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| von Brandenburg 9, 491                                                                                                   | Friedr. II. 1761 11, 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | State Ch. 10 975 370 11 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wilhelmstein, Musterfe-<br>stung 12a, 168                                                                                | Wolf, Chr. 10, 275. 370. 11, 55<br>Einfluß ber Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ftung 12a, 168<br>Willen efreiheit 4, 79<br>Willich, Mart. 6, 97                                                         | desselb. auf die Beweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Million Mant 6 07                                                                                                        | Singhlighen Darman 19a 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Willich, Mart. 6, 97                                                                                                     | kirchlicher Dogmen 12a, 239<br>Wolf, Friedr. Aug. — 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wilsbruf, Waffenstillstand 1762 11, 393                                                                                  | 25011, Friedt. Aug. — 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1762 11, 393                                                                                                             | — Jesuit, wie berselbe be rühmt geworden 9, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Billftabt, Friede 1610 5, 378<br>Wimpfen, Schlacht 1622 7, 81<br>Mimpina, Conr. 1, 20<br>Minbebeim, Vitus 4, 409, 5, 190 | rühmt geworden 9, 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wimpien, Saladit 1022 1, 81                                                                                              | Wolfenbüttel, Convent 1571 4, 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Win bar aim Wine 4 400 K 100                                                                                             | 1571 4, 418 — Fragmente 12a, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          | — Fragmente 12a, 247 Wolfersdorf — 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minkelmann in Marburg 5, 302                                                                                             | Motterne Camb a Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mintler, Superint. 1745 11, 77                                                                                           | Wolfgang, Fürst v. An:<br>halt 1, 289. 322. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minter, Diak. in Jena 4, 171                                                                                             | natt 1, 209, 322, 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Winterfeld, General, fällt                                                                                               | — Pfalzgr. v. Neuburg 4, 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1757 11, 283<br>Winter=König 6, 368<br>Wipprecht 12b, 212<br>be Witt, Cornelius 9, 52                                    | Wolfgang Wilh. von b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Winterstonig 0, 300                                                                                                      | Pfalz 5, 331. 6, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wipprecht 120, 212                                                                                                       | tritt zur kathol. Rirche über 6, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          | Bolfrath, enthauptet 10, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Job. 9, 33. 52                                                                                                         | Wolfsed, Treffen 1626 7, 124<br>Wollenweber, Geo. — 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wittelsbach, Saus, zu                                                                                                    | Wollenweder, Geo. — 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baiern u. in b. Pfalz 5, 364                                                                                             | 2150 liner, jeine Carrière 128, 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wittenberg, Unruhen 1521 1, 114                                                                                          | Significant States Significant States Significant Sign |
| Concordia Vitemberg. 1536.2, 105                                                                                         | Entlassung 1798, 12b, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klagen über Sittenlosigkeit                                                                                              | 200 cm 8, Reichstag 1521 1, 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| baselbst 1544 — 422                                                                                                      | Glaubens-Sbift — 402<br>Entlassung 1798 12b, 350<br>Worms, Reichstag 1521 1, 86<br>Religionsgespräch 1541 2, 208<br>Reichstag 1545 2, 355 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapitulation 1547 3, 118                                                                                                 | Uttiu/Utiliq 1040 2, 000. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Convent 1557 4, 87                                                                                                       | Colloquium 1557 4, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Worms (Fortsetung). verwüstet 1689 9, 172 Bündniß 1743 10, 436 beset 1792 12b, 97 Treffen 1795 - 200 Wrangel 8, 79, 136, 9, 66 | Grausamfeit d. Würtemb.                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verwüstet 1689 9, 172                                                                                                          | in Schlessen 1807 12b, 548                                                                                                                  |
| Bündniß 1743 10, 436                                                                                                           | (vergl. die Herzöge Ulrich (+                                                                                                               |
| beseht 1792 12b, 97                                                                                                            | 1550), Chriftoph (1550-68),                                                                                                                 |
| Treffen 1795 - 200                                                                                                             | Friedr. (1593—1608), Joh.                                                                                                                   |
| Mrangel 8, 79, 136, 9, 66                                                                                                      | Friedr. (1593—1608), Joh.<br>Friedr. (1608—1628), Eber-                                                                                     |
| Wrbna, erhalt bie Bermal=                                                                                                      | hard III. (1628—74), Eberh.                                                                                                                 |
| tung v. Wien 1805 12b, 441                                                                                                     | Lubw. (1677—1733), Karl                                                                                                                     |
| Whaha Changed and have                                                                                                         | harb III. (1628—74), Eberh.<br>Lubw. (1677—1733), Karl<br>Aler. (1733—1737), Karl<br>Eugen (1737—1793), Lubw.<br>Eugen (1793—1795), Friedr. |
| Wrede, General, auf dem                                                                                                        | Eugen (1737—1793), Ludw.                                                                                                                    |
| Wiener Congreß — 604<br>v. Wresowig, Wilh. 6, 175                                                                              | Gugen (1793—1795), Friedr.                                                                                                                  |
| v. wrejowię, wilh. 0, 175                                                                                                      | Guaen (1793—1797), Arte:                                                                                                                    |
| Burmfer, öfterr. General                                                                                                       | brich II., König (1797 —<br>1816), With I. (seit 1816).                                                                                     |
| 1793 12b, 114, 156, 198                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| Bartemberg, Belehnung                                                                                                          | Würzburg, Belagerung 1525 1, 187                                                                                                            |
| König Ferdinande 2, 23. 3, 57                                                                                                  | 1525 1, 187                                                                                                                                 |
| Einführung ber Reforma=                                                                                                        | eingenommen 1563 4, 345                                                                                                                     |
| tion 2, 25                                                                                                                     | Bundestag b. Liga 1619 6, 361.                                                                                                              |
| erhalt einen kathol. Ober:                                                                                                     | 461                                                                                                                                         |
| herrn 10, 219                                                                                                                  | Schlacht 1796 12b, 207                                                                                                                      |
| bas Regentenhaus mirb                                                                                                          | Universität neu organisirt                                                                                                                  |
| bas Regentenhaus wird<br>evangelisch 11, 123                                                                                   | Universität neu organisirt — 369                                                                                                            |
| hartefter Druck unter                                                                                                          | geht von Baiern an ben                                                                                                                      |
| Rarl Eugen 12a, 85                                                                                                             | Erzherzog v. Desterreich                                                                                                                    |
| Landesverfass. um 1750 — 83.                                                                                                   | über 1805 — 453                                                                                                                             |
| 201104858174111. utt. 1750 — 65.<br>466                                                                                        | (vergl. die Bischöfe Friedrich u.                                                                                                           |
|                                                                                                                                | Erthal).                                                                                                                                    |
| Erbvergleich 1770 12a, 94.                                                                                                     | • •                                                                                                                                         |
| 12b, 547                                                                                                                       | Wurgen, Fehbe, ber Flas                                                                                                                     |
| erhält die kurfürstliche                                                                                                       | benkrieg 1542 2, 295. 301 niebergebrannt 1637 8, 35                                                                                         |
| Würde 1803 12b, 333                                                                                                            | niedergebrannt 103/ 8, 35                                                                                                                   |
| wird Königreich 1805 — 453                                                                                                     | Wynnenbahl, Schl. 1708 10, 12                                                                                                               |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                             |

## X.

Xanthen, von Spinola erobert 1614

6, 64 Xaver, Franz, Bund mit 4, 4:

## Y.

Varmouth, engl. Gefandter York, Be 1806 12b, 494 Ruffen

York, Bertrag mit ben Ruffen 1812 12b, 590

## 3.

3amoisti in b. polnischen Wahlstreitigkeiten 1588 5, 276 3anchius 4, 250, 499

Zapolya, Joh., Unruhen nach bessen Tobe in Ungarn 2, 250

| Bauberei, vergl. Deren<br>und Teufel.                                                                                                                                    | Boglio, papftl. Nuncius 12a, 305 Bollfoftem unter Jos. II 348 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| v. Beblit, R. Albr. 12a, 275                                                                                                                                             | Bonbandari, papftl. Runc 364                                  |
| — Menzel 6, 262                                                                                                                                                          | 3 opf 2 chulg, Prediger 12a, 275. 12b, 72                     |
| v. Bedtwig, Jobft 4, 344, 363                                                                                                                                            | 125, 72                                                       |
| Behender 5, 261                                                                                                                                                          | Zorndorf, Schl. 1758 11, 337                                  |
| Belanti, Partei im Rardi=                                                                                                                                                | 3 rini 9, 1                                                   |
| nale-Rollegium 12a, 31                                                                                                                                                   | Buderberg, Schl. 1626 7, 123                                  |
| nals-Kollegium 12a, 31<br>Bentha, Schi. 1697 9, 314                                                                                                                      | Budmantel, Berenwesen 8, 73                                   |
| v. Bettlig, Labiel. 6, 404                                                                                                                                               | Barich, Schl., den 5. Juni                                    |
| v. Zierotin, Karl 6, 387. 396.                                                                                                                                           | 1799 12b, 282                                                 |
| 7, 104                                                                                                                                                                   | Schl. ben 25. Sept. 1799 — 297                                |
| v. Bingenborf, Ric. Lubw. 7, 108.                                                                                                                                        | Busmarhaufen, Schlacht                                        |
| 10, 259, 291                                                                                                                                                             | Busmarhausen, Schlacht 1648 8, 146                            |
| 10, 259. 291<br>flirbt 10, 310<br>Zieler, Steph. 4, 150                                                                                                                  | 3metfchenrummel (baier'=                                      |
| Birler, Steph. 4, 150                                                                                                                                                    | scher Erbfolgekrieg) 12a. 155                                 |
| Bista's Grabmal gerftort 7, 95                                                                                                                                           | 3 mettel, Gefecht 1618 6. 267                                 |
| Bitthard, Matth. 5, 12                                                                                                                                                   | 3midauer Schmarmer 1. 222                                     |
| Bobel Deld. 4. 343                                                                                                                                                       | 3 wingli, Ulr., tritt auf - 271                               |
| Robor 9, 442, 446                                                                                                                                                        | ftirbt — 444                                                  |
| Sista's Grabmal zerftört       7, 95         Sittharb, Matth.       5, 12         Sobel, Melch.       4, 343         Sobor       9, 442, 446         3ohius       2, 389 | Ausgabe feiner Werte 1543 2, 410                              |

• •

\*

• 

• . • .

. •

V.

. . .